

\* The 4° 5669



Berlin 3100 Vinet 729 (739)

Wilthrich: Das druckgraphische Werk von Matthaus Merian. #83 Coupl. Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute







































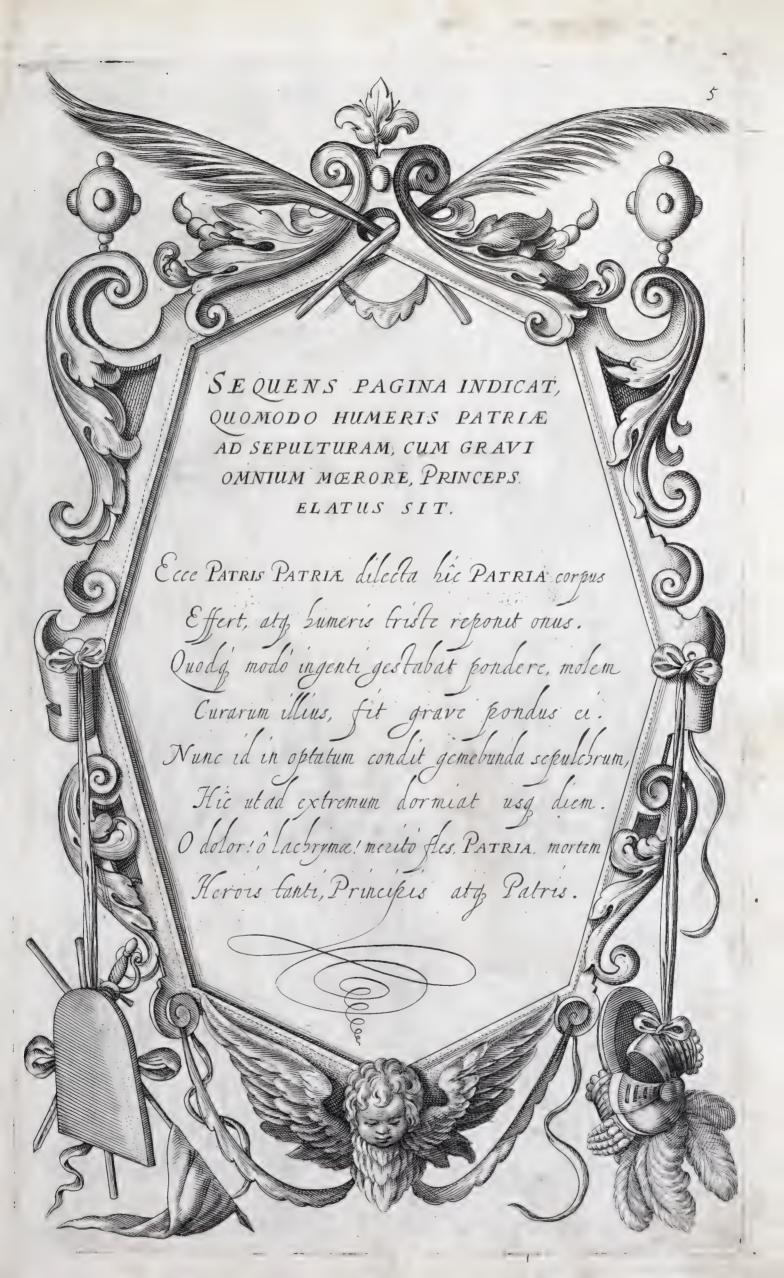























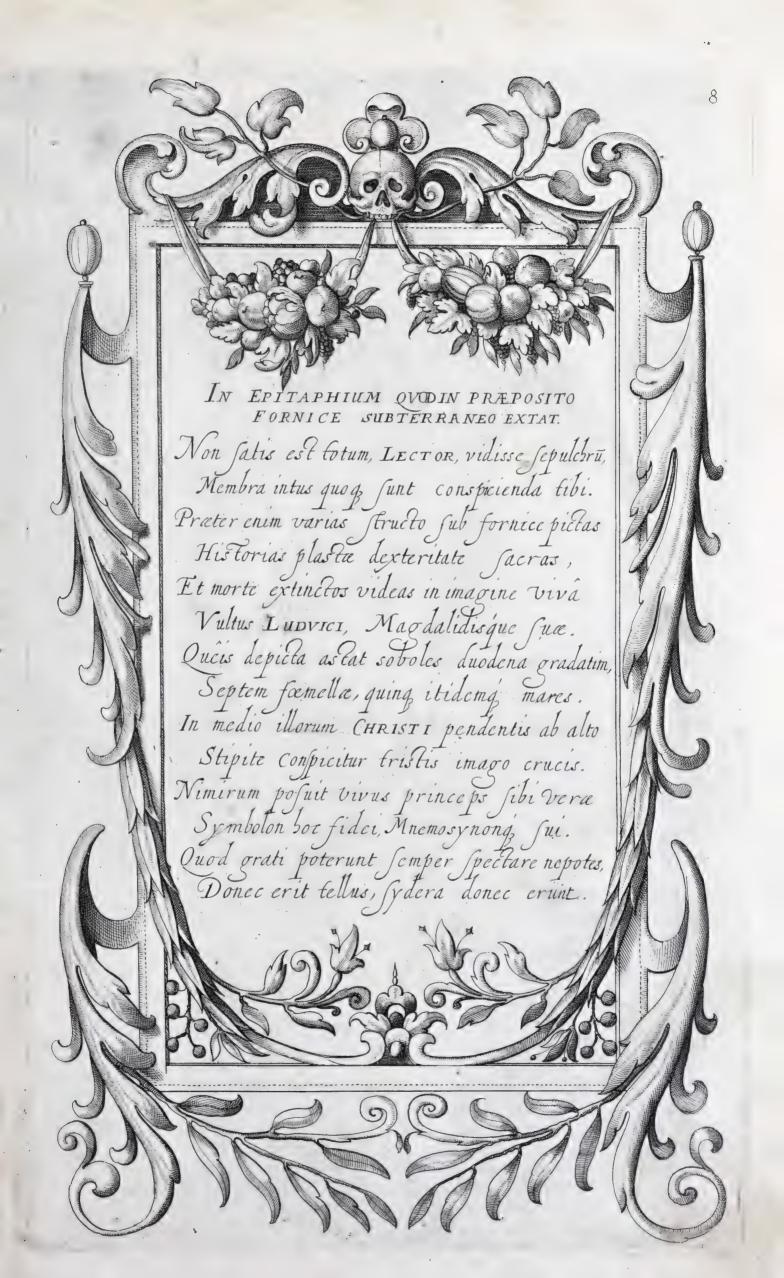











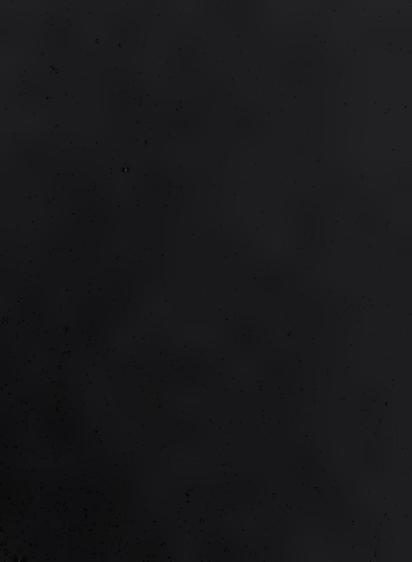















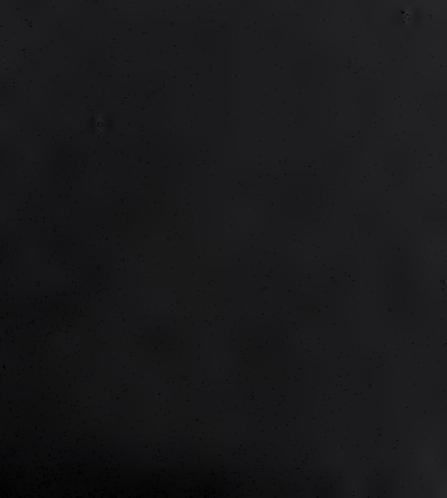



















### EPIGRAMMA IN SEQUENTEM TABU-

AM GENEALOGICAM, QUA ILLU-STRISSIMI DOMINI LUDOVICI, HASSIÆ LAND-GRAVII, &c. FAMILIA A CAROLO MAGNO LAM

multipliciter deducitur.

AROLUS illustri Francorum sanguine cretus, Promeruit fasces, Roma superba, tuos. Magnus erat bello, major pietate Jehovæ, Hinc&eiMAGNI nominaturba dedit.

Cujus virtutes digno comprêndere versu, Nonnostræ, at venæest divitioris opus.

ATANTOnoster Ludovicus Cæsare Princeps, Multiplici, ecce, mododucie & ipsegenus.

Ceumostrantid Avi, Proaviq;, Abaviq;, Ataviq;,

Majorésq; retrò quos numerare licet

In quibus Elisabeth, velut inclyta stellula, lucet, Deliciæ UNGRORUM, CATTIADUMqi parens.

Scilicet extinctum Generosum Semen, ad Unum,

Hujusper Sobolem vivit & usq; viget.

Inunc, regali & Ludovicumstemmatenatum, Omnia qui carpis, livide Mome, nega.



DIVUS ARNOLPHUS, FILIUS ARNOLDI ET NEPOS ANSELBERTI, DUX BRABANTIÆ ET PAlatinus Franciæ, antequam Sacris sese addiceret, liberos genuit ex uxore Doda, silia Wiberti Comitis Bononiæ; è quibus Anlegilus, post patrem Marchio Antuerpiensis. Clodolphus vel Feudolphus vel Lutholfus, Comes Palatinus Francia, & primis Dux Mofella. Pipinus Heristellus, March. Antuerp. Dux Brabant. tandem Princeps totine Gallie. Carolus Martellus, Dux Austrasia, tandem Princeps totius Gallia. Martinus II. Dux Mosella & Comes Arduenne. Pipinus Brevis, Dux Brabantia & Princeps, tandem verò Rex Gallia. Lambertus Dux Mofella & Ardusana, CAROLUS MAGNUS, Rex Gallia: Imperator Romanue, Ludovicus Pius, Monarchatotius Gallia & Germania. Lohierius Dux Mofella. Ludovicus Germanicus, totius Germanie Rez & dimidie Carolus Clyus, Rex Gallia à mari Britannico uf que Albon I. ex Parte Comes Roetel & Tvois, ex uxore ( filia G harede Lotharingia, ad Mojan seem Rex Aquitance & dimidia Lothas postremi Comitis Hannonia Comes Hannonia factus. ringia, nu yon Imperator Romanus. Carolomannus, Bavaria, Pannonia, Carinthia & Bohamia Rex. Albon II. successit Patri in omne ditione, Arnolphus, Marchio Stiria & Carinthia, Bojorum regulsu. Ludovicus lalbus, Imperator Remanus. Ludovicus IV. Imperator Romanus: hujus fili- Rapoldus, conditor gentu Andechsi-Manaffe. am ferunt fuisse Blancam, quain matrimo-Carolus Simlex, & Posthumus, Rex Gallie. nium elocata fuit. Raginerus Longicollus, Comes Hannonia, Ludovic' Tanfinarin'ex Angliarevocat', Rex Gallia. Fridericus I. Comes Andechsianus Wilhelmo I. Comiti Arelatenfi. in Palastina obiit. Carolus, Due primus Lotharingia. Wilhelmus III. Pater. Lambertus Comes I. Lovanii, uxor Gerberga filia Caroli, I. Aribo, Comes Andechsianus. Gerbergailves Lotharingia. Confuges -Ducis Lotharingie. Ludovici Barbati, primi Comitis Thuringia Fridericus II. Comes Andechsianus. Henricus I. Comes Lovanii. & HASSIA. Leopoldus, Comes Andechfranus. Lambertus, Comes Lovaniensis, Marchio Rhiensis. Ludo vicus Saltator, condidit arcem VV artburgum prope isnacum. Arnolphus, Comes Andechfian', Henrico IV. Imperatori anness'. Henricus II, Comes Lovanienfis, Marchio Rhienfie. Eudovicus I. Lan deravius Thuringia & Hassie, Bertholdus I. Comes Andechsianus. Henricus II I. Comes Lovaniensis & Marchio Rhiensis, ejus Vxor fuit Land-Gener Lotharii, Imperatoris Romani. gravia Thuringia, quam lustus Lipsius Adelam dictam fuisse air. Bertholdus II. Comes Andechstanus, Princeps Dalmatia Hillie Ludovicus II. Landgravius Thuringia & Haf-Godofredus Barbatus dictus & Magnus. Sia, Gener Friderici Barbarossa, Imperatoris. Bertholdus III. Comes Andechssanus, Marchie Histrie, Godofredus II. obliterato Comitie Lovanienfistitulo, Ducem Lotharingia & Hermannus, Palatinus Saxonie, & Landgra-Bertholdus IV. Andechsianus, Dux limitis Histria, Croame Brabantia fe scripfit. vius Thuringia & Haffia. Dalmatia, cum Friderico II, arma in A fiam movit. Godofredus III. Dux Brabantia Gerrrudis, uxor Andrew II. Regu Hungaria. Ludovicus VI. Landgravius Thuringia & Haf-Henricus V. Dux Brabantia. sia, in Apulia extinctus, Ejus uxor Sophia filia Ludovici Landgravii & D. Elifabetha, Henrico VI. Henricus VI. cognomento Bonus, Probus & Manfuetus, item Magnis-Dues Brabantsa, in matrimonium elocatur HENRICUS BRABANTINUS, quem Infantem Hasse appellant. OTHO Landgravius Hasia. Ludovicus I. Haßie Landgreine, Henrici Ferrei Frater. HERMANNUS Landgravius Hafill, Ludovicus II. Mitis & Pacificus Hassa Landgravius, in Cafarem electus, Imperium Magno animo an fe rejecit. Ludovicus III. Landgraviu Hista, Comes Ziegenh. & Niddaniu, Frater Hermanni, Archiepiscopi & Elector Coloniensis. Guiltelmus Medius, Langapius Hassie. PHILIPPUS MAGNANIMUS, Landgravius Hasia.

· ~ \_

LUDOVICUSV. Landgrapius Hafin DEO ET CESARIFIBELLE

GEORGIUS L. Landgravius Hafia, Princeps pius & prudens.

## SALLUSTIUS.

Majorum gloria posteris quasi lumen est, neque bona eorum, neque mala in occulto patitur.

Illustris.







# DEDICATIO OPERIS.





#### IN SEMPITERNAM DEI

SUMMI OPTIMI MAXIMI GLORIAM.

VENERANDÆ MAJORUM ANTIQUITATI,
HONORANDÆ VIVENTIUM CONSANGVINITATI,
DEAMANDÆ NEPOTUM POSTERITATI,

MAXIME' VERO'

## Domino Parenti suo

MERITISSIMO, HONORATISSIMO, DESIDERATISSIMO,

PATRIÆ PATRI FIDELISSIMO, EJUSDEMO. NON MODO' CONSERVATORI, SED ETIAM AMPLIFICATORI FELICISSIMO,

PRINCIPI HEU QUONDAM INCLITIS-SIMO, ILLUSTRISSIMO, ET CELSISSIMO,

### DOMINO LUDOVICO, HASSIÆ LANDGRAVIO,

COMITI CATTIMELIBOCENSIUM, DECIORUM, ZIGENHAINENSIUM ET NIDDANORUM,&c.

OB SUMMAS VIRTUTES, INPRIMIS FIDEI ET HONORIS CONSTANTIAM, DEO ET CÆSARIBUS PRÆSTITAM, CELEBRATISSIMO.

ANNO M DC XXVI.

DIE XXVII. JULII AD IMMORTALITATIS

ASYLUM EVOCATO,

DIE XI. SEPTEMBRIS, PUBLICIS PATRIÆ

HUMERIS ELATO,

ET AMARIS LIBERORUM, PROPINQUORUM,

MINISTRORUM, POPULORUMO. SUORUM

LACHRYMIS HUMATO,

HOC

BEATISSIMÆ MEMORIÆ SACRARIUM PIÆ AD LAUDEM RECORDATIONIS, JUSTÆ A MORTALITATE VINDICATIONIS,

SIBI VERO'ET ALIIS
MAGNÆ AD EXEMPLUM INCITATIONIS,
VALIDÆ AD VIRTUTEM ADHORTATIONIS,
DEBITÆ AD USUM EXHIBITIONIS,

E R . G O,



AD PARIETES ORBIS EUROPÆI EREXIT, ERECTUM DEDICAVIT, DEDICATUM CONSECRAVIT

FILIVS ET SVCCESSOR MOESTISSIMVS,

# GEORGIUS D. G. HassiæLandgravius,&c.

PATRIAM VIRTUTEM UNICE ADMIRANS

AC VENERANS, SEMPERO. IMITARI DESUDANS,
TUM ALIQUANDO PIENTISSIMO GENITORI SUO IN COELESTI,
QUA NUNC VIVIT, AULA ADJUNGI DESIDERANS,
VOTO DEVOTO DEVOTE VOVENS,

DEUS ALTISSIMUS

#### FAMILIAM HASSIACAM ILLUSTRISSIMAM,

MAJESTATE ORTUS ANTIQUAM: AMPLITUDINE GENTIS BEATAM: CELSITUDINE VIRTUTIS CORUSCAM:

LONGIUS CONSERVARE, CONSERVATAM LATIUS PROPAGARE, PROPAGATAM LARGIUS FORTUNARE VELIT:

VT

ANGELORUM SUB ALIS REQUIESCENS,
HEROICA VIRTUTUM MAGNITUDINE NITESCENS,
PRINCIPALI FELICITATE DITESCENS,
JUCUNDA PROSPERITATE VIRESCENS,
PACIS TRANQUILLITATE VIGESCENS,

INSIDIANTIUM MINAS FLOCCI PENDENS, ADVERSANTIUM TELA CONTEMNENS, DEO, CÆSARI ET IMPERIO DIGNA OFFICIA SOLVENS,

IN BONIS PURA, AD MALA DURA, AB ADVERSIS SECURA: ETSIC

### DEO

IMPERATORI, PROCERIBUS, TOTIQ.
CHRISTIANO ORBI

DILECTA,

Hæcquòvota Deomagesintaccepta potenti, Junge simulvotum, Lector amande, tuum.

### zobrnizobrini:zobrnizobr

Sirach Cap.3.v.2.1c.
Jeben Kinder/lebet also/auff daß euch wolgehe. Dañ der Herzwill den Vatter von den Kindern geehret habe be/vnd was eine Mutter die Kinder hensset/willer gehalten haben. Wer seinen Vatter ehret/deß Sunde

wird Gottnicht straffen/vnd wer seine Mutter ehret/der samlet einen guten Schat. Wer seine Vatter ehret/der wird auch Frew- de an seinen Rindern haben/vnd wann er betet/so wird er erhöret.

Wer seine Vatter ehret/der wird desto leger leben/vn wer vmb des Herm willen gehorsam ist/an dem hat die Mutter eine Erost.

Wer den Herinforchtet/der ehret auch den Vatter/vnd die-

met seinen Eltern/vnd helt sie vor seine Seren.

Ehre Vatter und Muttermit That/mit Worten und Gedult/auff daß ihr Segen ober dich komme. Dann deß Vatters Segen/bawet den Kindern Häuser/2c.

Ezech. Cap.37. verf.1.1c.

No des Herm Hand kam vber mich/ vnd führet mich himauß im Geist deß Herm/vnd stellet mich auff ein weit Feld/ dz voller Beis ne lag/ vnd er führet mich allenthalben dadurch / vnd sihe (deß Gebeines) lag sehr viel auff dem Felde/ vnd sihe / sie waren sehr verdorzet. Und er sprach zu mir / Du Menschenkind / meinestu auch/daß diese Beine wider lebendig werden?

And ich fprach / HErr HErr/bas weistu wol.

Ander forach zu mir / Weissage von diefen Beinen | und sprich zu ihnen/ Ihr verdorreten Beine/horet des HErrn Wort. Gospricht der HErr HErn von biefen Gebeinen/Sibelich wil einen Ddem in euch bringen/ daß je folt lebens Digwerden. Jeh wil euch Adern geben / vnd Rleifch laffen vber euch wachfen / vnd mit haut vberziehen/ vnnd wil euch Odem geben / daßihr wider lebendig werdet/ ond foleerfahren/daß ich der DErr bin. Und ich weiffagte/wie mir befohlen war/ und fihe/da rauschet es als ich weisfagte/ und fihe les regete fich lund die Gebeine/ Famen wider zusamen/ein jegliches zu feinem Bebeine. Ind ich fahe/ und fihe/es wuchsen Adern und Fleisch drauffsund er vberzog sie mit Hautses war aber noch kein Odem in ihnen. Und er fprach zu mir / weiffage zum Windel weiffageldu Menschenkind ond sprich zum Windel so spricht der HErz Herr/Windskom herzu auß den vier Winden / vnnd blafe diefe Getodten an / daß fie wider lebendig werde. And ich weiffaget / wie er mir befohlen hatte. Da fam Dem in sie/vnd sie worden wider lebendig/vnd richten sich auffihre Husse. Und ihr war ein sehr groß Deer. Und er sprach zu mir / Du Menschenkind / diese Beine sind das gange Dauß Ifrael. Gibel jest fprechen sielvnfer Beine find verdorret/vnd unfer hoffe mung ift verlohren/vnd ift auf mit vns. Darumb weissage / vnd forich zu ihnen/ So spricht der HErr HErr/sihe / Ich wilewre Graber auffthun/ond wileuch/ mein Bolck auß denselbigen herrauß holen vnnd euch ins Land Ifraelbringen. And fole erfahren / daßich der hErr bin / wannich ewer Graber geoffnet/vnnd such/mein Bolck/auf denfelben bracht habe. Und ich wil meinen Geift in euch geben/daßihr wider leben follet/ond wil euch in ewer Land fegen/ond folt erfahren! daßich der HErr bin.

PRIMA



PRIMA CONCIO LUGUBRIS DE CHRISTI LACHRYMIS.

# Erste Trawer Predigt/ge-

nommen auß dem Ordentlichen Evangelio/ Lucx am 19. Kap. von den Thrånen Christi:

Gehalten am Zehenden Sontag nach Trinitatis, inder Fürstlichen Hoff-Caspell zu Darmbstad/ Nachdem wenig Tage zuvor der Durchleuchtige/ Hochgeborne Fürst vnd Herz / Herz & ED N & / Landgraff zu Hessen/ Braff zu Cahenelnbogen/ Dieh/Ziegenhain und Nidda/zc. zu Antrettung der Landsfürstlichen Regierung/glücklich im Lande angelangt:

Don

JOHANNE VIETORE, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE, Pfarzern/vnd Superintendenten daselbst.

TEXTVS.

# Mnd als er nahe hinzu kam/sahe er die Stadt

EXORDIUM.

Eliebte in dem Heren/wir lesen Johannis am 11. Capit.ein bewegliche History/so sich begeben und zugetragen ben dem Absterben des Reichen Lazarizu Bethanien/wie daß nemblich Maria/sciner hinderlassenen betrübten Schwestern cine/Ehristo dem Heren/ als er ins Trawerhauß zu ihr komemen/sep zun Füssen gefallen/ und mit nassen Augen und kläge

licher Stim ihn also angeredethab: Ach Herz/werestu hiegewesen/mein Brusder were nicht gestorben. Worüber dann Christo seine Augen vbergangen/so as stadt/baß ei sieh auch im Genstergrimmet/vnnd sich selbst betrübet gehabt/wie abie wort des Texts daselbsten vers.33. lauten. So mitleidlich es nun gestanden/daß Maria ihren verstorbenen Bruder damals bewennet/so nachdenetlich ist es auch/das Christus der Herz selbsten mitzuweinen/sich hatibewegen lassen. Er konte aber von Bethania/als auß dem rechten Traurhauß der zeit kaum hinweg konsen/sieb da sengt er wider an zu weinen/ vnd zwar bitterlich/als er nahe zur Stadt Jerusalem kam/von welchen Thränen dann das heutige seht abgelesene Evangelium sonderlich handelt. Wann ich dann sehe/vnd spüre/das in diesem vnserm Bethania vn Fürstliche Traurhauß fast Ewer aller Augen vnd Herzick zu mitleidige Ehristlichen thräne geneigt sein/theils propter privata & domestica, wegen der allda für vns stehenden Fürstlichen Leich/Weyland des Durchsleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herzn/Herzn Ludwigs/Landgraffen zu Hessen/

Hessen / Graffen zu Cakenelnbogen / Diek Ziegenhain und Nibba / unsers gnes Digen/herkliebften Landvatters/ Deren/vnd Aurstens/hochloblichen gedachtnus/ theils propter publica, und daftes allenthalben im Romischen Reich noch sehr Bamfellia ftehet/vn viel ftarcter Seulen schon albereit vorlengst zu frachen ftarct angefangen / als halte ich genklich darfur/ es werde de loco & tempore fenn/da Propositio. ich zu diesem mahl E.C. L. von Christi beweglichen Thranen/die vns im heutis st i lachry- gen Evangelio beschrieben werden fein erbawtiche Predigt thue i nicht zwar daß ich fie tramriger machen wolte / als fie vorhin ift / fondern daß fie wiffe/ was doch folche Thranen Christi auff fich haben/vnd worzu fie vns auch jegiger zeit follen 2. Corint. 1. nug vnd dienlich senn. Gott / der ein Gott alles Troftes ift / der auch unsere thras nenweng/vnd fie zehlet/vnd aufffasset/Pfalm. 56. der fen in gnaden ben vno/vmb

Christiwillen/Amen.

Streffend dann nun anfenglich die thranen unfers heren Christi / fo uns im heutigen Evangelio beschrieben werden / so sagt der Text desselben gleichim Eingang alfo: And als er nafffinzu fam / fahe er die Statt " an / vnd wennet. Es fam Chriffus felbiger zeit von Bethanien her / da er feinen auten freund Lazarum vom todt hatte aufferweckt/ wolt forter naber Jerufalem zum Ofterfest. Indem er nun jego den Delberg auff der entlehnten Efelin hers unter reitet/fichet er die ftracks für ihm ligende Stadt Jerusalem an/vnd wennet bitterlich.

1.Quislachrymas fuderit?

mis.

2. Quando Heverit?

Luc. 22.

Cur fleveric?

Bedencken wir nun etwas flei fliger die fenige Derfon / welche hie gewehnet hatifo ift diefelbe kein schlichter gemeiner Menschlauch fein weltlicher Monarch oder Potentat/fondern Chriffus Jefus/wahrer Gott va Menfeh/der herz und Heylandt der gangen Welt. Muffen demnach folche feine thranen was fonders liche auff fich gehabt haben. Dann wann hohe/vornehme/vnd verstendige Leute wennen/ fo triffe es gewißlich nicht ein geringes an. Sehen wir dann ferener auff die zeit/ zu welcher damals Christo die Augen vbergangen/ fo war es unserm guts duncke nach/gar zur vnzeit/ sintemal er jest in feine Ronigliche Ehren daher zogl Luc. 19. dannenfer auch bas Bolck/Jung vnd Alt/ mit dem fremdenreichen Dfianna im zurieff | ond gratulirte | warüber er ja auch billicher hette frolich | als trawrig fenn Matth. 26. follen. Und wie fombtes doch/ daßer jego fo flaglich fich ftelt/vnd wennet/daer doch bald bernach im Garee des Delberge benm anfang feiner Daffion / da er für Sottes firengem Gericht ftunde/dergleichen nicht gethan/ vnangefehen er fonfte trawrig gnug war und betrübt big in den todt hinein? Ach liebe Christen/es was ren die schmerken daselbst garzu groß ben ihm/ daß sie ihm die Augen nicht lieffen vbergehen/fondern viel mehr der Blutige Schwenft fich an feinem heiligen Leibe mercken ließ/gieng demnach da nach dem sprichwort: Parvæ curæ loquuntur, ingentes stupent, das ift / Rleine nothlast ctwan einen betrübten Menschen flas gen/groffe nothund anliegen aber laffet in weder reden noch wennen/ welches dast auch Ranfer Mauritius wolgewahr wurde / daihm der Renfermorder Phocas/ Weib und Rinder / fambt feinen wornehmen Dienern unnd Freunden / für feinen Augen hinrichten ließ/dann als ihn Phocas fragte / warumb er vber dem todt feis ner Freunde und Diener weine/da er doch feines Weibs und Rinder todt nicht bes weinet hette ? Gab er im diese antwort: Mennftu/daß die schmerken fo klein seven! daß sie mich lassen wennen? Worüber aber mag er doch wol gewennet haben?

> Wann ein gemeiner Mensch wennet / so bewennet er etwa fein epaen Ungluck! oder eines andern/offemale lauffen auch Crocodile thranen mit unter/das iftifale fiche und erdichtete thrane/darzu sonderlich Simsons Weib/Jud.14.abgerichtet

> > warl

war/von welchen der Dendnische Poet recht geschrieben ut flerent oculos eru- Ovidius: diere fuos. Bun zeiten bewennet auch mancher fein truncken Elend / oder fonft nur von lauter Born/ vud Bogheit/vnd was der liederlichen prfachen vieler thras nen mehr feind: Rerin aber fep/daß bie Chriftus deraleichen thranen folt veraoffen haben/ Als in deffen Mund und herken fein Betrug jemals erfunden. Biel Efaix 530 weniger hat er feiner felbften halben gewennet / fondern feine Augen hat er geneket pber der vornehmen für fich liegenden Stadt Jerufalem/ale er diefelbige anfahe. Die vrfachen aber/warumb er vber fie gewennet/waren diefe: 1. Ihr hochfter vn. 1. Caufa ladanck / daß fie Gott biffero fo hoch vor vielen andern Orten erhaben/fein Bort chrymaru und Evangelium ihnen geoffenbahret / daffelbige mit herrlichen Miraculn vnnd Christi. Wunderwerden bestätiget/fie bighero fo gnedig geschuket unnd geschirmet/daß auch mancher zorniger groffer herr darfur hat muffen abziehen/in Sumna/taliter non fecerat ulli nationi, feinem Devden hat er jemale fo gethan/ Mf. 147. Darumberihr auch schon hiebevor zugeruffen hat / Matth. 23. D Terusalem! Berufalem/wie offe hab ich Dich verfamblen wollen/wie ein Gluckhenne verfams

Ihrschrecklicher Antergang/als der da sahenicht allein das zeitliche 2. Causaivorstebende Unglück der erbarmlichen Zerstorung folcher Stadt / fondern auch daß fo viel taufent Menfchen in ihren Gunden unbußfertiger weife verftockt und verblendet/ wurden ewiglich zu grundt gehen. Solches alles gieng dem frommen Derin/ als einem rechte Derkenfundiger und Liebhaber der Menschen/fo nah zu Herben/daßer nicht allein drüber trawrig wurde/fondern auch feine Augen berbe liche zähren vergieffen lieffe. Was follen vns aber jeniger zeit folche thranen Chris fi in diefem unferm Trawerhauß | und da man fonften auch manch schones here liches Landt und Stadt / mit naffen Augen und tramrigem Herken anfiehet/füß

let ihre Rüchlein under ihre Fingel/ und du hast nicht gewolt.

Gedancken machen?

The Gemein seken und lernen wir drauß/ was es doch vor ein schreckliches Locus ge-Werck seinemiffen bie Gunde/vil sonderlich vmb die verachtung Got, neralis de Cotes/und feines Worts. Warlich/ wo unfer hert Bott daffelbige laft renn peccatoru und lauter predigen/und beut den Leuten den himmel/und die etwige Seligfeit so gravitate & reichlich gleich sam an / und man wils nicht achten / nicht horen/nicht lernen/man poenis. beffert fich nicht darauf/fondern verachtes/verfaumetes/verfolgtes/lefterts und Schmehete/fo ift baffelbige ein folcher Grewei/darüber auch der Sohn Gottes ges wennet | und der gewisse endliche Indergang darauff folget. Wie nemblich im Himmel groffe Reemde ift under den heiligen lieben Engelein / wann ein Armer Sunder buffe thut/ Luc. 15: Alfo ifts hergegen lauter vnluft vnd trawrigfeit/wan man in Sunden immer fort fehret/vnd die Vatterliche heimfuchung der gnaden Gottes nicht erkennen will. Ift es aber omb die Gunde der unbuffertigfeit/ vers fockung / und schendlichen undancke gege Gott/ein folcher Grewel/daß jie auch dem Sohn Gottes | unferm lieben Heren Ehrifto | die thrane aufgetrieben | en fo laft cuch doch dieselbige lachrymas Christifest und hinfürder dienen.

Bu einer trewhertigen Warnung/daßihr euch fur dergleichen Gans 1. Ufus deden / die Christum den heren recht wennendt oder trawrig machen / hutet/ herges hortatori'. gen aber folche feine threnen zu rechtschaffener buf vnd befferung deg lebens ernfts lich treiben laffet. Ein jeder gehe in fich felbft / vnd erkenne die zeit feiner Batters lichen gnadenreichen hemmfuchung. Ins gemenn dencket ihm jest fein nach/was doch der liebe & Dit in den nechst verflossenen hundert Jahren vnferm Battets landt Teutscher Nation für vberhauffte Gnad und Gutthaten hab widerfahren

lassen!

faffen / wie schendlich wir hergegen dieselbige mit hochstem undanck mißbraucht/ und Gottes gute und treme niterfant. Darumb fo feind auch darauff gefolgt die Schone früchtereben allerhand vnanedige Straffen/darüber jest alle Welt flaget/ und so viel frommer Hergen seuffgen. Sihelsteht Esai.33. Cap: Ihre Botten schrepen draussen/ und die Engel des Friedens wennen bitterlich. Ach sprechen sie Berem.am 9. daß wir doch Waffer genug in onferm Haupt hetten / ond vufere Augen thranenquellen weren / zu beweinen Tag vnd Nacht die erschlagene im Polct? Diese Engeldeß Friedens / in welchen Christus der herrheutzu Tag noch wennet/feind nit allein getrewe Lehrer vn Prediger/fondern auch viel andere Amos 6. aufe Leute/fo fich vmb den schaden Joseph befummern/vnd mit ihren instendigen vermahnungen und Bufpredigten zum Frieden mit Gott und den Menschen helffen treulich raften / so viel ihnen immer möglich ift. Alchten wir deren Stiff

nicht / laffen Chriftum vergeblich in feinen Gliedern wennen/vand fahren immer im wiffen wefen der Welt fort / fo wirdt warlich dermaleins ein groffes weheflas gen und heulen darauff folgen/durchauf wiehie auff die verachtete thranen Chris flivber vierfig Jahr der grewliche untergang der Stadt Jerufalem und deft gans Genes. 7. hen Judischen Bolcks gefolgetift. Wie nemlich Noæthranen/ vnub instendige Bufpredigten / die erfte undanctbare Gottlofe Welt gleichfam erfeuffien / alfo

werden gewißlich auch Christithranen / so er durch die Scinigen vergeust / vind von niemandt geachtet worden / dieser letten bosen Welt auch noch den Garauf machen. Gott sep anedig darvor/daßes nit mit vas auch gehe nach dem Spriche wort: Mens immota manet, lachrymæ volvuntur inanes, Es fen alles vinba fonft und vergebens. Gutta cavat lapidem, Ein Tropffwaffer/wann er viel und offe schon auff einen harten Stein vom Tach herunter felt vnnd trieffelt | macht er ja endlich ein Reutlein drin/folten dann nicht auch die tropffende thranen Chris sti/fo er immer unsert halben in seinen Gliedern fliessen und trieffen lest/unser steis

nerne harte Bergenrühren/ond jur Buffe bewegen ?

Rolger mir doch demnach/meine Liebste / vnnd weil hie Chriffus vmb ewrer Sundewillen gewennet hat/daß zufunffeige vinglud defto mehr zuverhuten/2ch fo laffet uns doch auch felbsten unfere Gunde bewehnen/und darvon abstehen. Da Christus auff dieser seiner letten Repf Lazarum zu Bethanien vom Tode auf dem Grab wideraufferwecken wolte/fage die Historia Johan. am 11. Cap. daß shm darben nicht allein die Augen vbergangen/fondern daß er sich auch im Genst ergrimmet/vnd felbst betrübet habe. Lieber/warumb mager fich boch damale fo commovire haben? War er etwa fo ein Cholerischer ungehaltener Herz? Neunt liebe Christen/er war wol in allem uns gleich/aber ohne die Gunde/ Deb. 2. und 4. Er beweget fich aber allhic in feinem heiligen rennen Herken zum trawren vnno ivennen/von deswegen/daß der Menschenfresser der Tode umb der Gunden wile len/welcher Solt der Todt ist/Rom. 6. solche macht bekomme hat/auch vber dies fen feinen lieben Freundt/ deffen Corper im Grab schon cewas war anbrüchig ges worden. Ift nun die Gunde ein vrfach / daß uns je bisweilen noch auff den heus tigen Zag/ unfereliebste und beste Freunde sterben / folten wir dann darüber nicht auch wennel und auß betrachtung deften/ daß sie der groffeste Morder fen/der uns auch unfere Eltern/ Vatter und Mutter umbbringet / fo wolzu herklicher trams rigkeit/als auch besserung onsers sundhafftigen Lebens bewegen zulassen/ woran wir warlich in diefem unferm jenigen Trawrhauf billich haben zugedencken/das mit vne Christithranen/fepen allerfeite rechte warnunge thranen.

2. Ulusco-2. Darnach aber follen fie vns auch fenn Dermahnungsthranen/die vns monitoris, fekiger Zeit/ da des tramren und wennens allenthalben viel ift/ follen rengen unnd.

lepten

lenten zu herklichem Mitleiden aller der jenigen/ so under der Ruthen und Creußs pressen unsers Heren Gottes stecken/oder sonsten in ein Bethaniam oder Tramrs hauß geführet sindt / daß wir ober shrem Lend/ Creuß/unnd Bnglück uns nicht

frewen/vnangefehen fie vne etwa nicht viel gutes gonnen.

Daß hat hie Chriftus vns zum Exempel gethan/der hatte feine arafte Reinde under dem Judischen Bolck an den Hohenvriestern/Phariseern und Schriffte gelehrsen/als die ihn auch endtlich in den schmablichen Tode def Creupes brache ten/ noch wennete er hie auß trewem mitleidigem Derken/wegen ires bevorfichens den aroffen Buglucks/fagendt: Dwann du es wuffest / so wurdestu etwa bedens " effen / was zu Diefer zeit zu deinem Prieden dienet/ aber es ift fur deinen Augen ver " borgen/vnd wilt gleich fam durch deine groffe Boffeit nicht einmahl die gnedige " Denmfuehung Gottes erkennen. Golches feind Werck der rechten Chriftlichen Lieb/wann man trawrig ift mit den trawrigen/ Rom.12. hat Chriftliches Mitleis den mit anderer Leut Bngemach / gonnet ihnen ihr Creux so gar nicht / daß man auch viel mehr inniglich den liebe Gott vor sie anruffet er wolle folches inen heiffen tragen/oder da fie es je mit ihren Gunden verdienet/zu erkantnuß derfelbis genbringen / vnd vns allerfeits gnedige vergebung der Sunden widerfahren laf fen. Wann wir alfo für andere Nothleidende zu Gott nicht ohne feuffsen ruffen und schrenen/ tum lachtymæ nostræ pro aliis legatione funguntur ad Deu, Ambros. faat ein Alter Rirchenlehrer / das ift / da feind unfere thranen und feuffen aleiche fam Gefandte ben dem lieben Gott/ fur diefelbiae ein demutiae Collect einlegend. Aches ist auch billich / wann wir jestiger zeit allenthalben in der Nachbarschaffe betrangte Leut sehen/oder von ihnen hören/ daß wir vns dardurch bewegen taffen/ dan was inen widerfahren/daß fan vns gar leichtlich auch begegnen. Als einsmat der Edle Romer und dapffere Ariegsfürst Scipio Africanus / die eroberte grosse Stadt Carthaginem ließ in Brandt ftecken/ritte er felber zum Rewer hinze. In dem er aber den mechtigen Brand so ansihet/fengt er bitterlich an zu wennen/ vns angefihe er doch felbst folches Rewer verurfacht/vnd anzustecke befohlen: gefragt/ maruff er wenne ? Baber zur antwort/es jammere ihn ber unbergang fo schoner Stadefundermnert fich darben/daßes feine Batterlandt/der Stadt Rom/ auch simmal alfo erachen mochte/dannes fer doch nichts bestendiges auff dieser Welt. Frentich folle wir jegunder in diefem onferm Bethania vn tramrhauß folch mitz leidige Gedancken auch haben / vber dem todtlichen hintrit unfere Gn. Rurften und Derens / Gotischigen Gedachtnus / beren Rurfil. Gn. hinderbliebener Leiche nam/in feinem Sarcke verhüllet / alda vor vns stehend / nicht ohne grosse Traws rigfeit/ und naffe Augen von une fan angeschawet werden/ dann es heiffet billich/ wieim Buchlein Sirachs geschrieben steht: Hodie mihi, cras tibi/ heut ift es Sir. 38. an mir/Morgen an dir/vn wie er gestorbe ist also mustu auch flerben. In Sums ma / Alles Flepfch verschleist wie ein Rlend dann es ift der Alte Bund Mensch / " du muft ferben. Alles ift vergenglich/ und muß demnach ein ende nemen / und die ze darmit vmbgehen/fahren auch mit dahin/Sir.14. Demnach was du thuft/fo bes " deneke das Ende / fo wirftunimmer vbels thun/ Sir. 7. Und folcher geffalt follen " one Chriftithranen auch vermanunge thranen fein.

3. Ferener aber vnnd zum dritten sollen sie vns auch dienen zu einem bes 3. Usus co-

stendigen drepfachen Troft.

oratorius

1. Dann vber daßer hiermit flårlich zuerkennen gegeben/daßer vns in ale triplex. lem/aufgenommen die Sünde/gleich sen/vnd also ein warhafftiger Mensch/vne ser lieber Bruder / ja unser Fleisch und Blut / welches je freylich in unsern größen nothen uns tröftlich ist/ vn genugsame Widerlegung gibt aller derjenigen/ so vne

iii fers

fers Herren Christi mahre Menschheit vnnd Menschliche Natur verlauanen. Geindt sie auch richtige Signa Amoris, gewisse Merckzeichen seiner groffen Lieb/die er gegen one Menschen tragt/ Des muß ein guter Freundt fenn! der ihm eines andern noth alfolaffet zu Herken gehen/daß er mit ihm weinet! Da Chriffus ben Lazari Grab ffundt/vnd ihm die Augen vbergiengen / da fagten die Nachbarn / Johan. 11. Sthewie hat er ihn so lieb gehabt? Aches quellen Christi Thranen ber auß einem recht leutseligen freundtlichen Mutter Derken/vnnd ift einmal gewiß daß er an vnserm verderben nicht lust hat / welches er mit einem Endschwur betheuret/ Gzech. 33. Er fehe mehr als herslich gern/daß allen Men-Schen geholffen wurde/vnd zur Erfanenuß der Warheit famen/1. Tim. 2. drumb er fich auch felbst fur vine alle dahin gegeben hat/zur Erlofung/vnd will nicht/daß iemand verlohren werde / fondern daß fich jederman gur Buffe fehre / 2. Det. 3. Ift demnach zumahlein gefehrliche Lehr derfenigen so da fürgeben / Gotthabe den groften theil der Menschen zur ewigen Verdamniß geschaffen / und niemals gewolt/daß denfelben durch Chriftum folle geholffen werde / vnd was der febrecks lichen Lehr vom absoluto decreto reprobationis mehranhanget. Was mas chen aber doch folche Leut auß den Thranen Chrifti / fo er vber Jerufalem bas male vergoffen hat / anders / als Crocodils Thranen / die auß falschem Herken hergerühren/welches fern sep von im zu gedencken/will geschweigen/zureben oder auschreiben. Weit anders lautete benn Drovheten Dfea am 13. Cav. Afraell Ifrael/du bringeft dich in vngluct / dein Denlaber ftehet allein ben mir. Geinde alfo Christi Thranen zeugniß gnug/daß ers mit ons Menschen gut menne / daß es ihn jammere / wenus vns vbel gehet/vnd daß es ihm lendt fen / wenn er auch die Gottlofe/ Ingehorsame und Unbuffertige straffen muß.

Der dritte und vornembste Trost aber / den wir an Christi Thranen haben/ift dieser / daß sie auch seind ein flück der Bezahlung für unsere Sünde/ darmit er Gottes Zorn gestillet und außgeleschet. Dann also stehet in der Epis ftel andie Deb.c. 5. Er Chriftus vnfer Hoherpriefter habe am Zage feines Aleis Sches Gebett und Riehen mit ftarctem Geschren und Thranen geopffert/ zu dem/ der ihm von dem Tode kundte außheiffen vnnd ift auch erhöret / darumb daß er Gott in ehren hatte. Wie er demnach am Stam def Creukes sein Blut für vins und der gangen Welt Sunde vergoffen / also hat er auch seine Thranen fliessen lassen und vergossen / auffdaß wir nicht heulen und weinen mochten in Ewiafeit/ das rechte Gott wolgefellige Wenwasser / vmb welches einigen nußens willen / Christi Thranen besondere Thranen senn / dergleichen feine vergoffen worden / folang die Weltgestanden. Es werden zwar in H. Schrifft vieler Leut Thrac nen gedacht/als der Thranen Josephs / Benif. 45. Ronig Davids / als er ins Elend gehen must / 2. Sam. 15. Histix / als er franck war / Efa. 38. Threnorum Jeremiæ/welches Thranenbuchlein Jeremiæ/ohne Thranen faum fan gelefen werden. Imnewen Testament wird gedacht der vielen Thranen / so die groffe Sunderin vergoffen/ Luc. am 7. vnd in den Rirchen Hiftorien wird gedacht der wielen Ehränen Petri / damit er so lang seinen Fall der Berlaugnung Christi beweinete/daß siejhm auch follen Blaffen die Backen herunder gemacht haben / anderer Erempel mehr jest zugeschweigen. Solche vnnd dergleichen frommer Leut Thranen seind wol vnserm Heren Gottlieb und angenehm gewesen / aber får die Gunde haben fie kein Bezahlung fenn konnen/ und wenn es schon blutige 1. Joh. 1. Baren gewesen weren. Da muß einig vund allein vnfers Herren Christi Blutt und seine vergossene Thrane/fur uns auffgeopffert/das bestethun / denen gebuh. ret die Ehre wond ist gewiß wan ein betrübtes bußfertiges Bert nur ein Tropff

Heb.s.

lein derfelben mit warem Glaube ergreifft/daß er damit fein unruhiges Herk und Gewiffen kan stillen/ ja alle hellische Fewerflammen/schwere Anfechtungen dars mit außleschen. Der seligen/heptsamen und hochtrostlichen Ehranen!

Lasset uns ja dieselbige thewer und werth halten/dann helt Gott unsere und aller betrübten Herken Thranen so hoch/daß er sie aufffasset / Ps. 56. da David also betet: Zehle meine Flucht/und fasse meine Thranen in deinen Sact / ohne zweisfel du zehlest sie/ solte er dann nicht höher halten Christi Thranen/seines eins gebornen liebsten Sohns / der som sogehorsam gewesen ist bis in den schmehlis

chen Todtdeß Creuges? Philip.2.

Seind auch fromer bedrangten und verlassenen Wittiben thranen so starcks daß sie wer sich schrenen/wider den / der sie heraußdringt / Sirach am 35. was soiten dann nicht Christi Thranen vermögen? Lasset sie vns demnach in die Gestäßlein unserer gläubigen Hersen aufffangen/ und ihrer in den allergrößen Sees im Engsten/wenn der Teuffelmit seinen fewrigen Pfeilen uns zuseset / unnd die Gottlose Welt unserin unserm Glend un Unglück hohnlachet/bestendiglich trossen/ und wissen/daß unser Trawrigkeit dermal eins in frewde wider soll verkehret und verwandelt werden/ wie uns Christus selbst der Mund der Warheit / Joh.

amis. Cap. verheiffen.

D DER R JEful der du am Staff def Ereuges I an deinem letten feligen End fo hentfame Thranen fur vne/vnd vnfere Gunde vergoffen haft/ber du auch ober die Stadt Jerufalem wegenihrer Unbuffertigkeit und Untergangs So bitterlich geweinet/laß ja dieselbige deine Thranen auch vns jekiger zeit zu aus tem tommen/ gib daß fie auch unferm Jerufalem und lieben Batterlandt Teuts Scher Nation / sepen rechte Warnungsthranen/ darben es sich ben zeiten befehre / und rechte buffe thue / Bermahnungsthranen/daß einer mit dem andern herklis ches mitleiden hab/ vnd daß jenige fuch und befordere/das zum allgemeinen Fries den dienet. Laf Dliebster Dert Jefuldeine vergoffene thranen unfern hochften Troft fentlinden aroffeften Widerwerdiafeiten/Dieje bifweilen fo groß/daß wir Laum weinen konnen / auff daß wir Rraffe derfelbigen / im Leben vnnd Sterben mogen gestercket werden! Weil du vns auch jekunder nach deinem heiligen wils len/allhier an diesem Drt in ein recht Bethaniam / und trawrigen Thranenthal burch gegemwertige gurffliche Leich unfers Berkgeliebten Gottfeligen Gnedis den Landtofürsten und Batters gesett haft/ Ach foregiere und moderire du doch auch die hersbrechende viele Thranen / fo von defiwegen von unferm nunmehr Regierenden/vnnd mie hochften betrübnif angelangten Gnedigen gurften vnnd Heren/wie auch J. F. Gn. Beren Brudern und Gefchwiftern / vergoffen were den/fassesse auff/zehle sie/ vnd wische sie ab mit dem sanfften Wischtüchlein deis nes so frafftigen hochtrofflichen Worts/ auff daß sie zu feiner zeit / in dir sich wie

der frewen/vnd dich zeiclich und ewig loben und preisen mogen. Mit wels chem Gebettlein dann ich diese Thranen-Predigt will beschlossen haben. Dem lieben Gott sep darfür lob unnd danck gesagt in Swigkeit/Amen.





SECUNDA CONCIO LUGUBRIS ET CONsolatoria, de precatione publicani.

Trawer, vnnd Trostpredigt / auß dem ordentli chen Evangelio Lucam achkehenden/v.13.14. vom Gebett deß bußfertigen Zollners/

Gehalten am enlfften Sontage nach Trinitatis/ ben Hoffe zu Darmftatt / im Fürstlichen Zimmer / Alls der Durchleuchtige / Hochgeborne Fürft und Derei Dere & ED R. & / Landgraff ju Deffen / Braff ju Cageneinbogen / Dies/Ziegenhain unnd Nidda/2c. Seiner Fürftlichen Bnaden angerrettene Landes Burfliche Regierung/ mit einbrunftiger Beiche / vnd andachtiger Befuchung deß D. hochwurdigen Abendmals eingeweiher:

Don

JOHANNE VIETORE, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE, Pfarheren und Superintendenten daselbst.

### TEXTUS.

Ind der Zöllner stundt von ferne/ wolte auch seine Augennicht auffheben gen Himmel/sondern schlug an seine Brust vnnd sprach: GOtt sen mir Sünder gnedig. Ich sage euch / dieser gieng hinab gerechtsertiget in sein Haußt für jenem. Denn wer sich selbst erhöhet/der spird ernidriget sverden/ und wer sich selbst ernidriget / der wird erhöhet werden.

#### EXORDIUM.

Noachtige in dem HENREN Christo/ wannich and E sehe die schwark befleidete Scul / wie auch die lendtragende Wande dieses Fürstlichen Zimmers/dieda sonsten mit so viele Contresaiten löblicher Churs und Jürstlicher Personen seind gezieret gewesen/ fo erinnere ich mich nicht allein vieler vornehmer Seulen / die wir in wenigen jahe ren auß diesem Kurstlichen Hauß hochschädlich verlohren / sondern ich werde auch bewegt/beneben Ewer Chriftlichen Lieb/auß dem 85. Pfa!men des Ronigs " und Propheten Davids also zususpiriren und zuseuffigen: Ach HERRI der 3 du vormals bift gnedig gewest deinem Landt/ vnnd hast die gefangenen Jacob ers » loset / der du vormals die Missethat vergeben haft deinem Bolck / vnnd alle ihre " Gunde bedecket/der du vormals allen deinen Zorn haft auffgehaben/vnd dich ges 3) wendet von dem Grim deines Zorns; Eroste uns doch jest auch GDtt unser » Heyland / vnndlaß ab von deiner Angnad voer vns / wiltu dannewiglich vber .. vne zurnen? und deinen Zorn gehen lassen immer für unnd für? wiltu une dann nicht micht wider erquicken/ daß sich dein Wolck vber dir frewen moge? Also / shr meis er ne geliebte / sagen und klagen wir jest billich / in unserm allgemeinen luctu, unnd tramrigem Zustandt/den uns Gott nach seinem heiligen willen hat aufferleat.

Bann ich aber auch im heutigen Evangelio fast dergleichen hersbrechens des schone Gebettlein finde/welches ein betrübter Gunder zu Gott mit grosser Bewegung und Trawrigkeit geseuffset und gesprochen hat/als habe ich mir fürzgenommen/dismals nur allein ben demselbigen kurken geistreichen Gebettlein zu verbleiben/ und darauß E. C. L. ein kurke Predigt zu thun/in welcher dann anz gezeiget werden soll:

1. Werdersenige gewesen / der mit fo betrübtem Geift vnnd Berken zu

Gottdazumalgeseuffket.

11. Boer fein Gebett verzichtet.

III. Wiees gelautet. And dann auch zum

1 V. Bas er mit demfelbigen außgerichtet und erhalten.

Der Barmherkige Gott verleihe hierzu / wie auch zum übrigen Gottess dienst/seinen reichen milden Segen/vmb Christi Jesu seines lieben Sohns wilden / Amen.

T

Aften theil betreffendt/den lendtragenden und befummerten Gunder / der im heutigen Evangelio fo fehon gebetet hat / fo ift derfelbige feiner gewes fen auß denen/die fich felbft vermaffen/daß fie fromb weren/ und verachtes ten die andern/ dergleichen Gesellen damals im Bolck Gottes waren die Pharis feer und Schrifftgelehrten / auff welche auch Chriftus fürnemlich das Gleiche nuß deß heutigen Evangelij gerichtet / sondern es war ein Zollner. Was nun derozeit Bollner vor Leut gewesen/dessen wird E. E. E. offtmale durche jahr vber ben den Evangelien erinnert. Dem Standt und Herkommen nach / waren sie nicht gemeine/wiees ben uns etwa arme Burger un Bawren find / fo der Obrigs feit vindein gewiß Lohnchen den Zoll und Weg. Gelepflegen auffzuheben/fons dern es waren fürnehme/haabhaffie und reiche Leute/ theils auß der Romischen Ruterschaffes wie es in den Schrifften deß Dochgelehrten Ciceronis zu findens theils auf dem Judischen Bolck/als die mit groffen machtigen Gummen Gelts zu handeln pflegten. Nur allein waren sie gar zu sehr beschreiet/von des wegen / daß sie durch zu gar onbilliche Mittel sich bereichten/ond weit weit mehr von den Leuten namen/als ihnen gesetztwar / oder sie den Boll von den Romern bestand den / waren vom Beik dermassen durchtrieben vund eingenommen / daß auch Theophylactus von ihnen schreibet / sie haben von der armen Witwen vnnd Waifen Thranen gelebet/ als welche fie/fo wol als andere/verfortheilt/vnd durch vumenschlichen Wucher/schinden und schaben außgesogen und verderbet / umb melcher vrfachen willen dann sie im Bolck Gottes so verhaffetwaren / daß man sie für die aller Gottloseste Leut hielte / mit denen andere ehrliche vnnd fromme Hernen nicht gern zu schicken oder zu schaffen hatten / wie Matth. am 18. Cap. foldbes zu sehen. Nunein folcher Mensch war auch diefer unfer Zollner im heup tigen Evangelio. Esträgt sich aber zu / daß er gar zu einem andern Mann wirdel und zwar auß einem groffen Gunder zu einem rechtschaffenen Beter/vnd außbundigen guten Christen / zweiffels ohn durch die Bufpredigten Johannis dek Tauffers vond Christides Herzen felbsten / die er offemals nicht ohn tieffes nachdencken fleiffig hatte angehöret unnd zu Herken geführet. Gott fen in dem hohen Himmel hinein lob und danck gefagt / daß er dazumal außeinem fo bofen/ beschreieten/vnbußfertigen Menschen/einen so wackern Beter / demutigen vnnd buffers

II. Concio lugubris & consolatoria D. Joh. Vietoris

buffertigen Chriften gemacht hat: Demnach es aber auch noch heut zu tag vne ter uns in der Chriftenheit der ftrauchlenden Sunder und unbuffertigen Leut fehr viel gibet;

Loci Communes.

I. Usus cofolatorius.

So Lassets euch erstlich dienen zu einem feinen Trost/vnnd verzaget nicht so das an den senigen/so vnter vns Christen je bisweilen in starcke Frewege gerathen/dardurch sie shnen vor Gott und der Welteinen bosen stinckenden Namen machen / vnnd einen nagenden Wurm ins Gewissen seinen seinen nagenden Wurm ins Gewissen soch vrtheilet nicht allzu geschwind vber dieselbige / sondern gedencket / was Paulus sagt: Wer da stehet/der sehe mit zu/daß er nicht falle / 1. Cor. 10. Annd wer bistu / daß du einen frembden Knechtrichtest? Er stehet oder fället seinem Herm / er mag aber wol auffgerichtet werden / denn Gott kan ihn wol auffrichten / Rom. 14. Freylich thut solches der liebe Gott. War nicht Paulus vor seiner Bekehrung ein böser besschrepter Mensch / ja der größesten einer unter den Sündern? 1. Timoth 1. noch hat Gott Barmherzigkeit an ihm erwiesen: Welches er noch simmer thut an vies len gefallenen Christen / wann sie sich nur an dem Felsen des Heyls Christo Jesu mit wahrer Buß wider auffrichten / daß man mit Verwunderung sagen muß auß dem 31. Psal. Wie groß Hexx / ist deine Güte/ die du verborgen hast des nen/die dich fürchten/vnd erzeigest denen/die für den Leuten auff dich trawen!

II. Usus dehortatorius.

Vespasianus. Anter dessen aber so lasset vns auch wol mitzusehen / weil vor zeiten die Zöllner durch ihren vbermachten Geltgeich/Wucher vnd Finank / Abersehung vnd Beschwerung der Leut so verhast geworden/vnnd ihnen so bosen Namen ges macht/vaß wir vns für solchen vnd dergleichen Exorbitantien vnnd Gebrechen hüten/ach es ist wol so ein Werck vmb die Partiten dieser Welt/vnd läst sieh wol mancher bedüncken/odorem lucri ex te qualibet esse bonum, wie jener grosse Herz gesagt hatte / aber es bleibet auch zumal heßlich mancher darin bestleben/burchauß wie ein Mück im Honig stecken bleibt vnd verdirbet. Des sompt je bisweilen ein Zöllner Gesell durch die nimiam appetentiam bonorum hujus mundi, wenn er allzu Geltgierig vnnd geißig ist in solche Labyrinthen vnnd Stricke/wie es der Apostel nennet / daß er sich nicht wider kan herauß würcken. Wag demnach wol heissen/utere mundo, sed non abutere, die sich der Welt gebrauchen/daß sie derselben nicht mißbrauchen / denn das Wesen dieser Welt veraehet/1. Eor. 7.

1. Tim. 6.

III. Usus commonitorius.

Weil auch dieser Zollner durch die Predigien Christi vand seines trewen Farleuffers Joh. Baptilt. zu einem solchen Beter vad fromen Christen gewordel solasset euch solches fürs dritte auch dienen zur Bermahnung/vad habt die Predigten Gottliches Worts desto lieber | seind dieselbige schon etwas raw im and sang/sonderlich wann nechst den Gesehpredigten valers Herra Gottes/viel und mancherlen Ereuhpredigten/die er vas selbsten thut/ausseinander fommen | sintemal sie Zorn und Unruh im Herhen anrichten/so solles euch doch nicht zuwis der senn/dann sie haben den nuhen/daß sie durch Gottes Reafst und Segen ewre Herhen alterira vand rühren | kommet dann darauff das gelinde vand liebliche lüsstein des hochtrosslichen seligmachenden Evangelis/ Conside fili, sen getrost mein Sohn/deine Sünde sind dir vergeben/so mags dann wol heissen/ daß das Evangelium und dessen Predigt sen en Krafft Gottes selig zu machen/ alle die daran glauben/ Rom. 1. die sie treibet zur Kirchen/zur Andacht des Gebets/zur

Bottseligkeit/vnd einem feinen Chriftlichen Wandel. D der feinen Leute vnnd

Chriften/ Die fich folcher geftalt den Beift Gottes regieren laffen.

Rom. 3.

Matth. 9.

Affet vns aber fortschreiten / vnnd ferner anhören / wo doch dieser vnser buffertige Zollner sein Gebettlein / darvon ich jekunder reden vnd predige will / verrichtet habe?

Der Text fagt fo wol vom Pharifeer/ als vom Rollner/daß fie bende betens halben feven hinauff zu Jerufalem in den Tempel gangen. Diefes war der zeit Gottes Ordnung und Befehl/wan man wolte beten/daß es muste im Temvel zu Jerufalem/da Gott seines Namens Gedachtnus hin gestifftet hatte / verzichtet werden / oder daß man sich doch auffs wenigste mit dem Ungesicht zum selben Tempelzuwendete / wann einer schon viel Meilwege vber Wasser vnd Lande barvonmar.

Db wir nun wol heutiges tages im Newen Teffament an folche Bronung foe ben nicht verbunden senn / sondern vnferm Heren Gott wol gefelt / wo man heilige Hande auffhebt/vnd ihn anrufft im Geist vnnd in der Warheit / Joh. 4. 1. Tim. 2. Soift es doch ein fehr feiner Wolftandt/wann ein gange Christliche Gemein an acwiffen enden und orten/fo darzu bestimmet fenn/ unnd etwa Tempelbaw / Rirs chen oder Gotteshäufer genennet werden / einmütig zufammen fompt / vnnd fo wol mit beten/als Unhorung Gottliches Worts/vnd Gebrauch der D. Sacras menten ihren Gottesdienst verzichtet. Vis enim unita fortior, dann da ist die Andacht desto stärcker / & ejusmodi vis Deo grata est, vnnd ein solche Gewale ift unferm heren Gott nicht zu wider/ wie der alte Rirchenlehrer Tercullianus redet. Doch aber gilt es ihm gleich/ man bete / wann / wo/ vnnd wie man wolle! wann es nur auß Glauben/vnnd von herken gehet. Biel Leut machen ihnen ein Gewissen drüber wann sie entweder wegen mangels deß reine Gottes dienfist ober wegen langwiriger Leibes Schwachheit nicht konnen zur Rirchen kommen! und mit andern rechtglaubigen ihr Gebett verzichten/haben forg/Gotterhore sie derwegennicht: Andere mennen/wanns nicht geschehe mit vielen Worten vnnd groffen weitlauffeigen Formularen/ mit Aniebeugen/ Bruftfchlagen / vber oder onter fich feben/Creuk, vnd Schirmfireiche/mit zusammen gefaltenen Sanden/ oder was der ombstände mehr fenn mogen / fo fen es auch für Gott nicht guldig. Aber das ift ein vnudtige Gorge/ und machen folche und bergleiche Ceremonien und Dmbftande/das Gebett an unnd vor fich felbsten nicht eben gut / fondern der Glaub und das Vertramen auff Chriftum JEsum/ Sintemal was nicht auß Glauben kompt/ Sundeifl/ Rom. 14. vnnd kan man ohne den Glauben GDit nimmermehr gefallen/ Hebr. 11. Werzichtestunun dein Gebett auß einem glaubis gen buffertigen Bergen/fogeschehees dann in Drient/ oder Decident/morgents oder abendes/mittags oder zu mitternacht/ inder allergrößen Gefahr und Noth/ wie Jona Gebett im Bauch des Wallfisches | vnd Jeremiæ im schlammichten Jon. 2. Rarcker/es geschehe von dir stehendt/wie hie vom Zollner / oder im Rranckbett Jerem. 38. liegende/wie Ronigs Hisfix Gebett / mit erhabenen gefaltenen Handen/wie Efai. 38. Moses gebetet/vnd Paulus der Apostel auch angedeutet / vber sich gen himmel 1. Tim. 2, sehende vand scuffkende/ wie Christus Marc. 7. oder unter sich sehende auß tieffer Betrachtung seiner Unwürdigkeit/ wie hie abermals der Zöllner/ mit Bruftflouffen oder nicht/fihe/fo biftu allezeit verfichert/daß folch dein glaubiges Gebete vmb Christiwillen erhoret/ vnd angenehm sen. Des lehret die Noth gar fein eis nen beten/ vnd gibt ihm an die handt/mit mas gebarden vnnd vmbffanden er fich für seinem & Dit fellen solle. Gar einen schonen rath gibt derwegen Chriffus 1 Matth. 6. Wann du betest/fagt er/fo gehe in dein Rammerlein (deß Herkens) und schleuß die Thur (frembder Gedancken) jul und bete zu deinem Batter im B ii Berbors.

Werborgen/ und dein Watter / der in das Werborgen ( deines andächtigen Hers gens) sihet/wird dirs vergelten offentlich/denn er weiß/ was ir bedürffet/ehe dann ihr bittet. Uch Gottes Mütterliche Lieb unnd Uffection gegen uns seine Rinder ist sogroß / daß ich ganklich darfür halte / wie bisweilen ein Mutter ihr liebes Rindt mit einem Gebetlein/daß sie mit sim thut / und mit einem Wiegens und Sausenliedchen einschläffet / also sey unserm Herrn Gut nicht zuwider/ wann ein frommer Christ/matt und mudt von seiner beruffs Urbeit / sich durchs Gebett Gott befehlendt niderleget/ unnd hernacher etwa unter einem seinen Gesbetlein oder Watter Inser einschläfft. Gnug aber auch von diesem/ vom Drt/ nemlich da der bußfertige Zöllner sein Gebett verzichtet gehabt.

III

I wollen nun fürs dritte das Gebetchen selbsten beherzigen / mit was trawrigen Worten/vnd fläglichen Geberden er dasselbige hab fürsgebracht.

z. Wird von shm gesagt/demnach er in den Tempel kommen/ sep er von fernem drin stehen blieben/ hab sieh viel zu vnwürdig geachtet dahin zu tretten/ da der Phariseer stundt/hab sieh vielmehr zur Thürgehalten/in loco peccatorum, anzudeuten/ daß er nit werth sen/ in cœtu Ecclesiæ, für Gottes Angesicht hinzu zu tretten.

2. Darnach wird auch von ihm erzehlet/daß er auß Betrachtung feiner groffen Bnwurdigkeit / foleidtmutig da gestanden / daßer auch seine Augen gen

Dimmel nicht hab auffheben mogen.

3. Sondernerhab an seine Brust geschlagen/ welche dann ein solch Cerremoni war / deren sich das Volck Gottes in ihren hochsten Leidtmütigkeiten undermbetenpflegtezugebrauchen. Drumb er dann auch jestunder damit zus verstehen gab/wie ernste rew und lepdt er habe wegen seiner begangenen vielfaltisgen Sünden/dieselbige machen ihm jest so angst unnd bang / daßer nicht weiß/ wo er sich mit seinen Augen hinwenden soll/ er kan unnd weiß sieh großer tugenden und verdiensten nicht zurühmen/wie der Phariseer / sondern muß in seinem Kerken gestehen/und sieh schuldig geben/daß er bishero gewesen sein ungerechster/räuberischer boser Mensch.

4. Drumber dann auch diese kurkerichtige Beicht barauff thut/ daßer sich für Gott ohne schem nennet peccatorem, einen armen Günder. Frenlich ein armer Günder/denn ob er wol von zeitlichen Gütern ein reicher Dominus war/mangelte ihm doch am Himmlischen Reichthumb und Gütern/ als die er durch sein Gottloses ungerecht Leben schändlich verscherzet hatte. Weil er aber leichtlich verstunde/vn ben dem propitiatorio, das im innersten Zempel stunde/ sich erinnerte/daßer ohne solche Gnadengüter Gottes/vn Verdienst des Heren Messen wicht wider konne zurecht kommen / solest er nun sein sehones Gebetlein

drauff abgehen / vnd fpricht also:

5. Bott sen mir Sünder gnedig. Liebster Gott/will er sagen/ bin ich sehon ein armer Günder/ vnd elender Mensch/ der nichts anders/ als zeits liche vnd ewige Straffen verdienet/ so bistu doch der grosse Hond wind wond Gott/ dessen Güte vnd Barmherkigseit kein ende hat/ vnd weil du mir vnd allen armen bubsertigen Gündern in Christo Jesu deinem lieben Gohn/ ein rechtes propitiatorium vnd Gnaden Thron hast fürgestellet vnd zubereitet / so bitte ich dich/ du als ein wahrer Gott wöllest mir vmb desselbigen willen gnedig seyn / vnnd mir alle meine Günde verzeihen. Dis war der gange Inhalt seines kurgen schonen Gebetleins / welches er auch besser vnnd artiger nicht hette fürbringen können.

Dann

Dannlieber / was bedarff doch ein fundhaffter betrübter Mensch höhers unnd mehr/ale daßihm Gott omb Christi willen anedia fen/ond feine Gunde verzeihe? Warlick/wo anedige Vergebung der Gunden ist / da ist auch Leben vnnd See

ligfeit / wie unfere Rinder auß dem Catechismo fein zu beten wissen.

Wann wir dann nun als gnadenhungerige buffertige Gunder jest auch Ulus & für Gottes Angesicht getretten senn/ nach verrichteter Predigt durch heplfame Applicatio. Niessung des hochwurdigen Abendmals der gnaden Gottes / deren wir jepiger zeit in viel weiß und wege hochbedurfftig fenn / une theilhafftig zu machen / Ach fo lernet doch diefem buffertigen Zollner und Sunder sein sehönes Gebetteben auch ab/ vn schemet euch.1. ja nit nochmals in ewren Herge die furge Beicht für Gott zu thun/ daß ihr arme Sunder sevet/ in Sunden empfangen und geboren / Pfal. 51. dann wir konnens nicht in abred fepn/ wir muffens gestehn / vil mit dem Prophe ten Daniel Cap. o forechen: Ja DERA/wir/ unfere Ronige / unfere Rurffen / vnd vnfere Batter muffen vns schemen / daß wir vns an dir verfundiget haben. Sollen wir one nun aber onferer begangenen Gunden halben sehamen / en fo muffen wir kein wolgefallen/ sondern vors 2. herfliche rem und lendt darüber tras gen/ und unfere compunctionem cordis. welchenit eben im eusserlichen Herke flopffen vornemlich besteht / fondern vielmehr in der rechten innerlichen lendtmits tigen Dewegung def Derkens / mercke laffen/als welches billich zittert und bebet/ wegen deß schweren Zorne Gottes/und ewiger Straffe/fo es mit feinen schweren wielfaltigen Gunden verdienet / vmb defiwillen tuffen wir jeko billich auß den Rlagliedern Jeremix cap.5. Dweh vns / daß wir fo gefundiget haben! Wir muffen aber ben folder Rewund Lendtmutigkeit unfere Dergens drumb nichtes ben gar zu kleinmittig werden oder verzagen / Sondern fürs 3. mit dem buffers tigen Bollner an das rechte propitiatorium, welches wir habe in Christo Jeful uns halten/ und mit ihm zu beten fortfahren / Ach Gott fen du uns armen Gundern/ und Ganderinnen gnedig. Diftift das allerbefte ftucklein ben rechtschafe fener Buf vand Befehrung ju Gott/ daß das demutiae lendimutige herk mit wahrem Glauben Chriftum feinen Erlofer mit seinem heiligen thewren Ders dienst erareiffe wund sich fest daran als das rechte Kundament seiner Seligseit Ein solch glaubiges Hers will Gott nicht werffen finderwerts / pflegen wir zu singen auß dem 51. Pfalmen. Go kan auch auffer dem fein ander guns 1. Cor.3. dament geleget werden/dann auffer Chrifto ift fein Sepl/fein Bnad/fein Berge, Act. 4. bung der Gunden zu suchen oder zu finden. Wir werden ohne Berdienft gerecht! auß seiner anade/durch die Erlosung / so durch Christum Jesum geschehen ist ! welchen Gott hat furgeftelt zu einem Gnaden Stueldurch den Glauben in feis nem Blut/damit er die Gerechtigkeit/die für jhm gilt / darbiete/ in dem daßer die Sånde veraibt/schreibet Daulus zun Rom. 3. Und darauff muffen wir alle mits einander in allem unferm thun/ noth und anliegen/unnd was wir sonsten dem liez ben Gott haben zu flagen und vorzutragen/feben.

As richtet man aber mit dem Zöllner auß / wann man ihm gehörter massen sein schönes Gebetlein ablernet/pndzeitlich nachspricht? Sol ches wollen wir nun zum Beschluß auch fürklich anhoren vnnd vers nemen.

Es stehet hie im verlesenen Evangelio / daß er der Bollner nach verrichtem Gebett sen hinab gangen gerechtfertiget in sein Sauß vor jenem. Diefe Wort haben nie den verftandt/daß fie alle beyde / der Phas rifeer iii

rifeer fo wol als der Bollner/fegen in ihrem Gebett erhoret worden/ond mit einans der gerechtfertiget heimgangen / vnd daß der Bollner etwa ein Grad hoher vnnd mehr sen angenemer gewesen / als der Phariseer; Rein solche comparation und Bergleichung stellet hie Chriftus nicht an/fondern wie gefagt wird / der Bollner fen vor jenem gerechtfertiget heimgangen/ ita Pharifæo præponitur, ut is plane rejiciatur, das ift demnach soviel gesagt / daß der Pharifeer vnerhort / vund ungerechtfertiget fen auß der Rirchen gangen. Dann weil er fich felbft hatte er: hohee/vnd vermeffen/daß er fromb fen/feiner Gnad demnach begert/vnd nur oben auf und nirgend an gewolt/ sife so wird er defiwegen billich ernidriget / nach dem Brtheil Gottes/Ezech.am 21. wer fich felbfterhobet / der foll ernidriget werden / und obs wol eufferlich fur unfern Augen das anfehen gehabt hette / der Pharifeer fen vielein frommer und heiliger Mann gewesen / als der Bollner / fo feind doch pufere Bedancken nicht Gottes Bedancken / noch vufere Wege Gottes Wegel fondern fo viel der himmel hoher ift/dann die Erde/fo find auch meine Wege hos her denn ewre Wege / vnnd meine Bedancken dann ewre Gedancken / fpricht der Deril Ela. 55.

Loci Communes.

I. De usu
precum.

Luc. 17.

Ist nun aber der Zöllner auff sein Gebett gank fremdig unnd gerecht für Gott an heimb gangen/ so habtifrig gnugsam drauß abzunemen / was es doch umbein rechtschaffen gläubiges Gebett für ein kräfftiges Werck sen; Warlich das Gebett des Gerechten vermag gar viel/ wann es ernstlich ist/sagt der Apostel Jacob c.5. Der Herrist nahe allen/die ihn anruffen / allen/ die ihn miternst anvruffen/er thut/was die Gottsfürchtigen begehren/vnnd erhöret ihr schrenen/ vnd hilftihnen auß/Psal. 145. Annd wie solt ers nieht erhören/weil ein solches Gebett auff Christum gegründet ist? Es heistel Joh. am 16. Warlich/Warlich/ich sage euch/ was ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen/das soll euch gegeben werden. Ja wann die Erhörung schon nicht eben flugs drauff solget/soist doch die Fremdigseit deß Herkens da/ wann einer durchs Gebett sein anlies gen Gott durch Christum gleichsam in Schoß abgelegt/ vnnd ist versichert/daß ers im übrigen wol machen werde/ welche frewd deß Herkens bey rechtschaffenen betern/ein grosse Babe ist/damit sie sich an Gott begnügen lassen.

Lasset uch solchen herrlichen gewissen Reusen deß lieben gebets darzu dies

nen/daß jhre frue und fpat defto fleiffiger treibet/beffelben nicht mude werdet/fone dern immer darmit anhaltet / worzu euch dann des Bollners Gebetlein ein fcho nen Bortheilgibt/dieweiles fo flein/vnnd doch fo fernhafftift: Des ift balb gelernet | vno fan ein fromes Gottefürchtiges Derg mitten unter feinen fehwerften Umptegeschäfften ja bisweilen an ein Fenster gehen/ vnd diß fleine Gebett vnnd " Seuffgerlein gen Dimmel schicken / Ach Gott/fen mir Gander gnedig. Hatet euch aber ja darben vor Pharifeischem Stolk vund Bermeffenheit / wann euch schon bedüncket/ ihr sendt gar fromb biffer gewest/vnd nicht gehandelt/ wie ander Leute/fohaltet doch mit denen Gedancken zuruck/ vnnd fprecht: Wir feind onnuge Rnecht / dann wir haben gethan / was wir feind schuldig gewest. Wolte Gott/daß daran gedechten alle Beretheiligen und Seuchler/ fowurde etwa viel Pharifeischen dings verbleiben. Un unserm legten Ende auff dem Todebette findt siche doch woll daß es den stich nit halte / es sep die devotion ben einem und dem andern Berdienst so groß gewesen lale sie immer wolle ! da muß doch deß Bollners Gebeilein das beffe thun/ Gott fen mit armen Gunder gnedig. Jiem/ Der: Jefuldir leb ich/ Der: Jeful dir ferb ich/dein bin ich tode und lebendig.

II. De gra- Darnach aber solernet auch vom bekehrten Zöllner/wann Gott ewer Sestiaru actio-bett ethoret/vnd darauff freud vnd trost ins Herk gegeben/daß ihr alsdann auch

wider

wider heimb gehet/ vnd Gott fur folche Gnad der Erhörung dancket: Alfdann ne'pro exaber wird ihm recht gedanckt für feine gnedige Erhorung/ond ertheilte Gnaden: auditione. auter/wann man von den jenigen Gunden/deren Bergebung halben im Bebete mit Gottaehandelt worden absteht fånat an das Leben zubessern / vnnd Gott nach feinem heiligen willen und wolgefallen ein newen Gehorfamb zuerzeigen / Solches hat zweiffels ohn diefer unfer Bollner auch gethan / nach dem Erempel Zachwil Luc.19. welcher vierfaltig wider gab/ was er zuvor in seinem beschrepten Bollnerstande mit vnrecht und betrug hatte an sich bracht; das heist descendere in domum, nach verrichtetem Bottesdienst wider heimb in sein Dauß gehen! obedientia nimirum mandatorum Dei, wann man das Leben nach Gottes Wort auch anstellet/ vnd wurdiglich nach dem Evangelio wandelt/ vnd das sind dan die rechte Früchterchen deß Glaubens/welche Frucht nicht muß außbleiben/ deinen Nechsten soltulieben / daß er bein geniessen kan / wiedein & Dit dir auch geihan.

Endtlichen fende auch gewarnet für dem Miffbrauch diefes Eremvels / baff III. Bar. shrnicht muthwillig auff die Gnade Gottes sündiget / vnnd etwa gedencket / ep nung für wann einer schon ein groffer Gunder ift/so hat es doch nichts zubedencken/ wann mißbrauch einer nur mit dem Zollner auff die Bruft flopffe/vnd fpricht/Gott fen mir Gun, der Gna. der gnedig. Und dahin wollen auch etgliche ziehen den Spruch Christif Matth. 21. Warlich/ich fage cuch; die Bollner unnd huren mogen wol che ins himmels reich tommen/ danifr. Gie bedencken aber nicht/was hernach folget: Johans nes fam zu euch/ vnd lehret euch den rechten Wea/vnd ihr alaubtet ihm nicht / as ber die Rollner die glaubten ihm / vnnd ob ihre wol fahet / thet ihr dannoch nicht Buflbafifr darnach auch geglaubt hettet / Ift eben ein Berck wie mit Ronig Davide Rallen / darauff sich Repfer Theodosius auch bezohe / aber Ambrosius antwortetism recht/secutus es peccantem, seguere etiam pænitenrem, Herz fend ihr mit David in Gunde gefallen/fo fteht auch mit ihm auff ond thut Buf. Biel wollen mit David fallen/aber nicht mit ihm aufffiehn. Demo nach ob woldie Exempel groffer Sunder in Bottes Wort ons zum troft auffaes schrieben find/ Rom. 15. follen wir sie doch drumb nicht zur Gunde migbraus chen/ dennes laft fich mit Gottes Bort nit scherken/es find fich zu lett/ 2. Macc. 4. Laplus majorum fit tremor minorum, groffer Leut Rallound Rehl follen Augustin. wir ihnen so gar nicht nachthun/daß wir auch vielmehr an denselben vns stoffen follen / vnnd desto fårsichtiger wandeln / wie Augustinus garschon vber den 51. Gnua aber sen auffdißmal gesagt von dem bes Wfalmen Davids aeschrieben. fummertenbußfertigen Gunder vnnd Zollner im heutigen Evangelio / was vor ein frommer Christ vund feiner Beter auß demfelbigen geworden fen / wo vnnd wie er gebetet / vnd was er damit erhalten/ fampt dem fenigen so wir darauf zur Lehr und Troft haben zu behalten. Infer lieber herz Gott | dem wir zu dienft mit trawrigem vnnd befummerten Herken / fekunder auch erschienen / dem wir aestern/vnd fest ferner unsere Sunde demutia beichten / vnnd umb Bergeihung derfelbigen in Christo ernstlich anruffen wollen/der wolle vns vmb Christi willen anedia fenn/ unfer Gebett erhoren / und unfere tramrige Derken erfallen mit dem Beiftder Fremden/alles Troftes/Rrafft/ Weißheit unnd Berftandes / daß wie nach verrichtetem Gottes dienst auch mogen anheimb gehen gerechtfertiget durch ben Glauben an Chriftum Jefum/vnd mit fremdigem Derken das jenige durch fein Gnad und Benstandt vollnbringen / was er von uns seinen lieben Kindern haben will/das gebe unnd verlenfe uns die heilige Drenfaltigkeit | hochgelobt in Ewigkeit! Amen. TERTIA



#### TERTIA CONCIO LUGUBRIS.

Blage vand Trawerpredigt/gehalten vber dem tödtlichen Hintritt dess Wenland Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten und Herzn/Herzn LVDWIGEN/Landgrafen zu Hessen/Grafen zu Cakenelnbogen/Dien/Ziegenhain vind Nidda/zc.

Um achten Septembris/ Unno 1626. vnndalso deß tages zus vor/ehe dann Seiner Gottseligen Fürstlichen Gnaden Testament eröffner worden/in der Hoff Capellen Darmbstan

Mon

JUSTO FEWRBORNIO, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE,
Professor, und Predigern zu Marpurg.

#### INTROITUS.

Die Gnadeunsers Hennn Jesu Christi/ die Liebe Gottes/ und die Gemeinschafft deß heiligen Geistes/sene und bleibe mit uns allen / Amen.

F Eliebte im HEAREN/ wir sind allhier im Klaahause in groffer Tramrigkeit bepeinander versamlet / Weyland deß Durchleuchtigen und Hochgebornen Fürsten unnd Seren / Beren Ludwigen / Landgrafen zu Hessen / Grafen zu Canenelnbogen / Diet | Ziegenhain | vnd Nidda / 2c. Unfers Gnedigen Landes Fürften / vnd Gut thatigen lieben Landts Vatters / Chriftseliger / Hochloblicher Gedachtnuß/ Tootlichen Abgang herklich zubeklagen/ vnnb Gemer Gottfeligen Rurftlichen Gnad/deren Fürftliche Leich für unfern trawrigen Augen fiehet / und nechft ans stehenden Montag/geliebts & Dtt / auß diefer Schloßfirchen in das Rurstliche Rirchengewelb/ und Ruhekammerlein foll verfekee/ und mit gewöhnlichen Ceres monien Christlich zur Erden bestattet werden/in allen Ehren/ die G. Gottselfae F. Gnad vielfaltig und Chriftfurstlich verdienet haben / zu ihrem ewigen Ruhm underthänig und Christlich zugedencken / auch infonderheit darben Gottes deß Allerhochsten seligmachendes Wort zulehren und zulernen. Damit aber wie folches alles also verrichten mögen / daßes gereiche zu Göttliches Namens Lobi Preif und Ehr / vund zu unferer heplfamen Erbawung in der wahren Gottess furcht zum ewigen Leben / so wollen wir für Gottes heiligem Angesicht uns des mutigen / vnnd ihn vmb anedigen Benftandt vnnd Erleuchtung feines heiligen Beistes inniglich anruffen/vnd deswegen also andächtiglich mit einander beien : Vatter Unser/1c.

Die Wort / so wir seko mit einander Gottseliglich betrachten wollen / bes schreibet uns der hochweise König Salomon in seinen Sprüchen / Cap. 28.v.2. und lauten also:

Amb

Imb deß Landes Sünde willen werden viel Enderunge der Fürstenthüme/aber omb der Leute willen / die verständig und vernünfftig sind / bleis ben sie lang.

#### EXORDIUM.

Eliebte in dem HERRN Christo/gleich wie der Prophet Beremias c. 9.v. z. in feiner tieffen Trawrigfeit fagte und flagte : Ach 6 daß ich Baffer genug hette in meinem Saupt/vnd meine Augen Thres " nenquelle weren/daß ich Tag und Nacht beweinen mochte die Erschlagenen in " meinem Bolck: Alfo mochten wir in diefer unfer Herprührenden allgemeinen " Befummernuf auch wollautruffen und schreven: Ach daß wir Walfer genug hetten in vnferm haupt/ vnd vnfere Augen Threnenquelle weren / daß wir Tag bund Nacht bewenneten Wenland den Durchleuchtigen/ vnnd Hochgebornen Fürsten und Deren / Deren Ludwigen / Landegrafen zu Deffen / Grafen zu Cas penelnbogen / Diet / Ziegenhain / vund Nidda/ ze. vnfern Gnedigen Landesfürs fien / hochloblicher Gedachtnuß / als der durch den zeitlichen Tode / vnnd zwar nach unferm beduncken/fehr zu bald/und eben zu derfelben zeit / da Ihrer Gottfes ligen Sarstlichen Gnade Christvernunfftige / vornehme Confilia vnnd Raths Schläge Friedensgedancken/Schus vnnd Schirm vns am notig ften zu fen er-Scheinen / auß unferm mittel durch den zeitlichen Todt hingeruckt wordeniff's Dadurch zwar J. Hochseligen F. Gnad sehr wol geschehen / als mit welchen Bott geenlet hat auf diesem bosen Leben / vnnd hat dieselbezur ewigen Rufe ges bracht: Aber uns ift dardurch fehr ubel geschehen / daß wir warlich urfach genug Haben / also inniglich zu trawren/zuflagen / zu wernen / daß onsere Augen mit Threnen rinnen/vnd unfere Augenlieder mit Waffer flieffen / Jer. 9. v.18. vnd daß wir den Brieff lesen / darinnen geschrieben stehet: Rlage / ach vnnd wehl ce Ezech. 2. v. 10. Dan unfere Derkens Fremde hat einende/ unfer Reven ift in webe Flagen vertehret. Die Kron vnfere Haupte ift abgefallen / Dweh / daß wir fo gefündiget haben / Thren. 5. v. 15.16. Der Gefalbee def herzen/der vnfer Troft war/ift dabin/ def wir ons troffeten/ wir wolten lenger onter feinem Schatten leben/ Thren. 4. verf. 20. Durch Todelichen Abschiede unfere hochgedachten Landevatters hat die Chriftliche Rirche verlohren einen gutthatigen Ofleger/vnb forgfaltigen Beschützer. Die Romische Renserliche Maneftat/vnfer aller anes Diafter Herz/ hat an unferm Landtsfürften/ Dochfeligen/verlohren einen vornehe men Fürften/der Ihrer Rapf: Mapeft: getrem ift gewefen vnnd verblieben bif in ben Todt hinein/ nach dem Spruch Christif Matth. 22. v.21. Gebet dem Repe " Berl was def Repfers ift: Defiwegen dann auch der Dochlobliche Churfurft zu " Sachsen / Christianus Secundus, Christmilden Andenctens / diefen Spruch foll geführet / vnd in J. Churfurfil. Gnaden Schlafftammer zum Gedachte muß anschreiben laffen : Ich fürchte Gott/chre meinen Repfer/ond liebe Gereche ce tigleit. Das gange Romische Reich hat verlohren nicht allein eine vortreffliche Seule/dardurch viel Rif/auch Gin- vnd Anfall verhutet worden find / fondern auch einen rechten Friedfürsten/der Zag und Nacht fich zum hochsten dahin bee mufet hat / wie der edle Fried widerumb gestifftet werden mochte/ in Betrache tung/was Christus fagt/Matth. 5. v. 5.9. Gelig find die Sanfftmutigen/denn fie werden das Erdreich besigen. Selig find die Friedfertigen / denn sie werden Gottes

Faire &

Gottes Kinder heissen. Alle Churz und Fürsten im H. Komischen Reich haben an unserm verstorbenen lieben Landtofürsten / huchseliger Gedächtnüß / einen trewen Benstandt/und friedliebendes Herk/und tapsfern Freundt verlohren/von welchem Sir. sagt c.6.v.14.15.16.17. Ein trewer Freund istein starcker Schuß/wer den hat/der hat einen grossen Schaß/ein trewer Freundt ist mit keinem Gelt noch Gutzubezahlen / ein trewer Freundt ist ein Trost des Lebens / wer Gott fürchtet/der krieget solchen Freund/ vann wer Gott fürchtet/dem wirds gelingen mit freunden/vnd wie er ist/also wird sein Freund auch seyn.

Die Jungen Fürstenund Herrn/ wie auch die Fürstliche Frawenund Frewstein haben an unserm hochgedachten Fürsten verlohren einen herkallerlichsten Herrn Vatter/berihnen nicht allein gewesen ist eine besondere hohe Ehre/ wie Dalomon sagt Prov. 17. v. 6. der Rinder Ehre sind ihre Vätter; sondern der auch sein Fürstlich Vatterherk gegen sie vielfältiglich erwiesen/ und ihren Fürst lichen Wolftandt tremherkiglich geprüfet unnd befordert hat / daß gleich wieder Joseph vber seinen verstorbenen lieben Vatter bitterlich geweinet hat / Gen. 49. v.33. also auch J.F. Gn. samptlich vber iren werstorbnen herkallerliebsten Herm Vatter billich weinen/vnd seinen nach unserm bedüncken/frühzeitigen Todt mit

Rindtlichen Threnen hefftig beflagen mogen.

Die Fürstliche Heren Gebrüder / und Geschwister haben einen auffrichtis gen | friedfertigen | und getrewen Heren Bruder verlohren | dessen unvermuhilis chen Tod J.F. En. billich betrawren | wie der David deß Jonathans todtlichen Abschied juniglich betrawret | unnd gesagt hatt: Es ist mir lendt umb dich | mein Bruder Jonathan | ich habe grosse Krewde und Wonne an dir gehabt | deine Lies

beift mir sonderlicher gewesen denn Framen Liebeift/2. Sam.1 v.26.

Das gange Batterlandt/Rirchen/vnnd Schulen / Gericht/vnnd Canks leven/Fürstliche Rathe/ Professores, Diener (wie die namen haben) wund alle Buderthanen sind ihres Fürstlichen Landtsvatters/ ires rechtgläubigen/Christersferigen Patroni / ihrer guedigen Beschüsers/ und gutthätigen Erhalters bestaubet worden/ den sie sampt und sonders nicht anders zubewennen ursach haben/ als wie das gange Juda und Jerusalem lendt getragen hat umb den frommen werstorbenen Ronig Josia/ den auch der Prophet Jeremias beklagt / unnd alle Senger/und Sengerin vber ihn ihre Rlaglieder geredt haben / 2. Chron. 35. v. 25.

Beildann der allem unsterbliche HErzund Gott / der die Menschen sterz benlässet/Psal.90.v.3. auch unsern so Gottesürchtigen/so frommen / so gnediz gen/so hochweisen/so guttätigen/und mit so vielen andern Christsürstlichen Tuzgenden/und Gaben außgerüsteten vornehmen Fürsten unnd Landtevatter durch den zeitlichen/uns aber allzufrühe scheinenden Todt hingerücket / als hater das Fewer seines zorns unter uns auffgeblasen/unnd einen großen Rist im Lande ges mache/Ezech.22.v. 21.30. und dardurch uns mit Threnenbrod gespeiset/und mit großem Maß voll Threnen/sa mit Bitterkeit und Wermuth getrencket / Psal. 80.v.6. und Thren.3.v.15.19. daß billich unsere Augen vber diesen Jammer mit Wasserbächen rinnen/unnd nicht ablassen / bis der Herz vom Himmel schawe / und sehen rinnen/unnd nicht ablassen / bis der Herz vom Himmel schawe / und sehen zu Lhren.3.v.48.49.50.

Was sollen wir aber hierzu sagen? Wher wen sollen wir klagen? Ach wher was selbst/vand wher was felbst/vand wher was feldst/vand ser was feldst/vand ser was fam gewest/darumb hastu/D Gott/vaser billich nicht verschonet / sondern was mit Zorn wherschüttet/Ahren.3.v.42.43. vand / wie der abgelesene Spruch bes 3. zeuget / Amb deß Landes Sünde willen werden viel Enderunge der Fürstens thume/ic. Darauswir dann zuschliessen haben/daß deß Landes Sünde diesen so

unvers

. .;

wnvermuthlichen tödtlichen Abgang vnsers hochgedachte Landtefürsten/Christe milten andenckens/verursachet haben. Wir sollen solches so vornehmen / vnnd sehr werthen Fürstens Todt herhlich betrachten / vnnd vmb den schaden Joseph vns bekümmern / damit vns nicht das Göttliche Weh treffen möge / davon der Prophet Amos sagt cap. 6. v. 3. zc. Weheuch / die shreuch weit vom bösen Tag achtet/vnd trincket Wein auß den Schalen/vnd salbet euch mit Balfam / vnnd bekümmert euch nichts vmb den schalen/vnd salist/vber den Welstandt der Kirchen vnnd Gemein Gottes/deren vornehmes Gliedt der Patriarch Joseph gewesen ist.

Damit wir nun solchem Göttlichen Weh entrinnen / als wollen wir in Buffertigkeit unferer zerknirscheten Herke / und mit Gottseliger Andacht unser rer Gemüther den abgelesenen Spruch deß hochweisen Königes Salomons 1. auß H. Göttlicher Schrifft betrachten und erkleren / und 2. etliche Lehrpuncten / die sich zu jeszigem unserm Zweck und vorhaben schicken / darauß anmelden. Der günge Gott und Vatter unsers Herzn unnd Henlandts Iesu Christi gebe uns hierzu seinen H. Geist und herkliche Andacht / damit alles / was wirreden unnd hören werden / gereiche zu Göttlichem Lob/Ehr und Preiß / und zu unserer henlsamen Lehr/umb Iesu Christi/unsers Herzn/und Henlandes willen / Amen.

### Von Erklerung deß Texts.

2 Achdem Salomon Prov. 28. v. 1. gefagt hatte: Der Gottlofe fleucht / co fo fehreter alfbald fort / vnnd fetet darauff Die abgelefene Bort / vnnd fpricht/ v.z. Imb deß Landes Gunde willen werden viel Enderunge der Rur, " Renthume / aber vmb der Leute willen / die verstendig vnnd vernunfftia sind / bleis cc Durch das Landt verftehet er nicht die Erde/ Ecter/Barten/vndes Wiefen/fondern die Landtfaffen/ Heren / wund Anderthanen/fo im Landtleben: In welchem verstandt diß Wortlein auch gebraucht wird / Gen. 6, v. 11. da Mos ses fagt: Die Erde mar verderbet für Gottes Augen/vnd voll frevels/dasift/wie es daselbst alfbald v. 12. erflaret wird / Alles Rieisch hatte seinen Weg verderbet auff Erden. Durch die Sundeverstehet Salomon nicht eben die vnwissentlis che Sande | und die uns anklebende ftraffliche Bebrechlichkeiten | als deren wir in Dieser Welt nicht konnen geübriget senn/ wann sebon wir auch durch die Gnade Gottes/in Christithewrem Verdienst/mitwahrem Glauben ergriffen/gerechts fertiget find. Da heissetes vielmehr/wie Salomon sagt/1. Reg. 8. v. 46. Esist fein Menschlder nicht fundigen solte. Was verstehet denn Salomon für Suns de? Er verstehet allhier infonderheit die grobe wissentliche Gunde / damit wir Gott dem HEren rebelliren/vnd vns muthwilliglich ihm widerfesen. Inmas sen er in seiner Sprach sagt bephescha, das ift umb der widerseslichen Gunde willen/da die Menfeben den Geift Gottes fich nicht wollen regieren lassen/ sone dern fündigen wiffentlich/ vnnd wann schon unser HErz Gott in seinem Wort fagt/vnd ihnen durch die Prediger zuruffen laffet: Ihr follet Bottes Wort vnd Sacramenten nicht verachten vnnd entheiligen/ auch nicht Rluchen/ Sauffen/ Kreffen/ huren und Bubenfviel treiben/und deraleichen Gunde begeben/fo acha ten sie es doch nicht/sondern fallen von Gottes Wort ab / vnnd versundigen sich wissentlich: Welche boghafftige Sünder werden genennet Schandtslecken! auch verkehrte und bofe Art/die von Gott abfället/ Deut. 32. v. 5. Wann dann im Lande folche vor vnd widerfekliche Miffethaten im schwang gehen/ so kompt Gott/der Erbherzvber alle Landt / vnnd verendert vielfaltig die Fürstenthume. Nach

Nach Eigentschaffe der Häuptsprach heisset ce zu Teutsch eigentlich also: " Amb deß Landes Gunde willen werden viel Fürften deffelben. Da Galomon nicht redet von der Bermehrung der Rurften / durch die Fürftliche cheliche Ges burt/ale welche ift ein Werck und Segen Gottes; Denn weil ins gemein wahr ift/was David Pfalm.127. v. 3. faget: Sihe/Rinder find eine Gabe deß herent und Leibesfrucht ift ein Beschenct : Warumb feltees dann nicht viel mehr wahr fenn/wann man infonderheit von Rurftlichen Rindern redet? Es war ja ein bes fonder Gnadenwerch/daß GDtt dem Ronig David hatte Erben verheiffen / 2. Sam. 7. v. 12. defhalben er vor feinem Ende feinen Sohn Salomon alfo anges redet hat/1. Reg. 2. v.3.4. Warte auff die hutt deß herin deines Gottes/ daß du wandelft in feinen Wegen/vnd halteft feine Sitten/Gebott/ Rechte/ Zeugnus sel wie geschrieben stehet im Gefet Mosel auff daß du flug fenest in allem / was du thust/vnd wodu dich hinwendest auff daß der Herz sein Wort erwecke i das er vber mich geredet hat/vnd gefagt/ werden deine Rinder ihre Wege behuten/daß fie für mir trewlich/vnd von gangem Hergen/vnd von ganger Geelen wandeln/ fo foll von dir nimmer gebrechen ein Mann auff dem Stuel Ifracl. Demnach " redet Salomon von vielfaltigem abwechsel der Fürsten durch Berenderung der " Rurstenthumb/ welche fich zuträgt/wann entweder die rechte Fürsten von Lande und Leuten/wegen frer Abertreteung werden verfagt/ und andere Regenten foms men an ihre ftatt: gleich wie der Ronig Juda/vnnd feine Anderthanen/ die Jus den/wurden theils gefangen / theils getodtet von Nebucadnezar / dem Ronigzu Babel/ond er herschet vber fie : darvon Jeremias inden Rlagliedern fagt cap. 4. » v.12.13. Eshettens die Rönige auff Erden nicht gegläubet / noch alle Leute in » der Welt / daß der Widerwertige vund Feind folte zum Thor Jerufalem einzies " hen/es ift aber gefchehen vmb der Sunde willen ihrer Propheten / vund vmb der » Miffethat willen ihrer Priefter/die drinnen der Gerechten Blut vergoffen: De deres tragen fich folche Berenderungen ju/wann die fromme regierende Rurften fterben/vnd bifweilen feine Rurftliche Rinder verlaffen/dadurch dann Lande und Leute andern Herrschafften zu theil werden : Und wann je fcon fie Erben und Rinder hetten / so sind doch solche Verenderunge der Regiment alkdann gar forglich und schädlich/wann die Successores und Nachfolger in die Christlöblie che Rufftapffen ihrer Rurftlichen/ Gottfeligen Eltern/vnd Woreltern nicht wols len eintretten. Gibt aber unfer HErz Gott einen Gottefürchtigen/ unnd tauge

Gleich wie nun Salomon hat gelehret/ daß vmb deß Landes Sünde willen die Fürstenthüme werden geendert: Alsozeiget er auch an/ wordurch sie be"festiget und wol erhalten werden: Aber (sprichter im gegensaß) umb der Leute
"willen/die verständig und vernünfftig sind/bleiben sie lang. Durch die Verstendige unnd Vernünfftige Leute verstehet er allhie eigentlich die rechtigläubige/
Gottosürchtige/und fromme Potentaten/ Räthe/Diener unnd Landisassen/ die
"den wahren seligmachenden Glauben (so eine geistliche Weisheit und Verstand
ist/Col.i.v.9.) in shrem Herken haben/und die Gott fürchten/lieben/ und ehren/
und sich vor Sünden hüten: davon der zu. Psalm. v.10. sagt: Die Furcht deß
"Herzen ist der Weißheit anfang/ das ist eine seine Riugheit/ wer darnach thut/
deß Lob bleibet ewiglich/ und Deut. 4.v.5.6. spricht Moses: Sihe/ ich habeuch
gelehret Gebott und Rechte/wie mir der HErz mein Gott gebotten sat/ daß ihr
also thun sollet im Lande/darin shr kommen werdet/daß shre einnehmet/ so behals

, tets nun und thute/denn das wird ewer Weißheit unnd Werstandt seyn ben allen

Wols.

lichen Successorem, das ist eine folche Gabe/die nicht gnugsam fan gerühmet

Bolickern ! wenn sie horen werden alle diefe Gebote ! daß fie muffen fagen ! En/ welche weise und verffandige Leute find das/ und ein heilig Bolck. Daß as ber Salomon von diefer geiftlichen Weißheit deß seligmachenden Glaubens/ vind der ungeferbten Gottesfurcht allhie eigentlich / und ohne mittel rede / das ere scheinet auß dem flaren gegensan: Amb deß Landes Gunde willen werden viel Enderunge der Fürftenthume/ aber omb der Leute willen/die verftandig und ver= nunffeia find/bleiben fie lana. Da horet ein verftandiger Chrift/ daß Salomon Diesen Berstande und Bernunfft/ Darvon er allhier redet/den herschenden Suns den/das ift/dem Inglauben / vnnd darauß herfürquellenden groben vbelthaten entgegen fenel anzuzeigen/daß dieselbe geistliche Bernunfftiakeit/vnd dann diese Sunde in einem Menfchen nicht fonnen zugleich bepeinander fenn. Welt Rlug- und Weißheit stehet offt in einem Menschen zugleich mit Unglaus ben und groben Abelthaten / wie nicht allein bezeuget das Exempel der weisen Denden/die ihre Weltweißheit mit groben Sunden/welche S. Paulus erzehlet Rom. 1. b. flecket/ja auch offtauff ihre Runst und Geschicklichkeit sich verlassen haben/wiedie Tochter Babel/ welcher der Hert fagen laffen / Efa. 47. verf.10. .. deine Weißheit und Runft hat dich gefturket/und fprichft indeinem Derken ich ... bins und fonft keine; Sondern es erweisets auch das Erempel deren unter dem Botek Gottes/vie für Gottes Rinder wollen angesehen senn. War nicht Achie tophel ein weiser verständiger Mensch/also/daß die Schrifft sagt/2. Sam. 16. v. 23. def Achitovhels Rathschlaae sepen bende ben David/vnnd ben Absolon alfo gewesen/daß/ wann er einen Rath gegeben hat/das sen gehalten worden / als wan man Gott umb etwas hette gefragt: Ind gleichwol hat er fich feiner Weißheit so schendlich mißbrauchet / daß er dem gedachten Absolon gerathen hat / er solte feines Battere Rebeweib beschlaffen/2. Sam. 16. v. 21. auch ihn vberfallen vnnd todten/ 2. Sam.17.v.1.2c. Bon folchen weltweisen bofen Leuten faget Sirach c. 21.0.15. Etliche find vernünfftig gnug / richten aber damit viel unglücks an. Christus selbst spricht von ihnen Luc. 16. v. 8. Die Rinder dieser Welt sind flus ger/benn die Rinder def Liechts in ihrem Beschlecht. Db aber wol Salomon allhic eigenelich und ohne mittelredet von der geiftlichen Weißheit/welche als eine Gabe der heiligmachenden Gottlichen Gnade / in den dritten Articul vnsers Chriftlichen Apostolischen Glaubens gehörig ift: Dennoch will er die naturliche scharvfffinnige Rlugheit/die als eine besondere Babe der erschaffenen Wensche lichen Natur zu dem ersten Urticul gehöret allhie nicht außgeschlossen haben als die in Beherschung der Lande und Leute fehr ersprießlich/ja nohtigift. Dennein weiser Mann fan durch seine Weißheit eine Stadt erzetten / Ecclef. 9. v. 15. vnnd wann der Weisen vielist / das ift der Welt Depl / vnnd ein fluger Ronig ift deff Polcke Bluck/ Sap. 6. verf. 26. Wann nun die Regenten und ihre Rathgeber/ und sonften andere Landtsaffen/insonderheit die Geistliche / vernünfftige Rluge heit und Frommigfeit haben / unnd fich der Weltweisen Klugheit nach Gottes Wort richtig gebrauchen / so bleiben die Farstenthumb lang bestehen / vnnd der gemeine Wolf und Friedens fandt wird erhalten / und viel vbels verhatet. viel sen gefagt von der Erklarung der abgelesenen Wort: nun folgen die Lehre vuncten.

Von den Lehrpuncten.

Reflich lernen wir allhier / was doch die wahre vnnd eigentliche Brfach Derendes serendes ser

aufy San-

"Bimb bef Landes Gunde willen werden viel Berenderung der Fürstenthume. berfar quel. Darauf vernehmen wir ja flarlich gnug/daß die Arfache diefer forglichen Ene " derungen sepen deß Landes grobe herschende/vnd wider die erste und andere Zafe " fel der heiligen zehen Bebott Bottes begangene Gunde. Defihalben auch der Prophet Amos fagt cap.9.v.8. Siheldie Augen deß Heren Deren sehen auff ein fundiges Ronigreich / daß ichs vom Erdboden gang vertilge: das ift / wie es Daviderflaret/Pfalm.34.v.17. das Untlig deß DEren flehet vber die / fobofes thun/das er ihr Gedachtnuß aufrotte von der Erde. Der Dert Dert Bebaoth wird von Jerufalem und Juda nemen Starcke/und Rriegeleut/ Richter / Pros pheten / Eltesten/ehrliche Leute/vnd fluge Redener/Esa. 3. v.1.2.3. Angerechtige Beit verwüstet alle Lande/ und bofe Leben fturket Die Stuelder Gewaltigen/Sap. 6.v.1. Bott fiehet nicht an die Perfon der Burften/ vnd fennet den Berelichen nie mehr/ bann den Armen/denn fie find alle feiner Sande Werch. Ploplich muffen Die Leute fterben/vnnd zu mitternacht erschrecken vnnd vergeben/die Machtigen werden fraffilof weggenommen/denn seine Augen sehen auff eines jeglichen wes ge/ vnder schawet alle fre Bange/ Diob. 34. verf. 19.20.21. Das erweisen auch die Exempelgnugsam/ die bende in der B. Schrifft/ und auch in Profan Siftorien gelesen werden/die flarlich anzeigen / daß vmb deß Landes Gunde willen die Res genten dahin ferben / welches gleichwol nicht dahin zuverfiehen ift / als ob ohne Unterscheid alle und jede hofe Potentaten unnd Regenten in ihren Gunden das hin fferben/ und verderben folten. Das were vielen Cheifflichen Renfern/ Ronis gen/vnd Jurften gar zu nahe geredet/vnd der S. Schriffe felbft schnurftracks zus entgegen/ welche vns eines bessern unterzichtet. Warnicht Joseph ein dapfferen Regent vber gang Egyptenlandt/vnd ift fetiglich geftorben/Gen. 50? Warnit David ein herrlicher Regent/vndift in herklicher Buffertigleit / und im mahren Glauben an den verfprochene Deffiam/ den Wegaller Welt gangen/1. Reg. 2? Warnicht der Ronig Josia ein solcher Gottseliger Regent / daß kein Ronig für ihm feines gleichen gewesen ift/ ber fo von gangem herken / von ganger Geelen ! von allen Rrafften fich zum Deren befehret hette nach allen Gefen Mofis / vnd nach ihm ift feine gleichen nicht aufffommen/vnd gleichwolist er im Rriege / den er ohne noth und nuken angefangen/und fich darmit an Gott verfundiget hatte ! vmbfommen/2. Reg. 23. v. 25. 26. vnd 2. Paral. 35. v. 21. 22. 23 ? Db dann schon auch alle vnd jede Potentaten und Regenten in Gunden empfangen unnd gebes ren werden/vnd fie auch den lieben Gote mit fündlichen Gedancken/Worten/vnd Wercken erzurnen / alfo / daßihre befondere herrliche Zugenden mit befondern fundlichen Gebrechen und Sehlen offt vermenget find; und fie mit Josua cap.23. " feines Buches v.14. fagen muffen / wir gehen dahin ( verflehre durch den zeitlis " chen Todt) wie alle Wilt / dennoch wann sie durch Gottlichen gnedigen Beps flandt für ihrem Absterben wegen frer begangenen Gunde herkliche Buffethun! und bitten umb gnedige Nachlaffung derfelben / durch den Glauben an Jofum Chriftum/welcherift das Lamb Gottes / das der Welt Gunde tragt / Joh. 1. v. 29. fo betomme fie felbige Nachlaffung/ond fterben im Deren feliglich/alfo/daß shr Todt (der zwar nach dem Außspruch des Gesetzes ist der Gunden Golt ! Rom. 6. verf. 23.) ihnen nach dem H. Evangelio / darin sie durch Gottes Gnad den Mittler Jesum Christum mit mahrem seligmachendem Glauben ergrifs fen/ gehalten/vnd behalten haben/nicht ift pona maledictionis, ein Straff deß Bluchs (Sintemal fie mit dem glaubigen Abraham gefegnet find/Bal.3.verf.9. mit allerlen geiftlichen Segen in Dimmlifchen Gutern durch Chriftum/Eph.z. vers.3.) sondern ein Hintritt/vnnd Hindurchdringung vom Tode zum Leben !

Joh.

Joh. 5. v. 24. vnd eine verwahrung für fünffeigem groffem Angläck / daß vnfee Soer: Bott vber Landt und Leute/vmb ihrer groben Millethaten willen beschlofe fen hat: Wie dann Gott der h En & den frommen Ronig Josiam/ der sich vor ihm gedemutigt hatte/barumb auch fterben laffen / daß er das bevorftehende 23ne gluck nicht feben mochte: Sibe/fpricht der DErtz. Reg. 22. v. 20. vnd 2. Chron. 34.0.18. 3ch will dich famlen zu deinen Bettern/ daß du in dein Grab mit frie " den gefamlet werdeft/daß deine Augen nicht fehen alle das Angluck/daß ich vber " diefen orthond die Einwohner bringen will. Demnach muffen wir im abfterben " foldberhohen davfferen Helden nicht auff sie sonderlich / sondern viel mehr auff die fundhafftige Underthanen initsehen / vnd auß Gottes wort wissen/ daß auch fie mit fren Miffethaten folche hinruckung der hohen Saupter verurfachen. Das

ift die Erfte Lehr. Deren Betrachtung vns foll dienen zur Widerlegung | 1. Der Epicureer | Usus practiwelche sprechen/ohngefehr sindt wir geboren/ und fahren wider dahin / als wehren famer ge. wir nie geweft/ Sap. 2. v. 2. Da doch Bott die Menschen fterben left/ Pfalm. 90, brauch der ee p.3. Der dem wennenden / vod wie ein Kranich winselenden / vod wie eine Zaube stene gur girzenden frommen Ronig Diffe funffehen Jahr zu feinem Leben hat gethan/ widerlegung und ihn folgents flerben laffen/2. Reg. 20. v. 6.2c. And das Regiment auff Erden unterschied. Rebet in Gottes Handt / Strach 10. v.4. Der Herzhat gewalt vber der Mens thumen. Schen Ronigreich/vnd gibt fie/wem er will/ Dan. 4. v. 14. vnd Ycrem. 27. v. 5. 2. Der Stoicker/vnd ihrer Nachfolger/welche meinen / daß die Menschen/vnd mit Namen groffe Deren / auß bloffer unvermeidentlicher Nothwendigkeit fo und fo/ » und eben jest / oder morgen muffen flerben. Welches jrzig ift / dann ob schon der Menfch hat seine bestimbte Zeit wind die Zahl feiner Mondensteht ben Gott/der ihm ein Biehl gesethat/daßer nicht vbergehen wirdt / Hiob. 14. v.s. so hat doch Gott das Ziehl deß Lebens so wolden Deren/als Underthanen/wie auch die vers enderung der Fürstenthume bestimmet / nicht schlechter dinge / sondern in ewiger prænotion und wiffenschafft ihres Glaubens/Gottsfürchtigkeit/und Wolvers haltens/oder ihres Anglaubens/Gottlofigfeit/vnd Abelverhaltens: Sintemal Salomon in dem abgelesenem und erflarten Spruch nicht fagt: Dhne betrachs tung und Anfchung der Sunde werden die Fürstenthume geendert/fondern/omb deß Landes Sunde willen werben viel Enderung der Kurstenthume. 3. Deren

Dann ob wir fehon dem himmel / den Planeten / vnd dem Bestirn dieselbe Burckung gerne zugeben/ die nicht wider die heilige Schriffe leufft/ ob wir auch schon frines weges den rechtmessigen nuglichen Gebrauch der Astronomiæ vers merffen/ fo fonnen wir doch befagte bloffe unvermeidentliche nothwendiafeit / als wann das Beffirn diefelbe in unferm gangen Leben und Todt ung folte ineluctabiliter, und durchauß unvermeidentlich zuziehen / nicht billigen / fondern sehen auff Gottes Herzschafft/der den himmel / und das gestirn in seiner handt hat / und lenetet fie nach feinem gnedigen willen/ den Frommen zum beften / den Botte lofen aber zur Straffe. Der S. August. Tom. 3. lib. 2. de Doct. Christicap. 22. pag. 34. und Tom. 4. libr. 83. Quæft.q. 45. pag. 548. widerlegt folche Frige Leute mit dem Erempel der Zwillinge/(alf auch infonderheit des Efaus und Jas cobs) die vinter einem Gestirn zugleich empfangen / vnnd zugleich plottich alfo offe geborn werden / daß wir die intervalla temporis, und ungleichheit der zeit unfeils

Aberglaubigen Sternseher/welche den Todt der Votentaten / und die Berendes runge der Regiment den influenciis, und Burckungen des himmels / und des Beftirns alfo vorffen benmeffen/daß fie vermennen/es folte dannenhero eine blof le unvermeidentliche nothentstehen. Das ift nicht Schrifftmeffial fondern fria.

unfentbahrlich nicht mereten konnen/ und find gleichwol folche Zwilling offi febe onaleiches Temperamenti, vngleicher Natur / vngleiches Willens / vngleiches Handele end Wandels / vngleiches Glacks und ungleiches Todes. Darumb follen wir mit Salomon ben zugetragenen verenderungen der Regimenten nicht eben gehen in die Aftronomiam, fondern in die heilige Bibel/ und darauf lernen/ Daß die groben Sande fepen Die bofen Planeten/ dadurch vns fromme Landsfürs ften genommen werden. So viel fen gefagt von der erften Lehr.

a. Zehr/bon erhaltung /

11. Lernen wir alhier/ daß wir durch denselben Berftand und Bernunffel vefestigung darven Salomon allhieredet / sehadeliche und gefährliche Enderunge der Regis ment und Derzschafften verhuten / und dargegen heplfame Regierung befestigen/ Der gedeilich und lang erhalten. Golder Berftand aber und vernünfftigkeit ift insonderheis en Regirug/ Gepfilich / vnnd fasset in sich 1. Die wahre heplfame Detehrung zu & Det/das verstand und Dbrigkeit und Underthanen/ sich von Sanden zu Gott herelich bekehren/unnd wernanffrig- durch mahren Glauben an Chriftum omb gnedige verzeihunge aller ihrer Gans eit; welche den bitten / vnnd Gottseliglich zu leben sich fest vorsetzen. Also hat der Ronig Jos 1. Wahre fias/vnd das Bolet für dem heamn einen Bund gemacht/ daß fie ihm wolten Buffertige nachwandlen / 2. Reg. 23. v.3. Ja Nehemia vnd das Bolck haben sich mit Epde

verpflichtet zuwandeln im Gefen Gottes/Nehem. 20. v. 28.

2. Die Dort pflangung ber rechten Copr.

Die Handhabung und Bortschung der wahren repnen Religion und Bottlichen Lehr: Dann mo diefelbe im Lande nicht ift fondern herrschen darine nen gottelefterige Frethumb/vnd Abgotteren/ba fichet es zumahlen vbel. Wann die Weiffagung außift/da wirt das Bolck wild und wulft/ wol aber dem / der das Befen fandhabet/Prov. 29. v. 18. Welches da der fromme Ronig Josias ben fich erwogen / hater alle Abgotteren auß dem Lande abgeschaffet/2. Reg. 23. David fagt auch Pfalm. 119. v.113. Ich haffe die Fladdergenfter/ond liebe deine Befete. Darumb wann die Chriftliche Dbrigfeiten gebührlichen fleiß anwenden/ daß in ihrem Land die Rirchen und Schulen mit gefunden Lehrern find verforget/fo fles het das Regiment wol. Da wirdt durch das glaubige Bebet frommer Prediger wnd Diener der Rif auffgehalten/vnd Gottes zorn gewendet/Pfal. 106. verf. 23. Wo aber berurte Prediger auf dem Landt hinweg find / da flehts forglich und ges fahelich. Darriffezu/was der Herr fagt Egech. 22, v.30.31. 3ch fuchte vntes ihnen / ob jemandt fich eine Maur machete / und wider den Rif flunde jegen mit für das Landt/daß iche nicht verderbete/aber ich fandt feinen. Darumb fchuttet ich meinen Born vber fie f und mit dem Jewer meines Grimes machte ich ihr ein Ende/ond gab ihnen alfo ihren Berdienst auffiren Ropff/spriche der Bert Dert.

4. Die nal tung Gott. Mas werts.

3. Die fleißige Lefung und Betrachtung deß beschriebenen worts Gottes! und die embfige Besuchung/Auffmerckung und behaltung der Predigten Gotte liches Worte / damie die Fürften / Rahte/vnd andere Angehörige das Regiment darnach glucklich anstellen: Immassen solches Gott der herz nicht allein hat bes fohlen / Deut. 17. v. 18. 19. vnd Josux 1. v. 7. Sondern es habens auch die Gotte liebende Ronige gethan. David/der Mann nach dem Hergen Bottes/ Act. 13. v. 22. sage Pf. 119. v. 24. Ich habe luft zu deinen Zeugnuffen / Die find meine Rabes leute. Sir. fpricht von den berumbten Regenten/Cap. 44. v. 4. Sie haben Lande und Leute regleret mit Rahe und Berffand ber Schrifft. Derohalben muffen die Regenten die heilige Schriffe fleiffig lefen/ vnd fich in allen Rahtschlagen vnnb Handtlungen darnach flets halten/ damit fie fein in Gott gethan/ Joh.3.v.21.

4. Die Got gefurcht.

Die Bottsfurcht: Diefelbe macht weißlich thun in allen fachen/ vnb Gotte Gebottlehret fluglich fahren in allem Handel / Sirach 19. v. 18. David der Weife Regent/ift fo Gottefarchtig gewesen/daß er ju Gott dem Derm sagt :

Plat.

Pfalm.119. verf.120. 3ch fürchte mich für dir/ daß mir die haut fchauret | vnd entsethe mich vor deinen Rechten. Wonun in den Herhen der Herzn/pnd Ins berthanen die ungeferbte Gottesfurchtift / da wirt den wiffentlichen Gunden ges steuret: Dann die Furcht des Herren wehret die Gunde / Sirach 1. v. 26.

Die verhütung vnnd vermeidung vorsetlicher Mißhandlungen / fo s. Die Derwohl ben den Heren / alf den Buderthanen. Alf die Heren und Regenten follen weidung der fich huten gleich für allen andern groben Gunden / Alfo infonderheit. 1. Für vers achtung Gottliches Worts / damit fiemit Pharaone / vnd feines gleichen/ niche verstocket / noch zu Grundt außgerottet / Erod. 5. vnd folgenden Cavituln / sons dern von Gott geehret werden /1. Sam. 2. verf. 10. Da Gott fagt: Wer mich ehret / den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet / der foll wider verachtet werden.

Für Thrannischer Beschwerung der armen Underthanen: als de-Ben gnedige Landevåtter fie fein muffen. D wie gefährlich ftehete vmb das Regia ment / mann die Inderthanen durch ihrer Regenten allzu groffe beschwerungen werden angetrieben/daß fie zu & Detwider fie fchreien! Bie Die Gemeine Ifrael zu dem newen Ronig Rehabeam famen / und diefe Supplication theten: Dein " Batter hat unfer Joch zu hart gemacht / somache du nuhn den hauten Dienft/" und das schwere Joch leichter / daß er uns auffgelegt hat/so wollen wir dir under, " thenig fenn: And die alten Rahte dem Ronige riethen/er folte hierinnen den In. " derthanen gnedig willfahren: Er aber auff raht der Jungen Leute/ die mit ihm auffgewachsen wahren / seinen Inderthanen zur Antwort gab: Mein Batter " hat ewer Joch schwer gemacht/Ich aber wils noch mehr vber euch machen/mein " Batter hat euch mit Deinschen gezüchtiget / Ich aber will euch mit Scorvion " auchtigen: Ich meine ja / diesenewe Regierung sep unglückselig gewesen? Sie " hat verurfachet/ baf Ifraei von dem Rehabeam ift abgefallen/t. Reg. 12. Wann nun die Deren fend dieggemusgnedige/ gutthetige Deren/ wie fie Chriftus tituliret! Luc. 22. v. 25. fo beftebet ihr Regimentlang.

Für dem Beiglocrem Abgotteren und Burgel alles vbels ift / Coloff. 3 v.5. und t. Timoth. 6. v. 10. Darumb der Ronig David fo berelich gebetet hatt Pfalm.119. v.36. Denge mein Derg zu dernen Zeugnuffen/ und nicht zum Beig.

Bur Pppigfen/fauffen/vnbfreffen/dadurch das heplfame Regimene gehemmet und gesperiet wirt. Dann der Wein macht lofe Leutes und ftarck Ges trencke macht wilde/ werdarzuluft hat/ wirt nimmer weife/ Proverb. 20. v. z.

Rur Dureren unnd Bugucht/als dardurch der Tempel Gottes wirde verderbettt. Corineh. z.v.6. Gobalt der König Salomonsein Herkanfrembde Weiberhieng / war das Gott wolgefellige Regiment dahin / 1. Reg. to. verf. 1.2c. Welches groffe Ungluck zuverhuten / der Konig Affa und Jofia die Hurer auß bem Landt hinweg gethan haben / wie der heilige Gepft hoch an ihnen ruhmet/i.

Reg. 15. v. 12. vnd 2. Reg. 23. v. 7.

Für Hochmuch und Pracht / dann Gott hat allezeit den Hochmuch geschendet / und endlich gestürket. Gott hat die Soffertigen Burften vom Stul berunter geworffen! vnd demutige darauff gesetet | Strach 10.v.16.17. Rur dies fen befaaten/vnd allen andern Laftern vnd Abekhaten/follen fich Chriftliche Res genten huten/fo wird be Magiment glucklich fenn/vnd lang bestehen. Die 2010 derthanen aber folle 3016 diefe gepftliche Bernunfftigkeit in ihrem Dergen berze " schentaffen/vnd fich ar allen Miffethaten huten/damit fie ja nicht die Unglucks feligen verenderunge der Regimenten verurfachen / fie follen ihrer Obrigfeit von Hernen getrew und gehorsam sein/und stete für sie bitten/daß sie Gott mit seinem beiligen

heiligen Geist unter ihren vielen / und wichtigen Mühewaltungen gnedig regies ren / und ihr Regiment zu seines nahmens Ehr / und zu ihrem zeitlichen / und ewis gen Henll / wie auch zum besten der Anderthanen leneken wolte. Und warumb solten sie nicht also beten? Sobleibet ja wahr / was Sirach sagt Cap. 10. v. 3. zc. Ein wüster König verderbet Landt und Leute / wenn aber die Gewaltigen flug sind/ sogedepet die Stadt. Daß Regiment auff Erden / stehet in Gottes Handen / der selbige gibt jhr zu zeiten einen tüchtigen Regenten. So stehet in Gottes Handen / daß einem Regenten gerate / der selbige gibt jm einen löblichen Canplar. Das ist die Under Lehr.

Usus practicus vnd Gebrauch der andn Lehr,

Deren Erwegung folfo wohl die Dberheren/als Underthanen dahin vermoden / daß fie gewiß darfur halten / daß die Deplfame vnnd Lobliche Regis ment nicht werden befestiget vnnd bewahret durch ihre engene Verdiensteben BDit/ fondern vielmehr durch die Weißheit def Borts & Dites / des selige machenden Glaubens / vnnd der barauf quellenden Rlugheit. Weiln dann fels bige genftliche Weißheit nicht in ungleubigen groben Gundern / sondern in Deis ligen Leuten wohnet / so sollen sie durch Gottes anedigen benffand Deilia sein / und da fie ja wurden ftrauchele / widerumb durch wahre befehrung zu Gott foms men / nach dem Erempel Davids und anderer Henligen: und ja nicht muhtwillig auff Gottes gnade Gundigen. So will ihnen Gott anedia fein / und ihr Regie ment auß gnaden befestigen und befeligen. Darumb Geliebte im herren Chris fto / daß auch wir ben Lebenszeitten unfere in Gott ruhenden lieben Landes Fürs ften / Christfeliger gedechtnuß / ins 30. Jahr unter J. F. Gn. heilfamen Regis ment viel Guts empfangen haben / baß muffen wir vnfern verdienften nicht zus schreiben / sondern der Gnad und gutte Gottes / die Ihr F. Gn. mit der weisen flugheit und flugen weißheit / darvon das abgelefene Spruchlein redet/ hatreiche lich begabt gehabt. Zwar Ihr J. Gn. haben fich felbft mitgerechnet unter Diel welche teglich bitten muffen: hert / vergib onfi onfere Schult / wie wir vergeben onfern Schuldigern: Aber sie haben durch mahre befehrung zu Gott / die trofts liche vergebung aller ihrer Gunden erlanget/vnb find durch den wahren Glauben an Jesum Christum / den Gundentrager / mit bem Rleid der Gerechtigfeit / die für Gott gilt / ahngethan worden. Welcher feligmachende Glaube in Ihr F. In. nicht ift muffig/fondern alfo thatig gewefen / daß die helleuchtende Mittags Sonder groffen meng Chrift Burfilicher tugenden eine/oder das andere Sterne lein Menfchlicher gebrechen verfinstert hat. Wie haben J. F. Gn. Botts wore fo lieb gehabt? Bie haben sie bie 5). Schrifft fo fleiffig gelefen? Bie embfig has ben sie die Predigten Gottliches wortsbesuchet? Wie haben sie Gotts wort so Undechtiglich angehoret / vnd die gehaltene Predigten Chriftlich und sehrloblich auffgeschrieben? Bie Embsig und Gottseliglich haben J. F. En. das Beilige Abentmaßt Christi vnsere Erlosers / vnd zwar auch furn für ihrem seligen Abe schiedt/ empfangen ? Wie haben sie fo Batterlich gewachet/ und verfeben/ das in Ihren Landen / in Stedten / Flecken / vnd Dorffern die Rirchen und Schulen mit reinen / der onverenderten Augfpurgifchen Confession zugethanen Lehrern verforget wurden? Mit waß Fürstlicher Gorgfeltigkeit und hohen Inkoften haben J. F. Gn. die hiebevor zu Gieffen lobliche Bniversitet zu Gottes ehren! und zum besten der Chriftlichen Rirchen / und des Batterlands gegrundet / und ins 20. Jahr Christ-Rurflich erhalten? Mit was Heroischer Klugheit und perstandt haben fie die reine Seligmachende Lehr in Rirchen und Schulen dero durch Allergerechtigste Rayf. Manft. Brifeil zuerkanten Landen Gottseliglich widerumb eingeführet? Wieruhmlich haben fie die Marpurgifche Iniversitet

auff

auff Ihr Rays. May. Allergnedigsten Befelch / wiederumb instauriret, und gang Fürstlich mit newer milden Dotation gezieret? Wie tapffere Gemunes Bie Berftendia und Sinnreich? Wie Friedfertig? Wie Sanftmuhtia? Bie Gerecht? Wie Demuhtig? und wie Frombift J. F. Gottfelige Gn. gewesen & und was haben doch J.F. Gn. für unaußsprechlicher groffer Mühe gehabe/und wie viel herelicher Rurftlicher Thaten haben fie Gott zu Ehren und dem Batters landt zum besten gethan welche die liebe Posteritet billich ruhmen wird? Wie Seelig find auch J. J. En. mitten vnter dem herklichen / vnd durch das lieche des wahren Glaubens flammenden Gebet in Chrifto Jefu ihrem Erlogerente schlaffen? Darvon/wie auch von andern vmbstenden in der Haupt-Leichvres Diat außführlicher Bericht geschehen wird. Darumb wir wol fagen | und rufis men mogen / 3hr Gottfelige F. Gn. haben in der Macht der ftercte Gottes eine aute Ritterschafft geübet / einen guten Rampff gekempfft/ den Rurillichen Lauff herlich und Hochloblich vollendet und Glauben gehalten alfo das Thre Gotte felige R. On. Das Ende beg Glaubens der Seelen feligkeit. 1. Detri 1. verf. o. in Rraffe defi Bluts Christi/damit fie besprenger gewesen sind/Christich darvon que tragen haben. Ist demnach Ihr J. On. zwar durch ihren Tobtlichen Hintrie nichts boses / sondern alles autes/ja das Ewige immerwerende Gudt wiederfahe ren / Aber unß ist derfelb Baum abgehawen / unter deffen Schatten wir fassen / Daniel. 4. v. 7. 2c. Deswegen wir billich Wehflagen / vnd fagen: Ach das wir ce Baffer anua hette in vnferem Haubt/vnd vnfere Augen Erehnenguellen weren! .. das wir Tag und Nacht beweineten unfern Gottliebenden/Arommen/und Gutice tatigen | durch den Todt uns entzogenen Landts-Aursten und Landts- Batter ! .. Dieweil wir aber nicht Trawren muffen / wie die Benden / die keine Hoffnung haben/1. Theff.4. v.13. fo wollen wir vnfere Geel in gedult faffen/ Luc. 21. verf. 10. und nicht wider @ Det / sondern wider unfere Sunde murten / Thren. z. verf. 39. den gutigen Gott / vnd Batter vnfere Herzen Jefu Chrifti herelich vnd flehente lich bittend/ Er wolle die Bunden/foer vns geschlagen/widerumb henle/ vnd den Rif/ ven er gemacht hat / widerumb ergenken / vnd vne in seinem griffigen Rorn nicht fraffen / sondern nach feinem Gottlichen Batters hert fich über ons ers barmen / vnfere Gunde vns Snaoiglich verzenben / vnd nachdem er vns beirds bethat/ vns wiederumb erfremen/vnd vnfern Hochloblichen Rurften vnd Herinf Chriftseliger Gebechtnuß / den seine Gottliche Manestet in das bundlein der Les bendigen hat eingebunden | am Jungsten Tag zum Ewigen leben wiederumb auffermecken / vns aber mit feinem Deiligen Beift alfo bepfiehen / damit wirzu berozeit / die er wis bestimmethat / mogen Seliglich im Derien ferben / vind an fenem groffen Tage/ mit allen Außerwelten Rindern Gottes zur ewigen hime mels frewde aufferstehen / vnd ihn ewiglich loben vnd preisen. Darzu verhelffe ons Gott gnediglich/ Hochgelobetewiglich/ Amen.

⇒ใยสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายสุขภายคลายลุขาลาง

# Casset vns nun zum Beschluß ferner also Gottseliglich Betten.

Men und schwen uns unser Augen auffzuheben zu dir unserm Gott/wir scheschen 20. v.4.

men und schwen uns unser Augen auffzuheben zu dir unserm Gott/denn Efræ cap. 9.

unser Missethat ist über unser Haubt gewachsen/ und unser Schult ist v.6.

groß bis in den Himmel. Darumb hastu auch unsern frommen Landts Fürsten/
Dif Deinen

Hof. 6. v.

r. Reg. 4.

Thren.3.

V.25.

V.22.

1.2.

beinen biener und Gefalbten / den du in deinem Simmel erhoret / und ihm auf ala fer vnruh gnediglich verholffen haft / durch den zeitlichen Tode von vns hinges rucket/ wir haben gefundiget/ vnrecht gethan/ find Gottloß gewesen/ und abtruns nig worden / Aber Deri/vmb aller deiner Barmherkigfeit willen wende von vns deinen Zorn / vnd Grim/Erhore vnfer Gebet / vnd fiche vns gnediglich ahn vmb deß Herm Christi / vnfere Mittlere willen. Ach HERR /du haft vne zuriffen/ du wollest uns auch heilen/du hast uns geschlagen/du wollest uns auch widerumb verbinden. Wir dancken dir mit Dergen und Mundt / das du unferen geliebtets Landte Rurften / der nunmehr in deinem Gnaden fchog ruhet / in feiner Rindte heit durch die D. Tauffe in deinen Gottlichen Gnaden: Bund haft auffend ans 1.Petr. 3.v. genommen / ihn widergeborn und ernewert/und ihm durch den Glauben ahn Jes fum Christum feine Gunde verzeihen / vnd auch ihn folgents / da er fich pruffen Ponnen/ mit dem Leib und Blut deines eingebornen Gohns/ Jefu Chrifti/ im S. Abentmahl gespeifet / vnd getrencket: Bnd ihn mit dem Beift der Beigheit des Rabts und verstandes begnadiget / daß er in dem Burfilichen Regiment deine Gottliche Ehr befordert / dein D. Wort und Sacramenten geliebet / und in Rirchen und Schulen/nach deinem D. willen Predigen und Dispensiren laffen! auch Friedlich / Gerecht / Loblich vnnd wohl regieret / das durch beinen Gotts lichen segen / Hut und Schirm unter Ihrer &. On. gedenlichen Regimentwir insgesambt / und ein jeglicher infonderheit unter feinem Weinflock und Reigens baum viel Jahr hero haben sicher ruhen konnen / vnd daß wir zu diefen elenden Rriegezeitten nicht gar auß sind / fondern einen Ragel an feiner heiligen Stedt Efdr. 9. v.8. übrig behalten haben. Für dieffe / vnd alle andere Gaben / damit du vns reichlich Hol.14.v.3. gefegnet haft/opffern wir dir die Farzen unferer Lippen/ und bitten dich inniglich/ du wollest alle betrübte Geelen / vand sonderlich die tramrige Fürstliche Hernen die du durch Todtlichen Hintritonfers lieben Farften / Sochfeliger gedechtnus/ betrübet haft / wiederumb erfrewen. Laft beinen Deiligen / Buten / weifen Beift. ruhen auff dem Durchleuchtigen vnd Hochgebornen Fürften/vnd Heren/ Heren Beorgen / Landtgrafen zu Deffen / Grafen zu Capenelnbogen / Diet | Ziegens hain / vnd Nidda / zc. Infern gnedigen Landto Surften vnnd Derzu / damiter dich für allen dingen fürchte und liebe | und dir vertrame. Gende deine Weißheit von deinem heiligen Simmel/vnd auß dem Thron deiner Derzligkeit/ daß fie mit Sap.9, v.10. Ihm in seinem angetrettenen Fürstlichem Regimene sepe und arbeite / daßer er= kenne / was dir wohlgefalle / das in vnferm Lande Shre wohne / das Gute vnd Trew einander begegnen / Gerechtigfeit und Briede fich fuffen / das Treive auff der Erden wachse / vnd Gerechtigfeit vom himmel schawe / daß vns auch der Derz guts thue / damit onfer Landt fein Gewech & gebe / daß Gerechtigfeit dans noch für im bleibe/ vnd im schwang gehe/ baft vnfer Land fepedie Stadt Gettes/ und fein luftig bleibe mit ihren Brunlein/da die heiligen Wohnungen des Soche sten find. Lafidir auch/ Dliebster Gott/ vnd Batter/alle andere Christliche Dos tentaten/vnd infonderheit unfere gnedigen regierenden Landefürften/ Derin Bes brudere/ Heren Bettern/Furstliche Framen/ond Frawlein/on alle andere Soche angehörige in deinen Gnaden febug anbefohlen fein / erhalte fie ben Burftlichem Wohlstand und bestendiger Gefundheit gewehre fie aller ihrer Bitte erfülle als leihre Uhnschläge wnd gib Ihnen endtlich die Krone ber Gerechtigkeit / vie vno verwelckliche Ehren Kron der ewigen Seligfeit. Regiere auch Ihrer &. Gn. 1. Pet. 5.v. 4. Rahte / und diener mit deinem D. Beift / damit sie daffeibrahten und verrichten / Jac. 1.v.12. was zur Ehre deines Gottlichen Nahmens / zu vortpflangung deines Reiches ond Erbtheils auff Erden/zu wiederbringung des edlen Friedens/ond zu Ihrem/

Pf.20.v.s. 2.Tim.4. ¥.7.

Pfalm.85,

v.10.&c.

Pf.46.v.s.

bnd

und des Vatterlandts bestendigen Gedenen/Trost/Nuken/und Ruhm dienlich ist. Gib uns allen Bußfertige / Glaubige und heilige Herken / damit wir deis nem grimmigen/aber gerechten Zorn / und denen je lenger/je mehr einbrechenden Landtplagen / und insonderheit dem Ewigen Verdamnuß entgehen/auch in Ses ligmachender erkantnuß Jesu Christ unser Leben beschliessen / und entlich auß den Todten Gräbern zur Ewigen seligen Frewde widerumb Lebendig herfürges hen / und mit allen Außerwehleten Engeln / und Rindern Gottes / dies unsern Hochgelobten Gott / Vatter / Sohn / und H. Genst loben / und in ewiger Ses ligseit / und seligen Ewigseit singen: Heplig / Heplig / Heplig ist der HE 20.6.v.3.4.
Zebaoth/Alle Land sind seiner Ehren voll: Welchem sepe Ehr von Ewigseit zu Heb. 13.v.

Olfetons nun auch das Gebet/das Jesus Christus ons gelehret hat/sprechen/
ond darinmit einschliessen daß Unliegen der gangen Ehristlichen Rirchen auff Erden/das H. Nomische Neich/die Rom. Kans Manest. Ehursond Fürsten/ ond alle Stande der Ehristens heit/ ond alle Uhngefochtene/ befümmerte Hergen/ francke Mitbrüder/ ond Mitschwestern/ Witwen/ ond Waisen/ ond wie selbige befümmerte Ehristen mehr Nahmen haben/ das sie Gott für allem Leid und Urgen behüten/ ond sie auß ihren Nohten erzetten/ auch mit der ewigen nims mels ruhe erquicken wolle. Betet demnach mit mir also. Watter Unser/20.



Derzenchnuß deren Personen/welche zu Darmbestadt Gonnabends am 9. Geptembris/Unno 1626. der Erössenung/Benlandt Heren Landgraff LDDWIGG zu Hessen/20.
nachgelassenen Testaments bengewohner.

Bber der Fürstlichen Taffel feind geseffen.

I & Churfürstliche Sächsische Herm Adgesandte / Ludwig Ernsts Marschallie. Raht und Dberauffieher der Fürstlichen Graffschaffe Dennes bergjund D. Jacob Schröder/Canglarzu Mainungen.

Greaces hernacht Derr Landgraff Philips ond Derr Landgraff Friederich zu Def.

fen Persöhnlich.

Folgende Deren Marggraff Christians zu Brandenburg Abgefandter i Bans Reiboldt/auff Rechniqued Gloschwig/ Rahe und Poffrichter/ und diese alle/ als Executores Testamenti.

Darauff seind weiter gesessen/ Herr kandgraff G ED R G zu hessen/ als Newsangangener kandsi Regent / vnnd neben seiner Fürstlichen Gnaden dero Herr Brüden/ Herr kandgraff Johan zu hessen/ze. Ferrner Pfalkgraff Johan Friederichs Gesandster/ Georg Christoph von Gleissenthal/Rah: vnd Hossmeister zu Hilpolistein. Weiter Hergog Georgen zu Braunschweig vnnd künenburg Abgesander / Johan von Staffshorst. Frawenzimmers Hossmeister/ so dann Herr Henrich vnd Herr Friederich der Jünsgere / kandgraffen zu Hessen/ze.

Dbig der Fürstentaffel/seind auff Stülen nacheinander gesessen.

Fram Anna Eleonora Derkogin zu Braunschweig und Lünenburg/geborne Landes gräfin zu Deffen/zc. Framlein Amalia/ Landegräfin zu Deffen/zc. Fram Elisabetha/

geborne landgrafin gu Deffen/vermahlte Brafin zu Raffam/ic. Bittibe.

Fram Anna/geborne kandgrafin zu Dessen / vermahlte Brafin zu Solms/zc. Wietle be. Fram Anna Margretha / vermahlte kandgrafin zu Dessen/geborne Brafin zu Dessen/geborne Brafin zu Dessen/geborne Grafin zu keiningen.

D iii

# Bergenchnuß der Personen die der Eröffnung

Auff der Lincken Seiten/ohnfern von den Fürfilichen Weibsbildern / feind gefeffen

Brawlein Eleonora / geborne Brafin su Golme Laupach / tc. Frawlein Anna Margretha / geborne Grafingu Golme. Braunfels.

### Stracks gegen der Fürftlichen Taffel an einer andern Taffel/feind gefessen

Beorg Riedresel zu Gisenbach / Gradthalter-Ampteverweser / gehenmer Rahel Doff. Marfchall und Ampeman gu Ruffelsheim.

D. Antonius Bolff/gehenmer Rahe und Canglar.

D. Johannes Faber, gehenmer Rahe und Dice. Canklargu Darmbflade.

# Hinder Heren Landgraff Georgen haben auffgewartet.

Heri Albrecht Detol Graff su Solms laupachire.

Derr Emich/Graff zu Leiningen/rc.

Chuno Quirin Schus von Holghaufen/gehenmer Rahe und Ampeman der Grafe Philips Wilhelm von Bellertheimb / Rahe und Præfident zu Mare purg. Georg Bernhard von Bertingshausen/Kriegs Commissarius, Raht/ Dberforft. und Jagermenffer. Bernhard Friederich Precheer/Rahe und Ampimangu Relfferbach.

Johan Balthafar von Weitelfhaufen/genant Schrautenbach/Rahe und Ampte mann zu Liechtenberg. Georg von Plato, Rath vund Fürftlicher Junger Berefchaffe Hoffmeifter. Johan Philips Rleinschmide/ Hoffrath. Friederich Lift/geheimer Raih.

Etwas besser hinderwerts seind gesessen

Johannes Vietor D. und Superintendens ju Darinbffadt. Justus Feweborn D. Professor und Prediger ju Marpurg. Martinus Leuth D. Cammermeister ju Darmb. M. Tobias Bagner / Pfarthert zu Zwingenberg. M. Hieronymus Gerhardi, Diaconus ju Darmbffadt. M. Johannes Mylius, Subdiaconus ju Darmbffadt. M. Johannes Gualtherus, Fürflicher Junger Bereschaffe Præceptor. Johan Daniel Bei gel/ Rene Cammer Secretarius.

### Un der obern Ehur seind gesessen die bende Karschäll mitifren Staben.

Joft Burckhardt Ramen Holthausen/ Rath/vnd Hauß-hoffmeister. Hans Ludwig Bolff zu Rarfpach/Rath/ vnd Ampemann zu Brunberg.

Un ver undern Thur sind gesessen.

Joachim von Prieß | Stallmeister. Hans Wilhelm von Miagerode Vicer Jagermeister. Hans Henrich von Carben. Johan Carl Schenck zu Schweinsberg. Euder Joadim von Engam. Matthias Lang/Bereiter.

### In dem übrigen Spatio dest Gemachs seind gesessen/ der Außschuk von Prælaten/ Ritter/ vnd Landtschafft/ vnd andere vornehme Perfonen.

Friederich von der Horden/ Lande Commenthur gu Marpurg. Bolpreche Riedefel su Enfenbach/ Erb. Marfchall deß Fürstenthumbs Heffen. Meldior von laerbacht Dbervorfteber.

Wegen der Universität. Johann Breidenbach D. und Proiector ju Marpurg. D. Johannes Rornmann/Syndicus Academiæ.

Wegendeß Hoffgerichts.

Hans Bernhard von Dalwig. D. Heiderich Blanckenheim / Hoffgeriches Rath zu Marpura.

Johann Martin Bawer von Enfenech/ Rom. Ran. Man. Rath / vnnd Reiche. Schulteiß zu Franckfurt.

Derman von Berfabel Rath und Præfident zu Schmaltalben.

Jans Georg von Trohe der Elter. Georg Riedesel zu Eysenbach der Jünger. Johann Riedeselzu Eysenbach. Ludwig Schenck zu Schweinsberg. Philips Wilhelm von Lindaw/ Herrn Landgraff Philipsen zu Hessen / Lessen von vind zu Steinling / Herrn Landgraff Philipsen Rath. Erharde von vind zu Steinling / Herrn Landgraff Friederichen zu Dessen/ ic. Hoffmeister. Gerhardt Köch von Wanderschiedt / der Fürstlichen Fraw Wieriben zu Wehe/ ic. Hoffmeister. Georg Dieterich Wollmar von Bernshoven/ der Fürstlichen Fraw Wittiben zu Laubach/ ic. Hoffmeister. Johan Philips Lösch/ Herrn Landgraff Philipsen Stallmeister. Hans Ludwig Moßbach von Lindensels. Johan Conradt von Wallbron zu Ernsthoven. Gernhardt Friederich von Wallbron zu Ernsthoven. Gernhardt Friederich von Wallbron zu Ernsthoven. Gernhardt Friederich Vollff Schwarz. Hans Ludwig von Seebach. Georg Wilhelm von Carben. Wolff Schwarz. Hans Ludwig Gutacker. Ehristoff Sprenger/ Herrn Landgraff Friederichs Rath. D. Georg Faber Medicus.

Der Stadt Marpurg abgeordnete.

Henrich Hollftein. Michael Stoß. Bilbelm Cuno Stadtschreiher.

Der Stadt Darmbstadt abgeordnete.

Dareman Drevelcher. Melchtor Burger.

Der Stadt Schmalfalden abgeordnete.

Sigmund Rleinmann. Balthafar Schmidt.

Der Stadt Gieffen abgeordnete.

Johannes Berlacus. Henricus Medicus Stadifchreiber.

Der Stadt Alffeldt abgeordnete.

Johannes Kleinschmidt. Peter Bucking.

Bber einem sonderbaren Tisch seind gesessen/vnd haben Prothocolliret.

Licentiat Adam Leuth/ Hoffrath. Licentiat Johann Friederich/ Hoffrath. Henrich Wogesser Cammer-Secretarius. Daniel Moterer/ Cammer-Registrator. Enriacus Blum/ Landi-Cangley Secretarius.

Hinder dem Herin Stadthalter Umptsverwesern/Canklar

Jacobus Reuß! Notarius vnd Stadt. Schulteiß zu Darmbsfat. Tobias Fastriclus! Motarius. Christoff Wogesser! Relner zu Ambstadt. Johann Adam Diels Kelner zu Darmbsfadt.

Beschreibung/

Wie wenland dest Durchleuchtigen / Hochgebors nen Fürsten vnnd Herin Herin LVDWISEN/Landts Grafen zu Hessen/Grafen zu Capenelnbogen/Diep/Ziegenhain/vnd

Midda/ rc. nachgelaffene testamentliche Disposition eröffnet worden.

Mno 1626. am neundten Septembris alten Galenders / vmb acht vhr vormittag / als im Schloß zu Darmbstadt / in der alten Fürsstin Gemach / welches von oben biß unden / durch unnd durch / gang mit schwargem Tuch beflendet war / die / in einem sonderbaren Register verzeichnete Chursufliche Gesandten / Fürstliche Mann: und Weibspersonen / Fürstliche

Abgeords

Abgeordnete | Grafen und Grafinnen | auch Prælate | Ritter : und Landschaffel fampt vielen andern vornehmen Leuten/zu Eröffn: vnd Unhörung / Weiland Harn Landgraff & DWJ& Su Hessen/rc.mit dero Christlichem Tode befrafftigten Testaments verfamlet gewesen: Sat Seiner Gottseligen gurfis lichen Ein. nachgelassener Cankiar D. Anthonius Wolff auff nachfolgende Der Churfürftl. Durchl. zu Gachsen unfers anedige weise den Tag eröffnet. sten Herm vortreffliche Heren Abgesandte / so dann die gegenwertige Durche leuchtige/ und Hochgeborne / Seine gnedige Fürsten und Deren / auch anedige Burftinne / Framen und Framlein / ingleichem der ju diefem actu erbettenen und abwesenden hochloblichen Fürsten/ ansehnliche Beren Rathe und Abgeordnetes ferner die Hochwolgeborne Grafen und Grafinn/endlich auch die übrige Wols Chrwurdige | Bol-Edle | Gestrenge | Chrwurdige | Chrnveste | Hoch: vand Wolgelehrte / Hoch: vnd Borachtbare / Borfichtige / Ehrfame / vnnd Weise / feine gnedige / großgunftige / auch gunftige geliebte Heren vnnd gute Freunde wuften famptlich/daß man es je und allweg vor groß gehalten/wann der Menfch die unbeständige Dinfälligkeit seines zeitlichen Lebens betrachtet/ vnnd nicht nur auff Berforgung feiner Seele/ fondern zugleich auch auff Befchickung feines Hauses Gedancken angewendet. Dann ob woldie Geele/ ale der colefte/befte ond zarteste Theil Menschlicher Gubstank/ nicht unbillich zum allervordersten und ehisten mit Bott versorgt und versehen werde / fo sepen es doch feine incompatibilia, fondern eine fonne neben dem andern wol beffehen/daß nemblich nechft schuldiger Berpflegung der Seele/zugleich auch die Bestellung des zeitlichen/ alfo angeordnet werde/ daß darauß erscheine / wieman es / wann die Sterblich keit dieser jredischen Hutte hingelegt wird von den Rachkommlingen wolte obfervirt ond gehalten habel fonderlich aber flehe diefe Gorgfalt den jenigen ruhms lich und wol an/ die von Gott in einen hohern Standt / nicht nur ju Berpfles gungshrer alleinigen Geelen und Leiber/fondern zugleich zu Butern und Bachs tern vieler Rirchen/Schulen / Landen und Leute gefeist fenen / daher es auch an ihrer vielen/die solche Sorgfalt scheinen lassen/ bepees in Geift : und Weltlichen Hiftorien hoch recommendirt, gepriefen und gelobe werde. Monses vor seis nem Hingang auff den Berg Nebol habe aufführlich teftirt/ indem er Josuam zu seinem successore, zum Fürsten deß Boldes ernandt/jom zu vnerschrockenes Dapfferer Antrettung feiner Landtsfürstlichen hohen expeditionen , ein Derst mit groffem ernft und enfer eingeredet/ den Eltiften Ifraelis ihrer Empter unnd Dienste Befehlhinderlaffen / einem jeglichen Stamm fein Gedenckzeichen gu guter Leke gegeben/ vnd alfdann allererft nach Gottes Gebott / den Todisgang angetretten. Matathias der onvergleichliche groffe Enfferer und Rriegsheldt/ habeein denckwurdig Teftament verfast vnnd auffgerichtet / als er seinen funff Sohnen die Gottes Furcht/ den Enffer omb das Gefes/ond die Wagnuß ihres Lebens vor den Bundtifrer Batter anbefohlen/jhnen die lobliche Thaten ihrer Borettern aufehnlich zu gemuth geführet/ Gottes reiche Belohnung verfproche und jugefagt/einen unterscheidt unter den Gohnen gemacht/ihre ingenia, Quas litaten / vnd dona discernirt , einen zum Batter vnd Sauffalter / ben andern aber jum Regenten / jum Helden und jum hauptmann ernendt/damit in Auße eheilung der Regierung / zu schade und nachtheil deß gemeinen wesens / ja nichts verfaumbt noch vberfehen wurde.

Xenophon als er Cyri dest machtigen Persischen Konigs Leben vnnd Wandel/nicht nur ad sidem historiæ, sondern wolgar ad effigiem justi imperii beschreiben wollen/vermelde vnd ruhme er / als Cyrus seines lebens Ende bestrachtet

trachtet/ daßer feine Gemahlin/Rinder/ geheimbste Rathe unnd Diener zu fich fommen/ fie feinen letten Billen vernehmen / vnd bendes die Berforgung feiner Geele/vnd dann die Bestellung feines Ronigreiche/ Daab und Guts wissen und erkennen lassen. Am Romischen Repser Octavio Augusto werde es por eine Glückfeligkeit geachtet/ daß er ein Jahr und vier Monat vor feinem Ende / alles zeitliche bestellet / seinen letten Willen in seche unterschiedenen Buchern bearifs fen/im er fen von feiner Begrabnuß disponirt, im dritten aber eine Dronung/ wie nach ihm das ganke Revserliche Regiment zu führen/verlassen habe. Renser Tiberius habe zwen Jahr vor seinem todtlichen Abaang testirt, vnnd werde an ihm die Vorsichtigkeit gelobt / daß er dasselbe sein Testament sub codem exemplo doppel auffgerichtet / damit ben unverhoffter Berleg: oder Berlihrung deft einen / zum wenigsten daß andere ben handen sepe. Eusebius ruhme sehr und beschreibe mit vielen vmbständen/die Testamentliche Verordnung Constantini Magni, wie er zuforderst feine Geele/ und dann darauff die Rirchen / Schus len/ Hospitalia/ trewe Rathevnnd Diener / auch die vornembste Provinkien/ Lander und Statte versorget / Endlich wie er feine drev Sohne zu Erben seinet Buter erflaret/vnd ihnen heilfame Regulnihrer Regimentoführung Batterlich porgeschrieben / Barauffer Gott die Seele/den Leib aber der Erden / die unser als ler Mutter feve/ gelieffert. Diefer Erempel auf Geift: vnnd Weltlichen Ges schichtbuchern/konten in groffer anzahl mehr erzehlt und bengebracht werde/wan es die Gelegenheit der zeit/ deft orts und deft umbstandts leiden wolte. Im Soche loblichen Rarftlichen Hauß Deffen/fene es fast einerblicher Segen gewesen/daß der autige Himmlische Batter von hundert und mehr fahren hero / wenig regies rende Rursten/ohn vorhergangenebedachtliche Sancir: vnnd Stifftung ihrer lepten Willen abgeforbert. Landgraff Wilhelm der Mittlere | Hochloblicher Bedächtnuß / habe vor mehr dann hundert jahren / in der besten Bluth seiner Hochfarflichen Thaten/feelig loggedruckt / dennoch aber fepeer nicht intestatus gestorben/ gestalt sein Furstlich Testament/ auffeinem/infonderheit hierumb gehaltenen Landtageröffnet worden. Landgraff Philipsen deß Eltern / Lands araff Wilhelms deft Eltern/ Landaraff Ludwigs deft Eltern/ Landaraff Geora gen des Stern / zc. aller Gottfeliger Rurften zu Seffen Teftamenta fepen wol bekandt/dardurch diefelbe hochweife/ themre/ und werthe Regentenunter andern acfucht/ daß Sie ihre getragene hochlobliche Landtsvätterliche Sorafalt/fo wol nach dem Todt/ als im Leben bezeugen/die Bunden / die durch ihren todtlichen Abgang dero Rurfflichen Angewandten/ Landen und Leuten geschlagen wurden/ etwas hentbarer und erträglicher machen/und zum wenigften ihre Gewiffen vor Bott bewahren mochten/daß Sie es mit ihren Rurftenthumen / Graffe vund Herzschafften/Rirchen/Schulen/Recht/Gericht / vnndallemihrem Verlage thumb/ auffrichtig/redlich/trewlich/erbar/ Teutsch/ vnnd Rurstlich gemennt/ Dann wie zu Gingang vermeldet/ so bestehe eines tugenthafften Regenten Ampt und Verrichtung nicht nur in deme / daß er vor fich felbst / vnnd auff das acaens wertige fehen/ fondern auch daß er weiter hinauß/ ins futurum, auff alle Ralle / Die fich vor in vnd nach seinem Todt begeben konten | trachten folte | gestalt es die Hifforia Hiffix (die unferm verstorbenen seligen Rursten und Landisvatter / in Seiner Rürstlichen Gnaden Todibette lieb und anmuthig gewesen) flarlich bezeuge/ sintemalals in desselben Ronigs Hiffix gefahrlicher Rranckheit / der heilige vnnd geistreiche Prophet Esaias vors Bette fommen / da habe er ihm ftracte von Beschickung seines hauses / vnnd von enlender Testaments auffe richtung geprediget als wolte er fagen | von dir als einem Konig | Fürsten | vnnd Regens

Regenten deß Bolcks wird sonderlich erfordert / durch rechte Andrdnung deines Hauses/der Rirchen Gottes/ vand dem gemeinen nußen / den lesten Dienst zusthun/Regulas Regiminis vorzuschreiben / besorgende offene Kriege zuverhüsten / allzu grosse Betrübung deiner Königlichen Berwandten / Befreundten / Rathe/Diener/Stände und Baterthanen abzuwenden und auff alle Fälle / mit zeitigem rath/deinlestes Königliches Wort und Gebott zu interponiren.

Wie nun von & Dit dem Allmachtigen / der weyland Durchleuchtige/ Hochgeborne Fürst vand Herr | Herr & DBJG | genandt der Erewe | Landgraff zu Deffen/Graff zu Capenelnboge/Diep/Ziegenhain/vnd Nidda/ze. unser in Gott ruhender gnediger/frommer und gutiger Furst und Landtsvatter / Christliche und Hochlobseligen Andenckens/mit vielen groffen herrliche Gaben/ sonderbarer Gottesfurcht / vnauffhorlicher Embsigkeit / hohem Verstandt / Heroifchem Gemuth/redlichem Hergen/annemblicher Sanffemuth/lieblicher Holdfeligfeit/ unvergleichlicher humilitatunnd Demuth/ fetiger Friedenebes girde/ und andern vortrefflichen Fürsten Tugenden zu mannigliche Bermuns derung reichlich/vnd alfo geschmuckt und dotirt gewesen/daß man Seine Gotts felige Fürftliche Gnaden ohn alle Heucheley/ gar wol vnd grundlich nennen fons ne eine Krone ihres Hauses / eine Zierde deß ganken Fürstlichen Hessischen Stammensjeine Chre ihrer hofen Freundschafft/eine Seuldeß D. Komischen Reichs/einen Troft deß gangen Batterlandts/ einen forgfältigen Batter dero gehorfamer Fürstlicher Rinder / einen trewen Bruder dero geliebter Fürstlicher Geschwisterten/einen Schild dero Stande vnnd Anderthanen / eine Zufluche dero Rathe und Diener / eine fremde vieler trawrigen im Lande / ein Riennod/in welchem die Seiner Garfil. On. reichlich conferirte Gottliche benedictiones flarlich geschimmert/vnd herauß geleuchtet/ an dem wir einen solchen dayse fern Herin und Landte: Batter gehabt/der umb feiner hohen Fürftlichen Qualis taten / auch an Gott / ander Rom. Ray. May. vnferm allergnedigften Deren/ und an der gangen Teutschen Nation erzeigter groffen Trew unnd Beständige Feit willen/einen onfterblichen Namen behalten / vndein rechtschaffener Ehrens spiegelaller Christlichen und auffrichtigen Teutschen Fürsten unnd Regenten bleiben werde / welches hochloblichen Fürsten thewre vnno werthe Gedachtnuß! une allen ohn einigen underscheid der Perfonen / mit Gottes milden Segen und Benftandt venerabilis, sancta, & pia senn solte. Also hetten Seine Gottselige Fürfil. Gn. nachdem Sie eine gute geraume zeitlang mit fterbens Gedancken ombgegangen/auffallerhand anordnungen ihre Sinne gerichtet / deffen Ihrer Fürfil. Gn. fletiges cylen auch ein Zeugniß gegeben / indem Sie eine zeitlang auff alles fo fehr getrieben/ gleich als ob Gieben fich verfichert weren/ daß es bald und nicht langfam daher gehen muftet was noch ben ihrem Leben / vor Anklopfs fung deß Todtes beschehen solte. Inter folchen anftellungen sepe nun diß eine der vornembsten gewesen / daß Seine Fürstliche Gnaden nach Erheischung Gottlichen befehle/vnd nach Unlentung fo vieler herrlicher/frembder/vnd heimis fcher Exempel Ihr Fürstlich Hauß bedachtlich beschickt/ und nicht nur Ihr Zu

stament und lekten liebsten Willen auffgerichtet/ sondern auch den modum publicationis, raro exemplo beschrieben / wie auß gegenwertiger inscription, die er (der Canglar) verlesen wolte/ zuvernehmen.



Darauff der Cantilar das Testament / so vor dem Stadthalter-Umptsverweser/ jhme/ vnnd dem Vice-Cantilar/ auff einem Tisch/ unter einem schwarken Tuch gelegen/ hervor gestangt/vnd den Titulabgelesen/ der also gelautet:

Hierin ist unser LVD WISCEN/ von Gottes Gnaden/ Landgrafen zu Hessen / Grafen zu Cakenelnbogen/ Diek/ Ziegens hain/und Midda/ 2c. Testament.

WInn nun der Allmächtige GOtt/ vber vns Landgraff Ludwigen gebieten / vnd vnfere Seele zu feinen gnaden abfordern wird! Cofoll der Hochgeborne Rurst / vnfer freundlicher geliebter Sohn Landgraff & & DR & zu Deffen/ zc. daran fepn/ daß onfere Rurfliche Leiche bestattung nit lang verzogen / sondern in wenig wochen hernach vollbracht/ vnd unfer Leichnamb zu Darmbftatt/ zu unfern Gottseligen lieben Eltern / Gemahe lin/Rindern/Geschwistern/vnnd andern Angewandten/Rurstlich vund ehrlich / sedoch ohne groß Gevrang/bengesett werde. Dieweilwir aber dif Lestamene unter gestrigem Dato auffgerichtet / So verordnen wir / daß man solch Testas ment/drep Tag vor vnferer Begrabnuß/ zu Darmbstadt publiciren / auch zuß Publication and Anhorung folches unfers letten Willens erbitten und beschreis ben foll/die Durchleuchtige Hochgeborne Rursten/vnsere freundliche liebe Weta tern/ Schwägere/ Brüdere und Gevattern/ Heren Johann Georgen / Herhos genzu Sachsen / Gulich / Cleve / vnnd Berg / deß H. Rom. Reichs Ersmars Schalln und Churfursten / zc. Herzn Christian / Marggrafen zu Brandenburgs Heren Philipfen/ und Heren Friederichen/Gebrüdere/ Landgrafen zu Heffen/zc. und dan wann es der zeit und anderer 2mbflande halber muglich/ unfere freunds liche liebe Heren Dochtermanner/Dochter vnnd Schwestern / selbst oder durch ihre Befandten unbeschwerdt zuerscheinen.

Ferner soll man zu solcher Testaments Publication ziehen alle vnsere Sohnel so viel deren dehmahls inner Landes oder doch in solcher kurken zeit zur hand zubringen senn werden / vnnd dann einen engen Außsehuß von Prælaten Ritter: vnd Landtschafft unsers Fürstenthumbs und Landes / wie unser Sohn / der Landtssürst nach uns / denselben engen Außschuß bestimmen wird: Annd

vber diß alles unfere Rathe/ fo viel deren alfdann zur ftatte fennd.

Am selbigen dritten Tage vor vnserer Fürstlichen Leichbegängnüß / vors mittags/vngefehr zu acht vhren/ wann Nochgedachte Chur: vnnd Fürsten pers sonlich/oder dero Gesandten/ vnd dann die übrige darzu verordnete / sampt oder sonders erschienen vnnd beysamen seind / Sollen vnsere nach Todt verlassene Gtadthalter: Amptsverweser vnd Canklar / vnd dann noch einer vnserer Räthe zu Darmbstatt / der alkdann vor den übrigen vnsern Darmbstättischen Räthen den Vorsik hat / in dem Gemach der Chur: vnnd Fürstlichen Versamblung ersscheinen/diß vnser Testament den Chur: vnnd Fürstlichen Versamblung ersscheinen/diß vnser Testament den Chur: vnd Fürstlichen Versonen vnd Gesandsten/ auch dem Außschuß vnserer Landt: Stände verschlossen/vorzeigen/folgents es eröffnen/vnd nach agnoscirung der Anderschrifften vnd Siegel / offentlich// deutlich/verständlich vnd langsamb ablesen.

Nachdem dieselbe Ablesung beschehen / sollen die im Testament benandte Hern Executores durch sie vnsere dren Rathe gebetten / den Landt: Standen aber in vnserm Namen / auff ihre Pflichte gebotten werden / vber solchem Testamentzu halten / vnd stracks darauff sollen vnsern geliebten Sohn / den fünstligen Regenten / die dren Rathe anreden / ihn vermahnen / daß er die Handtrew / deren darin / ohnsern vom Ende des Testaments gedacht wird / erstatten wolle.

Nach Ablegung solcher unsers Sohns Handtrewe / sollen an unsere statt/shmeunserm Sohn / Sie / dren Rathe / nochmals unsere liebe Rinder / Bindere / Schwestern / Rindskinder / auch unserer Brüder, und Schwester / Rinder / sampt allen Verwandten / und Hochangehörigen / sonderlich aber Rirchen / Schulen / Recht / Bericht / Lande / Leute / Rathe / Diener / Wittwen / Wansen / unnd die ars men empfehlen / glück zur Regierung (die gleichwol Er unser altister Sohn / als soll in momento unsers abschendens / ohnerwartet dieser Testaments Eröffsnung antretten soll) wünschen / und darmit diesen actum publicati testamenti endigen.

Wir erinnern hiermit / daß wir vnser Testamene in duplo auffgerichtet / deren eins hinder Chur, Sachsens Ld. deponirt, daß andere aber in vnser Came mer Canklehe archivum reponirt worden. Wannnun nach unserm Tode daß eine im archivo vorhanden / vnnd es unser Stadthalter: Amptsverweser / Canklar und vorsikender Rath zu Darmbstade / zur obbestimpten offentlichen Exhibirung erhoben haben / Soist die Erhebung deß andern / ben Chur Sache sens Ld. liegenden Testaments unndtig / sondern foll dasselbe Exemplar unserer ganken Fürstlichen posteritet zu gutem / alldort gelassen / vnnd nicht anders /

dann im euffersten nothfall abgefordert werden.

Dem ewigen Gott befehlen wir nochmals onfer Leib und Seel zu trewen milden Vatiers Handen / unnd in orfundt daß wir den obgedachten modum publicandi Testamenti, also wie obsteht/und nicht anders wollen gehalten has ben / (es fügees gleich der liebe Gott / zu unserer seligen Abforderung / bald oder langsamb) haben wir diese Verordnung selbsthändig unterschrieben / auch mit Ausschüng unsers Ringpitschaffts verwahret. Geschehen zu Liechtenberg Frentags den siebenden Monatstag Octobris / Anno Christi / sechszehenhuns dert zwankig und fünff.

## Ludwig Landgraff zu Beffen.

**ප**ත්වනයේ සේ මත් පත්වන් පත්වන වන පත්වන වන පත්වන වන පත්වන වන වන පත්වන වන පත්වන

Als dieser Titul verlesen gewesen/hat der Canplar D. Wolff/nachfolgenden inhalts/ weiterfore geredet.

Alchdem nun dem verstorbenen hochlöblichen Zürsten/zu freundlichen und respective undershenigen Shren/heut am dritten Tazge vor Seiner Gotsseligen Fürstl. Gn. Leichbegängnuß/ diese gegenzwertige vortreffliche Zusammenkunst angestelt sepe/ gestalt sich der ansehnlischen Beschick: und Erscheinung gegen der Thursürstl. Durchl. zu Sachsen/ und den gegenwertigen unnd beschriebenen Fürsten höchlich bedancke/ auch zur Beschuldung diese Shrendienste (sedoch viel lieber in andern frewdigen Fällen) erbotten/von den gehorsamen Landtständen aber/ dero underthenige Comparition und Einstellung zu sonderm gefallen vernommen werde/ und hieraust zur würcklichen Testaments eröffnung zu schreiten sepe/ Darmit dann die/von dem

Heren

Hernitestatore, præseribirtenorma exacte observirt und gehalten werde/ So erinnerten siedren / zu solchem actu insonderheit instruirte Fürstliche Hessische gehemme Räthe/ dem gegenwertigen Rän. Notarium Tobiam Fabritium, der zuworbeschehenen sonderbaren requisition, subarrhation, unnd relaxation, und daß vor allen dingen zu den gegenwertigen Chursürstlichen Sächsischen Hern Geschsischen Personen/Fürstlichen Abgeordneten/sowol auch zu den anwesenden von Prælaten/ Ritter: unnd Landschafft / er Notarius, mit benstandt beeder Zeugen sich versügen/ denselben dieses verschlossene Testament vorlegen/ sie sampt und sonders unsers hochseligen frommen Fürsten/ Landgraff Ludwigs zu Hessen Anderschrifft und Siegel ohne argwohn unnd verdacht befunden würs den/ den drepen Räthen wider überlieffern solte.

Auff solche requisition der Noearius geantsvortet:

Ampteverweser/ Canklar / Bice. Canklar und geheime Rathelgebietens de großgunstige Hersen/ dero heut / in der geheimen Rathstube/ beschehes nen requisition, relaxation, und subarthation erinnere ich mich/ hab auch ad notam genommen/was mir jeko vorgehalten worden/ und wit euch die anweiens de beede Zeugen requirirt haben / den ganken Verlauff sampt mir zu mercken Bitte hierauff die Chursusstiliche Sächsische Herm Gesandte / gegenwertige Fürstliche Versonen / Fürstliche Abgeorenete / Herm Prælaten / Ritter: und Landschafft / einen jeden nach Standts gebühr / underthenig / underdienstlich / dienstlich zum stellichsen Sie sampt und sonders geruhen / diesen/vmv das Fürstliche Testament gemachten Umbschlag / auch die darauff stehende Fürste liche Subscription und Siegel zubesehen/und da sie es vor richtig / und ohnarge wohnisch agnosciren, mir wider zuzustellen.

Nachdem der ganke Umbstandt um Gemach / die Inscription / Anderschrifft und Besigelung ohnargwohnisch befunden / vind es den drepen Fürstlichen Rächen der Merarius angezeigt/ift som Canstar D. Wolffen weiter vermelde worden.

Eil die Churfürstliche Sächsische Berm Abgeordnete / so wol auch die Canwesende Fürstliche Personen/Fürstliche Gesandten/Prælaten/Ritzter: und Landschafft / zc. solchen Ambschlag allerdings richtig erfunden / Goloseten im Namen der heiligen hochgelobten Drepfaltigkeit/sie die drep gehehme / hierzu insonderheit deputirte Rathe / shn nunmehr auff und ab/ begerzten abermahls anden Ran. Notarium, daß er das / zu ende deß Testamente bez findliche Instrument verlesen wolte/ inmassen gleich darauff beschehen.

Nach Berlesung deß Instruments/ist der andere Notarius Johan Jacob Reuß hervorgetretten/ welchen der Canklar gefragt/ ob er zu folchem Instrumento sich bekennen thue. Auff seine deß Notarii Reussen offentliche vnnd außführliche bejahung/ hat der Canklar an den andern Notarium Tobiam. Fabritium begehrt/daß er mit zuziehung beeder Zeugen/ daß eroffnete Testas ment/die darunter auff allen seite vnd blättern stehende Fürstliche Bnderschriffel auch daß daranhangende grosse Insiegel/ ingleichem der Zeugen Subscriptiones vnd Sigilla vorzeigen/vnd wie der Ambstandt alles befunden habe/referiren wolle.

Erfigedachter Notarius Tobias Jabritius hat hierauff die Churfurfliche E iij Sache

Sächsische Neren Abgeordnete / Fürstliche Personen / Fürstliche Gesandten / Jusampt dem anwesenden Außschuß der löblichen Landestände / te. requirirt, sie wolten / die / in dem Testament stehende Subscriptiones, auch darangehenckte Sigilla besichtigen/vnd sich ihres besindens erklären / Ist daraussvon einer Person zur andern herumb gangen / hat einer seden das Fürstliche Testament in die Hand gereicht / vnd hernach offentlich referirt, daß männiglich den Testaments libell ohnargwohnisch vnd ohntadelhafft besinde thue. Dierauss hat der Canklar das Testament mit heller Stimm zuverlesen angesangen / vnnd nachdem er etlische Blätter verlesen gehabt / dasselbe dem Stadthalter-Amptsverweser zugesstelt der gleichfals etliche Blätter / laut vnd verständlich verlesen / folgendts den Bice-Canklar auch etliche Blätter offentlich vnd langsam verlesen lassen / also daß der Stadthalter-Amptsverweser vnd Canklar ein sederzwen mahl/der Bice-Canklar aber ein mahl daran gelesen / bis man es zu ende gans hinaus gebracht.

Nach ganglicher Ablesung beg Fürftlichen Testaments hat der Canplar D. Wolff weiter vermeldet / es hetten deg Durchleuchtigsten / hochgebornen Fürsten und Heren / Heren Johann Georgen/ Herhogen zu Sachsen / Gullich/ Clevel und Berglock D. Romischen Reichs Erte Marschalls unnd Churfur sten / Landegrafen in Duringen / Marggrafen zu Meissen / Burggrafen zu Magdeburg/ Grafen zu der Marct/vnd Ravenfburg! Derin zu Ravenflein/ onfere gnedigsten Churfarsten vnnd Heren vortreffliche Beren Abgefandte / fo wol auch die Durchleuchtige/ Hochgeborne Fürsten und Beren / Herr Ph H Je LIPS / vnd Herz FRIDER JEH / Gebrudere / Landegrafen zu Refe fen / Grafen zu Capenelnbogen / Diep / Ziegenhain / und Nidda / zc. vnfere gues dige Fürsten und Heren/ingleichem deß Durchleuchtigen / Hochgebornen Sura ften und Heren | Heren Christians | Marggrafen zu Brandenburg | in Preuf fen/ zu Stetin/Pommern/der Caffuben/ und Wenden / auch in Schlefien / zu Croffen und Jagerndorff / zc. Hernogens / Burggrafens ju Rurnberg / vnnd Fürstens zu Rügen / vnfere gnedigen Fürsten vnnd Heren Abgeordneter Rath und Doffrichter/ wie nicht weniger bie/ zu diefem actu er forderte von Prælaten/ Ritter: vnd Landtschafft angehort / Was unfer in Gott felig ruhender gnedis ger Fürst und Here / Landgraff & DD DB 36 zu Heffen / hochloblichen ans denckens/ zu bestendiger Exequir: ond Handhabung deß seht verlefenen Rurftlie then Testamente gebeten / und respective den jenigen injungirt und anbefohle. Wie nun ihnen den drepen Rathen vnverborgen fepe / auch eines theple auß dem inhåltlichen Begriff deß Teffaments erscheine und erhelle die groffe Ber-Brawligkeit/herkliche Confidenk / Liebe und Nengung / die zur Churfürstlichen Durchl. zu Sachsen/ so wol auch zu Heren Marggraff Christians zu Brans denburg/auch zu Heren Philipfen/ vnd Heren Friederiche / beeder Landgrafen Bu Seffen F.F. Gen G. G. On. vnfer verftorbener hochloblicher Landes Bats ter / Herr Landgraff & DDBJ & zu Bessen Gottseliger / big in den legten Augenblick Seiner Fürftl. In. zeitlichen lebens getragen / Alfo wurden die Churfurstliche Durchl.zu Gachsen/auch Heren Marggraff Christians/ Heren Landgraff Philipsen / vnnd Heren Landgraff Friderichs J. F. G. G. G. Gn. Bochlich gebeten / sich der Execution folches Fürftlichen Teffaments / darinn ja anders nichts befunden werde/ dann was vor Gott/ und aller erbarn Welt billich Tenel anzunehmen | vnferm fanfferuhenden frommen Landesfürften / in Seiner hochfeligen Fürftl. Gn. Chriftlichem vnd Fürftlichem Ruhkammerlein/ bieleks Teliebste Chr dardurch zuerzeigen/ vnd difein testimonium, vnnd Burckung / threr fowol im Lebenals im Tode zusammen getragener groffen Freundschaffe fenn

fenn zu lassen/vnd sich hierinnalso zu erweisen vnd zu verhalten / wie Ihre Churs fürstliche Durch!. vnd F.F. G.G.G.m. heut oder morgen / in solchen betrübsten trawrigen Fällen (die Gott lang wende) ihre lekte selbst eigene dispositiones vnd verordnungen auch gerne geehrt / respicirt, vollzogen / gehandhabt / vnnd gehalten haben wolten. Sie die betrübte Räthe vnd Diener / hetten an unserm hochseligen gnedigen Fürsten vnnd Herrn / den Segen gehorfamer Fürstlicher Rinder reichlich erlebt vnd gesehen / darumb dann zu hoffen / vnnd sich gänklich zugetrösten / daß der Herren Executorum Chursürssliche Durchl. vnd F.F.Fe. G.G.G.M. desso weniger sich beschweren würden / die Execution gebetener mas

fen auff fich zu nehmen. Unfers anedigen Gottfeligen Rurften und Deren Dinderlaffenen / fo wol den Ab : als Anwesenden von Prælaten/ Ritter: vnd Landschaffe/wurde im nas inen Seiner hochloblichen Rurftl. Gn. ernftlich gebotten/ fich deft anedigen vers tramens/ fo Seine hochselige Rurstliche On. in Sie die gehorsame unnd getreme Landt: Stande gesett | vnd diefelbe der Miterceution diefes Rurftlichen Testas ments gewürdiget/fort und fort/ auff Rinder/ Rindefinder/und so lang der gutis ge Gott diefes Rurftliche hauß erhalten werde/fleiffig/fleiffiger/ vnd jum allers fleiffigsten zierinnern/dasselbe Teffament pro lumma lege zu halten/vnd so offe man Seiner hochfeligen R. Gn. danckbarlich und rühmlich gedencken hore/ oder selbst gedencke thue/ pro perpetuo incitamento ju agnosciren, diesem Rurste lichen Testament/fovieles den Landt/Standen immer muglich/vnd fie betreffel achorfamlich zuacleben/vnd durch deffen alle schuldiafte Beneriruna / den thems ren werthen und frommen Herzen Testatorem zu ehren/ und hierdurch den Ses gen von Gott (der die Dbrigkeit in ehren gehalten haben wolle) vber fich vnnb die gange Pofteritätzubefestigen. Es fepe fern / daß sie die Rathefagen wolten / Seine R. Gn. nachdem Sie nunmehr Todes verfahren / lieffen gebieten / fone dern feine hochfelige Rurftl. Bn. hetten es gebotten und verordnet in ihrem Leben/ mach Threm Tobes aber jehunder/ werdees nurend publicirt / und folle und wolle bierinn dem frommen werthen Rurften und Batter deß Batterlandts zu chren! fowolnach Seiner &. On. Toot / ale im Leven / Christich gedient unnd gehors

famet fenn. Diesemnach hetten den Durchleuchtigen / Hochgebornen Rursten vnnd Heren/ Heren & & DR & EN/ Landarafen zu Heffen/ Grafen zu Cakens einbogen/Dich/Ziegenhain/vnd Nivda/ zc. vnfern gnedigen Burften und Herzn/ Sie die anwesende Rathe anzusprechen/vnb an flatt Seiner F. Gn. herhvielges liebten setiaffen Heren Batters zu vermahnen/die Handtrew / deren zu ende und beschluß deß Testaments gedacht werde/ von sich zu geben / dardurch die Steiff haltung deffelben Testaments zu promittiren/ vnd alfo eo iplo das lette Gebote dero liebsten werthisten / vnnd vmb Sie so hochverdienten heren Vatters / in Sohnlichem gehorfamb zu adimpliren. Seine Landgraff Beorgen R. Bin. fenen von Ihrer zarten Gut flichen Jugend dahin educirt vnnd angeleptet / daß Sie grundelich gelernet hetten/auch verftanden und wuffen/daß der Allmächtige wolle den Batter von den Rindern geehret haben/ und was die Eltern ihre Rinder heissen/dasselbewolle er gehalten haben. Nechst diefem/ so hette der Allmachtis ael Sciner &. On. Derh Sinn und Berftandt fo hoch erleuchtet unnd begabet / Bag Siezweiffels ohne ben fich befinden und erfennen wurden/ daß in diefem Zes Cament anders nichts begriffen/ dann was zur Ehre & Dites / zu Reinhaltung Chriftlicher Lehr und Religion/ zu trewer Warnehmung der Rirchen/ Schulen/ Holvitalien/vnd milter Stifftungen/zurechter Vervflegung dero Kürstlichen Defchwis Geschwistrigen/vnd Nochangehörigen/vnd in summä zu Conservire und Vermehrung Ihres selbst eigenen Fürstlichen Staths vnd Regiments gemennt senes Gotheten sich nun/ sie dren Räthe versehen/ bäten auch gehorsamlich/ Seine F. Gn. würden vnd wolten sich nicht verdriessen lassen/dero freundlichem geliebs tem Nerin Bruder/ dem auch Durchleuchtigen/ Hochgebornen Fürsten vnnd Herin/Herin IDHANGEN/ Landgrafen zu Hessen/ Grafen zu Castenelnbogen/Diete/ Ziegenhain/ vnd Nidda/ ic. vnserm gnedigen Fürsten vnnd Herin/ die Handtrew zugeben/ vnd dardurch zuversprechen/ das Sie dero gnes digen herkvielgeliebten Herin Batters/ Landgraff LBDBIGS zu Hessen/ ic. hinderlassener Zestaments/ Berordnung vnnd Gebotten nachkommen/ vnd geleben wolten/ mit bestem vermögen/ so weit vnd vielder ewige Gott/ durch Benstandt seines heiligen guten Geistes/ Seiner F. Gn. Hilst vnnd Assissenst darzu verleihen werde.

Hierauff hat Herz Landgraff GEDRG/Seiner Fürstlichen En. Herzn Bruder / Landgraff JDHANSEN / den Handtschlag wennend zegeben / vnd gesagt; Sie wolten dero hochseligem / hochgeehrtem und liebstem Herm Batter zu schuldigsten Ehren / das verlesene Fürst vätterliche Testa.

ment trewlich und Söhnlich halten:

CElchem nach der Canklar ferner angezeigt/es erfordere noch weiter diel Sum Eingang dieses actus abgelesene inscriptio testamenti von ihnen den Rathen / daß Heren Landgraff Georgens &. Gn. sie die Rathe defe Geligverstorbenen Fürsten nachgelassene Fürstliche Rinder / Beren Brüdere i Framen Schwestern/Fürstliche Rindskinder/Fürstliche Brudere: und Schwes fterfinder/fampt allen Fürstlichen Bermandten/vnd hochangehörigen/fonders lich aber auch Rirchen/ Schulen/Recht/Gericht/Lande/Leute/ Rathe/ Diener/ Wittwen/Wanfen/und die Arme empfehlen folten. Wiewol nun folches alles in Ihrer hochseligen Fürstlichen Gn. jest abgelesenem/vnd hochweißlich bedache tem Testament/ von Ihro selbst/gang aufführlich/ stattlich vnnd denckwurdia beschehen sepe / dennoch aber und dieweil es Seine Gottselige F. Gn. nochmals zu thun in specie angeordnet hetten/ vnd dann sie/ als deroselben im Leben vnnd im Todt gewesene gehorsame getrewe Rathe unnd Diener/ohngern ichtwas / fo Seine hochselige F. On. ihnen anbefohlen / vnterlassen wolten / Als baten ben newangangenen Regenten sie underthenig / Seine F. Gn. wolten alle unnd jede folche Buncten / in ftetigem gutem Befehl haben / vnd ihrem von Gott gefegnes ten Berftande nach bedencken / wie trefflich gleichwol Gott Geine Landgraff Georgens J. Gn. gewürdiget | indem er eben Sie | vnnd feinen andern | daß Ampt Landiefürstlicher Regierung vor difmahl habe erzeichen laffen. Danckfagung gegen Bott/fonten Geine J. Bn. danichte beffere toun / dann daß Sie (wie Ihr Gottsfürchtiges / Christliches/auffrichtiges/redliches/vnnd trewes Fürfliches Herkohne das darzu geneigt fene) des Heren Batters Exems pelfolgeten / Thre Bermanseteliebe Fürftliche Geschwisterte von gangem Ders gen/von ganger Seele/vnd von allen ihren Rrafften/trew. Bruderlich/als nuns mehr ihr nechster Freundt vnnd Batter/ mennten/ gegen allen ihren hohen Bes freundten/ vnd sonderlich gegen denen/ die Gott an Batteresfell gesett habe/fich ehrerbietig bezeigten/ Gottseligkeit/Zucht / vnnd Erbarkeit in allen ortern ihres Burftenthumbe hageten/einem jeden Recht und Gerechtigkeit erthepleten / nach einer jeglichen Sache grundlicher Bewandnuß und Beschaffenheit rechtmissig sudicirten/ die getrewgehorsame Landtstande/wider alte löbliche Gebrauch vnnd 3mmus

Immunitaten nicht beschwereten/ihnen ihre Drivilegia unnd Rrepheiten erhiels ten/ diefelbe nicht munderten/ fondern mehrten/ fromme getrewe und gehorfame Rathe und Diener liebten und beforderten / ihrenblutsamren Schweiß / Maly Sorg und Arbeit bedachten / fie in ihren verzicht ungen nicht verdroffen / vnmuh. tig noch scuffkend machten/ trewwillige Landtsaffen unnd Anderthanen schuke ten und schirmten/ die widersvenstige/ ungerechte und ungehorsame ftrafften/ die Leute fo ben Seiner F. Gn. Zuflucht fuchen/willig horeten/Wittmen und Bans fen auch andere Fromme | Inschuldige | Bedrangte und Unterdruckte von als ler Anbilligfeit erzetteten/inen zu deme/ worzu fie befugt/ die Handt biete theten/ wann Seine J. Gn. nicht auß Kinsternuß Liecht / noch auß Liecht Kinsternuß macheten / wann Sie die Bachlein vnnd Strome ihres von Gott verliehenen Dochfürflichen Bermogens vne Reichthumbs / gegen dorfftigen Mit Chris sten ohnertrocknet lieffen/ wann Siedes Blinden Auge/vnd deß Lamen Ruß wes ren / wann Sie unter ihren außgebrepteten schonen fruchtbaren Eften / allen Thieren auff dem Relde Schirm und Schatten / und allem Rleisch ihres Lans des Narung geben: Auff folche / Seiner R. Bn. in ihr gehorfames Kurftliches Herk/ zuvor und ohne das gebildete lotliche maß unnd weise / wurden Seine R. Gn. fenn und heiffen clypeus & scutum patrix, ein Dirt/der feine Derde trema lich wendet/ eine Saugamm/ die ihre Sauglinge nehret/blandus & beneficus pater, qui non tantum sibi, sed & toti patriz bonus sit, bessen Regiment auff zwo unbewegliche feste haupt: Seulen/ pietatem & justitiam gegrundet sepel

bid nimmer fincken noch fallen fonne.

Bumbefehluß / fo betten fiedie anwesende Rathe befehl an fatt vnnd im namen def hochloblichen seligverstorbenen Surften und Landtsvatters/dem nema angegangenen Chriftlichen Regenten und Landtsfürsten glück zur Regirungzu wünschen/vnd alfoin effectu den Batterlichentremen Segen/den Seine Botts felige Fürftl. On. Heren Landgraff Georgens F. On. als ihrem liebsten Heren Sohn und Nachfolger am Rürftlichen Regiment gegeben haben wolten / zu vere Diffepeineihnen auffgetragene groffe Commissions kunden und anzuzeigen. und ihres underthänigen unverfänglichen erachtens / fast nicht vor viel geringer zuhalten/dann ob der Seeligverstorbene trewe Fürst und Vatter/ auß Seiner bochloblichen R. Gn. Chriftlichem und Aufflichem Ruhfammerlem noch eine bervor gienge / vnnb nichts anders thete / dann daß er den newen Landesfürsten fuffete/fegnete/ und fich wider in feine Rubflatt legte / oder als ob Seine felige R. Bn. in ihrem ohnschmerghafften liebsten Todesbett/dem heren Sohn vnnd Successoridie Hand auff das Haupt gelegt/ond ihn gestegnet hetten. Es werde auch zweiffels ohne/der newe Regent / als ein Bottsfirchtiger / tugenthaffter / weiser Rurft/in feinem Christichen Dergen und Gemuth/ Diefe vorstehende Ges gens anzeige hoch und werth halten darumb/weil dieselbe nicht von einem frembe den/fondern von Seiner R. On. leiblichem getrewen herrn Vatter herkomme! Da bann auf Gottes Wort befandt fene / daß deß Batters Segen den Rindern die Häuserbawe: Solcher Segenwerde auch vberaußdurchdringent und ohne permeletlich senn propter disponentis pietatem, sintemal alle / die in diesem Rurflichen Saufe benfamen fepen/ Derzen und Rnecht befennen muften/daß der perforbene Fürst und Herr/ ber die Gluckwunschung durch sie die Rathe thun faffel ein Gottfeliger Chriftlicher Derz gewefen / ber vber reiner Lehr / wber Rire den und Schulen geenffert/ und feine Rurftliche Rinder den Edlen hier ftehenden Chefegen zu aller Gottesforcht/ Erbarteit/ Redlichkeit/ Frombleit/ vnd Rurft lichen Tugenden angewiesen vnnd erzogen; propter voti necessitatem, dann F EDER

wer wolte mehrern segens bedörffen/als der senige/d sich auff di wallende wittende Meer Fürstlicher Landtoregierung wage/ vor den auch Gott selbst / gute Winssche/Bitt/Gebett und Vorbitt zu thun befohle habe? Propter mandati multiplicitate, ob wolder hochselige Herr Vatter und Testator das Testament nur doppel hinderlassen/ so hetten doch G. J. Gn. Christlichen andenckens / den Bessehl/ vber diese Segensanzeige und Glückwünschung fünsfmahl in scriptis, und sehr offtmals mündlich repetirt und erwidert: Endlich propter exempli raritatem, weil sich dieses gleichen Fälle/ da ein Vatter in seinen lebzeiten sonderbasse Gesandten verordnet hette/die nach seinem Todt auff diese weise reden solten /

nicht viel finden wurden.

Solchem offe widerholten Rurftvatterlichen Befehl ein genugen zu thun !-So wunschten im namen der hochgelobten vnthenlbaren Drenfaltigfeit/Gottes Patters / Sohns vnnd heiligen Geiffes / an fatt Heren Landgraff & Do WIGS Gottseliger Rurstlicher Gn. Seiner Heren Landgraff GEDR GENS A. Gn. Stedie Rathe und Commiffarii / alle beständige viel taus fent reiche hohe Glückseligkeit/ vnnd Wolfarth zu Leib vnnd Scel / Chriftlichen Werstandt / heiligen Muth/guten Rath/ vndrechte Werch / vicam prolixam, regimen securum, domum tutam, præsidium forte, senatum sidelem, populum probum, orbem quietum, & quæcung; Principis achominis vota Der HE R wolte erhoren Seine F. Gn. in der Noth / der Name deß Gottes Jacobs schuke Sieler sende Ihr Hulff vom Senligthumb/vnnd ftarcte Sie auß Zion/er gedencke alles ihres Speifopffers/vnd ihr Brandtopffer maffe fett fenn/ er gebe ihr/ was ihr eigen Chriftlich Herk begehret/ vnnd erfülle alle ihre Anschläge/der HErt gewehre Sie aller Bitte/er erhore Ste in seinem himmell der Her: Zebaoth helffe fhr/ feine rechte Handt helffe jhr gewaltiglich / der Herz gebeihrein gehorfames hert / daß Siejhr Bold weißlich richten/vnd verfteben mogen/was gut oder bofift Gott fende Seiner F. Gn. den Geift der Weißheit und deß Berftandts/ den Beift deß Rathe unnd der Starcke/ den Beift der Era Pandtnuß und der Forcht deß Horen/den Geift/ der fich in die heilige Seele gebel und mache Gottes Fremde/ unnd alles wolregiere/ Bottlaffe S. F. Gn. in allen Dinge/feinen wille durch die S. Schriffe/ und durche Gebetterforsche/mit Gott rathschlagen/von Gott Rathnemen/vnd darauß erwehle/was recht fep/vn Gott wolgefalle. Gott gebe G. F. Gn. vom Zaw deß Diffiels/ und von der Rettigfeit der Erden/Bott verlephe Ihr Chre vnd Reichthum die fulle/der Derzthue feine Handenicht ab/ und verlaffe Seine J. Gn. nimmermehr / Geiner J. Gn. wie berfteheniemandifrlebenlang Gott mache Siegetroff geruftet vnnd fehr freme dig/ Gott fegne alle Berchihrer Sande/ Seine Fürfil. Gn. fepen ein Berzond Mann nach bem Bergen Gottes / daß Seine & Gn. mogen ewig in Gottes Hulde und Liebe bleiben/Gott laffe alle Wolcker auff Erden fehen/daß Seine R. En. gefegnet vnnd glucklich fepen! Es fepe Fried vnnd Trew inwendig in ihren Mawren/ vnd Bluck in ihren Pallaften/ Gotterhalte vnnd fende in Seiner J. Gn. Land/in dero Rirchen/Schulen/vnd Rathstuben/ Lehrer zur Gerechtige Peit/Gott laffeihr ansehnlich Burftenthumb/Graff, vnnd Derzschafften/ Lande und Leutenimmer mehr andern zu spott noch zu schanden stehen / B. Det gebiete dem Segen/ daß er mit Seiner g. Gn. fepel Gott laffe vber Seine g. Gn. vnnd pber dero ganges garffliches hauß reichlich fommen unnd erwachsen allen Ses gen/den Seine Gottliche Map, ihren tremen Dienern und Rnechten/frommen Ronigen / Regenten / Fürsten vnnd Herren jemals versprochen habe / Seiner R. Sn. sepevonifres Heren Batters Gott geholffen / und von dem Allmachtigen fepen

sepen Sie gesegnet: Der Segen ihres löblichsten Heren Vatters gehe und treffe noch weit stärcker/dann der Segen ihrer Fürstlichen Voreltern. GDEE der Vatter/der Jesum Christum seinen eingebornen Sohn vor uns habe lassen leiden/wolte segnen Seine F. Gn. JESVS von Nazareth/ein Rönig der Juden vor uns gestorben/wolte benedenen Seine F. Gn. DEX heilige Geists der uns gezeichnet habe imit der Salbung / vnnd mit dem Zeichen deß heiligen Creuses / wolte erleuchten/regieren/führen und lepten Seine Fürstliche Gnadel Amen.

So schlaffe und ruhe nun sanffe und lieblich in dem hen hen ne n nier hochfeligerliebster Fürst und Derz/ Herr & DD W J G der Trewe/Landgraff zu Deffen / Bott wurde bewahren alle Seiner R. On. Benne / daß deren nicht eins zerbrochen noch verlohren werde. Dun so hetten fich zu troffen pnid zu era fremen unfers gesegneten Nemen Regenten / alle Hochangehörige Befreundte / Es hetten den Inmuth abzulegen gehorfame trewe Landtstände / Es hetten fich ju ermundern und ihres lendts zu ergesen/ Beift: unnd Beltliche Rathe unnd Diener / daß Gott / die / von ihm felbst tedig gemachte Fürstliche Stelle / mit einem andern so hochbegabten Subjecto ersekt habe / Da heisses nun ben vns allen / in filio vivit pater, wan eines gehorfamen/wolgerathenen und gesegneten Sohns Batter fterbe / fo fene es als were er nicht geftorben / dann er habe feines gleichen hinder fich gelaffen. Daer gelebt/habeer gefehen feine luft vnnd fremde anihm/da er sterben follen/habe er vor das zeitliche nicht geforget / dann er habe hinder fich gelaffen einen Schuk wider feine Reinde/ und der den Rreunden wider dienen fonne. Ihnen den Rathen folte es jederzeit die hochste fremde fenn/wann Ihnen nur Gott so viel Gelegenheit und Verstandts verlenhen wurde / daß dem newen Landtofürsten/vnd dero hochloblichem Rurftlichem Hauf/ Sie underthes nige Dienste erzeigen konten/ gestalt Sie es/ deme in & Det ruhenden frommen Landte: Watter eines theils verheissen/verfprochen und zugefagt/auch dessen von Herken/mehr mit warcklicher Trew und Redlichkeit/dan mit vberfluß der Wort erbietia fenen/ und thaten fich Ihrer F. Gn. zu beharzlichen Gnaden underthenig empfehlen.

Nach dieser von dem Canklar also geendigten Rede/ ift das Fürfliche Zes flament/den geschwornen Registratoren ins archivum zu reponiren zugestelle worden/ vnd hat sich die Gestion und der ganke actus ( ben dem es viel nasse Aus

gen gegeben) darmit geendiget.

VI

# Ein Paß/in Geren Candgraff Cudwigszur Hessenachgelassenem Fürstlichem Testament besindlich.

Fil vnd

VI. Einnamhaffeiger Paflin dem Barftl. Testament befindlich. und wahrem Christlichem Blauben bif ans ende unfers lebens bestendiglich erhalten vnnd vns letlich auß Seiner grundtlosen BarmherBigkeit/vnnd vmb deß verdiensis willen seines geliebten Sohns TEsu Christi anedia senn/vnsere Sunde verzeihen/ ond ons zu einem Mitterben seines Himmlischen Reichs / beneben/vnd mit allen Chriftglaubigen gnedig auff- vnd annehmen/ In solcher Dancksagung / Buß/Bitt/vnd Anbefehlung onserer Seele in die Gnaden Sand ihres einigen Erlofers Jefu Chriftis gedencken wir endlich loß zudrücken/ vnd obes fach were/daß wir durch geschivinde Zustände vberenlet / oder durch Grösse der Rranckheiten und Schmerbengeangstet/diesen Daß Mundlich/ ond in eigener Personnicht gnugsamb außsprechen vnnd wider= holen/oder uns ungedultig erzeige/oder auß Seffeigkeit der Site ond schmerken frierede / oder wie fich die Falle fonft eraugen wurden/welches alles doch Gottnach dem Reichthumb feiner vner= forschlichen und vnergrundlichen Gnade unnd Barmber Bigfeit Batterlich wenden/vnd vns mit einem wolversehenen/ wolver= forgten/ wolbestelten/friedlichen/frolichen/getrosten/sanfften/ ond oberauß exemplarischen Christlichen Ende in allen anaden segnen wölle/ Gobezeugen wir doch vor dem Angesicht unsers Schovffers/ Erlofers vnnd Geligmachers/jest alfdann/vnnd dannals jett/auffalle begegnussen/daß dasselbig gegen und wider unsern willen beschehe/und daß diese jest abgelegte Bitt unnd Unbefehlung vnserer Geele/(gestalt wir dieselbezu Gott/in vnferm Leben/offt gethan/ond noch fünfftig mehrmals zu widerholen schuldig und willig seind) unsere endliche Schlußbitt in vuferm Bergen fenn folle/auff deren Jundament/ond durchaußan= derst nicht/wir mit benstandt Gottes deß H. Beistes/jett/oder wann/vnd wiees dem Allmachtigen gefelt/ leben vnnd fferben/ onsern Deren und Seligmacher Zesum Christum allezeit in onferm Bergen / vnd in vnfern Gedancken fest haben und behalten/ auch in seine bluttrieffende reine vnnd vnschuldige Bunden/beståndig eingeschlossen senn und bleiben wollen.

**4**9(0)**5** 



VII

QUARTA CONCIO CONSOLATORIA

Christliche Poterzichts wond Trostpredigt/ges
halten in der Hosse Capell zu Darmbstadt/ dest Albendts
zuvor/alsamnechten Morgen hernach/die Kürstliche Leiche

begångnuß gefchehen ift :

Don

JUSTO FEWRBORNIO, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE,
Professor, und Predigernju Marpurg.

#### INTROITUS.

Die Gnade Gottes/deß Himmlischen Vatters/der Fried vnsers HERRN und Hensandes Jesu Christisund die trostreiche Gemeinschafft deß heiligen Geistes/sepennd bleibe
mu uns allen/ Amen.

Eliebte/vnd Andachtige in Christo/ wir seind jeko a= bermale in der Aurche deft Heren beveinander versamlet i ben der Fürstlichen Leich / so annoch für unsern betrübten Augen sichet! auch nicht unbillich groffe Trawrigkeit in unseren Herten erwes cket/auf Gottes Wort eine Troffpredigtzuthun / vond anzuheren / damit wir nicht fenn in der Denden Zahl/diefeine Doffnung haben/ fondern vielmehr vnfe: 1, Theff. 4. re Seel in Gedult faffen | vnnd dem lieben & Dit ftille halten / als deffen Werck v.17. feind unsträfflich/denn alles was er thut/das ift recht/ trew ift Gott / und fein bos ses anism / gerecht vnnd fromb ist er. Damit dann diese vnscrebevorstehende Deut. 32. Christliche Verrichtunge gereichen moge/ bevorab zu Gottes des Allerhochsten V.4. Lob/ Ehr/vnd Preif/ vnnd darnach zu vnferer Erbawung im wahren Chrifilis then Blauben/ zu Eroftung unferer befummerten Berken/ und Erlangung der ewigen Seligkeit/so wollen wir den Vatter der Barmherkigkeit/und Gott alles 2. Cor. 1. Troffee im Namen JEfu Christi / vnfere Mittlere / heralich anruffen / vnnd v. 3. bitten/er wolle uns hierzu feinen S. guten Beift miltiglich verleihen. Demnach foerhebet mit mir ewere Herken zu Gott ond betet andechtiglich alfo: Batter Unser/20.

Sie Wort/so wir für dismal in Christlicher Ansbachtkürßlich betrachten wollen/beschreibet vns S. 30hannes in seiner Offenbarung/ Cap. 21. v. 1. 2c. vnd lauten also:

Und ich sahe einen newen Himmel/ond eine newe Erden/denn der erste Himmel/onnd die erste Erde vergieng/ond das Meer ist nicht mehr/onnd Füj ich

ich Johannes sahe die heilige Stadt/das newe Zerusalem von Gottauß dem Himmel herab fah ren/zubereidt/als eine geschmückete Braut/ihrem Mann / vnnd horet eine grosse Stimm von dem Stuel/die sprach/sike da/eine Hutte Gottes ben den Menschensond er wird benihnen wohnen ond sie werden sein Volck senn/ vnnd er selbst Gott mit ihnen/wird ihr Gott senn / vnnd Gott wird abwis schen alle Threnen von ihren Augen/ond der Todt wird nicht mehr senn/denn das erste ist vergangen/ ond der auff dem Stuel saß/sprach/Sibe/ichmas che alles new/ ond er spricht zu mir/Schreibe/denn diese Wort sind warhafftig ond gewiß.

#### EXORDIUM.

Cliebte vand andächtige in dem HERRA Christo! am nechst verschienen Frentag haben wir durch Gottlichen Benstandt ein ne Erawround Rlagpredigt gehalten / und angehoret / wie daß umb deß .. Landts Gundewillen/viel Enderunge der Fürstenthume werden / aber omb bet 5, Leute willen/foverstendig und vernünfftig fenen / bleiben fie lange. Dun wollen wir durch Berlephung Gottlicher Gnad/eine Troffpredigt thun 'vnd anforen] unddaßzwar auch zum ewigen Ehrengebachenifdeß Wepland Durchleuchtis genond Hochgebornen Fürsten und Herin/Herin & DWJ & FN/Lands grafen zu Deffen/ Grafen zu Cakenelnbogen/ Diek/Biegenhain/ vnd Nidda/ze. unfere gnedigen Burften und Beren / Chriftloblicher Gedachtnuß / da Seiner Gottfeligen F. En. Todter Fürstlicher Leichnam annoch in ihrem Zinnen Sarct für vnfern lendemutigen Augen ftehet/ morgen aber/ geliebte & Dit/ ju Seiner Gottseligen J. En. Hochgeehrten Fürstlichen Worfahren/ond Docks angehörigen / Christfeliger Gedachtnuß / in das zubereitete Ruhefammerlein deß Fürflichen / vnd Herelichen monumenti, vnnd Erbbegrabnuß / in einer Ehriftfürstlichen Procession und mit ansehnlichen Ceremonien bengesetzet wers 3, den foll. Zwares spricht der Prediger Salomon c. 9. v. 6. Der Todten Bes " dachtnuß ift vergeffen/ bamit er anzeiget / daß allgemach in der Welt das Ges dachtnuß der Berftorbenen dahin falle: Aber co muß ben Gott/ und allen Gotts liebenden Rindern gultigbleiben / was Salomon fagt Prov. 10. verf. 7. Das " Gedachtnuß bef Gerechten bleibet im Segen. Ind was David fpricht/Pfal. 3,112. v.6. Def Gerechten wird nimmermehr vergeffen. Damit nun das hoche lobliche Gedachtnuß/ vorhochgedachtes vnfere gnedigen / vnd durch den Glaus ben an Jesum Christum gerechtfertigten / vnd mit himmlischer ewiger Frewde beseligten | auch vmb die H. Christiche Rirche | wie auch vmb das Fürstliche Dochlobliche Hauß Reffen / vnd vnfer geliebtes Batterlandt fehr wol verdiente den / in Gott ruhenden fromme Landtsfürsten/vnd fehr werthen Landts-Batters

ben vns vnverrücket verbleiben/ vnd wir in vnserer herslichen Trawrigkeit fraffs tiglich getröstet werden mögen/ sowollen wir jeho nach Anleytung des abgeleses nen Terts/ vnd nach Gelegenheit der zeit/ von dem seligen Zustandt/ der in dem Herrn Christo verstorbenen Christen handelen/vnd die abgelesene Wort. 1. für so lich erklären/ vnd 2. die Trostgründe/ damit wir vns sonderlich in jehiger allges meinen Betrübnuß trosten sollen vnd konnen/anmelden. Der gütige Gott s vnd Vatter unsers Herrn vnd Heylandes Jesu Christi wolle uns hierzu seine Göttliche Gnad und reichen Segen verleihen/ damit alles / was wir auß seinem heiligen Wortreden unnd anhoren werden / gereiche zu Außbreitung und Heilis gung seines Göttlichen Namens/vnd dann zu unserer krästigen Trostung/vnd ewigen Bescligung / Amen.

# Von Erklerung deß Texts.

Amit der abgelesene Text vns desto bekandter werden moge / so wollen wir ihn von Wort zu Wort durchgehen.

Sagt S. Johannes v.i. Und ich fafe einen newen himmel/ " I. Johannen und eine newe Erden / denn der erfte himmel vnnd die erfte Erde vergiena/ und er hat gefeben das Meer ist nicht mehr. Im vorhergehenden 20. Capit. hatte S. Johannes "Kimmel/20, acfeben die Todten/bepde arof und flein/ fteben fur Bott / die nach der Schriffe in den Buchern nach ihren wercken gerichtet wurden / alfo / daß fo jemand nicht ward erfunden/geschrieben in dem Buch def Lebens / der ward geworffen in den femrigen Pful. Dierauff hater gesehen einen newen Dimmel/ vnnd eine newe " Erden/dann der erfte himmel/vnd die erfte Erde vergieng/vnnd das Meer / wie " 6. Johannes spricht/ift nicht mehr. himmel und Erden/die jeto find/werden" am Jungften Zag vergeben/ Matt. 24. v. 35. Damit vbereinstiffet G. Vetrus 2. cap. 2. v. 10.13. und fpricht: Eswirdden Derren Zag fommen/alsein Dieb in der Nacht/ in welchem die himmelzergehen werden mit groffem frachen / die Es lement aber werden für Die schmelken und die Erde, und die Werct / die darins nen find/ werden verbrennen/ wir warten aber eines newen himmels / und einer newen Erden / nach feiner Berheiffunge / in welchen Gerechtigkeit wohnet. Solche Derheissunge Gottes lefen wir Esaix 65. v. 17. vnd 66. v. 22. Bleich nun die jekige himmel / Erden / vnnd Meer noch nicht find mit Rewer verbrens net/fondern werden erst am Jungsten Zag vom Fewer zergehe / und die Glement werden für Dike zerschmelken/vnd darnach auch nach ihrer Gubstank/vnd Wes sen vergehen: Alfo find die versprochene newer Bimmel/ vnnd newe Erden noch nicht erschaffen/ sondern werden erst nach Abs unnd Untergang deß ersten hims mels | vnnd der erften Erden | von Gott auff diefelbe eigentliche weise | die feiner Bottlichen Weißheit allein bekandt ift/ geschaffen werden: Goviel aber wissen wir auf Gottes Wort | daß felbige Erschopffunge nit wird fenn deß ersten hime mels und der erften Erden Ernewerung. Den die werden vergeben/welcher Ine tergang in D. Schriffe nicht wird genennet eine Ernewerung. Sintemal vules ream Jungften Zag aufferweckte Leiber werden ernewert und verflaret werden ! defimegen gleichwol die D. Schriffenicht fagt/daß fie am Jungften Zag verges Ben werden. Wandann der erfte himmel und die erfte Erden mit Newer verbrens net find/alfdann wird der newe himmel/ und die newe Erde/darin Gerechtigfeit wohnen wird durch die Gottliche Erschöpffung entstehen: Defhalben G. Des grus faat / daß wir ihrer warten. Damit er zuverstehen gibt / daß sie noch zu: « kunfftia fepen. Wir follen diefen verfprochenen newen himmel/vnd newe Erden ausser der H. Schrifft nicht außgrübeln/ sondern fleiß ankehren / daß wir durch Gottte

IV. Concio consolatoria D. Justi Feverbornii 48

Gottes Gnad/in Christithewren Berdienft mit wahrem Glauben behardich ers

grieffen/deroselben theilhafftig werden mogen / daß ift das erste.

2. Johannes 13 hat gesehen Die heilige Stadt.

Spricht S. Johannes v. 2. Annd ich Johannes safe die heilige " Stadt/das newe Jerusalem von Gott auf dem Himmel herab fahren / zubes " reitet als eine geschmückte Brautihrem Manne. Durch die B. Stadt vand newe Ferusalem verftehet er allhie die felige Gemeinde der Beiligen im Simmel deren Borbildt gewesen ift die Stadt Jerusalem; Er will gleichwoldte himme lische Wohnung nicht auße sondern vielmehr mit eingeschlossen haben wie zuse hen ift Apoc. 21. v. 10. 2c. da G. Johannes fagt: Der Engelzeiget mir die groffe Stadt/das heilige Jerufalem hernider fahren auß dem himmel von Gott/vnnd hatte die Herrligkeit Gottes vnd ihr Liechtwar gleich dem alleredlesten Stein / einem hellen Jaspis / vnnd hatte groffe / vnnd hohe Mawren / vnnd hatte awolff Thor/ic, Dader heilige Geift gleich sam mit Menschlichen Worten/die in diefe Welt gehörig find/ die himmlische Wohnung der ewigen Seligfeit beschreibet. " Diefe Himmlische Stadt aber hat S. Johannes gesehen von & Dit auß dem

" Dimmel herab fahren. Welches wirnicht muffen verftehen localiter, von einer » reumlichen Niderfahrt/ fondern originaliter, von ihrem vesprung und herkoms men : Sintemal sie auß dem Himmel ihren vesprung hat: wie Augustinus Tom. 5. lib. 20. de Civit. Dei cap. 17. sagt: De cœlo descendere civitas illa dicitur, quoniam cœlestis est gratia, quâ Deus eam fecit, das ist von dieser Stadt wird aufgesagt / daß sie auf dem himmel herab fahre / weil es ift eine himmlische Gnad / dardurch sie Bott zubereitet hat. Diese Stadt Gots

tes ift die Braut deß Lammes Gottes/ dem sie geschmücket ift.

3. Johannes hat eine gehöret.

Zum dritten spricht der Apostel v. 3. Und ich horeteine groffe Stimm groffe Stim, vondem Stuel. Diefe Stimm/die der Apostel gehoret/ ist groß gewesen/dies weil sie von groffen dingen mit einem groffen nachdruck geweissagt hat. Sie if auch Gottes Stimm gewesen / ber auff dem Gottlichen Stuel seiner Glorif Majestat/vnd Herrligkeit figet/das ist/herrschet und regieret. Wie lautet dann » diese Stimm? Also: Sife das eine Hutte Gottes ben den Menschen bunder » wird ben ihnen wohnen/vnd fiewerden fein Bolck fenn/vnd er felbst Gott mit ihe

» nen/ wird ihr Gott fenn. Mitt dem Wortlem / Sife da / will G. Johannes zu fleissiger Auffmerckung was auffmundern/ derohalben lasset was ihm fleislig zus horen: Er hat im Geift gefehen die Hutte Gottes ben den Menschen / ber ben ihnenwohnenwird. Zwarvnser Herr Gott wohnet auch in dieser Welt ben vins nach seiner Berheissung / Ezech. 37. vers. 27. Ich will onter ihnen wohnen! und will for Gott fenn/ und fic follen mein Bolck fenn/ und Levit. 26. v.11.12. 3ch will meine Wohnunge unter euch haben / vnnd meine Seele foll euch nicht vers werffen/ und will unter euch wandelen/und will ewer Gott fenn / fo folt ihr mein Bold seyn. Aber im Himmel wird er ben vne wohnen gloriose, herzlich in Dimmlischer Glori/Fremd / vnd Wonne. Die/in diesem Leben/feind wir auch Gottes Wolck/vnd Schaffe seiner Wende/Psal. 100. v. 3. Unnd Christus hat vns gereiniget ihm felbst ein Bold zum Engenthumb / Eit. 2. verf. 14. das heilige Volck / das Volck deß Engenthumbs / 2. Petr. 2. verf. 9. Aber im hims mel werden wir alfo fein Bolck fennt daß wir nimmermehr werden fundigen/vnd dardurch vonihm abgesondere werden konnen. Dies in diesem Leben ift & Det onser Gott/ wie die Verheissung lautet/Gen.17.v.7. Ich will dein Gott senn/ und deines Samens Gott nach dir. Aber im himmel wirder unfer Gott alfo fenn/daß er nimmermehr von uns abweiche wird / und daß wir allezeit werden bep 16m fepn/1. Theff. 4. v. 17.

4. Thutder Enangelist diese Worthinzu v. 4. And Gott wird abwis "4. Johannes sechen alle Threnen von ihren Augen | vnd der Tode wird nicht mehr seyn | noch selchreibet eigen | noch schmerken wird mehr seyn | dann das erste ist vergans "senbete alles gen. Hiermit beschreibet er das Wbel vnnd Hersleydt | dem wir in dieser Welt vbels.

vnterworffen sind | vnd bezeugt | daß dasselbige in jener Welt bey den Heiligen Gottes nicht anzutressen werde: Dann der Herr wird abwischen alle Thres connen von ihren Augen | nicht daß alßdann die Heiligen mehr weinen | sondern daß conserved mehr zu weinen haben werden. Da wird der Todt nicht mehr seyn | welchen zwar Christus hat vberwunden | vnd hat ihm die Macht genommen | 1. Tim. 1. v. 10. aber alßdann wird er ihn verschlungen ewiglich | Esa. 25. v. 8. also | daß die Amder Gottes durchauß keiner Verwesung mehr werden vnterworffen seyn. Es wird allda nicht mehr seyn Lendt | Geschrey | oder Schmerken | warumb doch? dann das erste ist vergangen. Alles | was vns in diesem Jammerthal hat betrübet vnd geengstiget | das wird alßdann so gar weggereumet seyn | daß der voz rigen Angst wird vergessen seyn | Esa. 65. v. 16.

faß/gesprochen/sihe/ich mache alles new. Er fagt nicht/daß er alles ernewere/ alles wird sondern/ new mache/ nemlich/daß er einen newen Himmel/ vnd eine newe Erden new gestesseich affe. Item/er hat Johanni befohlen/er solle sehreiben/ dann diese Wort macht werz seisch affe. Item/er hat Johanni befohlen/er solle sehreiben/ dann diese Wort macht werz seinen warhafftig vnd gewiß. Die H. Apostel haben nicht auß jrem Privat gut. achten/ die Christliche Lehr zu Papier gebracht/ sondern sind dessen von Gott bes sehlichet worden. Damit nun die werthe Christenheit bis auff den lieben Jungs sten Eag diesen zustandt der im Horm entschlaffenen Christen konte les sen/vnd keines weges daran zu zweiffeln vrsach hette/ so hats G. Johannes nicht allein zu Papier gebracht/ sondern auch bezeuget/ es sehen warhafftige gewisse allein zu Papier gebracht/ sondern auch bezeuget/ es sehen warhafftige gewisse Wort/ deß lebendigen Gottes/ darzu niemand etwas hinzu/ oder etwas davon

2. Von den Trostgrunden.

thun foll/Apocal.22.v.18.19. Soviel sen gesagt von Erklärung deß Texts.

Mulaffet vns auß den erklärten worten etliche Troffgrunde vernehmen! Santaffee uns auf venerriarten worten einehe Arongrunde vernehmenf damie wir uns im Absterben unferer geliebten Mittehristen und Angehos rigen trefflich erquicken konnen. Niche unbillich fpricht Grach cap. 38. 16. Mein Rindt/ wann einer ftirbet/ fo beweine ihn/unnd flage ihn/als feve dir " großlendt geschehen/ und verhalle feinen Leib gebartieber weise/ unnd bestatte ibn " ehrlich zum Brabe. Du folt bitterlich weinen / vnd herhlich betrübt feyn / vnnd " lepde tragen/ barnach er gewest ift/ zum wenigsten ein Zag/oder zween / auff daß " man nicht ebel von dir reden moge. Unnd trofte dich auch wider / daß du nicht ce trawrig werdest/ denn von trawren fompt der Todt / vnd deg Hergen Trawria: " feit sehwächet die Rraffte. Damit dann die innigliche Trawrigfeit/mit welcher " pufere Herten/wegen Zodtlichen Abgangs unfere fromen und werthen Landes Burften / hochlobfeliger Gedachtnuß billich erfüllet find/ nicht moge in eine wis der Gotemurzende Angedult verwandelt/fondern vielmehr nach Gottes Wort Chriftlich gemiltert / vnd mit gebührender Bedult in Chriftlichem Gehorfam pherwunden/ und gestillet werden/fo follen die abgelesene und erflarte Wort alles zeit in unferen Herken bewahret verbleiben/als die uns nachfolgende Troftgruns de darzeichen/ beren wir in berurter Trawrigfeit uns nuklich gebrauchen / vnnd pne damit auffrichten/troften/vnd ftereten fonnen/vnd follen.

1. Hat der Apostel gesehen die heilige Stadt/vnd das newe Jerusalem/ " 1. Der erste das ist / die von allen Sünden geheiligte Gemeinde der außerwehlten Rinder ist der im Gottes

DEren ente schlaffenen. aller antle= bende Gin De.

Gottes im Himmel. Nichtohneistes/was S. Paulus fagt / Eph. 5. v. 25. 26. vollige Erle. Christus hat geliebet die Gemeine/ vnd hat fich felbst für sie gegeben / auff daß er digung von sie heiliget/ vnd hat sie gereiniget durch das Bafferbadt im Bort. Es werden auch durch den Glauben vnfere Bergen gereiniget/Act. 15. v. 9. defiwegen Paus lus schreibet 1. Cor. 6. v.11. Ihr sendt abgewaschen / ihr send geheiliget / ihr sendt gerecht worden/durch den Namen deß Heren Jefu / vnd durch den Geift unfere Gottes: Aber folchevnfere Heiligung ift noch nicht die gangliche Abtilgung/ und Hinwegraumung der in vne wohnenden Erbfunde/ Rom. 7. varf. 17. wann wir aber im Herrn fterben/fo werden wir der Gunden gang quie / ledig/ vnnd log. Denn unfere Seelen/ fobaldt fie von den Leibern weichen / fommen in das Sime lische Jerusalem! in das Paradif deß ewigen Lebens | barin nichts gemeines ! und das grewel thut/fompt/ Apoc. 21. verf. 26. unfere todte Leiber fündigen auch nicht mehr/fondernruhen von aller Arbeit / vnb werden von allen anhangenden fundlichen unfauber feiten loß gemacht/indem fie zu Erden und Staub werden/ nach dem Schluß Gottes Gen. 3. v. 19. vnd Cerlef. 12. verf. 7. Diemeil dann die Christen/so in wahrer Buf und Glauben an Jesum Christum / ihr zenliches Leben beschlieffen/in ihrem feligen Abschied auf diefer Bele / von dem Geelens giffe der einwohnenden Erbfund/vnd von den exorbitirenden Thatlichkeiten wers den durch einen feligen Wechsel erlediget / warumb wolten wir dann vns / vmb ihres tottlichen Hintritts willen/vngebuhrlich befummern? Wie hat doch das außerwehlte Deganon/vnd Ruffzeug Gottes/der Apostel S. Paulus/vber bie/ in ihm wohnende/ Gundegeflagt? wie hat er feine Stimme erhaben vnnd ges schrien Rom. 7. vers. 24. Ich elender Mensch/ wer wird mich erlosen von dem Leibebiefce Todtes? Golches flagens haben die im herznentschlaffene nicht mehr nothig: weilen sie gang vnd gar arauagmai, vnb burchauß Sandenleß find. Dasist der erste Trosigrund.

2. Der ander Trostgrundt Alt. daß die im HErin Ito/ihrem Mimmelsbrautigam/ in ewiger Grewde mit Zuhalten.

Hat G. Johannes gefehen die zubereitete / vnd gefehmuckete Brau bef Lambe Gottes v. 9. Eshat Gott mit vns einen Gnadenbundt gemacht / davoner fagt/Hof. 2. verf. 19. ich will mich mit dir verlaben in Ewigfeit / ich will entschlaffene mich mit dir vertrawen in Gerechtigkeit und Greicht / in Gnace und Barmhers DErm Chri. kigfeit/ja im Glauben will ich mich mit dir ver loven/ond du wirft den Heten ers fennen. And Ezech. 16. v. 8. Ich gelobt dira/vand begabe mich mitbir in einen Bunde/ fpricht der herr / herr / baftou folteft mein fepn. Er beruffet vns auch zugeführet / zu feiner Gnaden Hochzeit Matth. 22. Aber wir find in diefer Welt annoch die schwarke Braut/ Cant. 1. v. 5. vad haben noch Runkeln und Flicken / Eph. 5. v. ibm Hochzeit 27. und find zwar mit unferm Himmelsbrautigam / Christo Jesu/verlebt/ aber die Hochzeit der Himmlischen Glori vnnd Hertligkeit ift noch nicht da/fondern die werden wir erst im himmel halten / bavon & Johannes sehreibet Apoc. 19. v.7.8. And ich horet eine Stimme einer groffen Schaar und als eine Stimme groffer Waffer und als eine Stimme farcter Donner / die fprachen Halleluja / benn der Allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Laffet wus frewen und frolich fenn wnd ihm die Ehre geben / denn die Hochzeit def Lambs ift fommen / vno fein Beib hat fich bereitet/vnd es war ihr gegeben / fich anzuthun mit reiner und schöner Seiden/ (die Seideaber ift die Gerechtigkeit der Heiligen) unnd er fprachzumir/Selig find die zum Abendmal deß Lambs beruffen find. Dieweil bann die Gläubigen Rinder Gottes / als die zubereitete / vnnd wolgeschmückte Himmels Braut/wann fie von diefer Welt feliglich abfcheiden/frem himmels Brautigamwerden zugeführet / daß siedie Dimmlische Hochzeit halten in vnauffhörlicher Frewde und Seligfeit/warumb wolten wir dan in folchen Todicas

fällen

fallen une hiermieniche eröften? Ge frewen fich fa Eltern unnd Freundel mann fie einen alucklichen Deprath mit den ihrigen haben getroffen. Wievieltaufente mahl mehr follen wir one dann defimegen frewen/daß wir zum Brautigam onnd Ehemann haben nicht einen weltlichen Ranfer/oder Ronia / fondern den hochaes lobten Gote vber alles in Ewigfeit/den Heren Jesum Christum? Wie herflich follen wir und dann darumb erfrewen/daß die unferigen/fo und lieb find/nachdem fie im Heren entschlaffen/frem Himels Brautigam werden zugeführet in ewis der Freivde Hochkeit zu halten ? dann aleich wie ein aluckfeliger Deprach/ Hoche Reit/ vnnd Che vno nicht foll betrüben / fondern erfremen / alfo foll die vberfelige Heimführung der im Heren entschlaffenen Braut oef Lambs Gottes vns keine bubilliche Trawrigfeit zuziehen. Zwar wir haben unfern himmels Brautis dam Tefum Chriftum / ale Gott und Menfeben/ in Ginigfeit feiner unzertheile ten Perfon/ und in dem unreumlichen Thron seiner Gottlichen Rraffe und Mas testat/auch in diesem Leben ben vns / aber wir find noch nicht in vnferm Himms fischen Batterlandt bev im/fondern peregrinirn/vnd wallen noch in dieser Welts in dem Jammerthal / Pfal. 84. v. 7. darauf wir durch den Tode erlediget were den/darumb findivir getrost/vnd haben vielmehr lust ausser dem Leibezu wallen/ und daheimen zu fenn ben dem heren/2. Corint. 5. v. 8. Das ift der ander Troffe grundt.

Hat der Mann Gottes diefe Gottliche Stimm gehöret: Sife dal "Der dritte eine Hutte Gottes ben den Menschen/onder wird ben ihnen wohnen / vnnd fie " Trostgrund? werden fein Bold fenn/ ond er felbft Gott mit ihnen / wird ihr Gott fenn. Ift " himmelsdas nicht ein herrlicher Erostgrundt? In dieser Welt ist unser Henry Gott ben Breutigam? bns mit feiner allgemeinen wefentlichen Gegenwart/vnd frafftigen Erhaltung/ ben feiner Damiter Himmel und Erdenerfüllet/ Jerem. 23. b. 24. und alles trage mit feinem liebe Braut kräfftigen Wort/ Hebr.1.v.3. erift auch ben ons mit seiner besonderen Gegen, im himmet wart/ nach welcher er mitten unter unsift/ Math. 18. v. 20. und durch den Glaus und bleiben ben in unsern Herken wohnet / Eph. 3. v. 17. Aber im Himmlischen Paradis wird innimwird Gottben uns ond wir ben Gott sent prælentia gloriosa, nach der hert und gerliche lichen Benwesenheit/die von der Gottlichen Gegenwart in diefer Welt/weit on, tat. terfcheidenift. Indiefem Lebenift Gott ben vne separabiliter, alfo / daßer von ons kan abaelcheiden werden / wie er dann auch wegen onferer groben Gunde/ dadurch wir uns von ihm absondern/von uns weichet/ Hof 9. v.12. Im himmel aber wird er ben uns fen inseparabiliter, unabsonderlich / Sintemal da feine Sunde mehr in one/oder sonst ichtwas sennwird / dardurch wir von ihm abges Scheiden werden mochten: Alldieweilwir werden senn gloriofi, herrlich Evh. 5. b.27. beflendet mit reiner unnd schoner Seiden / welche ift die Gerechtiakeit der Heiligen/Apoc. 19. v. 8. da werden wir allezeit ben dem Herren fenn / 1. Theff. 4. v.17. Hieister ben une unsichtbarlich: dort wird er ben une fenn / unnd wir bep ihm fichtbarlich / daß wir ihn werden feben/ wie er ift/1. Joh 3.0.2. wir feben febe durch einen Spikael in einem dunckeln Wort/ den aber von Angesicht zu Anges fiche/1. Cor.13. v.12. Die ift er ben une unter dem Creug und Anfechtungen/daß wir offe zu Gott alfo zuruffen vervrsachet werden/ Jerem. 14. verf. 8.9. Dubift der Troft Ifrael/und ihr Rohehelffer/warumb stellestu dich als werestu ein Gast im Lande / vand als ein frembder / der nur vber Nacht darinnen bleibt? warumb stellestudich / als ein Heldt / der verzagtist / vnnd als ein Riese / der nicht helffen Fan/2c. ? Dort aber ift er ben vne/vnd wir ben im/ohne vnd auffer allem Creus/in ewiger Freude und Wonne: Sintemal für ihm ift frewde die fülle / unnd lieblich wesen zu seiner Rechten ewiglich/ Pfal, 16. v. 11. Die ist er ben uns in der streitende (3) ij Rirchent

Rirchen/dawir smmermussen im Streit sein/ Jobi 7. v. 1. vnd nach dem Exempel deß Erkvatters Jacobs Gen. 32. v. 29. bisweilen in den tieffen Seelenangsten mit Gott ringen: Dort aber ist er bep vns/vnd wir ben sim/ in der Sieges, vnd triumphrenden Rirchen/ da nach vberwindung aller vnserer Feinde / durch deß Lambs Blut beschehen/Apoc. 12. v. 11. wir / als die Himmlische Jkraeliten / vnnd Obsieger/werden mit Christo auff seinem Stuck sien/Apoc. 3. v. 21. mit weissen kleydern angethan / vnnd auff vnseren Häuptern mit güldenen Rronen gezieret/Apoc. 4. v. 4. c. 6. v. 11. c. 7. v. 13. Nachdem nun vnsere glaubige Wittehristen / wann sie im Horm Gottselig entschlassen / zu Gott/ Batter/ Sohn/ vnd H. Geist also kommen/ daß sie ben sihm senn in ewiger Frewde ohne auffhoren / daß sie sihn herzlich/vnd ewiglich schawen/in vnaußsprechlicher Geligkeit / warumb wolten wir dann in solchen Todteofällen vnsere Geele in gedult nicht fassen? Das ist der dritte Trossgrundt.

4. Der bier. te Trost, grunde ist die Abwe. senkeit alles bbels.

4. Spricht S. Johannes: And Gottwird abwischen alle Threnen won ihren Augen/ vnd der Todtwird nicht mehr lenn/denn das erfle ist verganzen: Bent Der mercklichen und trostreichen Wort! Zuvorhat S. Johannes das ewige Leben beschrieben/ per politionem bonorum, indem er gesagt hat / was für Güter das ewige Leben in sich sasse/ nemlich die herrliche Gegenwart vnnd Benwohnung Gottes/ nun beschreibet ers ferner per remotionem malorum, indem er sagt/daß nach dem zeitlichen Todt kein whel mehr vns begegnen werde.

3. Gott wird abwischen alle Threnen von vnfern Augen. Wir lesen Judic 2. v. 1.

Daß/ wie der Engel Gottes den Ifraeliten eine feharpffe Gefespredigt gethan/ fie ihre Stimmeerhaben/ond gewennet haben. Jeh meine ja/wir find auch die weps mende! Wann wir durch die Geburt and Liecht diefer Welt kommen / fo ift das wennen unfere erfte Stimm / Sap. 7. v. 3. und wann wir lenger leben / so bezeuget der 126. Pfalm v.5. daß wir mit Threnen faen: Sintemal es zuplage uns eins wber das ander mit hauffen | Jobi 10. v.17. Nach dem seligen abschied aber auß Diefer Belt/wird Gott nicht nur celiche / fondern alle Threnen von unfern Aus gen abwischen: Erwirdt wie ein herhallerliebfter Batter uns feine Rinder / Die wir auß groffem Trubfal zu ihm kommen/ Apoc. 7.v.14. gleichsam auff seinen Bottlichen Schoff nehmen / vnnd wird mit den himmeletüchlem bne die naffe Augentrocknen/ond fprechen: D meineliebfte Rinder/dieifr in der Welt/foim argenligt/viel Herpleidis habterlitie/gewent vnd geheulet/fend nun wol zu fries den / gehet ein zu ewers Deren frewde | Matth. 25.0.23. da wird ewige Frewde vo ber unfer Haupt fein/Frewde/ und Wonne/werden wir ergreiffen/und Schmers und Seuffgen wird weg muffen/Ef.35.v.10. Es wird da nit mehr fenn bie Stuff des weinens/noch die Stimm deß flagens/ fondern wir werden unsewiglich fre » wen/ond frolich senn ober dem/ das Gott schaffet/Ef.65.0.18. 19. Es wird da der

Dotinicht mehr senn/ sondern nur das Leben / und zwar vica naturæ, gratiæ, & gloriæ, daß unser Leib und Seel nimmermehr werden von einander zertrennet / daß wir allezeit und unauffhörlich ben Gott in gnaden stehen/ unud daß wir im ed wigen seligen Leben allezeit verbleiben werden / da wird uns das Lamb mitten im Stuckweiden/und kiten zu dem libendigen Wasserbrunnen / Apoc. 7. vers. 17. Nachdem nun der ewige gutige Gott die seliglich im Herrn entschlaffenen also beseliget/daß er alle und jede Threnen von ihren Augen abwischet/und den Todt und alles lendt wegreumet/ so will uns ja gebühren / daß wir in den zugetragenen Todtes fällen unsere Trawrigseit miltern/ und uns vber die Verstorbenen widet trösten/ weil shr Geist von hinnen gescheiden ist/ wie Sirach sagt cap. 38. v. 24. Das ist det vierdte Trostgrundt.

5. Spricht S. Johannes/daß unfer herr Gott werde alles new machen : " J. Der fünffe Erwirderschaffen einen newen Himmel | und eine newe Erden | er wird uns auch grundt ift Die alte Lumpen defffindlichen Adams Belkes aufziehen / vnnd pns mitdem die Newmad newen Rlendt ber Gerechtigkeit Chrifti alfo vberziehen / daß wir werden verfuns dung alles aet werden dem Adler gleich/Dfal. 103. v.s. von welchem etliche Naturfundiger/ wie auch August. T.S. super Psal. 102. (103.) pag. 1158. schreibet / daß wanner alt wird ihm der Schnabel alfo frumb foll wach fen I daß er nicht effen fan: Da foller den krummen Schnabel an einen Felfen folang reiben/bif er abfallet. Alfo twird Gottons auch jung ond wacker machen das alle obliquicates, ond frime meder fündlichen Wegeweit von vno fennwerden / daß es wol heiffen mag / wie Cjaias fagt cap. 40. v.31. Die auff den Herin harren/ Priegen newe Rrafft/ daß " fie auffahren mit Rlagelen/wie Adeler: And was wollen wir viel fagen von den Abelerne Bielmehrwollen wir uns erheben zu den heiligen Engelein/ denen wir werden aleich senn/ wie Christus fagt Luc. 20. v. 35. 36. welche wirdig senn were den jene Weltzuertangen / vund die Aufferstehung von den Todien / die werden weder freven moch fich freven laffen denn fie konnen hinfort nicht sterben denn fie find den Engelen gleich vond Gottes Rinder bieweil fie Rinder find ber Aufferfte bung! Band was wollen wir vielreden von den heiligen Engelein? werden wir doch dem Heren der Engel/dem Heren Chrifto / gleich fenn / 1. Joh. 3. perf. 2. welcher unseren nichtigen Leib verklaren wird / daß er ehnitch werde seinem ver-Flarten Leibe/Phil.3. v. 21. Defhalben dann der felige Bechielben vin fenn wirds welchen S. Paulus beschreibet 1. Coriz. v. 41. te. und sagt / Es wird gesäet verz wifilich | ond wird aufferstehen unverwestich | es wird gesdet in unehre | unnd wird aufferstehen in Herrligkeit/es wird gefaet in Schwaichheit / vnnd mud aufferstes hen in Rrafft/es wird gefatt ein naturlicher Leib/ ond wird aufferfiehen ein geifflicher Leib/ Summa/ Cowird Gott fenn alles in allem/i. Cor. 15.0. 28. Quid " eltomnia? Qu cquid hîc quærebas, quicquid hîc pro magno habebas, " ipfetibierit? masiffallie? alles was du hie fuchcieft/ alles was du hie aroffhicle." teft/bas wird dir Gott feloft fepit f fricht August. T.10. ferm. 16. de verbis Apostoli,p.34 : Das magbillich und wolheissen: Ich machees alles new. Sind" das nicht G. J. E. herherquickende Trofigrunde? Werwoltenicht/wannerdies fe fundamenta Christogrnunfftig beherhiget / mit G. Daulo luft haben abzus Scheiden wird ben Christo zu senn Philip.i.v.23. ? wer welte nicht mit gedachtem Apostelfagen: Jeh vergesse was dahinden ift vnnd ftrecke mich zu dem / das das forme iff/und fage nach dem fürgestreckten Ziel/nachdem Rleinot / welches fürhelt die Himmlische Beruffung Gottes in Christo Jesul Phil.3.v.13.14. ?wer wolte nicht mit dem alten Simeon begehren im Friede hinzufahren/Luc. z. verf. u.e wer wolte nicht seine Geele getroft anreden/vnd sprechen: Sen nun wider zu frieden meine Seele/denn der Herzthut dir guts / Wfal. 116. verf. 7. 2 was betrübftu dich meine Seele/vndbifffo unruhia in mir/harte auff Gott/den ich werde ihm noch bancken/ daß er meines Angefichts Dulff/ond mein Gott ift / Wfal. 42. ond 43. Niemand foll auch an den gedachten Troffgrunden zweiffeln: All dieweil es find warhafftige und gewisse Worte Gottes/der nicht liegen Pan/Tie. 1. v. 2. Sintes mal dumuglich ift/baf Gott liege / Hebr. 6. v. 18. Demnach follen alle befums merce Surftliche Dergenija alle tramrige Scelen i die der tooiliche Dintritt one Ters hochgedachten Landesvatters / Chrifffeligen andenckens / betrübet hat / fich mit diesen Eroffgrunden widerumb erquicken/in Chriftlicher Betrachtung/daß wir unfern Gotifeligen lieben/onnd werthen Landtofürsten nicht haben ganklich berlohren/fondern nur zum himmlischen Jerusalem vorher gefande / da Seine 111 Gotts

Gottfelige F. Gnad nach ihrer Seelen/ ift ben Gott / vnd ift wie die gefehmuckte Brautben fhrem Brautigamb Christo / ber eine Himmelshutte hat ben ihr ges macht/vnd wohnet ben ihr in ewiger Premde vnnd Geligfeit / da der Todeniche mehrift/noch Lepdt/noch Gefchren/noch Schmerken/fondern alles new/ond als les mit Fremd und Wonne erfüllet. Thre Gottfelige F. Gn. ift mit unter denen Beiligen/von welchen geschrieben stehet/Apoc. 7. verf. 13. daß fie fenn mit weiffen Pleidern angethan / vnnd haben ihre Rlender gewaschen / vnnd helle gemacht im Blut deft Lambs: And darumb fenen fie für dem Seuel Gottes vnd dienen ihm Lagundnacht in seinem Tempel. Db auch schon J. Hochseligen F. Gnaden Rurfilicher hinderlaffener Todeen-Leichnam annoch fur unfern betrübten Aus gen fehet/vnd machet/daß unfers feuffgens und wennens vict ift: Dennoch follen wir one damit troften/daß der Todt der Heiligen Gottes fene werth gehalten für ffm/Dfal.116. v.15. und daß er ihr Gebennebewahre / daß der nicht eines zerbros chen wird/Pfal. 34. verf. 21. Zudem ob schon der Todt unnd die Berwefung der Menschen nach dem Gesek ift der Sunden Solt/ Rom. 6. v. 23. dennoch / nach dem H. Evangelio/ift der Glaubigen Todt eine Hindurchdringung vom Todt gum Leben/Joh. 5. v. 24. vnd ihre Verharzung im Todten Garck / vnd in ihren Ruhefammerlein bif anden Jungften Tag / ift ein sanffter lieblicher Schlaff. Damit vns auch der Todt/ vnd das Todtengrab nicht mochtefchatlich/ober ers febrecklich senn/fo hat der ewige Sohn Gottes/der unfer Bruder ift / Hebr. 2. v. it. 12. den Todt für one gelitten/ond ift one zu gutem begraben worden / dadurch er unseten Todt zum fuffen Schlaff uns gemacht / unnd unfere Todtengras ber geheiliget hat: Der wird auch am Jungften Zag onfere Gottfeligen/ frome men/vnd werthen Landesvatters Burfilichen Leichnam widerumb aufferwecken žumewigen Leben: darumb wann wir ben ihm fenn wollen / fo muffen auch wir finndie geschmückte/ und vom himmel herabfahrende Braut: Sintemal ein Mensch kan nichts nehmen/es werde ihm dann gegeben vom Simmel Joh. 3. v. 27. wir muffen auch onfere Kleyder hell machen in deß Lambs Blut/ Apoc. 7. v. to. und mit der reinen/ unnd schonen Geiden der Gerechtigkeit/ unnd Seiligkeit Christions anthun / Apoc. 19. v. 8. und auch ons mit Rleydern des Heyls anzie hen/ond mit dem Rock der Gerechtigkeit beflenden/ Efa. 51. v. 10. denn alfo fagt " Gott nach den abgelesenen und erklarten Worten/Apoc.21. vers. 7.8. Wer vbers " windet/der wird es alles ererben/vnd ich werde fenn Gott fenn/vnnd er wird mein 3) Sohn fenn/den Verzägten aber und Angläubige/und Grewlichen/ und Todes 3) schlägern/vnd hurern/vnd Zauberern/ vnd Abgottischen/vnnd allen Lugenern/ " derer theil wird fenn in dem Pfuel/der mit Jewer und Schweffel brennet/welches " ift der ander Tode. Fur welcher ewigen Pein/vna Chriftus Jesus wolle gnedige lich behåte/vnd vne helffen darnach ringen/baf wir als die zubereitete geschmuck de Braut zum newen Jerufalem/vnd zur heiligen Gradt Gottes feliglich einges hen/und mit unferm Himmels. Brautigamb bie Himmlische Hochzeit in ewis ger Frewde halten mogen. Dazuverhelffevns Jefus Chriffus durch fenn D. Blut/vnd behute vne in aller noth: 36m/vnferm einigen Mittler/fepe mit Gott feinem Himmlischen Batter/vnd mit dem B. Beift/lob und ehr/danck und preif von Ewigkeit zu Ewigkeit / Umen.

lich die

G. J. C. Nachdem wir Gottes trostreiches und heiliges Worthaben and gehört/so sind wir auch schuldig ihm darfür ewiglich lob und danck zusagen / und ihn ferner bemütiglich anzuruffen/er wölle uns ben der reinen Erfandenus seines H. Worts gnediglich erhalten/und uns in allem unserm Ereug trosten/ und ende

lich die twige Chren. Kron/die vns Christus mit seiner Dornern Kron / bittern Leiden/ vnd Sterben erworben hat / barmhergiglich mittheilen: Erhebet dems nach ewere Hergen mit mir zu Gott/vnd sprechet mit herglicher Andacht/alfo:

Barmhertiger Gott/vnd Himmlischer Vatter/ivir sagen dir auf grundt unserer Herken ewiglich Lob unnd Danct / daß du auß lauter Gottlicher Liebe und Leutfeligkeit/une beinen eingebornen Gohn zum Himmels. Brautigamb geschencket haft / der sich mit vns / als mit seiner Hos.2.v.19. Braut/ hat verlobet in Ewigfeit/vnd vertrawet in Gerechtigkeit / vnno Barm/ Herzigkeit/der vns mit Alepnothen gezieret/eine schone Arone auff vnser Haupt v. 9.&c. gegeben/onfere Rleyder gewaschen/ond helle gemache/in seinem Blut / darburch Apoc. 7. v. nas von allen unfern Günden gereiniget / mit der reinen sehonen Geide femer / 14. für Gott geltender/Gerechtigkeit/Reinigkeit/vnd Heiligkeit vns bekleibet / vnnd 1. Joh. 1. v. 7. vas einen newen Himmel/vand eine newe Erden versprochen / auch die heilige Apoc. 21. Stadifond das newe Terufalem jugeruftet hat darin er eine Hutte ben one mae chen wind bey one wohnen wher das auch alle Threnen von onferen Zingen abivis fchen und alles new machen will: Wir bitten dich demutiglich im Namen Jes fu Christi onfers einigen Henlandes / du wollest one in onfer Horn geben das 2 Cor. L.v. Dfandi/den heiligen Beift/vnd vne damit falben | verflegelen | vnnd bif auff den 21.22. Tag ber Erlofung befestigen/ftercken/frafftigen/grunden/ und unlibere ten/ das Eph. 4. v. mu nicht/wiedie Schlange Devam verführte mit ihrer Schalckeit / alfo auch 30. onfere Sinn veridetet werden/von der Einfältigkeit in Christo, sondern daß wir 1. Pet. 5. v. als eine vertrawtereine Jungfram unserm Manne/dem Horn Christo / mogen 10. zugebracht werden/ vnnd mit ihm im newen Jerufalem / darem die Hertligkeit 2.3. Gottes leuchtet/in ewiger Wonne / vad immerwehrender Frewde bie Himmlis sche Ehren Bochzeit halten vnd mit vnserem Hochseligen vnnd in dem Schoß Abrahams ruhenden Fürstlichen Lanntevatter/ja mit allen Delligen rich ewige Ach Ho & n n | du allerhochfter Gott/du hast one durch den tobts lieben Hintrittonfers hochiverthen liebsten Landtofürsten sehr berrütet / du wol lest one auch ancoiglich widerumberfrewen/ und fraffiglich von benstehen / das mit wir in allen vafern Anfrechtungen durch deß Lamba Blut alle unfere Feinde Gen. 47. pberwinden / pund in den wenigen bofen tagen unferer Wallfarth fur der weiten v. 9. Mforten / vnd den brenten Weg / ver zu der Verdamnuß abführet / vns huten / Matth. 7.v. ond den schmalen Beg gehen/der zu dem Leben führer. Dlieber HEr:/ du grof: 13.14. fr Gott/ber du die Berge fest finest in deiner Rrafft/ond bist gerüffet mit macht! Pl.66. v. 7. lagunter deinem Schatten wohnen | unnd unter deinen Gnadenfittigen sicher rufen die Romifthe Ranf. Man. Chur, und Fürften/und insonderheit das hochlebliche Fürstliche Hauß Dessen/ vnnd darin unfern regierenden Landtofürsten und Heren/ deffen angetrettenes Fürftliche Regiment wollestu auß dem Thron Deiner Majestät mit vollem maß segenen / vnd J. S. On. sampt allen derofelben Heren Gebrüdern/ Heren Bettern / Farfilichen Framen unnd Framlein / vund allen andern Dochangehörigen/für allem argen behüten / und wann fich jemanb evider sie erheben wolte/ ffre Seele in das Bundtlein der Lebendigen einbinden | i.Sam. 25, und ihnen die unverwelet liche Rron def Lebens schencken. Gib J.F. On. Rah. V. 29. ten/ Amptleuten/Befelchofabern/vnd Dienern deine Furcht in ihr Hers / Daß 2. Paral. 19. fie bich lieben ond ehren ond die Gerechtigkeit trewlich und mit rechtem Derken v. 9. handthabe/vind deß gangen Patterlandts nuße prüfen und beforderen/ und nach Diesem muheseligen Leben / mit weiffen Rlepdern der Berechtigkeit der Beiligen Matth. 13. geschimucket/leuchten wie die Gonne in fhres Batters Reich. Endlich fiche vons v.43. allen

Zwen Fürfliche Edicta andie Superintendenten /

allen ber mit beiner Gnade / damit wir in der ftreitenden Rirchen auff Erbent 1. Cor. 9.v. in den Schrancken vnfers Beruffes also lauffen / vnnd Fechten / damit wir zu dero zeit/ die du vne bestimmet haft/ durch beharelichen Glauben an Chriftum va berwinden/vnd in dem DEren feliglich fterben/die unvergangliche Rron empfas hen/vnd fampt obhochgedachten unferm in Gott feliglichruhende Landtofürstel und allen außerwehlten Rindern Gottes am Jungften Zag zu volliger Befige und Rieffung der ewigen Geligkeit frolich aufferstehen / vnnd ben dir in ewiger Frewdevnd Seligfeit senn und leben mogen / Amen.

Ferner laffet uns Gottfeliglich fprechen bas Gebet deß Deren. Batter

Bufer / zc.

24.&c.

IIX.

Georg von Gottes Gnaden/ Candgrafezu Hes fen/ Grafezu CaBenelnbogen/ic.

Curdiger und Hochgelehrter/lieber Getrewer / wir wollen Seuch hiermit gnedig nicht verhalten/daß wir Wepland des Dochgebor nen Fürsten/ unfere gnedigen herhallerliebsten Derm Batters / Lands graff &DBJGS zu heffen Leichbestattung / Montag den epliften nechstinstehenden Monats Septembris/morgens zu acht ohr beraumbt und ans Nachdem dann Seine Gottfelige Datterliche Gnade / wie wir deffen Schriffeliche Nachrichtung gefunden/zur anzeige / wie Sie sich ihrer Sterbliche Peit fur und fur erinnert und zur Geligen Sinfarth gefast gehalten / allbereit in dem nechstwerlittenen sechezehen fundert und fünff und zwankigsten Jahr / pro memoria zu annotiren befohle wie Giees nach begebenem Todtfall/ver gurfts lichen Leichbegangnuß halben/gehalten haben wolten/ nemlich daß hiefiger Su: perintendens zu Darmbftadt/ben der Fürstlichen Begrabnuß den Leichtert/ den manifime andie Hand geben wurde/erflaren / Giner auf dem Ministerio Marpurgensi aber/eben zu der Stunde/ wann die Fürftliche Leichbegangnuß allbie zu Darmbstadt gehalten werden wird / auch ju Marpurg in der Stadtfirchen eine offene Leichpredigt solenniter halten/endlich auch im gangen Landt in als len Rirchen/ eadem die & hora Leichpredigten gehalten: und einem jeden Pfars heren vorhin anbefohlen werden foll / feinem vorgefesten Superintendenten / die von ihme gehaltene Predigt formaliter, wie fie der Gemennde seiner Zuhorer vorgebracht/abschrifftlich zu vberschicken. Sobefehlen wir euch hiermit gnes dig/ unfere Seligverstorbenen Heren Watters Gn. felbst eigener Berordnung nach/zu underthenigen ehren / und schuldigem Gehorfamb / all dem jenigen / fo euch als Superintendenten zu dero Fürstlichen Verordnung Vollnstreckung obliegen will/mit fleiß nachzukommen / auch hiernechst so wol ewere selbst / als auch aller anderer Pfarzern gehaltene Leichpredigten anhero zu unferer Rueftlie chen Cammer: Cankley zu vberfchicken / Hieran erftattet ihr unfern gnedigen willen / damit wir euch wolzugethan seind / Datum Darmbffatt / den 11. Tag Augusti/Anno 1626.

> An die Superintendenten im Lande/an einen jeden absonderlich.

# Georg von Gottes Gnaden/ Candgrafezu Hes fen/ Grafezu CaBenelnbogen/zc.

Este und Hochgelährte/Räche und liebe Getrewe/Nach= dem wir entschlossen/ def wenland Hochgeborne Kurften/ Heren & De WI 3 @ EN Landgrafen zu Deffen/ zc. onfere gnedigen herhallerliche ften Herm und Vatters/ Chriftlicher und Hochlobseliger Gedächtnuß / hinders lassenen Fürstlichen Leichnam/ Montage den enifften bevorstehenden Monats Sept. morgens vmb acht vhr / Chriftlichem Gebrauch nach / zu feinem allhier bereiteten Rürstliche Ruhkainerlein bringe zulassen / allermassen Gottes Wort/ bnd der Rindliche Gehorfamb vind Liebe ein folches von vins erfordert. Gobes fehien wir euch in anaden/vnd wollen/daßihr allen und jeden unfere Deerfürftene thumbs Heffen und darzu gehöriger Graffi unnd Herischafften Beampten in Stadten/Gerichten/vnnd Dorffern/mit gehörigem ernft gebietet / vorhochges bachtem onferm Gottseligen Heren und Pattern hochseligen / zu underthenigen chren/die auff folden Montagi an jedem ort angestelte Kurstliche Leichprediati in loco domicilii fleiffig zubefuchen / fürters denselben gangen Tag feverlich dubegehen/ sich aller leichifertigen Gesellschafften / auch gasthaltens / zeichens / fremde/ und anderer kurpmeilen zu mässigen i und also beedes ben henmischen und durchreisenden frembben zubezeugen/ daß der Berluft eines fo themren löblichen Russten / bem gangen Landt betrawerlich zu Derhen gehe / die Worfahrer auch mit sonderbarem ernft zustraffen. Das versehen wir vns / vnnd feind euch mit gnaden gewogen / Datum Darmbftadt/den 18. Tag Augusti / Anno 1626.

> Mutatis mutandis an die beede Rurfliche Regierungen im Lande.

ර්ගුණ අත අත්තර්තර විතුව අත්තර්තර අත්තර්තර වෙන අත්තර්තර්තර අත්තර්තර්තර අත්තර්තර අත්තර අත්තර අත්තර අත්තර අත්තර අත්තර අත්තර්තර අත්තර අත් අත්තර අ

Gronung ond Procession ben Fürstlicher Leich. bestatting des Weyland Durchleuchtigen Hochgebornen Fürs sten vad Heren/ Heren LDDW JOEN/ Landgrafen zu Heffen/ec. Dochlobs und Chrifffeligen Andenckens i gehalten gut Darmbftatt i ben 11. Zag Septemb. Anno 1626.

S Ontags den 11. Septemb. morgens omb lieben ohr/ward Bu Darmbftadt mit allen Glocken / bas erfte Zeichen / vnnd eine halbe viertel Stundt geleutet | das felbe ward omb ein viertel ohr auff acht ebens maffia dehalten/ da die Glock halbacht geschlagen/ward das Leuten wider anges fangen /auch bif zu acht phren/ vnd daß die Fürftliche Leich in der Rirchen abges stelt worden/continuiret.

Auff dem Marckt von der Schloßbrücken biß an die Rirche stunden 100. Burger schwark beklendet/ auff benden seiten mit Dellparten / und die fpigen uns

ter sich gekehret.

# Brocession.

## Die erfte Ordnung haben geführt:

Dren Abeliche Rathel mie schwargen Staben als der Ampemann zu Relfter. bach/Ampemann zu Liechtenberg/vnd Ampemann zu Brunberg.

2. Three F. On. Dochfeliger Bedachenuß Cammerdienere.

3. Darauff 30. Schüler / auch neben und hinder denselben/ 10. Schulmeister | alle hierzu insonderheit geklendet.

4. Die Burftliche Muficanten.

5. Vierzehen vom Landt beschriebene Pfarheren und Capelan zu Darmbstadt.
6. D. Johannes Vietor/ Superintendens zu Darmbstadt / unnd D. Justus Fewerbornius.

## Diezwente Ordnung/hat geführt der Erb=Warschall.

7. Erb. Marschall. Ampemann zu Nidda / vnd Præsidene zu Marvurg.

8. Neren kandgraff Philipfen
Neren kandgraff Priederichs Soffmeistere!
Herkog kudwig Priederichs zu Durtenberg F. Bn.

9. Rittmeifter Bambolt. Georg Riebefel.

10. Heren Landgraff Philipfen Junckern. 11. Heren Landgraff Friederichs Junckern. 12. Fürstliche Württenbergische Junckern.

13. Anwesender Grafen Junckern.

## Die dritte Ordnung hat geführt der Hoff-Marschall.

14. Hoff. Marschall ond Hang. Hoffmeifter.

13. Die Fürftliche Leich / so durch 24. vom Adel getragen worden/neben derfelben giengen 16. Edel Rnaben/mit brennenden Fackeln / vnnd auff der seiten neben hero 24. Einspenniger mit beklendeten Partisanen und die Spisen unter fich gekehret.

16. Der Stallmeister hat Ihrer F. Gn. Hochfeliger Bedachtnuß / Leibe Pferde beklender geführt / neben dem Pferdt feind gangen zwen Page/ deren einer das Schwerd/

der ander den Grab getragen.

17. herr landgraff G ED RO in Deffen/ wurde begleitet / burch die Churf.

Sächsische Heren Abgefandeen und neben Ihrer F. Bu. ein Cammer Juncker.

18. Herr kandgraff JOHAN zu Heffen / vund neben dem seiben Herr kand, graff PHJEHEN berr kandgraff FRJDERJEH zu Heffen / 2c. F.F.F. Gn. und neben sederm Fürsten ein Caminer Juncker.

19. Herr landgraff DENRJEH zu Hiffen/te. neben Jhrer F. Gn. Her, tog ludwig Friederichszu Württenberg/ vnd Herr Margraff Christians zu Branden, burg Abgesandter/ vnnd seder Ihrer F. F. Gn. wartet auff ein Cammer Juncker vnnd Page.

20. Herr Landgraff FRID ERJED in Deffen/rc. der Junger/vnd neben Ihrer F. On. Pfalggraff Johann Friederichs, vnud Fürftl. Lüneburgischer abgesandtes

auff Ihrer J. On wartet ein Page.

21. Herhog Christian Endwig zu Braunschweig und Lüneburg / neben Ihrer F. On. der Sachsen-Ensenachischer Befandee/hinder dem Jungen Herrnist gangen Hoff, meister von Plato/ und wartet auff Ihre F. On.

22. Abgefandie / Brafflicher Daffawischer / Grafflicher Solmischer / Graffli.

cher keiningischer.

23. Der Stadt Franckfurt Abgesandte. Reichs Schultels zu Frankfurt! Hieronymus Steffan des Raths i vnd D. Erasmus Syndicus.

24. Canglar / Bice Canglar / vnd D. Rait.

25. Die vbrige Fürffliche Rathe.

26. Pro-Rector und abgefandte Professores der Bniverficat Marpurg.

27. Hoffgerichte Rathe daselbsten.

# Dievierte Ordnung dirigirt der Ober-Zägermeister.

28. Darauff dren Fürstliche Frawen-Zimmers Hoffmeister: Als der Herstogin von Lüneburg / Herrn Landgraff Philipsen / Herrn Landgraff Friederichs Gemahlin Hoffmeistere. Hoffmeister zu Wehen. Hoffmeister zu Laubach. Ben ber Fürftlichen Leichbestattung.

Dierauff mard geführet die Rurftliche Fram/ Dergogin gu Luneburg/tc. burch Deren Ludwigen/ Brafen zu Erbach/vnd Deren Johan Casimirn/ Brafen zu Leiningen.

Prawlein Amalia / Landgrafin gu Deffen / zc. ward geführet / durch Braff Georg Albrechten zu Erbacht und Graff Albrecht Otto zu Solms.

Die Fürfiliche Wittib zu Wehen / ward begleiter von Graff Gottfried von Erbach/vnd Graff Einrich von Leiningen.

32. Die Fürstliche Wittibe von Laubach ward begleitet vom Frenheren von Eron. beral und Meldsior von Lehrbach.

Derr Landgraff Philipfen Bemahlin ward begleitet von Beren Landt Com. menthur gu Marpurg/ond Derman von Berfabe.

Heren Landgraff Friederichs Gemahlin leiteten Johann Bernharde von Dalwig/und Ampimann ju Gernßheimbleiner von Eronberg.

Grafeliche Frawlein. 35.

36. Fürftlich Lüneburgifch Framen. Zimmer.

- Three F.F. S. On su Weben und Laubach Framen-Zimmer. 37+
- 38. Landgraff Philipfen F. On. Gemahlin Framen-Bimmer. Landgraff Friederichs F. On. Bemahlin Framen Zimmer. 39.
- Das Adeliche Stadt, und landt, Framen, Zimmer / je dren bund dren bens 40. famen.

Fram Canglarin/ und anderer Deren Rache Beiber. 4T;

Darauff sampeliche Cammermagdt. 42.

#### Die fünffre Ordnung führer der Kellner von Zwingenberg.

Leib, Medici | D. Floger | D. Frang | D. Faber. 43.

Beheimbde und Canglen, Secretarij. 44.

Cammerfchreiber / Registratores / und Rent, Cammer Secretarins. 45.

Registratores / Tobias Schmidt/ Johann Brandenburger/ und Johann 46. Reip.

Abrige Canklen : und Rene, Cammer Scribenten. 47.

Hoffi Officirer. 48.

Rnecht und Befind im Marftall und andere Hoffviener. 49.

Mageren. 50.

#### Die sechste Ordnung dirigiret der Schulteiß zu Darmbstadt.

Rath und Burgerschaffe zu Darmbstadt.

52. Der Doffoiener Beiber. Des Raths Weiber.

53. Der gemeinen Burgerschaffe Beiber. 54.

#### Die Fürstuche Leich ward getragen durch folgende von der Ritterschafft.

Wilhelm Schekelvon Merkhausen. Z.

Johann Conrad von Wallbrun. 2.

Bernhard Friederich von Wallbrun. 3.

Johann Riedefel von Enfenbach. 4.

Georg Christoffel Diede zum Rurftenstein. 5.

Rudolff Magnus von der Nabenaw. 6.

Johann Adolff Raw zu Holghaufen. 7+

8. Hans Reinhardt Schüßvon Holghaufen,

Wolff Dick Schükvon Holkhausen. 9+

Georg Philips von Rotenflein. 20. Hans Ludwig Mogbach von Lindenfelg. II.

12. Georg

60 IX. Ordnung der Procession/bey der Burfil. Leichbestattung.

121 Georg Leo von Lowenstein.

13. Caspar Magnus Schenck.

14. Johann Carlln Schenck. 25. Hans Ludwig von Seebach.

16. Hans Vollprecht von Schlift genandt von Gorf.

17. Hans Philips von Bußeck. 18. Friederich von Storndorff.

19. Philips Davidvon Lauttern.

20. Dito von der Rabenam.

21. Hans Georg von Dernbach.

22. Hans Wilhelm von Mingenrodt.

23. Sans Henrich von Carben.

24. Luder Joachim von Lukaw.

Nach Bollendeter Predigt wurde die Fürftliche Leich ins Fürstliche Gewolb gefetel durch den Bammeister/ Kellner von Dornheimb/ Rellner zu Darmbstade/ Kellner von Liechtenberg/ Bamschreiber zu Darmbstade/ Werchmeister zu Darmbstade.

Wilhelm Schenel/Johann Riedefel zu Enfenbach / vnnd Magnuß von der Rabenam haben in dem Bewolb mitzu gesehen daß die Fürftl. Leich zurecht gesest würde/vnd

nachgehendes das Gewolb widerzuschlieffen laffen.

Don der Schloßbrücken an/biß an die Stadikirch/seind zu benden seiten viel hundere Menschen/in. vnd außländische/Mann. vnd Weibs. Personen/Junge vnd Alte hinder. einander gestanden deren sehr viel die darzwischen fürüber getragene jhres löblichen from men Herm vnd kandtvatters Fürstliche Leich/mit nassen Augen angesehen / vnd fast mit-leidilich beklager haben.

Im Schloß seind geblieben/ vnd haben dasselbe verwahret/ Capitain Hans Phisips von Schaumont auf Bickenbach/ der Burggraff vnnd Erabanten / welche im herausgehen die Spissen an ihren Hellnparten vnter sich gehalten / im wider hintingehen aber in die höhe gewendet/ vnd ist vnter dessen das Schloßehor beschloßen gehalten worden.

Beit wehrender Begrabnuf hat der Leutenampe von der Compagnie die Stade.

Thor verschlieffen und verwahren laffen.

- Nach beschehener Begrabnuß/vnd als man auß der Rirchen gangen/feind alle vom Abel den Fürftlichen Personen in der Ordnung fürgangen / denen seind Ihre F. Bn. sampe den Fürftl: vnd Bräfflichen Besandten / auch Rathen / in der Ordnung vnnd an dem Ort/wie sie hinein gangen/wider herauß gefolgt.

Ingleichem anch darauff das Fürfliche und andere Framen Zimmer.

Wie man auß der Kirchen gangen/ seind die 24. Einspänniger auff beyden seiten neben den Fürflichen Personen hergangen/ vnnd die Spiken an den Partisanen in die höhe gewande.

Rach der Predige hat der Glockner die Fackeln von den Page genommen / aufige. lefchet / vand feind die Jungen hinder den Fürftlichen Rathen je dren vand dren in einem

Blied wider ins Schloß gegangen.

Die Bürgerschaffe, so mit Delleparten auffgewarter/haben an dem ort/da ein jeder guvorgestanden/ nach der Predigt, sich wider finden lassen, daselbsten auch / bis die gange Procession wider ins Schloß einkommen/verblieben/vnd die Delleparten mie:

den Spigen vber sich gehalten.



X.

PRIMA CONCIO EXE QUIALIS de dicto Psal. 31. v. 2.

### IN TE DOMINE CONFIDO,

Dasift!
Haupt-Leichpredigt?

# Gehalten in der Stattfirchen zu Darmbstatt/als

Montags den 11. Tag Septembris/die Fürstliche Leich von Hoffauß/indas Fürstliche Begräbnüß-Gewelb bengesegen worden/

Don

JOHANNE VIETORE, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE, Pfarheren und Superintendenten dasetbst.

> T E X T U S. Pfal.31.v.2.

Gennauff dich traw ich/laß mich nimmermehr zuschanden werden/Erzette mich durch deine Gerechtigkeit.

EXORDIUM.

Moachtige in dem HERRR By Christo/svir lesen im and dern Duch Samuclis am 18. cap. Wann Gott in woldestelten Resident gimenten groffe Herm vnd Häupter deroselbigen durch den zeitlischen Todt hinweg nehm/daß solches so viel sep als wann sonst zehen tausent andere gemeine Menschen darinnen sterben. Worauß dan abzunemen/daß grosser Herm Todt vnd Absterben nicht so geringschähig zu achten/sondern vor einschr grosses Anglück zu halten sep. Wann nemlich vnser Herz Gote ein Landt straffen will/so nimpt er die Regenten desselbigen hinweg/ sagt sener Griechischer Mann der Pausanias. Ind in den Sprichwörtern Salomonis im 28. cap. stehet nicht ohne vrsach geschrieben/ Ambdeß Landes Sünde willen geschehen viel vnd grosse Enderungen in den Fürstenthumen.

Wann dann ohngefehr vor 6. wochen den 27. Julij/vns/vnnd vnferliebes Patterlandt/dergleichen Bnglück auch betroffen/ in dem nach Gottes willen der Durchleuchtige / Hochgeborne Fürst vnnd Herz/ Herz & DBJG Landgraff zu Hessen/Grafe zu Cakenelnboge/Diek/Ziegenhain/vnd Nidda/zc. Weyland unser gnediger/herklieber und getrewer Landtsvatter/Fürst und Herz/ nunmehr hochseliger Gedächtnuß/ durch einen zwar früezeitigen/aber doch recht sanssten und seligen Todt/ vns enkogen/vnd in die ewige Frewde und Seligseit/ mit sehr grossem gewinn/auss und angenommen worden ist: Als haben wir bils lich ben jest angestelter sehr trawrigen Leichbegängnuß/ da Ihrer Gottseitigen Fürstlichen Gn. hinderbliebener/ und allda vor uns stehender Leichnam/ zu dero

22 111

herhlieben Eleern/ Bemahlin/Rindern und Gefchwiftern in das Fürftliche Rirs chen Gewelbund Schlafffammerlein / foll verfeket werden / auß den Rlaglies dern Jeremiæ am 4. ond 5. cap. diefe fahnliche Wort und Scuffgen zu widerhoe » len: Der Gefalbte def Derin/der unfer Eroft war/ift dahin / unfere Derkens » fremde hat ein ende / vnfer Rengen ift in weheklagen verkehret / die Eron vnfers 3) Hauptes ift abgefallen / Dwehe vno / daß wir fo gefündiget haben! Darumbift 2) auch vnfer Dergbetrübt/vnd vnfere Augen feind von wennen vnnd tramren fine » fter worden! And zwar soist ihm auch also wie foldesewere na ffe Augen / vnd verhüllete Angefichter/defigleichen die fehwartbeflendete Stuel / fampt den lans gen Trammanteln/Binden/vnd Schleperngnugfam anzeigen. Saben wol in den nechstverflossenen 10. fahren/allhier an diesem ort/ben vermischer Frewd/ viel Trawrigkeit und allerhand Unftog erfahren / gleichwol aber hat man noch allezeit/ nechft Gott/ an J. F. Gn. feligen/als dem Gefalbten deß Derm / vnnd trewem Regenten und forgfaltigen Landes Battern/ einen erwünsehten Eroft gehabt/ nunmehr wne aber berfeibige entgangen/ wer wolte dann nicht tramen/ und mit den betrübten Freunden Ronige Josix/and feinen lieben Underthanen/ " auß dem Propheten Jeremia cap. 22. ruffen onnd schregen: Ach Bruder! Ach » Herz! Ach Edeler! Wer wolt fich auch nicht forchten / weil folcher gestalt der liebe Gott omb unferer Gunden willen fo fehr gornet/ unnd der Low / wie Amos redet/cay. 3. fo gewaltig brullet! 3ch meyne ja/ co fen biffero eine geraume zeit vber ein schreckliches Lowenbrullen im Romischen Reich bin und wider gehoret worden! In dem nicht allein die Schilde der Erben/wiegroffe Heren/Wfal. 47. genenneewerben/ fo heffeig widereinander gelauffen/vnnd den Romifchen Adler so ungleich und grimmig angesehen! sondern auch sonsten in underschiedlichen Fürstlichen vornehmen Näusern/vnverhoffte unnd flägliche Zodtesfäll sich be: geben und zugetragen. Gleichwolaber so wollen wir ben so verwornen zeiten und vielfaltigem Lowenbrullen/wie auch diesem verserm jehigen betrübten und trams rigem Zustandt/nicht eben gar zu kleinmutig werden / viel weniger tramren wie Die Denden / die keine Soffnung haben/1. Theff. 4. fondern vne deffen gewißlich. troften: Daf Gott auff vorhergehende Buf und Besserung des lebens / vns

wider werde gnedig feyn / vnnd das Schwerdt feines Zorne mit dem Del feiner

Barmherhigkeit bestreichen / vnd zu seiner Zeit alles wider gut machen.

Daf unfer gnediger Landtsfürft und Dere / lobfeliger Gedachtnuß/ als Gottes Anecht/nach deffen heiligen willen gestorben / vnnd zwar in hochster Bedult/gang willig und Gottseliglich. Gelig aber find die Todten / die in dem

» Herm ferben/vonnun an/ Apoc.14.

Sonderlich aber gibt vns auch füre dritte fehr troffliche Gedans efen der hereliche Wechsel / der Seiner Gottseligen F. Gn. durch deren feligen Abschied ift widerfahren/fintemalfie auß der Buruhe zur Ruhe/auß dem Lende zur Freivd / ja auß dem Todt jum ewigen seligen Leben ritterlich hindurch ges

drungen.

. 20.

Will vors vierte geschweigen idaß durch Gottes Gnad und Se IV. gen/es schon allbereit das anschen hat/als wenn der liebe gur finicht geftorben fen/ darumb weil er seines gleichen hinder sich gelassen; da er lebte / fabe er feineluft an seinen Rindern/ vnnd hatte frewde an ihnen / da er aber starb / burffte er nicht forgen/dann er hatte hinder fich gelaffen einen Schuk wider feine Reinde / vnnd der den Freunden wider dienen kan / fleht gefchrieben im Buchlein Sirachs am 30. Cap.

Einsolch Christlich und hochtrostlich vertrawen zum lieben Gott/ seiger zeit in unsern betrübten Herken destomehr zuerwecken/ist vor gut angeschen worz den/ fürgelesenes Psalmen: Sprüchlein/ In te Domine consido, HEN N Propositio, ausst dich trawe ich/las mich nimmermehr zuschanden werden/ In vorstehender "Leichpredigt abzuhandeln/ in Betrachtung dessen/ daß selbiges nicht allein J. H. abseliger Gedächtnuß tägliches Symbolum/ und gemeinster Spruch gewesen/ den sie vielen hohen unnd vornehmen Leuten mit 5. Buchstaben H. A. D. T. Linishre Bücher geschrieben/ sondern auch den sie in Lieb unnd Leyde/ im Leben und Sterben/ bis in Ihr seliges Ende hinein/ recht Christ: und Fürstlich practiciret haben.

f. Erftlichen aber will ich die Wort deffelbigen erflaren/ vnnd auf Got/ Partitio.

tes Wort ihren rechten Werstandt anzeigen.

11. Darnach aber foll die applicatio drauff folgen/und wie wir es auch

heutiges tages nüglich zu Lehr und Troft haben zugebrauchen.

Gott/ dessen Kraffe in den schwachen machtig ist/ wolle Euch und mir seis 2. Cor. 12. nes H. Geistes Gnad und Segen hierzu miltiglich geben unnd verlenhen / umb Jesu Christi willen / Amen.

Bester Theol.

En nauff dich traweich/lauten die Wortunsere Fürstlichen Symboli, ce oder vielmehr Königlichen Sprüchleine. Dann sehen wir an den 31. Psatmen/darauß er genommen ist/sorühret derselbige versprünglich her vom König und Propheten David/durchwelchen weil der H. Geist selbst geres det/und ihm gleichsam seine Psalmen in die Feder dieurt, 2. Sam. 13. haben wirs billich destohöher zu achten. Ist auch fregent in der Creußschulen/da man das rechte confidere und vertrawen zu Gottlernet/ein geübter Mensch gewesen/so wares David/der Mann nach dem Hernen Gottes/wie er genande wird/Act. 13. Halte gänklich dar sur/weil auch unser gnediger Fürst und Dert lobseliger Gestächtnuß/nach Gottes willen viel unnd mancherlen hat erfahren sollen/GDte werde zeitlich J. J. Gn. solch Sprüchlein zum Symbolo zugebrauchen gleichs samins Herst gegeben haben/ist zwar ein kurses Sprüchlein von Worten/welsches dann der Symbolorum art ist/ein sedes Wörtlein aber begreifft viel in sieht wie wir sekunder hören werden.

Das Wort Jehovah oder hen n'elches in der Teutschen Bibel In te Dos Lutheriallzeit mit groffen Buchstaben außgedrucktist ist der engenthümbliche mine wesentliche Nahme deß einigen wahren Gottes und Herin Himmels und der Erden/der sich in seinem Wort in drepen underschiedlichen Personen/soda heise sen Gott Vatter/Sohn und h. Geist/hat geoffenbaret / auff diesen drepeinigen wahren Allmächtigen Herzn und Gott traweich/sagt David allhier.

Inder Griechischen und Lateinischen Sprach wird das Wort hoffen ges braucht in te Domine speravi, worauff auch gerichtet ist unser schone Rirschengesang: Indich hab ich gehoffet Herzshilf daß ich nicht zu schanden werd se moch ewiglich zu spotte das bitt ich dich serhalte mich in beiner Trew HER Resemble Wotte. Aber das Wortchen consido, auff dich HErztrawe ich sist etwas emphatischer und größeres nachdrucks sompt auch mit dem Nebreischen Wort am nechsten vberein dann das Chasithistompt her von Chasah, welches eigents lich heist situs est, consilus est, er hat vertrawet.

GOTT aber vertrawen heisset so viel / als alles was da ift in der ganken Quid sie Welt/auß den Augenseken/ vnd sieheinig vnd allein ihm ergeben / vnnd darben coffidere in nicht Domino.

nicht allein gewiß wissen/ sondern auch festiglieh glauben/vnd sich vnfehlbarlich darauff verlassen/was Gott in feinem Wort habeverheissen vnnd zugefagt/ das werdeer thun vnd halten. Db nun aber woldiefe Borter/hoffen/ glauben vnnd vertramen/wegen der Namen verwandschafft se bifweilen in H. Schriffe promiscue, das ist/eins vors ander in einerlep verstandt gebraucht werden / sintemal ben einer feden rechtschaffenen Doffnung auch ein gläubig vertramen senn muß! daftero auch der Hoffnung eine Angopoeia, oder vertrawliche Gewißheit zuges schrieben wird/ Heb. 6.v. 11. so bleibt doch allzeit dieser richtige unterscheid dare zwischen/daß das glaubige Arrtrawen auff bas verheiffene gegenwertige Gut inder verheissung sihet/ vnd dasselbige ergreifft/die vertrawliche Hoffnung aberl die sihet das verheissene Gut als fünfftig an/onderwartets. Ind mo das glaus bige Bertrawen nicht fürher gehet / vnd zum Runbament geleget ift / da fan bie spes toborata dievertramliche Hoffnung nicht flatt haben ober drauff folgen.

Differentia inter spem & fiduciã.

hum.

Was war es aber / beswegen Konig David so ein festes Vertramen vnnd. Liberame, farcte Hoffnung zum lieben Getterugevnnd gefaffet hatte? Rurplich barvon non cofun-", zureden/fowares diefes: Erder liebe Gotewerde jon nicht laffen zu schanden

dar in ærer- " werden/fondern gnediglich helffen und erzetten.

Der gute Berz fleckte der zeit in fihr groffen angften / wurde da er diefen Pfalmengemacht/von Ronig Saula auffs cufferfte tribulirt vand verfolact/ hatteihnauch sest in der Busten Maon / auff angeben der ungetrewen Sinhis ten dermaffen ombringet/daß er fich faft feines Lebens ergeben / 1. Samuel. 232 Wieshmnun ben solchen angsten das Beten recht von Herken gieng: also vere richteters auch außeinem wackern herßhafften Dertramen / der liebe Gott werd de ihn nicht laffen/ fondern fein Gebett erhören und heiffen / wie auch geschehen. Mercket aber wol/daßes ihm nicht eben zuforderft omb die leibliche / fondern am allermeiften omb bie geiftliche Geelenhulff vand Erlofung fen zu thun gewefen / welches daher abzunehmen/weiter fricht / Gott wolle ihn (leolam, in acernu) nimmermehr lassen zuschanden werden. Disexterna confusio, oder ewige schande ist und heistet nichts anders als ewig verlohren und verdammer werden Augustinus vind dafür bittet er am aller meisten / wie es Augustinus voer diefen Pfalmen gar schonerfläret; illam confusionem, sagendt/perhorresco, quæ est in æternű, für der ewigen Schandevnd Spott/behüt mich mein lieber Derte Gott! If auch der gewissen Zuversicht | da er je nach Gottes willen in der eusserlichen Werfolgung von Ronig Sauln was leiden/darnieder liegen/und fein Leben ein-

T.8. Super 31.Pfal.

> so Ende gefast macht/ fagendt: In deine Hande befehlich meinen Benft / du haft' » micherloset / DE R R du trewer Gott. Weiß alfo nun E. C. L. wiffhalben nit allein Ronig David in seinen nothen so ein festes und farckes vertrawen zum liez ben Gottgehabt hab / sondern auch wohin vornemlich der gange scopus vnnd

buffen folle/fo werde er ihn doch/weil er all fein Bertrawen auff ihn einig und als lein gefest hab/ nicht eben drumb emig verlohen fenn laffen / fondern fur folcher es wigen Schmach und Confusion Batterlich behaten und bewahren/zu welchem ende er fich auch bald drauff in biefem feinem Pfalmehen auff ein seliges williges

Zweck feines glaubigen Wundsches und Gebettleins gangen fen !

Fundamé-Wir muffen aber in demfelbigen/ als in einem fchonen Bergwerck und rele tum confichen Fundtgruben / noch weiter gehen wind das rechte Fundament deffelbigen fus dentiæ Dachen/worauff doch feine so wackere Confident und festes Bertrawen zum lieben vidicæ. Bott/ daß er ihn erhoren/ helffen und endlich ewig felig machen werbe / eigentlich fen gegründet gewesen.

> Wann ein Menfeb zu dem andern sich allerlen gutes von Hulff und trewer Rettung

Rettung vorsihet/ so muß diß Jundament zuforderst da senn / daß sich einer vmb denselben habewol meritirt vnd verdienet/ gratia enim gratiam parit, das ist / eine vmbs ander/vnd keine vmbsonst. War es nun vmb König David / vnnd seine merita oder Verdienste gegen den lieben Gott/auch sogethan vnd beschafs sen/daß er etwan auff dieselbige sein Vertrawen zu Gott vnd dessen Hulff vnnd Ertettung hette sundiren vnd grunden konnen? Nein/Nein! Ein frommer Hert war er wol/ vnd ein rechter Mann Gottes/wieer genennet wird im 2. Buch der Ehronick am 8. Cap. Aber er war auch ein Gunder in Gunden empfangen vnd geboren/ wie er darüber klaget / im 51. Psalmen; der auch bishero in seiner Jugendt sich am lieben Gott mehr als einmahl verschaleket vnnd versündiget ges habt / welches sein Beichtgebettlein der 25. Psalm gnugsam zuverstehen gibt / wenn er spricht: Ach Hert gedenck nicht der Gunden meiner Jugendt/vnd aber: « mals Psalm. 19. Wer kan mercken/ wie offt einer sündiget? verzeihe mir auch « mals Psalm. 19. Wer kan mercken/ wie offt einer sündiget? verzeihe mir auch «

meine verborgene Reble.

Worauffaber sein so hershafftes confidere und Vertrawen sep gegrung bet gewesen/folches gibt er mit dem übrigen Hebraischen Wortlein (Zidkatecha) gar artig zuverstehen / da er spricht/libera me in tua justitia, Erzette mich Libera me durch deine Gerechtigfeit. Darin fteckt das rechte gundament. Was ift es az in tua justiber für ein Gerechtigkeit? versteht er etwa darourch die wesentliche Gerechtige tia. feit Sottes/ nach welcher er nicht allein ein gerechter / ernster/ vnd zorniger Gott Dei justiift fondern auch die Gerechtigfeit felber? Rein/ Nein : nach der Gerechtigfeit tia? ifter ein recht verzehrendes Fewer/ fan so gar nicht Gunde noch Gunder leiden / Non effen-Dafer fie auch viel mehr von fich in Abgrundt der Hellen floffet; unnd das mufte tialis. Ronia David gar wolf drumb bather / Wfal. 143. DEM R ache nicht ins Bes " richt mit deinem Anccht/fonst wird fein lebendiger für dir bestehen. Go kan er " auch nit meinen die justitiam legalem, so man ben Wose vand seinem Gesek No legalis. ftudiret/ dann der fordert ein folch vollkommene Berechtigkeit | ben ber nicht im gerinaften Titul wider Gottes D. willen gefündiget werde / da foll alles geben von gankem Herken/ Seel/Rrafften/ vnd Gemuth / darumb er dann auch die Bergrührende Wort foricht: Berflucht fev ein jeglicher/der nicht alles helt/was ce im Buch Deft Gefence gefehrieben fehet/Deut. 27. Golche Mofaifche Gereche ... kiakeit war ben Ronig David auch nicht zu finden / welches er / als ein armer Sunder mit seinem Miserere im 51. Pfalm gnugsam zu verfteben gab. Zwar mas feine eufferliche Sach anlanget/in dem ers mit feinem Berfolger/dem feinde seligen Saul zu thun/fo hat er wolein richtige justitiam vnnd gerechte Sach für fich/ fo fern ers aber / als ein armer Gunder / mit Gottzuthun / bawet vnnd traweter fo garnicht auff die justitiam persona sua, vnd fein eigene Berechtias Peit/daß er vielmehr omb eitel Gnad onnd Gute bittet / fagenbt: Gott fep mir ce anedig nach deiner Gute/ und tilge meine Gunde nach deiner groffen Barmber. .. Biafeit/Pfal.51.

Demnach wann er hie spricht/Gott werde ihm helffen unnd erzetten durch Sed Evanfeine Gerechtigkeit/so versteheter dardurch die justitiam Evangelicam, das ist/gelica.
die jenige/so ihm der verheissene Messias/und gebenedenter Weidssame durch seiz
nen hoehheiligen thewren Berdienst werde zuwegen bringen / wund die nennet er
Gottes Gerechtigkeit/ dieweil sie nicht von ihm/oder auß ihm / sondern auß laus
ter Gnad und Güte Gottes herzühret / wie Augustinus solche Wort deß Psalz Augustinamens gar schon erklaret / weil er sie jhm durch wahren rechtsehassenen Glauben
imputiret und zu eigen gescheneket hat / sintemaler uns seinen Sohn Christum
Jesum zur Gerechtigkeit gemacht hat / z. Corinth. z. dannenhero er auch unser

13

Gereche

Gerechtigkeit genennet wird Jerem, 23. als die durch den Glauben wnfer wird ! omb welcher vrfachen wille fie vom Apostel Paulo/die Gerechtigkeit def Blaus bens genennet wird Item die Gerechtigkeit/fo auf dem Evangelio fomve / eine zugerechnete Gerechtigkeit. Innd das ift die allerbeste Berechtigkeit / justicia superabundans, die für Gott gilt/vnd vber alle fommet / so da seind des Glaus

bens in Christo Jefu/ Rom.3.

Hetten also nun alle Wort unfere Rürftlichen Symboli, und fürgelesenen Wfalmen Sprüchleine schriffemaffig / deutlich vnnd grundtlich erflaret / beren eigentliche summa dieses ift als hette Ronia David gesaget: Bott/wie selkam vnnd wunderlich führeftu doch mich deinen Anecht / wielaftu mich doch so viel und groffe angsterfahren ob ich nun aber wol weiß / daß ich als ein armer fündiger Mensch nichts bessers verdienet/fondern wol ardsserer fraffe werth sen/ so weiß ich doch auch auß deinem Wort/welches nicht liegen noch tries gen kan/daß du mir omb Christi deines lieben Sohns willen werdest anedia fennt mir alle meine Gunde verzeihen/ als der darfur hat gnug gethan/ darauff rerlag ich mich/das traw und glaub ich festiglich/und zweiffel nicht/ was mein euffertich Creuk/ Trubfal/ und Verfolgung anlanget/ du werdeft mich wol auß den feiben machtig zuerzetten wiffen / auff maß vnnd weiß/fo dir am aller wolgefalligsten. Auffwelchen schlag dann auch jener alte Rirchenlehrer / genant Remigius Antisiodorensis in Pfal.10. diff unfer Spiuchlein erflaret hat; In Domino confido, hoc est tota sides mea est in Christo, per illu credo me justificari & falvari,ille mihi mons,ille refugium, &c. das iff all mein Glauben und Ders trawen sek ich auff meinen Heren Christum/ond weiß daß ich durch ihn gerecht und ewig selig werde/ber ift mein einiger Hort und mein Burg/ tc.

Was sollen wir nun aber auß folchem erklärten Symbolo vnnd Syruche lein gutes lernen/das uns seitiger zeit in unser Traweigkeit/ so wolim Leben/ als

im Sterben/mögnuk/fürträglich und tröfflich fenn ?

## Ander Thenlovon den Lehrpuncken.

I. Locus. De vera Christianorum fiducia.

Rflich sehen und lernen wir darauß / was boch einen Christen recht confident, hershafft und getroft macht / oder wohin er doch in allem feinem thun vnd schwerestem anliegen sein refugium vnd Zuflucht nemen solle!

Ist ein folche lection, deren wir in diesem elenden dürffeigen Leben hoch

daß er sich recht kuhnlich darauff hab zuverlaffen?

Quæ confistit. 1. Nonin bonis fortunæ.

nibus regieren laft / darüber gar zu ungleiche Gedancken / unnd faft widerwertige Dann ift einer reich und wol begutet/fo verlaft er fich auff diefelbige discursus. seine groffe Reichthume/nach dem teutschen Sprichwort / Gut macht Muth / gedencket/er konne wol anderer Leut entberen / fein Gelt unnd Gut foll ihm wol auß einer und der andern noth helffen. Gin anderer verlaft fich auff fein Rluge

vonnothen haben; Nur allein gibts in diefer Welt/welche fich mitlauter opinio-

mi.

2. Necani- heit/Runfi/Geschicklichkeit/ vnnd Eloquent / darben er ihm Diefen vberschlag macht; fommeich in ungemach / en fo will ich mich wol herauß schwäßen unnd wurcken/ wolle ein schlüpffloch nicht angehen / fo wiffe er noch ein anders / Mus miler est, antro tantum qui clauditur uno, comuffegar ein schlecht Mauß lein senn/das nur ein Lochlein wiffe / dahines fich verfriechen fonne. Der britte

3. Neccorporis.

verläftsich auffsein groffe Macht/ und Menschliche Hülff unnd Affistens / die ihm versprochen ift und zugesagt/ meinet derwegen es konne ihm durchauß nicht fehlen. Dbes nun woleitel schone sachen seyn/die einen gleich samanlachen/ vnd darben man ein zeitlang wäcker braviren/vnnd viel außrichten kan / fo halten fie

dock

boch ben flich nicht/vrfach : Vanitas vanitatum & omnia vanitas, weil alles Ecclefiaft. 14 sank eptel und das fihet man fonderlich in der Todtes norh / da warlich ihr Gib ber und Golt nicht helffen fan/ wie zu lefen ift Zephan. 1. Ezech. 7. und Proverb. 11. Was war Cicero vor ein fluger/gelehrter unnd beredter Mann / noch ruffe er an seinem Endel o me nunquam vere sapientem, Dwie garnichte ift ce doch mit aller meiner Beißheit! Ego enim tentatis omnibus nihil invenio, in quo acquielcam, fanich doch nichts zumaldrin finden/ darauffich mich fühne lich zu verlassen hette! Welch groffe Macht brachte doch Ronig Xerxes in Derfien zusamen ? Er vberzoge Griechenlandt mit zehen mahl hundert taufent Mann/vnd meinete/es were vnmuglich/daß er nicht gewinnen folte / noch gieng es auf auff ein schendliches Lami. Ich Menschen Hulffist doch tein nun Vana salus hominum, Pfal. 60. sie ift und bleibt ein Egyptischer Rohrstab. Drumb 2. Reg. 18. ob wol David felbst ein groffer Derzonnd watterer Goldat war / fo fagt er doch Efai. 36. Dial. 147. Werlaffet euch nicht auff Fürsten/fie find Menschen/die konnen ja " Ezech. 29. mit helffen fterben und fallen sie dahin/fo feind alfran verlohren ihre Unfehlag. " Bleich wieer aber im 118. Pfalm fagt: Bonum est considere in Domino, Esift que fich auff ben Derten verlassen / also practicirters auch in seinen groß leften nothen/ vns zum Exempel/daß wir dergleicheihun/vnd folch feir. Sprüche lein/in te Domine confido, auch onsers Hergens stetiges Symbolum sellen Sed in Dofenntaffen. Diefen Heren zum Freundt/vnnd auff feiner feiten haben / macht mino. recht dapffere confidenten vund hershaffte getroste Leut / die auch mitten im Zodt ihr Bertrawen nicht sincken lassen. Ind ivorauff solte sich duch auch ein Prover. 14. Menleh/in diefer Welt/ darin fonft alles verganglich / nichtig vnnd fluchtig ift/ anderwerp verlassen konnen ? Mitten wir im Leben seind/haben wir zuvor in uns fer traibrigen Leich-Procession von Hoff auß big berein zur Kirchen gefungen ! mit dem Todt ombfangen/wen fuchen wir der Hulffe thue/ daß wir anad erlans gen/bas thuftu Soert alleine. Ach fo lernet doch nun ewrem lieben Gott vertras wen/ vnd werdet nicht zu kleinmutig/wanns obel zugehet/ vnnd alle Menschenbulffe außist sprechet mit David auß seinem 46. Plalmen / Gott ift unfer Zuversicht vand Stercke | ein Billff in den groffen nothen | die vas troffen haben | ce barumb fo forchten wir vas nicht/wenn gleich die Welt untergieng/ und die Ber : ce ge mitten ins Meer fincken / te. vand wie derfelbe gange Pfalm/ hieher gehoria/ ... mehr lautet. Des ift ein außbundt von eim sehonen Pfalmen/vno wenn wir ihn auffe allerfürkeff analyfiren und theilen wollen / fo bestehet er in nachfolgenden dreven Wortlein / das erste heisset Fidamus per f Gottist unser Zuversicht Darumb so forthen wir une nicht. Das ander heift Videamus per v. Rompther! und schamet die Berck def Derin/der auff Erden folch zerfteren anrichtete Das dritte heift Sileamus, fend fill/vnd erkennet / daß ich Gott bin/ich will Ehr einles gen unter den Benden / ich will Ehreinlegen auff Erden. Doer hert weiß es frinzu machen/wann wir nur fein in silentio patientiæ auff ihn sehen / und seis ner Hülfferwarten. Und das ift die erste Lection/so vns vnnd vnsern Rindern aleich am erste Blaedes Catechismi auffgegeben wird/wann wir ben Außlegung deßerften Gebotts Gottes fagen: Bir follen Gottvber alle ding fürchten / lies ben und ihm allein vertramen. Ift aber ein schwere Lection, von wegen unfer vens berbten Natur/welche flugs gegen Gott mißtrawig wird/wann er mit der Hilff verzeucht/vnd etwas lang auffen bleibet/ da fihet fie fich geschwind vmb nach den Egyptischen Rohrstäben; Daß wir demnach billich desto gröffern fleiß auff die fe Lection alle miteinander zu wenden haben/dan gehet man hie frie/ und falliret in diesem Puncten/ so muß man nothwendig zu schanden werden / vnnd daist dann

weder zu rathen noch zu helffen/ dann die einem andern nacheilen / die werden hae

ben groß Herkenlendt/Pfal. 16.

II. Locus. in falutis negocio:

Wann aber ein Christen Mensch auff diese Welt unter allen dingen ihm Que fit eo-nichts hoher foll angelegen fenn laffen/als feine Geliafeit/wie er doch als ein are rundem fi-mer Sunder Vergebung seiner Sunden bekommen / vnd also vor Gott acrecht ducia unica vnd ewig felig werden moge / Als lernet nun auch vors ander auf vnferm erflare ten Fürstlichen Symbolo und Davidischem Sprüchlein/worauffihr euch doch in demfelben fruct/ die Geligfeit betreffent/einig und allein habet zuverlaffen/und was daewer Glaub/ Hoffnung vnnd beständiges vertramen fenn folle? wiewol hie auch der allerzichtigste Weg/wan man ben unserm Sprüchlein blieb! Inte Domine confido, auff dich Herr trawe ich / so giebts aber hierüber bev vielen auch zumahl ungleiche und wunderliche singularitäten unnd frzige Deis nungen. Dann der fenigen zugeschweigen/die da ohn Gottes Wore und Befehl fich in negocio falutis verlaffen auff die Berdienft/ Hulff und Rurbitt der Bers forbenen Deiligen/fo fiederwegen pflegen anzubeten/ unnd dannenhero den gans ken Pfalter Davide/ wie auch unfer fürhabend Sprüchlem auff die hochgelobte Jungfram Mariam gezogen/sagendt: Inte Domina confido, &c. Mutter Gottes auffoich traweich / lagmich nimmermehr zu sehanden werden / erzette mich durch deine Gerechtigkeit/ze. Seind deren auch zumahl viel / fo auff auf Pharifaifch vermeinen felig zu werden / vnnd in Dimmel zu kommen durch den Berdienstifrer eigenen latisfactionen, vielgethaner guter Werch eigener Deis ligkeit und Gerechtiakeit. Db nun wolem rechtschaffener Christschuldig und willig ift nach Gottes

Contra fiduciam operum.

fürgeschriebenem Wort/gute Werck zu thun/ und dardurch seinen Glauben zu beweisen und sehen zulässen/so mächter doch drumb keine Merita, partitten og der Berdienste drauß/vielweniger bawet und trawet er darauff / also und der aes stalt/daß er dardurch für Gottes Gezicht bestehen/ond in himmel kommen kon ne; Nein/ fondern nach dem er fie im einfaltigen Sehorfamb Gott ju chren ges than/ond feine schuldige Dantebarkeit gegen ihm in etwas zubezeugen angefans gen/fo fpriche cr/ Dertich bin ein vnnüger Anecht / ich hab gethan / was ich zus thunschuldig gewesenbin/ Euc. 7. Er erkennet fein unvermogen ob er schon durch Gottes Gnad und Hulffe hab angefangen gutes zu thun/ fcp er doch viel ju gering barzu/den Simmel darmit zuver Dienen/darumb weil all unfer Gereche tigfeitist wie ein beflecktes Tuchter mercket in feinem Dergen vnnd Gewissen! daßihm darben noch allerhand boses anklebet / Rom. 7. weiß sich demnach als ein armer fundiger Mensch auff anders nichts zu verlassen/ als einig unnd allein auff die Gnade und Barmherkigfeit Gottes unnd das liebe Milerere, welches gegründet ist auff Christi hochheiligen Berdienst seines bittern Leiden und Ster-Augustinus bens / vnd volligsten Gehorfambs / vnnd das ift die Gerechtigkeit / durch welche super Pl. 31. hie David auch begeret hat erzettet zu fein von allen feinen Gunden/Erzette mich durch deine / nicht durch meine/ Gerechtigkeit/wie die erklarunge Wortdef Aus guftinilauten; Das rechte beste einige Fundament unfere glaubigen Bertras ftitiam, da- wens und einiger Seligfeit/auffer welchem fonft tein andere fan geleget werden/ 1. Cor. 3. dann wir werden ohne Berdienst gerecht durch sein Gnad burch die Erlofung/fo durch Christum geschehen ist/welchen Gott hat fürgestelt zu einem Gnadenfluel durch den Glauben in feinem Blut / damit er die Gerechtigkeit darbiefe/die für Gott gilt/ in dem daß er die Gunde vergibt / zun Rom. 3. Go lang diß Bundament flehet/wiees dann in Ewigfeit flehen muß / fo fan die fiducia operum, und das Vertramen auff unfere gute Werckenicht statt haben/und

Nam fiad

Efai. 64.

meam attendas jumnas me. ist in Warheit nichts anders als ein Abgotteren/wann man sich darauff verlase fen will. Paulus fage zun Rom.10. die folcher gestalt ihr eigene Gerechngkeit wollen verrichten/die fenen der Gerechtigkeit/ fo fur Gott gilt / nicht unterthan / das erfte Gebott Gottes heisset ja alfo: Du folt tein andere Gotter haben neben mir/das ift/wir follen Gott vber alleding forchten / vnnd ihm allein vertrawen/ Bertrameffunun auff dein gethane Berck/was thuffu anders/als daß bunchen Deinem Gott andere Gotter haft ? Und das erkandt der fromme Munch Berne hardus gar wol/wanner fagt:propriis viribus fidere & meritis, non est fidei, fed perfidiæ, es semehr ein Anglaub oder Aberglaub als ein rechter Glaub!

fich auff fein eigen Werck und Verdienst verlaffen.

Bie aber ? wanneiner was autes gethan hat / vnd ift darben in seinem Ges wissen versichert/daß er nicht unrecht gethan hat/weber für Gott/noch der Welt/ foite sich einer dann nicht deffen rühmen / vand auff solche feine rechte Sach fich verlaffen können? Liebe Chriften/es ift ein groffer underscheid zwischen dem foro foli & poli, das ift/zwischen den sachen selbsten. Wann mans mit Menichen zeitlicher Sachen halben zu thun/ vnd ein gerechte Sache hat / fo hat der Ruhm Gloriatio difi auten Sewissens je freylich fatt/ und fan einer billich darauff troken/wanns bonæ conaber der arme Sunder mit Gott zu thun hat/ da gilt es nicht / vand da ligt aller scientia. Ruhm darnieder/vnd fagt Paulus vnverholen 1. Cor. 4. Ich bin mir wolnichts bewuft aber darinnen bin ich nicht gerechtfertiget/vnd abermale Gal. 5. Es fep fern von mir ruhmen/als nur des Creuses Christi/ Glorior in solo sanguine Christe tuo. Daß dem also sen/findet sieh am aller richtigsten in der Brob vno fers letten Stundleins/ wann man auff dem Todibette ligt / vand die zwen befte Freunde Leib und Geel follen voneinander scheiden / da wird warlich zu Dem ! Stroh/vndlauter Stovveln alles das fenige/darauff man fich / ausser Christo und feinem B. Berdienst verlassen/i. Cor 3. Bib worauff foll und fan fich doch alkdann ein fterbender Christ und Agonizant anders verlassen? In to Domine confido, Herrauff dich trawich/ muß warlich ba das bifte thun! Laffet uns Exempla. befimegen wenig Exempel anhoren. Wie fames doch / daß der fromme lobliche Renfer Maxim lianus II. Dochloblichfler Gedachtnug/da er gefährlich franct wurdelund jest ferben folte in anno 1567. daßer nichtleiden kontel daß man ihm Bucholtzeviel dicentes machte von den verstorbenen Heiligen / und einem und bem andern rus. verdiensliechen guten Werck? Wie kam es auch / da der Bischoff von News fadt zu feiner Ranferlichen Majeftat furs Rranckbette begeret / daßer ihnnicht zu sich laffen wolte/ er verhieß ihm dann zuvor/ von nichts andere mit ihm zu res den/als von Chrifti verdienftlichem Leiden und Sterben/und deffen Rofenfarben vergoffenen Blut? wie hiervonbenm Bulcholtzero zu lefen in feiner Chronick vag. 648. Wie fam es auch / da Ranfer Carolus der gunffee / feinem Deren Bruder Rerdinando dem Friedfertigen das Regiment und Räuferthumb vbergeben/daß er fo fleifig in Den Schrifften Bernhardi gelefen / vnnd immer auft. denseiben diese Reden geführet / Dber schon ein armer Gunder für GDet sen / frewe er sich doch dessen von Hergen/ daß sein lieber HERR Jesus den Himmet einhab auff imeyerlen weise / 1. jure hæreditatis patriæ, als wahrer Gott mit dem Natter und D. Genft von Ewigfeit. 2. Dann aber auch und fürs zwentel merito passionis sux, durch Berdienft seines bittern Leidens unnd Sterbens. Auff die erste weiß behalte er ihm den himmel felbsten / auff die ander weiß aber habe er jhm du gut denfelbigenerworben und mitgetheilet? Auch hette er in anno 1510. Ju Aughpurg auff dem groffen Reichstag von seinen eigenen vornehmen Theologis gehöret/daß die Augspurgische Confession der protestirenden zwar:

iii

auß

In memorabilibus Wolfii.

auß den Battern/aber nicht auß der D. Gottlichen Schrifft konne widerleges werden; dannenhero er auch furg vor seinem Ende foll gefagt haben jum Bis schoffe ju Toleto/er hielt der Lutheraner Lehr im Articul von der Rechtfertigung def Armen Gunders für Gott vor richtig / worüber hernacher zu Rom folche ungleiche Gedancken entstanden / daß etliche gezweiffelt / ob man ihm daselbst auch exequias halten folle/wie hiervondenchmurdige Schreiben au finden fenn inden memorabilibus Wolfit. Jener fromme Prior du Reinhardesbron in Thuringen gerieth an feinem Ende in schwere Anfechtungen / daß ihn nicht ans ders daucht/als wann die gange Belt auffihm lege / alle Creaturen weren wider ihn/das flagter feinen Rlofterbrüdern / die hielten ihm trofflich für fein geführes tes heiliges Leben/was er fich dann viel forchten borffie! Ach fagter / das ihut alles nichts für Gottes Gericht/aber ber gecreukigte Dons Jefus/ ber ift mein Teftament und mein Gerechtigfeit. D. Creugenach ein enfferiger Mann in feiner Religion/der hatte viel Meffen gehalten/vielfaltig gefastet / Rirchen vnno Rlofter bawen helffen/es konte und wolt ihm aber folches alles fein Gewiffen am letten Ende auch nicht fillen und ruhig machen/ darüber er endtlich anfieng und fagte: En will dann alles nichts helffen/ach fo helffe mir doch das liebe Milerere mei Deus per & propter Jesum Christum filium tuum. Bleibtdemnach ben onferm Sprüchlein: Inte Domine, confido, auff dich Hæretrame icht und was nechst Bernhardo viclander heiliger Leuterkande und gesagte Passio tua ô Domine ultimum meum refugium & singulare remedium, daß nemo lich unfer beste Buflucht und einige Sulff in Christi Eciden unnd Sterben bestehe. Welche auch deß gelehrteften alten Rirchenlehrers Augustini beständige Deis nung gewesen/ wann er schreibet serm. 8. de verbis Domini circa Medium: Omnis spes & fiduciæ meæ certitudo mihi est in pretioso Christi sanguine, qui effusus est propter nos & nostram salutem, in isto respiro, & in co confisus, ad te venire desidero, das ist/liebster Gott/all mein hoffnung und gewisses Bertramen meines Hergen bestehet auff deines lieben Sohns JEsu Christi rofinfarben fostbaren Blut/das er für vno/ vnd vmb vnfers Henle willen vergoffen hat/darauff lebe ich/ darauff verlaffe ich mich/vnd weiß daß ich Rraffe deffeiben thewren Berdienstes werde zu dir fommen.

III. Locus. prie sit Fides Christianorum justificans.

Füre dritte/ fo lernen wir auch auß onferm erflätten gurftlichen Symbo-Quid pro-lo, vnd Davidifchen Rernsprüchlem / weil je der Glaub das einige Mittel vnnd Weretzeug ift dardurch wir den Grundt onferer Seligfeit Chriftum JEfum mit allem feinem Derdienft und Gutthaten ergreiffen/und uns appliciren, was doch eigentlich folch unfer fo hochberuhmbter feligmachende Glaub fin?

Nichtnemblich nur ein bloffe perluation und Wiffenschafft voter Ertents nuß der jenigen/ fo vns in Gottes Bort zu glauben fürgefehrieben ift / dann fols cher geftalt glauben auch die Teuffel und erzittern/wie in der Epiftel Jacobs am

2. Cap.zulefen.

Auch nicht nur allein nechft der Wiffenschafftlein allen sus oder Benfall daß mangern und willig glaubt dem jenigen / was Gott fürschreibt / unnd nicht dran zweiffelt/ fintemal viel Leut folcher gestalt der Historien von Christo glaus

ben/und doch neben der Geligfeit hergehen.

Sondern es gehort auch zugleich darzu das confidere, vera cordis fiducia, das herfliche Vertramen auff das special Wort der Verheisfung / daß Christus fur mich/fur dich/vnd vmb vnfer Gunden willen gestorben / vnnd vmb onfer Gerechtigkeit willen fen von Todten aufferstanden/Rom. 4. vnd diß glaus bige Bertrawen ift/wie Eutherus redet/pertinacissimus intuitus passionis ac

mortis

mortis Christi, ein gewaltiger Glaubensblick in die Wunden Christi / barin er einig und allein seinen Troft/ Berdienst / und ewige Geligkeit suchet / ein rechte wie wer, wie der Apostelredetzu den Deb.am u. das ift/ein gewisse Buverficht/diefeft fteht/vnud nicht fleucht / die fich frewdig helt an das Wort der Berheiffung Bottes. Dann/qui confidunt in Domino, sunt sicut mons Sion, non commovebuntur in æternum, die auff den Derten hoffen unnd ihm vertramen/die werden nicht fallen/fondern ewigbleiben wie der Berg Bion / Pfal. 125. und weil dis confidere oder vertramen das vornembst am seliamachenden Glauben ist/so kompte dannenhero/daß die zwer Worter Glaub unnd Vertrawen promifcue einsfür das ander in D. Schrifft bigweilen gebraucht werden/ als wann David foricht Dsal. 2. Beationnes, qui confidunt in co, wol allen die auff ihn tras went so heistes im N. Testament also qui credit in eum, salvus erit, wer anisn alaubt / der foll felig werden. Gin folch fides justificans, unnd rechtschaffener Blaub war ben bem Datriarchen Abraham/Rom. 4. als ber derwegen ein Bate ter aller Glaubigen genennet wird/ bergleichen ben David/ vnnd femem Sange meister dem Alaph / Pfal. 73. Herrwannich nur dich habe / fo fragich nichts nach himmel und Erben/ze. Beum Cananxischen Weiblein/Matth.15.beum Hendnischen Hauptman/Matth. 8. sprich nur ein Wort / so wird mein Aneche aesundt.

Wonun ein foleber Glaub und Dertramen fich ben einem Christen Mens schen findet/da ist nicht allein ein fein acquielcentia animi, und tubiaes Gewife fent sondern auch ein waneo Poeia und magenna cordis, ein unzweiffliche fremdiae Bewisheit/die da folchen Menschen aleichsam macht zu einem schonen arunen Baum/ der da allerhandt feine Gottwolgefällige Früchte bringet / dardurch er feinen Blauben vor Gott feben laffet/vind feinem Rechffen dienet/dan der Glaub

durch die Liebe thatia/ Bal.s.

Aft co nun aber umb den feliamachenden Glauben und hernliches Bertras Ufus hujus wen zu Gott / alfo gethan und bewandt/fo folget darauf/daß zumahl ein schlech, doctrinz de Fide.

ter Glaub fep ber jenigen

1. Die fich vor glaubige Christen außgeben / vnnd doch in offentlichen Sunden und Laftern Leben/und wiffentlich barinnen fortfahren/ und fich zu befo fern nicht begehren! daift nur falla fidei persualio, ein vergeblicher Ruhm deft Glaubens/darauf garleichtlich ein rechter Epicureismus wird. Nein/der mahe re leliamachende (Blaub/vnd das lebendige Bertrawen fan nit fichen oum malitioto peccandi proposito ben wissentlichen vorseslichen Gunden. Ubivera fides est intra, ibi bona opera sunt extra, pflege Johann Suß S. zu fas gen/wo ein rechter Blaubim Dergenift/da laffen fich eufferlich die gute Bercke fouren.

Der senigen/die sich für gute Christen außgeben/vnd wissen doch nit! mas fie alauben/duncken fich zu gut darzu/auß Gottes Wort unnd deffen Dres diaten folches zu ftudiren/lernen immerdar/vnnd konnen doch nimmer zur Gra Kendenuß der Warheit fommen / 2. Timoth. 3. beschreiben den Glauben per ignorantiam, daßes Anwissenheitsen / darumb dann auch der Rolers Glaube pon manchem gerühmbewird/ welcher gesagt / er glaube / was die Rirch glaubt/ aefragt aber/ was die Rirch glaube/zur Untwort geben/fie glaub/ was er alaube.

Schlechte Christen muffen vors dritte auch die fenn / welche Got tes Wort wiffen/habens gehöret und gelernet/wöllen im aber nicht beufallen/fone dern Reformirens und hoffmeisterns/nach ihrer Bernunfft und Weltweißheit! ipollens bester mache als ce Christus/die Dimilische weißheit selbst/verordnet und

fürges

72

fürgeschrieben/bedenckennicht den nachdencklichen Spruch Chrift Johan. am 12. das Wort/welches ich geredt hab/ das wird euch richten am Jungften Zage.

Contra du-:

Mehr als ein schlechter Glaub muß vors vierdte auch sein der jente bitatione. gen/fodalehren/ein glaubiger Chriftenmenfch fonne der Gnaden Gottes/ Bers gebung der Gunden unnd feiner Geligfeit halben nimmer gewiß fenn / fondern muffe daran zweiffeln: Bobleibet dan die schone Beschreibung deß Glaubens! sun Debr. it. Der Glaub ifteine gewiffe Zuverficht deffen / das man hoffet/vnd zweiffelt nicht an dem/das man nicht fihet! Ind was fagt die Schriffe von 20 braham dem Batter aller Glaubigen/ Rom. 4. ? Er ward farck im Glauben/ und gab Gott die Ehre/und wuste auffe aller gewisseste daß was Gott verheift! das fan er auch thun / darumb ift es ihm auch zur Gerechtigfeit zugerechnet. Warlich wer Gott nicht glaubet/der machet ihn jum Lugner/ denn er glaubt nit feinem Zeugnuß und Berheiffung/ . Joh. 5. Nun hat er aber verheiffen/ mer an Christum glaubet/ber foll nicht verlohren werden/fondern das ewige Leben habe / Joh. 3. Dannenhero fagter auch zum Gichtbruchtigen Matth.9. Sen getroff mein Sohn/ confide fili, deine Sunde seind dir vergeben. Nicht allein aber has ben wir hieruber Gottliche Berheiffungen / fondern auch Gottliche Jurament und Endschwur/damit er fie bestättiget / So mahr als ich lebe / begehre ich nicht den Todt deß Gunders/fondern daß er fich befehre und lebe. Worzu feind auch Die D. Sacramenten andere eingesest / ale zur Bestättigung onfere Glaubens an Die Gottliche Berheiffung? Zwar wann unfer Glaub gegrundet were auff den Berdienft onferer Bercke und eigener Gerechtigfeit/fo hetten wir billich ime merdaran der Gnade Gottes zu zweiffeln / Dieweil er aber gegrundet ift auff ein weit beffer gundament / nemtich auff Chrifti Berdienft vnnd latisfaction, ber mit feinem D. Geift unfere Dergen verftegelt hat/ Ephef. 4. fo gibt derfelbe riche Biges Zeugnuß unserm Geift / daß wir Kinder Gattes fenn / Rom. 8. Bewigheit/vnd darauf quellende Frewdigfeit vnfers Dergens / ift darumb feine Bermeffenheit/wie fich etliche beduncken laffen/fondern rechtschaffene Christen wiffen doch wol in aller Demuth ihre antlebende Gebrechen zu ertennen / taglich omb verzeihung derfelben Gott den Derin flehlich anzuruffen unnd jufchaffen/ daß sie selig werden mit Furcht und Zittern / Philip. 2. Belche Forcht Gottes dann fein Anechtische/ sondern ein Rindliche Furcht ift/ die dem Rindelichen fes ften Bertramen/das man zu Gott und auff Gott hat/im geringften nicht zuwis der läufft.

IV. Locus. firma:

Bum vierdien muffen wir auch ben unferm Sprüchlein In te Domine De fide in- confido, Herrauff dich trame ich/auch diese Lection erortern/weil se der Glaub eines rechtschaffenen Christen ein folch starck confidere und groffes festes Bere trawen in fich begreiffe was doch dann von dem schwacher. Glauben / der sehr ffehr ben one Christen Menschen gemeinist zu halten sepe Weniger ift es wol micht/daß wegen allerhand Anfechtungen/Ereug vnnd Trubfal / das glaubige Bertrawen je bifimeilen fehr nahe ben uns zufammen gehet f folte aber darumb wnser schwacher Glaub für Gott nichts seyn! Dnein/ languida fides elt etia fides, einschwacher Glaub wird von unserm Heren Gott auch nicht gar vers worffen | credo Domine, fage dort des Monfüchtigen Batter | aber er fenet hingu/hilff lieber herr meinem Unglaube/Warc. 9. Ach ein fchwacher Glaub eines Chriften Menschen / der unter dem Creuk mit allerhande Gedancken ges plagt wird/ der kampffet und ftreitet darwider/onnd alldieweiler fich nur helt an das rechte objectum fidei, nemlich an Chrifti Berdienft vnnd vollige Bezahe fung/ fo erhelt er eben das/was ein starcter Blaub auch thut. Gine Riette jo da 19. I

an dem

an dem verachteten Rraut neben den Wegen wachft / fie fen fo flein / als fie woll Bleichnuf le/ bleibt sie doch fleben/ wann mans einem an den Rock oder Mantel wirfft: Also Riette. auch ein schwacher Blaub/helt er fich nur vi wird geworffen auff Christum vnd Sein heiligen Berdienst / so bleibe er an demfelben Roct vnfere Deple dermaf fen fleben / daß auch der Sohn Bottes felbst gestehen muß/ er fonne und molle das zustoffen Rohr nicht zubrechen/vnd das glimmende Toche nicht außleschen! Ela. 42. And da gieng auch hin jener Gottseligen hohen Matronen Churfurft Augusti auf Sachsen hochloblichster Gedachtnuß Fram Mutter lette Reden! Da fie fagte: 3ch will an meinem Deren Chrifto fleben bleiben/ wie ein Rlette am Rock/ welche fcone Rede / da fie feiner Churfurfilichen Gnaden G. Gedachts nuß erzehlet wurden/fagten fierecht Rurftlich darauff: Bott helff mir auch alfo an meinem letten Ende / ich will auch durch seine Gnad an ihm fleben bleiben ! und meinen Herzen Chriftum befennen/ er laffe mich im ewigen Leben nur feinen Schuchhader senn/ so habich anug. Hat demnach nichte fo hoch zubedeuten ! wenn wir schon in unserm richtigen Christenthumb nicht eben all einen starcken Glauben haben | vnd etwa einer oder der ander das | in te Domine confido, ets was nidriger singet | als Ronig David. Wer sich auff die edle Music verste Simile Mus het/ der weiß gar wol/wann nur eine Stimm bloß fur fich gefungen wird/ daß fie fein sonderlichen gratiam gibt / wenns auch schon der Discant oder Alt allein were es muß der Tenor und Bag auch darben fenn und wann die zusamen koms men aibts einen wacheren concentum und lieblichen Schall: Also aefelts une ferm Deren Gott auch wollwann seine glaubige Rinder allhie auff Erden in der Ereuße und Glaubensschul je einer hoher oder nidriger/ als der ander in feinen Glaubens übungen sich horen und merckenlaft. Gottes Rrafftift warlich auch inden schwachen machtig / stehet geschrieben 2. Corinth. 12. Ift ihm nicht also/ Simile de Dafiein fleines glimmendes Rolchen in der fockfinftern Nacht / die fonft allen feintilla. Greaturen ihr Gestalt und Karbenimbeleinen Schein von fich aibt/ und von der Rinfternuß fo bald nicht fan aufgeleschet werden? Eben alfo fan auch die fine fere Tachtder groffen Unfechtungen / ja def Todtes felbsten/ wie schwart unnd Anfter er ift/wann er vne die bende Liechter def Leibe auflifcht / vnnd die Augen brickt / das fleine und schwache geistliche Glaubensliecht unfers Herkens/wanns febon nur wie ein alimmendes Zochtlein ift/nicht nehmen oder außleschen / denn Mal. 4. es hat feinen Schein von der Sonnen der Berechtigkeit / dieer in vns angezun-Dethat. Ach folaffets euch nun dienen jr fchwachglaubigen/ die je bigweilen einen ramen Half befornet man jrewer Liedeheneln te Domine confido, Herrauff dich trame ich/fingen follet/bu emrem Troft dienen/werdet nit fleinmutig drüber/ Sondern ftudiret immer fort in folder Lection/ond betet mit den Jungern Christil Luc. 17. D Derr vermehre in vne den Glauben/vnd darin übe er fich fo lana/bif daß er fompt zum völligen Schawen in jener Welt / da ob Gott will alles Dertect und vollfommen werden foll/ was hie bamfällig und fehmach gewesen ift.

Endlich aber vnnd zum funfften lernen wir auch / was doch ein Chriften: V. Locus. Mensch der gehörter massen auf Gott trawet und bawet/und in Christodurch fidei ac wahren Blauben einig vnd allein seine Seligkeit vnd Gerechtigkeit suchet / dar, Christiana von haben foll vnd was er deffen im Leben und Sterben gebeffere fen? Zwep herz fiduciæ. licher Effecten und Gnadenftucklein follen ihm zu feinem bochften Eroft aewiße

lich drauff folgen und widerfahren.

Der erfte Troft ift diefer/daß er nimmermehr foll gu fchanden werden. « Das ift ein groffes! Diezwar in diefer Welt gibts umb der Gunden willen viel confusiones, die einem billich angst und bang machen gedencket einer auch etwa ansich

Licetadsit

an fich felbsten/vnd feine Gebrechen/die er an fich hat/vnd damit je bifweilen den lieben & Det erzörnet / fo fehlet fiche nicht / es wird einer schamroth / denn das bringet auch dierechte heplfame Buf und Erfentnuß der Gunden mit fich/aber ein solch confusio temporalis vnd zeitliche Scham / wie sie von Augustino ve talis cotut-ber diefen Pfalmen genennet wird/die schadet nicht/hat den nugen/daß man defo batio, non cher und mehr von Gunden abstehet / und fich troffet mit dem selbigen alten Rirs recedit ta- chenlehrer/ sagendt: Turbabor, non perturbabor, sed vulnerum Christiremen divina cordabor, das ift: Mein Gundemich werden francken fehr/ mein Gewissen wird mich nagen / dann ihr seind viel wie Sande am Meer / doch will ich nicht werzagen/ gedencken will ich an deinen Todt / Herz Chrift dein funff Wunden roth/ die werden mich wol bewahren. Aber die ewige confusion, Schmach und Schande/welcheift confusio impiorum, und hie zeitlich unnd dort ewig vber alle Gottlosen und Verdampten ergehen wird / die macht frommen glaubigen Herken/ die auff Gott ihr herklich Bertrawen/ und all ihr hoffnung je und all weg gefest/nichte zuschaffen/bannes heisset: Beati omnes, qui considunt in eo, wol allen die auff ihn trawen/Pfal.2. Der Gerechteift getroft wie ein funger Lowe/ Proverb. 28. Justus etiam in morte confidit, dann es ist nichts vers bambliches an denen/die da feind durch den Glaube in Chrifto Jefu/zun Rom. 8. Wer hoffe in Gott und dem vereramt ob ihm gleich gehezu handen viel unglick hie/ hab ich doch nie / den Menschen sehen fallen / der sich verlaft auff Gottes Trofferhilfft feinen Glaubigen allen. Fidences nescit descruisse Deus, fagt onser Heffische Poet Eobanus, Wer Gott vertramt/ hatwolgebamt/ im Sims mel und auff Erden. Ind da sehee nur an die Erempel der Alten fage Girach cap. 2. Weriff jemals zu schanden worden / der fich auff Gott verlaffen / spes confisa Deonunquam confusarecessit. Hiezwarindieser Weltist die Dus erem fo groß unter ben Menschen/daß es manchmahl heiffet/ Trame wol/ habe jes nem Pferdt hinweg geritten/fo macht auch der Welt hoffen unnd harren mans chen zum Narzen/ bie aber nicht alfo/ fintemal dif Hoffen und Bertrawen fo ges shan ift/ daß es nimmermehr fur Gott laffet zu schanden werden / es gibt Fremde und Troft im Berken/es gehe zum Leben oder Sterben/ fo fan man mit Job fas gen c.13. Wann mich schon der Herz wird todten/will ich doch auff ihn hoffen.

Der ander Troft/der ihnen gewiß widerfahren foll/ ift liberatio, die Errettung und Erlofung / libera me in tua justitia, Errette mich durch deine Gerechtigfeit; Die in Diesem Leben/welches ein rechter Jammerthalift | gibt es mehr als viel Bugemach/ Creuk ond Widerwertigkeiten: Daift zuforderft der verhafte Trigonus, 1. der leidige Teuffel | der wns mit feinen fewrigen Pfeilen mancherlen anfechtungen machtig zusepet. 2. Die verführifche Gottlofe Welt/ welche gar im argen lige / 3. Anfer eigen verberbtes fundhafftes Aleisch. Es Pompt endlich auch darzu der Todt/vnd feineheiffers helffer / welches da find als lerhand Schwachheiten/ als feinerechte Fürläuffer und Botten. In fumma! wir haben allenthalben Trubfal/inwendig Streit/aufwendig Furcht/2. Cor. 4. und 7. von folchem allem aber follen die jenige/ fo auff Gott trawen / vnnd von Herken an Chriftum Jesum glauben/ und an deffen hochheiligen Berdienft sieh beständighalten/erlöset werden/dann der Herrerlöset die Seelen seiner Ancehtes und alle die auff ihn trawen/ follen feine Schulde haben/ flehet gefehrieben Dfal. 34. Nicht allein aber follen fie haben eine zeitliche Erlofung von allem 2bei fondern auch eine rechte ewige Erlofung in dem / Daß fiedurch den zeitliche Tode werden eingehen in das ewige selige Leben/zur ewigen Simmlischen Fremd vnnd Wonne/ Glory vnnd Herzligkeit/vnnd das alles auß tauter Gnad vnd Barms

herkigs

herhigkeit/nicht umb unfere/ fondern umb Christi Werdienstes unnd Gerechtigs keit willen.

Schet/ihr meine Beliebte / fo viel herzlicher schonen Lehr, und Eroffpuns cten stecken in unserm erklarten Davidische Sprüchlein/ welches unfer nunmehr in Gott feligkuhender Rurft zu seinem täglichen Symbolo gebraucht gehabe. Solte iche nun auch auff J. R. Gn. Dersonlobseliger Gedächtnuß applicirent fo fan ich mit Barheit fagen / daß fie es je und allweg in Lieb und Lende/ im Leben und Sterben/ recht Chrifflich und Adrillich practiciret habe. Dann ob wol J. F. En seliger Gedachtnuß nach Gottes willen wiel und mancherlen Wieberwers tiafeiten / sonderlich die 30. Jahr vber/ so sie im Regiment gewesen / auch grosse Gefahr zu Wasser und Landt erfahren und außgestanden / feind sie doch allezeit Darben nicht ohne Berwunderung eines vnerschrockenen beständigen Gemuths gewesen/als die auff den lieben Gott mit hershafftem Bertrawen fich gehalten/ und gewuft/ der selbige werde sie nicht verlassen/ vnnd zwar so hat er sie auch nicht perlassen/fondern ihr viel und offemals scheinbarlich geholffen / unnd auß unter? Schiedlichen Stricken und Negen dermaffen erzettet / daß fie nicht feind zu schans den worden / fondern vielmehr deffen bep der erbaren Welt / vnnd allen recht vers ftandigen Christen Ruhm/Ehr und Troft gehabt / darumb sie dann auch ihrem Zauffenamennacheinrechter &DDBJG / oder Leutwig / das uft / refugium populisein Zuflucht vieler frommen/ehrlichen/ vornehmen Leut gewesen find. Seind febon feine Gottfelige Fürftliche Gnaden auch ein armer fünds haffter Mensch gewesen/ wie sie sich dann niemals fur Engesrein aufgeben / fo haben sie voch solches auch Christlich erkande vnnd bekande i mit her klicher Rew und Leidemutiakeit/darben fie aber/fonderlich ihrem Symbolo nach / das herslis che Vertramen und gewiffe Zuverficht zum lieben Gott gehabt / er werde feinem Bort und Berheiffung nach / umb Christi Leidens unnd Sterbens willen Ihr anedia und barmhernia sent worumb sie ihn dann auch auffe allerstehlichstel mit Demutigem Mundt unnd Herken/ angeruffen/ worauff fie auch durch die eröftliche Absolution in Christo/ der gnaden Gottes/ und gnediger Bergebung aller ihrer Sünden in ihrer letten Schwachheit / da sie sich def h. Abendmahls aur auten lest recht Gottselig und würdiglich gebrauchet/dermallen ift verfichert worden/daß fie frafftig in ihrem Hernen empfunden / daß fie nimmermehr für ihrem lieben Gott foll zu schanden / fondern vielmehr durch Christi Gerechtige feit und Berdienft von allem Bbelerlofet/in das Lande der Lebendigen/und ewig bestendig Reich der ewigen Geligfeit/als ein Rinde vnnd Erbe Gottes zur Ges meinschafft aller Simlischen Gater/zur Eron der Ehren/ zur Eron deß Lebens / 1. Pet. f. zur Eronder Gerechtigkeit/nach welcher sie auch fast in ihrem letten Seufften Apoc. 2. forin herbliches Berlangen gehabt/ foll auff und angenommen werden / welcher Cronder Gerechtigkeit/Die mir haben in Chrifto Jefu unferm Derm / er der liebe Bott ons alle auch zu seiner zeit auß gnaden wolle theilhaffeig machen. Unter-Deffen aber / wie wir wegen folcher schonen Eron / die S. F. Gn. Selig von der Esai. 62, Hand des Derin schonempfangelieko gratuliren, Alfo wünsche wir auch deroz felbigen hinderbliebenem Rurftlichem Leichnam an jenem groffen Zag ein felige und froliche Aufferstehung vmb Christiwillen/der uns vbrigen allen auch/ aufeiner zeit einem jeden/mit anaden felig wolle hernach helffen / Amen / D H & R & Jesu/Amen.

**4**§(0)\$**6** 

Ri

PER-

# EGOSINEGOSINEGOSINEGOS

# PERSONALIA,

Das ift!

Sistorische Beschreibung und Erzehlung Ihrer Gottseligen Fürstlichen Gnaden Geburt unnd Herkommens/wie auch geführten Lebenslauff unnd
seligen Endes.

Eliebte im HERRN/ welcher gestalt on fer in Gottruhender gnediger Fürst und herr lobseli= ger Gedachtnuß/fein Chrisiliches Symbolum vnnd Sprüchlein/Inte Domine confido, Auff dich HERR trawe ich! sowolim Leben als im Sterbenrecht Christ-vnd Fürstlich praeticiret / darvon habe ich bishero kurklichen etwas vermeldet. Demnachaber der löbliche selige Fürst und Landts=Vatter wol werth ist / daß seiner hohen Tugenten nimmermehr vergessen werde/ ohne das auch der weise Mann Strach in seinem Buch am 44. Cap. vns befohlen/ daß wir loben sollen die berühmbte Leute/die ihr Landt und Leute wol regieret / vnnd groffe Thaten gethan haben dergleichen auch im Newen Testament zufinden wanngesagtwird zun Seb.am 13. Memores estote ducum vestroru, gedencket an ewre Fürgänger/ Als soll nunmehr auch von Ihrer Gottselige F. En. Leben/ond seligem Abschied auß dieser Welt/ etwas ombståndlicher/mitrichtigem Grundt der Warheit/gehandelt werden/sonderlich omb deren willen / die etwan von 3h= rem seligen Ende vonnd andern Sachen mehr ungleiche Bedancken/ond onzeitiges Judiciren haben wollen mercken lassen/dar= umb ihr dann folches auch Ewre Christliche Lieb nicht werdet lassen zuswider senn.

Pfal. 112:

#### PROSAPIA.

Er Wenland Durchleuchtige / Hochgeborne Fürst vnd Herz / Herz & D B J G / Landgraff zu Hessen / Graff zu Cakenelnbogen / Diek / Ziesenhain und Nidda zu. Ist auß dem Hochlöblichen Fürstlichen Hauß Hessen zum Enn vonnb vermög Fürstlicher Hessen Geburths Register / vesprünglich auß Känster Caroli Magni Königlichem Stammentsprossen / And als Landgraff Henrich Römischer König ohne Leibs Erben mit Tode abgangen / vnnd desmals die Männliche Lini der Landgraffen zu Chüringen und Hessen auß Renser Carls Prosapia mit ihme erstoschen Ist wensand Herze Heinrich der Erste Landgraff zu Hessen / gebohrner Herkog zu Brabandt/das Kind zu Hessen genandt/wensand Herzen Heinrichs des Andern/Herkogen zu Brabandt/ Magnanimus genandt (welcher nicht weniger seinen Besprung von Känser Carolo Magno deducirt) und desselbigen Gemahlin/Frawen Sophia/ geborner Landt

Prosapia.

Landtgräfin zu Thüringen vnnd Hessen/eheleiblicher Sohn/ zu der Landgraffschaffe in Hessen/von der Ritter, vnd Landschafft erfordert worden/auß welchem Fürflichen Hauß vnnd Stamm dann hochgedachter vnser in Bott ruhender liebster Fürst vnnd Landtse Vatter/Landgraff LVD WIS Hochseliger Bedächtnüß/ den Vrsprung genommen / vnnd hat sich solcher Fürstliche Hesseliger Gedächtnüß/ den Vrsprung genommen / vnnd hat sich solcher Fürstliche Hesseliger Stammbaum / seichero viel hundere Jahr/im gangen Römischen Reich also außgebreiter / daß wo nicht alle / doch sehr viel Chur: vnd Fürstliche Häuser desselbigen gesegneter Fürstlicher Hessischer Zweige genossen/wodurch auch zwischen denselbigen/die nahe Blutsreunde vnd Verwandtschaft also gewachsen und zugenommen/daß hochbesagte Chur: vnd Fürstlichen Stamm/ als Ste die jhrige auß derselbigen deduciren, vnd beweisen müssen.

Es seind aber obhochgedachte Seine F. B. hochfeliger Bedachtnuß durch Bottes Nativitas. Segen in diese Belt gebohren worden/ su Darmbftade / im Jahr nach Christi Beburt /

1577. den 24. Septembris/in der Nacht 10. Minuten nach 11. vhren.

Dero Fürstliche Eltern seind gewesen/wenland der auch Durchleuchtige/Hoche gebohrne Fürst und Herr! Herr BEDRB! Landgraff zu Hessen/zc. einrecht Gottes fürchtiger weiser! Huger Regent/vnd embsiger Hausvatter! vnud wenland die Durchleuchtige! Hochgeborne Fürstin und Fraw | Fraw MABDALENA! geborene Gräfin von der Lipp | eine Eron der Gottseligten! Demuch! und Frömmigkeit | welche Seiner F. Bn. Gottselige Fürstliche Eltern dieses dero ander erbornes Junges Herrlein! bald darauff den 2. Detobris durch die heilige Tauff der Ehristlichen Kirchen und ihrem Baptismus. Erlöser JEsu Christo durch den diener Bottes! M. Petrum Volzium, damahligen Superintendenten zu Darmbstadt! in dem Fürstlichen Schloß allda einverleiben lassen! und seiner F. Bn. hochgeehrte Padren und Börthin gewesen Pfalkgraff Ludwig Chursürst! und Seiner Ehurs. Bn. Gemahlin! Fraw Elisabetha/geborne Landgräfinzu Hessen!

Solche Bottselige Fürstliche Eltern haben sich höchstes steisses dahin bearbeitet/Educatio. wie auch in der zartesten Kindheit sie diesem Ihrem Fürstlichen Jungen Herzlein kand, graff kudwigen die Forcht Bottes/ vand Andacht zum Gebet einpstanzen möchten/ dahero erfolget/daß/wiewol Ihre F. Bn. damals noch nicht reden können/ sie gleichwol/ wann sie andere beten gesehen/Ihre Håndlein auch zusammen gesalten/vnd Ihre kippen/ gleich wie andere ausse vnd zugethan/darauss sieh dann zugetragen / daß als sie angesan, gen zu beten/sie im Fürstlichen Frawen/Zimmer einsmals die Händlein auss den Rücken haltend/ auss woh ab spasiret/vnd als sie befragt/was sie ben sich gedächten/ sie zur Ant.

wort geben/ fie gedachten an den heiligen Beift.

Solches Ihrer F. Gn. Fürstliches/ anmüthiges und tugenthafftes ingenium, haben sie nachgehents von tag zu tag/ je lenger/je mehr verspuren lassen / indem sie sich untere kanden/alles das jenige/so sie von jhrem geliebten Heren Batter von Fürstlichen übun-

gen gefehen/zu jedermannigliches hochfter Berwunderung nachzuchun.

Damie dann die Rurfliche Eltern an getrewer fleiffiger education Thres Jungen Derzleins/welches fie jederzeit mit befonderm fiets und ernft sur Bottesfurche / vind dem Bebet anhalten laffen/ja nichts versaumeten / ift demfelbigen gar zeitlich ein Præceptor gehalten worden/ der Ihre F. Bn. in Gottes Bort/ und dann im Lefen unnd Schreiben Ind nachdem Ihre F. Gn. an Jahren zugenommen / hat man fie allge. unterrichtet. mach zu den principiis linguæ latinæ angeführet / darin fie durch Bottliche Verleihung fo feliciter progredirt, daß sie im neundten Jahr ihres alters / die præcepta grammaticalia gefasset/vnd exercitia in folder Sprach zu schreiben angefangen. Ind dieweil sievon Der seit an/als fie fertig Teutsch reden konnen / von dero Fürftlichen Fram Mutter dabin mit allem ernft angehalten worden/ daß J. F. Bn. nicht allein Morgente und Abende die Studia. ordinari Segen/ vnd jedesmals 3. Pfalmen beten/ fondern auch auß allen Predigten die Suice/vnd was ben jedem vor Loci communes tractirt, in Chrifficher Forche vnnd Uni Dacht / anfange der Fram Mutter felbsten / vnd nach derfelbigen Bottfeligem Absterben auff ihres geliebten Deren Vatters firenge und ernfie Berordnung/dem Præceptorigleich nach gehaltener Predige memoriter erzehlen/auch nach vollender Mahlzeit die præcipua concionis capita in ein sonder Buch schreiben muffen: welches dann Ihre F. En. etliche Jahrnacheinander continuirt, wie folde noch ben der Burftlichen Soff-Bibliothec sufinden/

finden / ift es Seiner Fürflichen Bn, alfo gemein worden / daß noch in geit ihrer Regies rung Ihre Fürftliche Bnaden onter dem Predigen an einem Tifchlein ihres Rirchen. fandte offe und viel die Predigten in Frangofifcher unnd andern Sprachen/ohne mube/

vnd mit besonders gespurten fleiß consignirt.

Im gehenden Jahr ihres Alters haben Seine g. On. achfig Tentiche | vnnd 20, Eareinifche Pfalmen/neben dem Catechifmo Luthert Teutfch vnd Lateinifch/fertig recitie ren tonnen / haben auch damals die gange Bibel/Morgents und Abendes das erfle mahl außgelefen gehabt/vnd dann zu Bezeugung ihres andachtigen Gemuths / Symboli loco: V.D. M. I. Æ. Verbum Domini manet in æternum: Folgenis aber: 5. A.D. T.J. HERR auff dich trawe ich / geführet.

Thre J. Bn. haben ju Erlernung der Laceinischen Sprach eine besondere Bunet. gung getragen/vnd es in folder durch Gottes Sulff / vnd ihren angewandten fleiß dahin gebracht/daß fie im vierzehenden Jahr jhres alters das jenige / was auf dem Deund deß Præceptoris Jhrer F. Bn. Teutsch vorgehalten worden / ohne Hulff oder Aufschlahung Der Bucher fo bald in das Latein verfegen tonnen / daß fie alfo die Erlernung der Lateinte

schen Sprachmicht nur oben hin/ begriffen gehabt.

Es hais aber dero Dere Batter | auch hochfeliger | darben niche bewenden laffen ! fondern verordnetidaß diefelbige auch in der Griechifchen Sprach folten vnrerwiefen merden/deren fie dann so weit machtig worden/daß als fie die declinationes, und conjugationes gang erlernet/durch ihre beharrliche muhe end fleiß / das Reme Testament Briechifch mehrer theils ohne vorgehende Berdolmerfchung (wie deffen der Dere Barrer mir befonder Hergensfrewd mehrmals in bensein frembder / vornehmer Herren / etliche Proben khun laffen) verftehen konnen.

Seine J. Bu, haben auch nachdem fie die Dialectic und Rhetoric gefaff die fremb. de Sprachen / als erftlich Frankösisch / darnach Jealianisch an ihres Heren Watters Doff gleichwol nur zu entlehnten Privatfunden fo glücklich geletnet / vaß fle biefelbige

gur notturffigu reden und gu fchreiben gewuft.

Diemeil aber vorgedachte Schulfachen einem funffeigen Regenten feine perfe-Rion bringen konnen/ fo feind Seine g. On. auch zu dem Siftorifden ftudio end in die principia juris gewiesen worden/ daß fle die Institutiones, wie auch die Regulas Juris, gang aufwendig gelernet/darben fie dann fonderlich in acht genommen/weffen fie fich hiernechte in dem Regenten fandt/nach Gottes willen nühlich hetten jugebrauchen / wie fie bann / nach dem Thre F. On. durch Goteliche fchickung in folchen Standt getretten / fich wegen Vielfaltig vorgefallener Reichsfachen jum öffeern hochlich erfremet / wann fietn ber Chat den groffen nugen / welchen J. G. On. auß folder cognition empfangen/ berfpure/ in dem fie fich vmb fo viel foleuniger in alle cafus richten konnen/ wie bann deffen Seiner &. Bn. buparthentich Zeugnuß geben muffen alle die jentge vornehme Leute/welche Seine g. On. bon ihren eigen angelegenen fachen haben discurriren horen.

Amb das fiebengehende Jahr ihres alters haben J. F. Bn. auff Batterlichen Befehl je bifweilen in der Fürftlichen Canglen der Audieng bengewohnet / vnnd feind fie fone derlich in den fürnembsten Fürfillchen Desisschen Brieffen und documenten privatim

informirt worden.

Bie nun Ihre g. On. hochfeliger Bedachenuf in den Lateinischen/ Frankofifden/ Braffanifchen/auch zum theil Griechischen Sprachen / ziemlich geube gewesen / hat dere Bottseliger Dere Batter Ihre F. Bn. in anno 1593. im Octobri in Italiam verschickt / Diefelbige aber nicht allein mir gemiffen Perfonen/als einem Soffmeifer vnnd Cammers Junckern/neben andern aufffehern wol verforget / fondern es haben auch Ihre Batterile de Bnaden Ihrem Beren Gohn auf gang getrewer Fürforg ein vorgeschriebenes De inorial jugeftelt/wie fie fich gegen Bott/ gegen ihren mitgegebenen Dienern / vnnd fonften manniglich auff der gangen Reiß zuverhalten/ infonderheit aber neben der Bottesfurcht Vnd allen Fürftlichen loblichen Eugenen und guren Sitten Ihrer F. On. Die volltomme. ne Erlernung der Jealtanischen Sprachond die Foresegung in allen Fürstlichen Ritters lichen übungen/ dem Reiten/ Fechten / vnnd bergleichen hochftes enffers recommendirt, welcher anabigen und Batterlichen instruction bann Scine F. Bn. alfo gehorfamlich nachgelebeidaß für die geringe zeit/fo diefelbige in Italia rerharzet / Seine F. On. folche profectus in einem vind andern gethan/daß wann der gutige Gott Threr F. Bn. hernaller.

liebften

liebften Heren Wattern niche inmittelft vnnd innerhalb vier Monge auß biefer Welt gu fich in die ewige Fremde verfeget hette (wordurch Ihre F. Bn. fo bald von den hinderlaffer nen Rurklichen Rathen wider naher Dauf underthanig erfordert worden diefelbige noch mit groffem Rugen gu hochften Seiner &. Sn. Ruhm vand Lob ihre Reifen continuirt herren / DABEN alfo Ihre F. On. im Neunzehenden Jahr Ihres Alters | als derfele bigen bestes Leben in Christlicher Fremde recht angehen follen / mithochfibetrübten Rinde lichen Hergen empfinden muffen/daß fie nach Gottes allein weisem Rath vnnd Willen nicht allein ihres hernallerliebften heren Batters und einigen noch vbrigen Eroftes auff diefer Welt den 7. Rebruar, frue Morgens furg vor dren vhren anno 1596. durch den zeielichen Tode haben muffen berauber werden/fondern daß zugleich in ihrer hochftbluben. den Jugendeihr der beschwerliche Regentenlaft auffgewachsens welche Bottliche Batter. liche vand gnedige Deimsuchung Ihre R. On. in reche Chrift: vand Rurftlicher Bedule auff- und angenommen/und auf schuldiaster Sohnlicher Pflicht in dero wideranheimb. kunffe die forgfaltigfte Berordnung gethan/ daß der hinderbliebene Fürftliche Batterlie che Leichnam Chriftlich/Fürftlich / vnd Dochansehnlich in diefes Fürftlichen Saufes ge. gewöhnliches Auhefammerlein/vnd zu dem ende verordnetes Gewolb in der Stadtfirchen / allhie ju Darmbftade in allen hochften Ehren mochte verfegt werden worauf Ihre F. Bn. die Publication des Batterlichen Teffamente/ und die huldigung fo bald vorgel ben laffen/ond in Gottes Damen Ihre Fürffliche Regierung angetretten.

Es hat aber auff folden trawrigen Tobiesfall der Allmachtige Bott Seine g. Bu. Conjugit. anderewereig zuerfrewen in feinem hohen Rath beschlossen / in dem bald hernach durch Ihrer F. Bn. nechfte Freunde/ Verwandte und angehörige Ihrer F. Bn. ein vornehmer Christlicher Denrath/ mit def Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten vond Heren/ Heren Johann Georgen / Marggraffen zu Brandenburg / des H. Rom. Reichs Erg. Cammerers und Churfürften und der Durchleucheigsten Sochgebornen Fürftin unnd Frament Framen Elifabeth Churfürftin und Marggräfingu Brandenburg ; gebohrner Fürstin auf dem vralien löblichen Stamm und Hauf Anhalt/ie. erborner Churfürstlis cher Tochter/ Frawlein Magdalena / damals im 16. Jahr ihres Alters vorgeschlagen / deswegen auch verschiedene Schreiben gewechselt / Worauff Ihrer Fürflichen En. hochaedachtes Churfurftl. Frawlein mit allerfeits Chur vnd Kurtlicher Anverwandten consens in anno 1597. solenniter und Fürfillch zu Berlin ift vermählet und versprochen And ob man wol das Fürftliche Beylager biß auff den 5. Junij deß 1598. Jahrs verschobens souffiedoch solches der vrsachen geschehens weil höchstgedachte Ihre Churf. On, als ein erlebter alter Churfürft/in anno 1598. den 8. Febr. E. dis verschieden welches dann verbrfachel daß das Fürftliche Benlager zu Berlin nicht nur fo fpat vnnd ianafam fondern auch in aller fille / vnnd nachgehents die Rurfliche Deimbführung in

Darmbftade auf eben der vrfachen/fonder groffen Prache ift vollzogen worden.

In werendem beeder Ihrer F. F. G. Bn. Cheffandel haben diefelbe fich fo eintrache tia/fried. freund. bund lieblich miteinander betragen / daß man wol fagen konnen / Ehr/ Lieb, vnd Ere phaben ben folden Fürftlichen Cheleuten fich von Tag zu Tag ernewere und vermehrer degwegen auch Bott der Allmachtige bende Fürffliche Cheleut in den acht. Liberk. geben Jahren ihres Cheffandis/mit 12. Fürftlichen Rindern/fünff Jungen Derten/ vnd fieben Frawlein/von denen aber vier/ein junges Derglein/ vand dren Frawlein/ nach dem wille: Boites diefe Belt gefegnet/Batterlich begabet/von welchen acht noch lebenden/der ient Regierende Durchleuchtige/ Hochgeborne Landenfürst und Derz/ Derz GEDRG/ Landgraff ju Deffen, zc. nunmehr mit deß Durchleuchtigften Dochgebornen Rurften und Derin Derin John BEDRGEN Derhogen zu Sachsen/ Bulich / Clevet und Berg/ def D. Rom. Reichs Erg. Marschallnund Churfurften ic. Eltiffen Fram. lein Tochter / der Durchleuchtigen / Pochgebornen Fürstin vnnd Frawlein / Frawlein SOPHJA ELEDNORAI Herhogin zu Sachsen / Bulich / Clevel vnnd Bergire. unferer verhoffenden gnedegen Landes-Mutter/ verlobe und versprochen i unnd feind unfers Gottfeligen heren Landgraff LDDBJG eltifte verftorbene/unnd zwo von denen noch lebenden Fürflichen Cocheern burch Bottes schickung / wegen ihrer verfplirten Gottseligfeit / Demuth / vnnd Fürfflichen Tugenden / an hochvornehme dren Rural. Daufer/Pfalg/Braunschweig-Luneburg/vnd Burtenberg/ben lebzeiten Seiner F. On. Dochfeligen Andenckens/ Furalich und Anfehnlich/auch gang Befegnet/ Berhen. xather/ unnd Außgestattet worden / ju nicht geringer dieses Fürftlichen Dauses Deffett Darmb.

Darmbffattifcher Eini Ehr und Reputation/der liebe Bott wolle in allen gnaden / dlefes Fürftlichen Daufes fampiliche Fürftliche Dereschaffe/Frawen und Frawlein/ neben dero Fürftlichen Pofferitat / infonderheit aber unfern Gnedigen Landtsfürften unnd Deren Landgraff G ED R & En gu Deffen/zc. fampt Seiner J. Bn. Deren Brudern/vnd Herin Bettern/ ben beffandiger Leibsgefundheit/vnd allem Fürftlichem Wolffandt lan-

ge seit Batterlich erhalten.

Es ift aber auch benden Goufeligen Fürftlichen Eltern / Landgraff & D D 33 36 & En su Deffen/ vnd Seiner F. Bn. geliebten Gemahlin / Framen Magdalenæ / ge. borne Marggrafin gu Brandenburg/re. fo lang fie Bote beneinander im Leben gelaffen / fonderlich / Chrifflich und trewlich angelegen gewesen / damit jhre herfliebste Fürfiliche Pflanglein in mahrer Bottesfurcht/vnd allen Garftlichen Engenden aufferzogen werden mochten/welches dann Ihre F. Bn. hochfeliger Bedachmuß/ hochloblich und ruhmlich / und sonderlich unfer lieber kandesfürst Geliger die 10. Jahr vber / wie Geine J. On. in dem Bittemeftande gemefen wind darin gestorben | auch wirter ihren fletswerenden hoch. wichtigen Dbliegen / vnnd denn in legten Jahren hochftbeschwerlichen Rriegslaufften Batterlichen fleiffes alfo continuirt, daß man mit Barbeit fagen mag / bende Fürftliche Eltern an allem dem/was zu schuldigfter Aufferziehung Ihrer Fürftlichen Jugent dienen tonnen/niches an ihnen haben erwinden laffen/wie dan die Fürftliche Junge Derzschaffes und Fürftliche Frawlein/fampe unnd fonders durch die beharrlich unterhaltene Doffmeis fer vund Præceptores guforderft zu der Bottesforche / vnnd allen Fürfiltchen Eugenden/ frembden Sprachen/vnd respective Ritterlichen exercitien mit folche Enffer und Einff bif annoch angehalten werden/ baf man dem lieben Bott darfür gu dancken / mehr dann Ben welcher Fürflichen education Ihre F. On. hochseliger Gedacte groffe vrfach har. nuß auch infonderheit auff den jest regierenden Landisfürften / ihren Elieften Berin Sohn gefehen/welchen/weil Seine Fürftliche Bn. dem Burftl. Erbpacio nach/in der Regierung succediren follen/ der in Gott rubende fromme Fürftliche Bert Batter / mit folchem enffer und fleiß erziehen laffen/daß er in feinem 16. Jahr fich suforderft mit Bottes Bortivnd deffelbigen articulis fidei, wie dann auch in der Lateinischen Frangofischen und Hifpanischen Sprach (Fürftlicher/Ritterlichen exercitien,in Cangen/ Bechten/ Reiten/ und andern Ritterspielen/ auch mehranderer Fürftlichen loblichen übungen zugeschwei. gen) alfo fundire und erfahren befunden / daß Ihre F. On. hochfeligen Andenckens mie groffem Ruhm vnnd Lob ihne nicht allein an der Serenissima Infanta ju Bruffel Doff! fondern durch Franckreich an den Königlichen Hoff in Spanien naher Matrid zuver. fdreiben fich nicht gefchewet/wie man dann bald darauff Seine F. Bu. auch ein Reiß in Italiam thun laffen/dardurch fie fich nicht allein felbiger Sprach in furgem auch bemach-Riget/ fondern nach dero Derin Batters gnediger vnnd beliebiger Berordnung fich ben auflandiften Ronigen/ Fürften und Potentaten auff beyden Reifen befandt / und alfo beliebt gemacht/daß ju Threr &. On. hochfeliger Gedachmuß hochfter fremde / auch deß jege Regierenden Landesfürften unfferblichem Ruhm unnd Lob eine vertrawliche Corre. spondenk von vielen folchen hohen Orten bif dato continuire worden.

Marpura. Gach.

Als Beiland der Durchleuchtige/ Dochgeborne Surft und Der:/ Der Ludwig der Elee. rel Landgraff su Deffen/rc. Chriftmilter Bedachinug anno 1604.auf diefer Belt feliglich abgeschieden/vnd dahero vnfere Bottfelige liebffe Landtefürften und Landtevattere Land. graff Endwigs deß Jungern/S. On. vor eine anfang erliche Empter/ von den hinderlaffene Landen und Leuten einbefomen/ haben Seine 5. Bn. nicht allein eine befondere gurftliche Canglen in Bieffen angeordnet / fondern auch weil Geine S. Bn. gur Mittbestellung der Bniverfiede gu Marpurg felbigenmahle nicht hat fonnen zugelaffen werden/haben Ihre 5. On. fo bald mie erew enfferigem fleiß dahin gedacht / wie die Landefinder in deren gu Marpurg vorhergeführten Chriftlichen Religion anderfiwo aufferzogen vnnd confirmire werden mocheen/ Sie haben auch die dafelbft außgetriebene Theologos, und andere der wahren Augfpurgifchen Confession zugethane Professores auß gnedigem mittleiden/hin. dann gefest aller darauff ergangener fchwerer Intoften/ fo bald auff. vnd angenommen! und ein Gymnalium ju Bieffen auffgerichtet/und well daffelbige gleich anfangs einen gugen Ruff bekommen/ond faft jugenomen/haben Ste deffelbigen Berbefferung Ihr gant enfferig laffen angelegen fenn / zu dem end auch / vnd damie man zu Rirchen vnnd Schus len/auch Canglegen und andern Emprern/dem Landt/und manniglich / fo wol Auf. als Intandischen zu gurem/ junge Leur erziehen tonte/ ben dem damale Regierenden Romi.

fchen Ranfer Rudolpho secundo allerloblichfter Bedachenuß vmb ein Privilegium Academicum mit gewiffer maß alleronderthanigft angehalten / und fich defiwegen an foften auff Schickungen und fonften fo gar nichts tawren laffen/daß Seine g. Bn. endlich auch felbften in Anno 1607. eine Reng naher Prag gu der damaligen Ranf. Man, an die Hand genommen/derofelben ihre gehorfambfte Dienfte allerunderchanigft prælentirt, unnd fich fo beliebet gemachel daß durch Gottes Gnad und Vermitlung etlicher vornemer Chur und gurften im Reich/ und derfelben wolgemeinter interceffion, vorgedachtes Ranferlie the Privilegium ift erhalten worden/dessen anschnliche und solennissima inauguratio in aco nenware underschiedlicher gurftlicher/ Brafflicher/Adelicher/vnnd anderer Derfonen alfo erfolges daß in wenig Jahren deß orts fo viel junge gelehrte Manner auffgewachsen / daß vielen Chur, und gürflichen Hohen Schulen/ Canglenen/und vornehmen ansehnlichen Rebuspublicis dahero ist gedienet worden / welches Ranserliche Privilegium jedoch Seine f. On. anderer geffalt nicht gefucht/oder erlangt haben/als auff die restitution der Marpuraifchen Aniverficat/ big diefelbige wider in vorigen/und den Standt gefest wurdel wie obhochgedachte Ihre 5. On. Landgraff Ludwig der Eltere / dieselbige ben ihrem todilichen Dinerite verlaffen.

Demnach Ihre f. On dero von Gott erleuchtem hohen Berfande nach ermeffen Erbspactum. auch die tagliche Erfahrung bezeuge/ daß durch Bertheilung und Berteiffung der gurffen. thumen/Braff, und Derischaffeen/ und Mannige der Regierenden Derren, niche allein Lande und Leute ins verderben tomen / fondern auch die Daufer und familiæ fo wol an iho rer Reputation, als auch an vermögen abnemelond leglich gar zu boden gehelgeffalt es an fich felbferichtig/ daß ein vnzertheiltes Landt dem D. Rom. Reich/da dan es herzühret/alle Schuldige Pfliche defto fattlicher leiften/alle oneramit Beschickung jederzeit vorfallender Reichs: Rrang: vnd anderer Tage / defigleichen mit Berrichtung allerhande Commisfionen, bud anderer zur Regierung/gehöriger und darin taglicher fürfallender Sachen ertragen/ingleichem ben herbrachten Landgrangen/Dereligiond Berechtigfeiten fich fchuge und handehaben/die henlfame Justici manniglich ohne respect defto besser gedenen lassen / und würcflich exequiren fan: So haben Seine Bottselige f. Bn. auffintroducirung def Rechtens der Erfigebure in diese F. Deffische Darmbffadische Lini ihre Gedancken zeitlich gerichtet. Es habens auch deroselben freundliche vielgeliebte Deren Brudere! Herr Philips/vnd Herr Friederich der Eltere / bende Landgrafen zu Hessen / auß angeborner loblicher Dertericat/ vnnd gurftlicher ruhmlicher Sorafalt gutwillig nachgeben / den gemeinen Dingen diefer Fürflichen Einis und def Landes allen andern respecten vornesogen/vnd fich mit feiner hochfeligen f. On. eines ewigen Erbeftatuti verglichen/ daß in viefer gurklichen Eini nicht mehr/als nur ein Regirender Derz fenn folte/ welches pactum familiæ wie es Gott zu ehren/Land und Leure zu Berfchonung/diefem hochtoblichen gurff. Atchen Dauß zu mehrer Reputation und Blückfarigkeit angescho gewesen. Also haben S. Gottfelige S. On, fich nicht verdrieffen laffen/eine Renk naher Prag an die Dande zunes men/vnd ben damahliger Rom. Rån. Man. Rånser Rudolpho Secundo die confirmation folches Erbestatuti underchanigft zu fuchen/welches fie dann auch von nunmehr dar.

auff erfolgten zwenen Römischen Kensern ferner erhalten.
Weil damals/als seine J. Bn. hochseliger Bedächtnuß das andere mahl zu Praggewesen/ die Röm. Rän. Man. seiner J. Bn. sonderbaren hohen Verstandt und Derter rität / auch ihre trewensserige devotion zu derselbigen / und deß H. Reichs Dienste verspürret / haben sie (uneracht J. J. Bn. erst in dem 33. Jahr ihres Alters gewesen) sie zu den allerwichtigsen damals vorgefallenen Sachen angefangen zu ziehen / unnd wie hernach solgen wird/J. J. Bn. in Reichs Sachen vielmals zu dero hochansehnlichen Rän. Com-

missario allergnedigft verordnet.

Anno 1612. haben Ihre f. Gn. hochfeliger Gedachtnuß der Rom. Ranf. Maneff. Res geltæ. Hern Matthiæ I. ben dero Bahl und Eronungs Eag zu Franckfurt/wie nie weniger dem jeho Regterendem hochloblichstem Renser Ferdinando II. in Anno 1619. ben deroselben Rans. Eronung mit dero Elessen zwenen Sohnen/gehorsambst auffgewartet.

In der gank beschwerlichen Gülichschen successions, Sach hat die Rom. Kän. Man, unsern hochseligen lieben Landesfürstenzu dero Commissario allergnedigst verord, net/welcher Handlung sie auch erewestes fleisses abgewartet/Nachdem S.z. Bn. etlichen Tagsahrten selbiger Sachen mit nicht geringen Intosten bengewohner.

Anno 1613. haben S. S. On. erftlich die Renginach Erffurde in ebenmässiger Gu-

lichscher Sachen / nachgebenes eine nach Regenspurg auff die allba gehaltene Reichs Berfamblung an Dand genommen/da dann als die Rom. Ran. Man. die allda anwefende Chur, Zurften und Stande des Romifchen Reichs erftmals auff dem Rabthauß versamlen laffen/ vnd fich ein jeglicher zu feiner Seffion begeben gehabt / S. S. Bn. im namen Ihrer Ranf. Man. offenelich das Wort gethan welches auch S. f. Sn. mit fonderbaren Ehren und Burden abgelegt.

Bas für Mühel Arbeit/ vnd Bntoffen der Berz Churfurft zu Meins Ersbifchoff Johann Schwickard und viel hochgedachte Ihre Bottselige & Bn. als hocht end hoch. ansehnliche Ranf. Commissarii mit der Francfurtischen weit außschenden schweren Rebellions. Sach gehabe / die fich in anno 1612. angefponnen / vnnd big in annum 1616. ge.

wehret/das ift im gangen Romischen Reich offenbar und befandt.

Bu dem Chur, vnd gurftlichen conventuju Mulhaufen feind Seine g. On. anno

1620, auch erfordert.

Anno 1621. als der Dere Marquis Spinola mit feiner Armee de Baleichen auch die Uniree Evangelische Chur, Fürsten und Stande in der undern Pfalk mit der ihrigen gu Reldt geruckt/ haben G. 5. Bn. hochfeliger Bedachtnuß als ein richter Liebhaber def Frie. dens möglichften fluffes dahin getrachtet/wiezu Berhutung mehrern Ernftes und Beite lauffrigfeit / auch endlicher Ruin vnnd Berderben unfers geliebien Barterlandts, bie Unions, Bermandie ju der Ran. Man. devotion, wie geschehen fich nah :rerf!aren mo. D. ten/vnd damie man fich vmb fo viel mehr vor aller ferner Zathligteit gefichere winte/14 felbigen Jahrs im Martio ju Afchaffenburg mit den Reiche, Statten der erfte Bei trag! und im Aprili gleich darauff der ander zu Meing mit befagtem Deren Marquis in G i. ner f. Bi. tiewer patriotifcher Bolmeinung / auffgericht worden / welchen benden tra-Etaten dann J. S. On. als Ren. Commiffarius, auß friedliebendem Bemuth gleichfals in der Derfon bengewohnet.

Ondanct får

Es ift aber Seiner 5. On. hochseliges Undenckens / diese ihre fo eremenfferia ange. groffe mube. mandte muhe vnd fleiß fehr vbel vergolten worden / in dem der von Manffeldt in dein nachfolgenden 1622. Jahr den 23. Majt / G. & Bn.gang feindlich und unverwarnter dine gein der Dbern Braffichaffe Cakenelnbogen/mit aller Deeres macht vberfallen / Seiner S. Bn. Paufer und Vorwercke / vund den so ansehnlichen Vorrath an Wein/Frücktenf-Wihe / vund anderem spoltere / wie ingleichem so viel schöne Flecken außgeplundere / in Brandt gesteckt / vnd in fumma so vbermenschliche Eprannen an den armen Inder. ha. nen verübeidaß es einen Stein hette erbarme mogen/ weichen verluft und ichaden auch fo bald zuverwinden unmuglich fallen wird. Borben es aber noch nicht geblieben, fondern man hat fich auch an G. 5. Bn. vnnd derozwenten Deren Sohns Landgraff Johanfen Gurftlichen Personen also vergriffen/daß man fich nicht geschewet/dieselbigegefanglich in die Pfalk zu führen/vnd denen gang vngewöhnliche conditiones zu liberirung ihrer Perfonen zuzumuchen.

Bor/in/vnd nach folder gewaltthatigen gefänglichen hinführung/ haben Seine 5. On. ihr Standthaffies Deroifches Surftliches und Teutfores Bemuth wurcklich erwiefen/ fich nirgend verzagt, fleinmuthig noch erfchrocken antreffen laffen / die der Rom. Ren. Man. geschworne fidelität allen periculis. minis, ond promisis vorgezogen den Dr. hebern destim Reich noch werenden Rriege in Seiner &. On. höchffen angustiis dauffer Bugefprochen/mit Gottes erwarteter/rnd bald darauff erfchienener Suiff fich frafftig gemoftet/vnd dem gutigen Gott den Aufgang in gedult und gehorfamb anbefohlen.

Es haben fich Seiner &. Bn. Befangenschaffe die Rom. Ray. May. auch vnter-Schiedene Christliche Königes Potentaten und Derrent trewtich und dapffer angenomen, fogar/daß fich auch machtige Seulen und Blieder deß S. Reichs frenwillig anerbotten ! felbft gu Felde gu gieben/ond nicht gu fenren / bif daß fie entweder mit jhrem Leib / oder mit ihrem But Ihre F. G. wider erledigten : und hat der Allmachtige gnad gegeben/daß G. F. On, mit ihrer Biderfacher und mißgunftigen schlechtem Ruhm/Rugen und Segen, vn. verschens und bald wider ledia worden.

In eben demfelben 1622. Jahrim Octobri, haben auff der Rom, Ran. Man. in. Randige allergnedigfte Erforderung/ Seine J. Bn. den Regenfrurgifchen Conrent nicht allein in der Person besucht/fondern sich auch gu Ehren deß Rom. Rensers vnnd einigen Dberhaupes und zu dienft des Batterlands/bif in den Monat Aprilem deß Jahis 1623. daselbft auffgehalten/vnd als Chur-von Rurften wider allda auffgebrochen/haben Geine

S. Bn. der Rom. Kanf. Man. auff dero allergnedigstes begeren biß gen Prag auffgewarf tet/folgents ihren ruckweg nach Drefiden zur Chursurfil. Durchleuche. zu Sachsen genommen.

Auß folchen vnd weit mehr andern Seiner Bottseligen F. Gn. verschiedenen Tage fahrten vnd Rensen (die sie dem allgemeinen Wesen zum besten mit grosser Rostipiltung) vnd Nindansezung vieler dannenhero entsprossener Ungelegenheiten Persönlich verzichetet) ist leichtlich abzunemen/wie hoch vnd werth Seine F. Gn. von vnterschiedenen Röm. Känsern/vnd dem Churf. Collegio/auch andern Fürsten vnnd Ständen deß Neichs gesachtet vnd gehalten worden/derogestalt/daß man siezu den allerwichtigsten seit 16. Jahren bero im Römischen Reich vorgelaussenen Sachen vnnd Fällen gebraucht / darunter diß auch eine gewesen / daß Seine F. Gn. hochseligen Andenckens zu Ninlegung veren / in Worjahren zwischen benden Herzen Brüdern/ Ränser Rudolpho/ vnd Rönig Matchia/

entstandenen Mighelliakeit pro mediatore mit ersucht worden.

Alls in anno 1618. Seine hochfelige &. On. fonderlich su Bemuch gezogen / wie in Reifen in anno 1616. den 4. Maij Bott der Allmadrige fie ihres tremeffen Chefchages burch den Viduaru. scitlichen Todt beraubt/auch ohnlang hernach im Jahr 1618. am 12. Januarift ihre berge liebfle getrewe Stieff Fram Mutter/die Durchleuchtige/ Hochgeborne Fürften und Fram/ Fram Eleonora / geborne Dergogin ju Burtenberg rund Tect/ Bermablte Landgrafin su Deffen/ Wittibe feltalich hernach gefolget haben Seine R. Bn. auß hochftleidigem Bemuch (welches wegen anderer zugefallene Widerwertigkeite fich von tag zu tag vermehrer) refolvirt, eine Renf in das gelobte lande vor und an die Dand gunemen / die Stadte und Dreer da ihr Eriofer und Seligmacher Jefus Chriffus auff dufer Welt gemandelt | que besichtigen/vnd dardurch ihre hodifte Erawrigkeit etlicher maffen zuerleichern. cher Fürftlichen/vnd zu etwas Erachung ihres bochbefturgten Bemuchs gemeinten intention seind S. J. In. den 1. Augusti, Anno 1618. von Darmbstade naber Mimpelaare! bud knont von dannen auff Marsitiatund forderst in Hispaniam an Konialichen Soff gu Matrid verreift / von darauf sie ihren Weg in die Infel Malcham / von dannen na. her Meapolis Roms Florent, und Benediggenommen : alfo daß fie im heraufweg auff Münchengu fommen/ond den 7. Maif anno 1619, glücklich ben den ihrigen gu Darmb. Hadt wider angelangt.

Auf wehrender Renß haben Seine F. Bn. hochfeliger Gedächenuß ben damahlie ger Königl. Man, in Dispanien Philippo III. auch andern Königlichen und Erze Fürste lichen hohen Personen daseibst durch dero dienitsteundliche Austwartung / so wol auch ben allen grandes, und den vornembsten Königl. Dienern / in etlich wenig tagen sich dero inassen beliebt gemacht/daß Seiner F. Gn. nicht allein grosse Ehr durch die beharzliche Nockfrenhaltung / und Rönigliche Præsenten / sondern auch durch die tägliche Visiten, die beroselben von den Känserlichen/Röniglichen/und anderern ausständischen Potenta.

ten allda residirenden Ambassatorn begignet.

Nach dem hochselig gedachte Seine F. Gn. mit aller satisfaction wider auß Spatien verzeist/vnnd glücklich zu Maltha angelanat / hat der damahlige Großmeister deß Kuterlichen Johanniter Ordens/ Herr Louis d'Vignacourt, neben der ganken Malthe, ser Ritterschafft/ Seine F. Gn. nicht allein ansehnlich/ herrlich vnnd stattlich empfangen vnd tractirt/ sondern auch als dem Herren Broßmeistern sampt andern Rittern / vnsers gnedigen lieben Fürsten vnnd Herren Fürstliches Borhaben zu der Nenß in Palæstinam kundt worden/ vnd Seine F. Gn. darauff angehört/ mit was herklicher Sorzsfalt/so wolder Her Broßmeister/ als andere vorneme Ritter ihr solche Renß wegen augenscheinlicher höchster Gefährligkeit dissundirt, seind Seine F. Gn. bewogen worden/ dieselbe Renß ins gelobte Landt einzustellen/ der vrsachen siezurück / vnd naher Neapolt sich gewendet / dahlu der Herr Großmeister S. F. Gn. mit 2. Galltren / vnnd eilichen Rittern Conswoten lassen.

Als stenunzu Neapoli angelange/ ist jhr allda von deß Ronigs in Hispania das mahligen Vice Re: dem Grafen von Osluna, gleichfals viel und grosse Ehrerwiesen worden/ von dannen Seine R. Gn. nach Rohm gezogen/ in Meinung/undefande und sill durch zu ziehen/auss Erfundigung aber jrer Person/ und auss sonder instendigs begehren ihaben sie Pontisicem Maximum Paulum Quintum angesprochen/demselbigen Politische Ehrerzeige. Zon Rohm haben J. F.G. ihren Weg naher Florens genommen/allda sie gleichfals von dem Großherzogen und der alten Großherzogin große unnd viele is

faltige Ehrempfangen/ vnd nachdem S. F. Bn. durch Benedig auff Munchen folche tuckrenß fortgefent/ seind fie den 7. Maji anno 1619. wie obzedacht/wider zlucklich/frisch vnnd gefundt ben den jhrigen / welche fie alle ben Fürflichem Wolffandt befunden / an-

gelangt.

Pietas.

Beil dann wie obgedache/ S. hochf. F. Bn. gleich von ihren Unmundigen Jahren eine vielfaltige Anzeige einer waren Dietat und Bottesfurche von fich geben/fo habe fie dies felbige ihr ganges Leben in hochfter Dbfervang gehabt/dann fie Morgenis und Abenis ihr Bebett fleiffig und enfferig vertichtet/ Bott vor feine groffe gnadidie er ihr und den ihrigen iederzeit erwiesen von grundt deß Dergens gedanct / fich/ die ihrige/ und ihr ganges tand und leut dem Bottlichen gnedigen Schug und Schirm tremlich empfehlend/nachaehens etliche capita in der Bibel gelefen/ ihr vorlefen laffen/ Bottes Bort fleiffig angehöret / die Prediaten in verschiedenen Sprachen noch vor wenig Jahren nachgeschriebens diefelbige jedefintals fleiffig besiicht / auch nicht bald eine Betftundt versaumbe / ober durch ihre Rurfiliche Rinder folche fonder groffen verweiß verfaumen laffen / Bott durch Lobgefana ahn unterlagifo wol in der Rirchenjale in dero Bemach i wie auch auff dem Reldt geprie fen/ noch vor weniger zeit mitten vnter ihren schweren Fürflichen Beschäfften Bott zu eh. ren i newe Chriffliche Lobgefang außwendig gelerner in hochfter Andache und nidrigfter Demuth fich offe und willig als ein armer Gunder ben der Beicht unnd Dieffung def D. Abendmals eingeftelt wie foldes dannenhero abzunemen/daß als G. F. Bn. auf ihrem Zodtbett 11. Zage vor ihrem feltgen Abschied Communiciren wollen/vnnd inftendia aebete ten worden/ daß wegen groffer Mattigfeit fie im Bette ihrem Beichtvatter / dem Diener Borres, beichten wolten, fie geantwortet, Ach Rein, Dein, folteich meinem Derten und Erlofer Jefu Chrifto nicht fo viel Ehr anthun/ vnd die Beicht flehend verrichten/ber doch por mich fo einen schweren Tode gelitten hat? Ich weiß gewiß / daß er mir fo viel Rraffe und Bermogen darzu wol geben wird. Siehaben auch gern mir Theologen auß schwe. ren fragen/ auch vber Effen und fonft discurrire, die Prediger geehre unnd geliebet/daß S. S. On. hochfeliger Bedachtnuß wol ein Bottfeliger frommer gurft mogen genennet wer. Beldes ihr Bottseliges Bemuth fie dann auch sonderlich in deme verlauten las fent daß G. R. On. Rirchen und Schulen zu fundiren und zu erhalten fich hochlich angelegen fenn taffen/ dann ober die Erbawung deß Fürftlichen Collegii zu Bieffen/ond Auff. richtung einer in vorigen Jahren bei ühmbter Universität dafelbft welches alles mir febr groffen toften gefchehen muff:n/ zu befonders groffen nugen der inne vnnd auflandifchen Rugenes wie deffen droben mie mehrerm Erwehnung geschehen haben G. R. On. hoch feliger Bedachtnug nachdem in anno 1623, im Aprili daß damale in der Marpuraifchen Sach wol aufgesprochene Ranf. Breetl publicire worden/ auch die Ranf. Execution dar. aufferfolge / fich fo bald hochftes Enffers und Ernfts dahin bearbeitet / wie fie die Mar. vurgische Anwerficht in den Grandes wie fiegu Absterben deß Eleern Deren Landgraff Ludwigen zu Deffen/ zc. Bortfeliger Andendensifich befunden/ fegen vund richten mode tent gu dem End S. F. On. fich nacher Marpurg in der Perfon begebent ond alle Anftale hiergu verordnet/ end hat Seine g. On. den 24. Maji/anno 1625. Academiam Marpurgensem in Ansehnlicher Berfamblung/eilicher von Pralaten / Ritter. vnnd Landschaffe mit fonderbaren gewiffen Golennitaten restaurirt, unnd mit Erchnig Zaufent Bulden fdweren Cammergeldes ven newem begaber und dotiret.

Es haben auch S. F. Bn. auß Gortseligen geschöpffren Bedancken zu Darmb, statt in der Statt. Rirchen/daß hiebevor vnter dem Chor durch dero Herzn Battern hoch, seliger Bedächtnuß in einem Bewölb verordnete Fürstliche Nuhekammerlein nicht allein erweitern/sondern auch mit allerhandt schönen kunstbaren Bemählden unnd Zierath alfo versehten lassen / daß es vor eine recht Fürstliche Leichstatt wol kan unnd mag passtren/S. F. Bn. seind offe hinein gangen/haben shre eigene und deroliebster Fürstlicher Eltern/Bemahlin/Beschwisteren und hochangehörige Nuhstätte angesehen/sich jrer Sterblich, keit erinnert/Boir vmb ein seligs Ende gebeten/ und bald ben ihren liebsten Besteundten

zusenn gesehner.

Bur Fortsehung nun solches Seiner F. Bn. Enffers / vnnd zu Beförderung aller ihrer Landestinder Bolfahrtibesonders in der Dbern Braffchafft Capeneinbogen / ha. ben Seine F. Bn. seid Pfingsten verordnet/daß zu Darmbstadrein Gymnasium den nech, flen angestelt würde/zu Anderhalt dann der Schuldiener S. F. Bn. eine ehrliche Dotte rung geschafft.

In Be

In Betrachtung der Menschlichen Sterbligkeit / haben Seine F. Gn. auch zu Marpurg ein schönes Epitaphium außzusertigen/vnd folches dero Herten Battern Land, graff Ludwigen deß Eitern in der Pfarzeitrchen gegen vber auffzurichten Chriftlich vnnd Fürfilich verordnet. Die Kirch zu Bieckebach an der Bergstrassen / haben S. F. Gn. gleichsals auß Chriftlicher intention, nach dem der Manßselder solche ben seinem Einfall

in Brande flecken laffen/mie besonderer Sorgfaleigkeit wider erbawen helffen.

Bie Enfferig sonften S. J. Bn. zu gebührender Anderhaltung ihrer Rirchen vnd Schuldiener jederzeit sich erwiesen/ auch den armen guts zuthun sich bestissen/ sonderlich aber auff die in dero Fürstenthumb von dero Fürstlichen Bor. Eltern verordnete Hospitalten geschen/damit den Armen ihr Bebühr ja nicht möchte enkogen werden / das werden nicht allein die Auffseher der Hospitalten/die Superintendenten und alle Pfarz: und Rirchendiener mit grossem Seiner F. Bn. Ruhm und Lob zu attestiren wissen/sondern es habens auch J. Botts. F. Bn. in ihrem nunmehr eröffneten un publiciten Testament gnugs sam kundt gemacht. Ins gemein haben Seine F. Bn. allen Armen gern unnd reichlich gegeben/auch ben Anschawung eines unnd deß andern Elendis unnd Bebrechen sich mit Worten recht mitleidentlich unnd betaurlich jederzeite vernemen lassen/ wie sie dann aller und jeder trewer Diener und bekandten trawrige Fäll und Zustände/ recht Christmitleischen isch in Derken genommen/und solches offentlich zubezeugen sich nicht geschewet.

Wie hoch Seine hochfelige F. Bn. sich angelegen sinn lassen / damit ihre Fürkliche Jugende in der Bottessurcht/vnd allen Fürstlichen Tugenten möchte erzogen werden / ift droben zum guten theil erzehlt worden/wie nicht weniger/wie ansehnlich vnnd flattlich S. Bn. vier ihrer hergliebsten Fürstl. Rinder mit besonders Christvätterlicher Sorgfale Chelich versprochen/dardurch sie dann etlicher Enckeln Broßhertvatter sich mit Dergensessewden gerühmet und genennet: Die jenige Fürstliche Rinder so noch zur zeit nicht elocit, haben Seine F. Bn. in dero Fürstlichem Testament also Bätterlich versichen / vnnd

perpflegetidaf fie dafür gehorfambft Rindlich zu dancken vrfach haben werden.

Aneracheer Seiner F. Gn. fast beschwerlicher Regierung/besonders ben den lette sährigen berrübten bosen Zeiten und Läussten vermercher harter Zustände/ haben dieselbse ge Ihre Fürstliche Naußhaltung also angestelt / daß sie durch die Verbesserung ihres Landes jederzeit anschenlich zugereicht/ keine oder ja wenig Schulden gemacht / und als ein rechter guter sorgfältiger Naußvatter auch das geringstel so Seine F. Gn. zu Verbesserung ihrer Nossshaltung und dero Rente Cammer zubestellen gewust/nicht unterlassen.

Abas für ein friedliebendes Derg in Seiner F. Bn. gewesen/ wie vertrawlich ste Friedliesich jederzeit mit den benachbarten und angrengenden Chur. rund Fürsten zubegehen be- bende.
stiffen/und sonderlich daß in Streitigkeiten die Sachen in kine Weitlauffrigkeit gerahten/sondern schleunigst und in der Bute hingelegt werden möchten / unnd wie sie so gar zur
Schärpsse nicht geneigt gewesen / dessen mussen alle friedliebende Gemüther Seiner F.
On. beständige Zeugen sehn und bleiben welcherecht Fürstliche intention sie auch jederzeit in den Reichssachen sehen lassen/ sonderlich aber ihre große Gedule unnd Langmütigteit in der Casselischen und andern Sachen contestirt, da dann S. F. Bn. wie in allen
übrigen Sachen sich solcher Gedule so lang gebraucht / bist sie gesehen / daß solche nichts
versangen wollen/ alstdann haben sie ihre gerechte Sach dem tieben Gott / unnd der höchsien Obrigkeit zum ernst besohlen/und sich ihres ordentlichen Rechtens gebraucht/ worben
sie anders nichts/als jederzeit die wunderbarliche hülfsliche Pande Gottes Augenscheinlich verspüren mussen.

Dierift sonderlich zu mercken/daß ob man wol gesichert gewesen / daß in der legien Ränserl. Executions, Sach vber Rheinfelß/solche örter sich in die Harre nicht halten könzen / gleichwol S. R. Bn. groß Belt denen darin gelegenen Soldaten offerirt, Blute

fürgung Chriftlich zuverhüten.

In Recht, und Gerichtssachen haben S. F. Gn. jederzelt die Güte dem juri stricto vorgezogen/und allezeit mitiorem partem erwehlet / haben in Eriminalsachen ehe zu gelind/alszu scharpff gesahren/haben auch in den allerschwerken Sachen jhren Rähten nicht nur collegialiter zu deliberirn, unnd S. F. Gn. shres Schlusses zu berichten anbes sohlen, sondern haben wol uber einer schon deliberirten Sach/ unwissent des andern / jegelichen absonderlich zu sie erfordert/ sich besserzu informiren, ob und was für rationes pro & contra, unnd wie starte eine jede vorgebracht worden. Seine F. Gn. haben die Acta in einer und andern Sach je bisweilen selbst durchblättert / haben auff die expeditiones

fehr gebrungen/jhrer armen Underthanen Rlagen und Supplicationes mit gnaden und gütigem Angesicht angehöret und verlesen/und einen jeglichen mit gnediger Bertröstung/ und ordentlicher Anweisung von sich gelassen/uber alle untrewe nachlässige Diener haben sie sich vielmals hefftig commovirt, auch dieselbige nicht allein mit ungnedigen Augen angesehen/ sondern gar von jhren officiis verstossen/ also gar haben Seine F. Bn. hochseliger Bedächtnuß keine Ungerechtigkeit und wissentliche Untrewleiden können.

Laboriositas.

Thre Embsigkeit erscheinet dahero/daß Seine F. Bn. der erste auß dem Bette / vnd der letzte in dasselbige sehn wöllen / haben wenig geschlaffen / sondern ohn unterlaß mit dem Haupt gearbeitet: jhre Cankley und Noss expedienda haben sie steistig und ordentlich mit eigenen Händen auffgezeichnet / und nit nachgelassen/ biß alles recht und wol bestellet und befohlen gewesen. Was der Käthe unnd Diener Bereichtungen gewesen / darüber haben Seine F. Bn. memorialia machen lassen / deß einen oder andern Rachlässigsteit sich zuernnern/haben offt/wann viel zu expediren gewesen/sich nachts zu 10.11, 12. ja wol umb 1. uhrin der Cankley befunden/ selbst die Feder angesent / concipiet, die Correspondenk mit vielen großen Potentaten durch selbst eigene Pandtschreiben underhalten/unnd auch von den allergeringsten expediendis Nachrichtung haben wöllen.

Patientia.

Mit mas beffandiger Chriffurflicher Gedult Geine &. On. die fcmere Zodesfall ihrer hergliebften Fürftlichen Eltern/ihrer hochftgeehrie Bamahtin/vnd ihrer hergliebften Rinder/anderer ihrer tramrigen Debenfalle jugefchweigen/meiften theils in ihrer dreiffig. jahrigen Regierung vbereragen/vnd wie Chrifflich fie fich Bottes willen jederzeit vnrerge. ben/ wie Geine R. In. in vielen schweren Buftanden und Sallen dieselbige gunflich pra-Cticiret, und an Bottlicher Erhörung niemals gezweiffelt / das muffen alle chrliebende Bergen Seiner F. Bn. Zeugnuß geben/ Insonderheite aber haben Seine F. Bu. folche Chriffliche Gedult/wie in erlich wenig vorigen/ alfo in diefer ihrer legren Rrancheit der. geftalt erwiefen/daß niemand mit Barbeit fagen fan / daß G. F. Bn. feit dem g. Julif als fie fich an einem Bluf auff der rechten feiten eiwas anfangen zu flagen / darauff fie auch von tag gu tag etwas unbaflicher worden/die geringfte ungedult vber ihre Schmach. heit/ober ihre Diener an Borten oder Beberden hetten verfpuren laffen / haben folchen ihren beschwerlichen Leibs zuffande jederzeit Gott dem Allmachtigen in feine Batterliche disposition geftele fich der Medicoru Rathe zwar gebrauchet vn je bisweilen vber den fur. Bin Achem/ond fonft feinen Schmergen getlage/ und gegen manniglich fich erflaret / daß Seine &. On wanns Bottes Wille fenn folte/ fie durch diefe Schwachheit zu fich zu for. Dern/fie fich allbereit darin ergeben hetten / alfo neben der groffen Bedult / die Burftlle de und recht Chriftliche Brogmitigfeit gleichfam in Seiner &. In. Codiesangft der. maffen herfur geleucht/daß fie nimmermehr foll noch fan verfchwieg n bleiben.

Constantia.

Threr Fürstlichen Beständigkeit in prosperis & adversis müssen Ränser / Rönige / Chur, Fürsten/ond alle vornehme Ständ: deß Neiche Zeugnüß geben/also gar/daß/wan S.F. Bn. einmahl mit Bott vond gutem Rath etwas ben sich beschlossen/sie solchem trew. Iich vüensserig nachgesisch auch sich hieran die allerscheinbarlichste Einwürsse nichts irren lassen/ derowegen sie dann auch den Namen Fidelis bekommen/mit welchem sie auch nach dem Todt shren hinderbliebenen Leichnam dergestaltzieren und schmücken lassen wöllen / in dem sie aussich leinder vber die Stell ihres Hergens ein Rleinode hessen lassen/mit der Bberschriffe / Deo & Casari sidelis, Wie dann S.F. Bn. bochseliger Bedäcken nüß verordnet/daß man sa der Chur Sächsischen Besellschafte nicht vergessen / sondern dieselbige zu Bezeugung der gank vertrawlichen großen Liebe und Freundschafte/ die Seine F. Bn. zu der Ehursürstl. Durcht. zu Sachsen sederzeit getragen/ ihr anhangen solte.

Mumilitas.

Bie Demütig und Leufelig Seine F. Bn. gegen manniglich / inn, und außländle schen/auch ihren eigenen Dienern sich erzeige/in Worten/Wercken und Beberden/ insonderheit aber wie sie in Rlendung alle Wermaß und Pracht verworffen und gehasset / daß haben alle die erfahren die die Ehre gehabt/ben und umb Seiner F. In. hochsel. Bedächte nuß sufinden/daß sie also in der That das dietum practiciert, je hoher/je demutiger.

Sapientia.

Thre besonders grosse Prudenk und Sinreichheit habe S.F. On. zu Fried und Rriegs. zeiten mit großem verwundern vieler hoher un va flandiger Leute sehen lassen/ sich auch ben diesen Kriegszeiten also gegen eine und andern zu accommodire gewust/ daß ausser etlicher seindlicher/wiewol unverursachter/Einfalle / sonst wenig Hostilitäten ihrem Fürstenhumb zugewachsen/und ob wol vielfaltige inconvenientien auch von Freunden vorselaussen/ so haben doch Seine F. On. ihr Herk sein in Bedult gesasser/ den Underthas

nen

nen anderwerts wider geholffen/daß man dem lieben Gott darfür ju dancken brfach ge-

habthat.

Wie Liberal Seine &. Bu. gegen Außlandische/ auch theils gegen verdiente Mini- Liberalitas: ftros fich erwiesen/haben dieselbige billich ihrem Deren vnnd Landesfürften mit hochstem Ruhm und dob nachjusagen/folche Liberalität ift doch auch mit einer schonen parfimonia modificirt gewesen/dann Seine g. On. dahin gearbeitet/wie fie einen guten Borrath im Landt in einem und andern famblen/und fich alfo vor Schulden / ale viel muglich/ huten Im Bawen haben G. G. Bn. fich die legte gete über fehr delectirt, aber doch mit Maffigfeit/daß das Lande darüber in feinen Laft gerathen/ vnnd S. F. On, Luft nicht suentgelten gehabt.

Wie glückselig und gesegnet Seine &. On.in dero Kurflichen Regierung gewesen/ Prosperitas. das bescheinen vber den Segen der Fürftlichen Rinder, und andere Berbefferungen ihrer porigen Landen und Cammerguter/auch die fattliche Anfall / daß alfo Seine hochlobiel. 3. On. ein rechter Augustus genennet werden mag, ohngeachtet Seine J. On. wegen ihrer allzufrühe eingefallener groffen Leibsschwachheit/die fie auch zu der ewigen Ruhe gebrachts bie würckliche Einnemung und Bbergebung der benden farcte Saufer Rheinfelf und der Ragen/ wie auch der Geadt Sanct Boar/nach Bottes willen nicht hat erleben / fondern als ein Mofes nur von fernen hinein feben / diefelbe aber ihr trewer successor vnnd Josua

nach ihr bekommen follen.

Db wol fast ungeitige discurs spargirt werden / ob bette der Allmachtige Bott S. R. On.eben vmb folder Execution willen in ihre todtliche Schwachheit fallen laffen / fo ift jedoch allen der Warheit liebhabenden so viel bewust / daß S.F. Bn. nicht allein vor ihre Perfon schon ben einem Jahr hero mit lauter Sterbensgedancken vmbgangen / alfo daß fle ju vielen ihren Dienern gum offcern gefage/fie wuffen/daß fie diefes Jahr nicht vberleb. teni haben auch vor ihrer Lagerhafften Schwachheit einsmals diefen Eraum erzehlt i wie daß ihre hergliebfte Bemahlin fampt dero abgefforbenen hergliebften Rindern in Schnee. weiff n langen Dembdern ihr im groffen Saal entgegen kommen / rnd daß dero Bemahl S. R. Bn. ein deraleichen weisses Dembo anzuziehen oberreicht / welches ob fie es schon authun verweigert/ gleichwol auff inftandiges anhalten/es anziehen muffen / darauff 5. R. Bn. famve ihnen nach der Stadteirchen in das Begrähnus Gewölb / vnd ihr Rube. fammerlein hinein gangen.

Es feind auch innerhalb einem Jahr viel Prælagia hier im Landt vorher gangen! als daß ein Erdbiden in Darmbffade gewesen / ein Glock in dem Stadifirchen Thurn Berfprungen/vnd feine mehr wie die alten/lauten wollen. Wber das find G. F. Bn.in irem Anno climacterico gemesen/welcher dieser Fürstlichen einigleichsam fatalis, well der alte Morbus. Derr Landgraff Georg auch darin verschieden | anderer innerlicher Zustande zugeschwit. gen welche S.J. Bn. auß einem rechten Delden Muth niemands flagen wollen/wodurch die Symptomata hernach defto karcker und hauffiger jusammen kommen/die folche Fürff.

liche Seul vberweltiget und zu Boden geriffen.

Es hat/wie oben auch gedacht/Seiner &. On. Schwachheit den g. Julij deraeffale angefangen/daß ob ihr wol damals ein Bluß auff die rechte feiren gefallen/ fie gleichwol in Doffnung geftanden/folcher fich durch simliche Bewegung felbft verzehren wurde/auch in Der Doffnung auff ein Borwerck gefahren. Beiles fich aber folgenden tags nicht gebeffert fondern ein diarrhoa darzu gefchlagen feind Seine g. Bn. dadurch ftracks zimlich matt worden/alfo daß unwissend Seiner J. On. die Fürftliche Rathe etiliche Medicos erfordern laffen / Solche diarrhæa hat eiliche tage continuirt, sedoch ohne einigen Schmer. geniden S. R. Sn. jemals geflagt hetten / allein gedachten fie/ wie ihr der Munde fo true cfen / vnd der Athem faft furg werden wolte. Biewoles nun mit Gottes Dulff die Medici in wenig tagen dahin gebracht/ daß Seine S. On. fich wider beffer vff befunden/ diarrheaanch fedirt gewefen/alfo daß auff Geiner & On. hergliches fohnen/ baf fie ein wenig ins Seldt fahren, und frifden Lufft fchopffen mochten/ die Medici folches jugegeben / wor. auff auch in wenig tagen S. S. On. den Medicis felbff gnediglich wider erlaubt/weil auf. fer der Mattigkeit und Durze des Mundes/ fie keine Schwachheit empfunden / auch wol Effen und Erinefen mogen/ und die concoctio, auf allerhand anzeigungen beffer nit heite observirt werden konnen/ iftes jedoch bald in etlich wenig tagen wider umbgeschlagen/ und hat die Mattigkeit/auch Enge der Bruft alfo jugenommen/daß G. g. On. das Reden fast schwer ankommen. Eshaben aber S. J. Bn. so bald an die Seelen, Chur ge, Cura anima.

dacht/

Dacht vnd erfilich den is. Julij in ihrem Innern Gemach an einem Tischlein/daß sie den Prediger und Diener Gottes auß ihrem Bette in ihrer Schlasstammer ansehen konten/zu Predigen und zu Beten besohlen/wie dann auch geschehen welche Predige S. F. Bn. mit grossem steiß und Andacht haben angehöret / vnnd sich jedesmals in ihrer Seelsorger Christiches Bebet eingeschlossen / dem einen ihrer Cammer. Diener aber / daß er jederzeit gegen der Abendibetsundt S. J. Bn. zwen Capitel auß der Bibel / und zween Psalmen vorlesen/auch salls siederer zeit schlassen würden/sie ausswecken/vnd das Gebet verzichten

folte/ mit befonderm Enffer mandirt.

Den 17. Julij haben G. g. Bn. fich durch die Mieffung def hochheiligen Leibe und Bluts unfere Erlofers und Geligmachers Jefu Chrift su einem rechtfeligen Abschied præpariren wollen/ ber vrfachen fie ihren Beichtvatter fordern laffen / vmb demfelbigen auf was Brfachen G.F. On. die Beicht ben fo hochfter Mattigfitt/doch ftehend verzich. een wollen/ ift droben ben feiner f. On. hochgerfihmbren Pierat erzehlt worden: Es hat aber nach verrichteter Communion der Diener Bottes auff eine Grunde ben Seiner g. On. nieder figen/vnd ihr underschiedliche Danckgebeilein unnd Pfalmen vorlefen muf. fen / darauff feine g. Bn. Gote von Dergen Mundlich gedancke / fagendt / es fotice es nun der liebe Bote mie mir, wie er will / bin iche herflich wol gu frieden. Mittwochens den 19. Julij hat derfelbige Cammer, Diener Seiner g. Bn. auß der/ in der Doff. Capell gehaltenen Predige von dem Rrancken Ronig Siffia vmbftandig referiren muffen/wel. thes fie mit besonderer Begirde angehoret/vnd gewünscht / daß fie die Predige feibst hette mogen anhören/wolten viel drumb geben. And ob wol Seine &. Bn. felbigen rags wie ber ins Selde gefahren/hat fichs doch Sambflage den 22. Julij lender gewandt / darumb ber Superintendens den 23. Julij vor Ihrer S. Bn. Bette hat predigen muffen / nach welcher Bertichtung er Seine f. In. Underthänig erinnere vnnd gebeten / jhre fchwere Regierungs vnd andere angelegene fachen in Bottes Schof gu legen/ vnd weil derfelbige liebe Bote Ihr in schweren nothen öffeers tremlich bengeffanden / jhme feftiglich guvertra. wen/baßer alles recht machen werde / darauff Seine f. On. geantwortet / Gott hat mir das Leben gegeben, vnd alles was ich hab/ warumb folt ich dann nicht zu friden fenn/wann er mirs auch wider nimbe?

Seine &. Bn. haben auch 3. tag vor deroselbigen feligen Hintritt begeret / sie auß ihrem Bemach in das Bor-Bemach zu führen / vnd im gehen zu dem vorigen Cammer-Dienergesage/ hore/ ich bin hier zu Darmbffart nichts mehr nuß / ich will in mein rechts Hauß zur Rirchen zu/ man foll mich aber nicht ober den newen Bang zur Rirchen / some dern den alten weig/ ftracks zu meiner seligen Bemahlin führen. Worauf Sie sich stracks wider gelege/ vnd mit eingeschlossen handen in der kille ein gute weil gebetet.

Montags den 24. Julis haben Seine F. Bn. noch sehr riel Schreiben selbst entere schreiben/vnd abgehen lassen/ sonften auß Bottes Wort bend selbigen und folgenden tags Trost mit Begierd und Lust angehört/auch mit Hand und Mund bezeugt daß sie bestäudiglich ben dem Næren Christo und seiner Erfandenüß auch Befandtnuß seines heiligen

Evangelij/biffin jhr Ende giverharren gedachten.

Als Mittwochens am 26. Julis früh vor tag zu 2. vhren/sie von einem ihrer Rathe erinnere worden an das Bebetlein / HER B Jofu dir leb ich/ dir sterb ich/ dein bin ich todt vindlebendig/haben sie es zu grossem Trost gefast/mit befehl/daß man sie offt daran erinnern solte. Desselben Mittwochs vmb 2. vhr nach mittag/ haben sie ihrem Canstlar auf sein vnderthäntg befragen geantwortet / vnd ihn versichert / daß sie gang vnd gar tein heimlich oder ander Anliegen hetten/ sondern getrosten Bemuths weren / vnnd als er der Canstlar gesagt/ so würden ja auch S. S. On. ihren Herzen Christum in ihrem Herzen haben/da haben sie aussihre Brust die rechte Nand geiegt / vnnd zwenmal gesagt / ja sest/ sest.

Es ift vmb Seine F. Gn. In dero Christlichen Todebette ein stetiges Beten/Seuff, gen und Schreyen zu Bott / gedultige Erwarung der Nüiff des Nöchsten/und in Summa/ ein rechte kleine herrliche Rirch gewesen/wie dann Seine F. Gn. bald offentlich / bald fill/ bald selbft/ bald auff vorsprechen anderer Leute gebetet / und der Rirchendteuer Ersinnerunge sehr werch und lieb gehabt / und seind ein Gottsfürchtiger / bußfertiger / gedultiger / glaubiger/und der Böttlichen Erbarmung mit Mund und Nerhen ergebener Dastent gewesen.

Bor ihre Fürstliche liebe Rinder haben sie bald zu Anfang deß Lägers gesorget / vnd ihr eines vornemen Fürsten Testament vorhalten lassen/zusehen / ob erwas darin / so etwa noch zuerinnern/vnd Seiner F. Bn. intention auch zu appliciren were / darauff aber Bott gedanckt/daß sie ihr Hauß ichon zuvor so vollkömlich vnd sein beschiekt / daß sie hoff-ten/es würde auff alle Fäll alles genugsam bestelt und richtig senn. Als man sie versichert/man wolte/wie es auch Bott schieken würde / ben dero Neren successore, Landgraff Beorgen F. Bn. trewlich halten / haben sie gnedig vud herzlich gedanckt / und etwa auch zuvor im Leben osst gemeldet/sie wüsten wol/vnd zweisselten nicht/daß Bott den Neren successorem, und alle jhre Kinder segnen würde / sie hetten ein Exempel wunderbarer Böttlicher Benedenung an sich selbst.

Seine F. En, haben in jhrem Kranckbettlein die Fürftliche Regierungsfachen so lang und viel / als es die Schwachheit immer zuzelassen/mitrühmlicher Prudenk fortgessent! Endlich aber/als sie fast Augenblicklich je langer je matter worden / und angesangen fast steigs/wie in einem Schlaff zu ligen / aber mehren theils mit zusammen geschlossen nen Handen / unnd regenden Lippen / haben sie endlichen einem Sammerdiener des Nachts umb 12. vhren gesagt, bestelle/ daß weder meine Kathe/ noch jemand anders/ ichte

was mehr von weltlichen Sachen mit mir rede/ Esiffeit/ Ich muß fort.

2(m 27. Julij frue vmb dren vhren haben J. F. Gn. begert / man solte derselbigen ihre liebe Fürstliche Rinder heissen zu ihr kommen sie musten Abschied von ihnen nemen/ darauff ist nicht allein Seiner F. Gn. herkallerliebster Wille erfüllet / sondern auch nach Werzichtung desselbigen/auff den Knien vmb das Bette herumb Gote der Allmächtige andächtiglich angeruffen worden/ bis sich der Verstandt und Gehörse langer je mehr verstohren.

Seiner F. Bn. lektes begehren ift gewesen/daß fie angedeutet/man solte ihr vorlesen das Bebet: Herz Jesu Christ war Mensch vnd Gott/2c. und die Wort der heiligen Schrifte Herzwanich nur dich hab/fo frag ich nichts nach Himel und Erde/2c. mit welchen Seine F. Bn. sich in ihrem Todtenlager zum offtern hat trösten lassen.

Das lette Wort/ das Seine F. Gn. auff dieser Welt gesprochen/vnd noch verstanden worden/ist gewesen/ die Erone / darauff der eine Prediger hinzugesest/ des Lebens

wir dnunmehr E. R. Gn. bengelegt werden.

Endlich haben sie zuverstehen gegeben/man solte auch darauff das Gebet deß Herren spreche, wnder welche sich das Behör gang und gar verlohren/vnd seind S.F. Bn. gleich als in einem sanffren Schlaff unter deß Ambstandes inbrunstigem Bebett still gelegen / bis Obicus. Der liebe fromme Bott nach seinem allein weisen Math und Willen Seiner F. Bn. siebe Seel Abendes zwischen acht und neun uhren nach dem Seine F. Bn. auff dieser Wele neun und vierzig Jahr weniger 58. Tag/ Im Ehestandt achgehen/Im Wittbestande zehen/ und in der Fürstlichen Regierung / drenssig Jahr zugebracht / zu sich in sein ewigs Unadenreich auffgenommen und versest hat.

Seine F. En. haben in bensenn Jürflicher / Braflicher / Abelicher vnnd anderer vornemen Personen auch eilicher ihrer Beiflivnd Beitlicher vertrawier Rathe und Diener/ ein vberauß sanffres/unschmerkhaftes/filles Ende genommen / unnd ift jhre Seele

im thrånlichen Bebet/ und in dem Segen def Ambffandte dahin gefahren.

Also haben wir verlohren einen Gottsfürchtigen / steissigen / weisen / friedliebenden / fromen und tugendhafften / omb seiner Ehr und Redlichkeit willen inn und ausser Reichs beliebten Exemplarischen Batter / Fürsten und Herrn. Der Allmächtige gütige Gott verleihe Seiner F. In. nunmehr ein fansste kille Ruhe / unnd an jenem herrlichen Tag eine froliche Ausserstehung / unnd behüte uns für fernerm Angemach. Welches dann vom lieben Gott zu erhalten / so bete Ewer Christliche Lieb mit mir von Dergen also:

### Bebet nach gehaltener Leichpredigt.

Plmächtiger/ewiger/barmhertziger Gott und Vatter unsers lieben HERRN und Henlandes Zesu Christiswir bekennen demütiglich/daßwir deinen gerechten Zorn/den du ben diesn sen sen betrübten schweren Zeiten/ so vielfaltig sehen vnnd mercken laffest/mit unfern vbermachten Gunden/ und groffer Indanck= barteitauff vng geladen/vnnd darmit wol verdienet/daß du vns unsern frommen Fürsten und lieben Landts=Vatter/durch einen zwar fruezeitigen/aber doch sanfften vnnd seligen Todt von vns hinweggenommen haft. Demnach du aber die Menschen nicht von HerBen plagest und betrübest sondern dich bald wider erbarmest nach deiner grossen Güte / Ach so dancken wir dir nicht allein darfur/daß du Ihre Gottfelige F. Gn. mit einem so sanfften ond seligen Ende begnadiget/ond dardurch auß diesem Tammer= thalzu dir in deinewiges Reich auff- und angenommen haft/fondern auch darfur/daß duvns an Ihrer in Gott selig abgestorbes nen J. Gn. fratt widerumb ein ander Chriffliches Saupt vnnd Erben auf diesem Fürstlichen Haufisals nemlich Ihren Eltisten Sohn vnfern nunmehr Regierenden Gnedigen Landtsfürsten ond Herm/Herm Georgen/Landgrafen zu hessen/Grafen zu Caveneinbogen/ic. so Batterlich bescheret vnnd verliehen hast/ ond bitten von Herhen / du wollest mit deiner machtigen Handt ob J. F. Gn. und deroselbigen Ungehörigen Batterlich halten/ sie schüße und schirmen ben langwiriger Christlicher Regierung friften vnd siemit deinem beiligen Beift der daift ein Beift der Rrafftonnd Weißheit/erleuchten / daß sie deinem allerliebsten Sohnvon Hergenhuldigen/die Thorond Pforten Ihrer Landt vnd Herischafften ihmeröffnen / der armen verlassenen Rirchen Christisich trewitch und mit erft annemen / das henlfame Wort der Warheit lieben und verthädigen/die Inderthanen in Christlicher Zucht wolregieren/auch selbst under einander in Brüderltcher Liebe/Einigkeit und Vertrawen fest zusammen halten/ auff daß alsonicht allein das Reich Christivermehret/vnd onter vns fortgepflanket werde/ sondern auch für und für in unserm Landt Chrewohne/ Gåtevnd Trewe einander begegnen/Gerechtigkeit ond Friede sich kussen/ Solches alles wollestu Olieber himmlischer Batter uns geben / vund diß unfer Gebet erhören / umb

Jesu Christi deines lieben Sohns willen/ welcher mit dir vnd dem H. Geist lebet vnd regiret/ein einiger ewiger Gott/ hochgelobet in alle Ewigketi/ USNEN.

**4**§(0)**\$**€



XI.

# Beschreibung/wie in der Churfürstlichen Sach, sischen Residents-Stadt Orekden/ Herz Landgraff Ludwigzu Ressenze. offentlich betrawret worden.

En 10. Septembris / war der 14. Sontag Trinitatis/ Anno 1626. ift auff sonderbare Anordnung/der Churfarft. Durchlau Sachsen/2c. in der Schloße und Stadtfirchen / nach gehaltener Pres diat abgekundiget worden/ demnach der Allmächtige/ nach seinem vnerforschlie chen allweisen Rathund Willen/den Weyland Durchleuchtigen / Hochgebora nen Kurste und Heren Deren LADWIGEN/ Landgrafen zu Hellen/Gras fen zu Cakenelnbogen/Diek/Ziegenhain / vnd Nidda / zc. den 27. Julij / durch einen seligen Abschied auß dieser Welt abgefordert wund hochstgedachte Ihre Churf. Durchl. grundliche Nachrichtung erlanget / daß der Kürstliche verblis chene Corper folgenden Montage su Darmbstadt in fein Ruhebettlein folle ges bracht / und mit Rarflichen unnd Chriftlichen Geremonien bestattet werden / fo erkentenzwar J. Churf. Durcht. sich schuldig/ sowol wegen der garnahen/ von viel hundert Jahren her zwische denen hochloblichfte und hochlobliche Chure und Rürftlichen Häufern/ Sachsen und Hessen aewesenen / und und anderweit pernemerten Berwandenug/ ala der groffen inniglichen Bertrawligfeit / in welcher dieselbe mit Ihrer hochseligen Rurftl. Gn. viel Jahrlang gestanden / bero den letten Ehrendienst zu leiften/vnd ihr ein offentlich Leichbegangnuß/wie unter hohes Standes Versonen sonsten gewöhnlich allhier solenniter zu halten. Dieweil aber zu demfelben auß allerhand fürfallender Berhinderung / fonderlis chen aber umb der hin und wider schwebender Sterbenegefahr willen / unnd daß es allhier felbst nicht so gar allerdings richtig/dahero der Chur, vnd Rurstlichen Herrschafft auff der Gassen / durch groffe menge Bolcks zu gehen gefährlicht nicht zugelangen/ fo hetten sie doch gleichwolentschlossen/dem hochselig verstore benen Heren Landegrafen ein Shrengedachtnuß in anderweg / vnd fo viel nur fes Bogeschehen kontel zuerzeigen der Fürstlichen Leich zween Tage nacheinander in und auffer der Bestung mit allen Glocken außleute/und den u. in der Schloßs und Stadifirchen / Leichpredigten halten zulaffen.

Wie nun Ihre Churf. Durchl. vor Ihre Person/neben allen dero Hoche ansehnlichsten Angehörigen/ diesen todtlichen hintritt schmerklich betramreten! also begehrten sie auch gnedigst / daß manniglich eine underthänigste Condolentz und Milleiden hierüber haben/und zur Bezeugung derfelben den angeftele ten Leichpredigten bepwohnen folte. Worauff denselben Sontag von 12. vhr an bif nach eins mit allen Glocken in vnd auffer der Resident / ja auch mit den Schlofglocken continue geleutet worden/folgenden Montage find beschieden gemesen/alle Churfurfliche Geheimbde / Cammere Hoff- vnnd andere Rathe ! nicht weniger die Churfürstlichen gesambten und fürnembsten Officirer / ingleis chem alle Secretarien und Cancellisten/in allen und jeden Expeditionen, omb 8. phr por Mittags auffzuwarten/vnd Thre Churf. Durchl.in die Rirche zubes gleiten/welches also geschehen / vnnd sind vielhochftgedachte Ihre Churfurft. Durchl, neben dero herngeliebtefter Gemablin/Churf. Junger Bergchaffe vnd M ii Fraws

XII. II. Concio exequialis Dn. D. Hoevon Hoenega 92 Frawlein in trawer Habit/ ein viertel nach 8. vhr in die Rirchen fommen / allba man angefangen/nachfolgende Leich: vnd Sterb: Lieder zu singen :

Zum Introitu, Sibona suscepimus. Ĭ.

Mitten wir im Leben find. 2. In dich hab ich gehoffet Sort. 3.

Ich hab mein Gad Gott heim geftelt.

Nach Endung derfelbe ift die Predigt gehalten/die Cankel in der Schloffe und Pfarifirchen mit schwarkem Tuch befleydet / vnnd nach geendter Predigt abermals folgende Lieder gefungen:

Won Gott will ich nicht laffen.

Herklich lieb hab ich dich D Herr. 2.

Wenn mein Stundlein vorhanden ift.

4. Herz nunlaffestu deinen Diener im Friede fahren/ zc. Innd der actus mit einer Collect und Segen beschloffen worden. Nach u. vhr hat man abermals wie den vorigen Tag/ mit allen Glockel in und auffer der Stadt/auch im Churfürstlichen Schloß selber bis omb halbweg eins continue geleutet / ond es diffals also allhier allerdings gehalten / wie fonften gebrauchlich/ wann man der Chur: und Landes Fürstlichen Dbrigkeit verblichenen Corpern außleutet. Und wie vor hochgedachtes hochseligen Herm Landgrafens Bestattung alle instrumental Music'in den Rirchen fowol / als ben Soffe eingestellet gewefen alfo hat man etliche Tage bernach auch mit der Drgel in rube geffanden.

### XII.

SECUNDA CONCIO EXEQUIALIS,

Soauffder Churfurfil. Durchl. zu Gachsen/gnedigste Berordnung dem Wepland

Surchleuchtigen/ Hochgebornen Fürsten onnd Herin Berin & B D W 3 G & N / Landgrafen zu Seffen / Grafen zu Cakenelnbogen/Diek/Biegenhain/vnd Nidda/zc. (deffen gurftl. Gn. ben 27. Julij Anno 1626. ju Darmbftadt felig verschieden / und den 11. Sept. in Ihr Ruhebertlein gebracht) gu Dreft den in der Schloffirchen/in Doch, ansehnlicher und Boldreicher Berfamblung gehal.

> ten worden / Durch

Matthiam Hoevon Hoenegg/der heiligen Schrifft Doctorn/ Churf. Sachfischen Dber: Doffprediger daselbit.

Im Namen Gottes deß Vatters/Gottes deß Sohns/vnnd Gottes deß H. Geistes / Amen.

PPP Eine Geliebte vand Andachtige in dem Hennen Josu Christo. Alle Ronig David erfahren / daß Jonathan der lobliche Fürst in Ifrael todt were / der Jonathan / der dem David sonahe verwandt gewesen/der Jonathan/mit dem Daviom fo ins niger groffer Vertrawligkeit gestanden / deffen Hert sich verbuns den hatte mit dem Herken Davids / der den David fo lieb gewonnen hatte/ wie sepn

fein eigen Herk | 1. Sam. 18. 2c. lefen wir | daß David nicht nur fur feine Ders fonfolchen Fall hochlich beklaget/den Jonathan betrawret / und außgeruffen / Esist mir lend umb dich mein Bruder Jonathan / ich habe groffe Fremde und " Wonne andir gehabt/deine Liebe ift mir fonderlicher gewesen/als Framen Liebe 1" sondern wir vernemen / daß er auch andere seine Anderthanen zum schuldigen Mitleiden und Beflagen diefes Ralls angemahnet habe / 2. Sam. 1. Deraleis chen thet David / da er vernam den Todt Ubners / des davffern wolverdienten Heldens ond Rurftens in Ifrael er betrawrete ihn ober alle maffen hoch er wene netombibal er wolte für Lendt nicht Effen noch Trincken / er vermahnte feine Leute ingesambt/fie solten Sack ombaurten und Leudt tragen / umb den Abner / erruffte vber laut auß: Wiffet ihr nicht/ daß auff diefen Tagein Rurft/vnd ein " groffer in Ifrael gefallen ift? 2. Sam. 3. cap. Eben bergleichen befinden wir an " dem Durchleuchtigsten/ Hochgebornen Kürsten und Derin / Herin ID HUN OEDREEN | Herkogen zu Gachsen | Bulich | Eleverund Berg | def H. Rom. Reichs Erte Marschalchen/vnd Churfurften/ Landgrafen in Duringen/ Margarafen ju Meisten / Burggrafen zu Magdeburg / Grafen zu der Marct und Ravenfibural Herren zum Ravenstein/ unserm anediasten Herren. Demo nach Thre Churfurfliche Durchleuchtigkeit erfahren/daß der weyland Durche leuchtiae/ Hochaeborne Rurst und Herr / Herr & D W TE / Landaraff au Heffen/ Graffzu Cakenelnbogen / Diek / Ziegenhain / vnd Nidda / 2c. den 27. Julifdickes Jahrs / Todtes verblichen/ und fich erinnere / theils der aar nahen Berwandniß/fozwischen benden Chur: vnd Fürftlichen Saufern Sachsen vnd Dessen nun eilich hundert Jahr lang sehon gewesen / auch unlängsten anderweit vernewert/renovirt, und vermehret worden/ theile aber der innialiche Bertrame lichfeit / in welcher S. Churfurstl. Durchl. mit hochgedachtes Heren Landaras fen Ludwige Sel. R. Bn. eine lange geraume zeit gestanden / alfo daß Ihrer Churf. Durchl. und Rurfil. Bn. Herken/wie ein Herk gewest/hierneben wolbes dachtia fich beschieden/welch ein loblicher / vmb die wahre Evangelische Rirch / und das 19. Romifche Reich/ wolverdienter Rurft der hochfelige Herr Landgraff gewesen / als haben nicht allein Ihre Churf. Durchl. neben den Ihren liebsten Ungehörigen / bighero diefen Rall fehmeralich betramret / vnnd beflaget /fondern weil heut der Rurffliche Corper in fein Rubbettlein gebracht wird / fo haben fie aestern auch allbereit von der Cankel wind eine ganke Stunde lang mit allen Glocken in und ausser der Resident / manniglich zur schuldigen Condolentz anmahnen laffen/erscheinen vber das mit all den ihrigen im Trawer Sabit/ vnd gehen uns fampt unnd fonders mit einem loblichen Exempel fur / zur anleitung/ daß auch wir wegen dieses Todtesfalls gebürlich Lendt tragen sollen. Das ift nun an fich felbft loblich/vnd Chriftlich: das wilder h. Girach/ wanner befifilet! Daß man auch an den Todten die Liebe beweisen folle/ Strach. 7. cap. Dem: ce nach es aber billich und nüglich! daß ben folchen Zusammenkunfften auch etwas auf Gottes Wort angehöret/ vnd betrachtet werde/ so wollen wir vns zuvor vor Der hohen Majeståt unfere groffen Gottes demutigen | uns fur arme | clende | ace brechliche/fundhafftige/ und sterbliche Menschen erkennen und bekennen / umb anadenreiche Verzeihung vnnd Vergebung aller unserer Gunden/ wie auch umb Gnadenfrafft/ Erleuchtung / Troft vnnd Benstandt Gottes deß D. Geis stes bitten und anlange/ demnach von grundt unserer Dergen beten und sprechen/ ein andachtiges und glaubiges Watter unfer.

Hierauff wolle Ewer Christliche Lieb mit gebürlicher Andacht und Ehre erbietung anhören / ein kurkes Sprüchlein / welches uns beschreibet der heilige

24 XII. II. Concio exequialis Dn. D. Hoevon Hoenegg Apostel und Evangelist Johannes / in seiner heimlichen Offenbarung / am viers zehenden Capitel / und lauten die Wort desselbigen auff unsere Teutsche Sprach also:

Und ich höret eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe/ Selig sind die Todten/ die in dem Herzn sterben von nun an. Ja/der Geist spricht/daß sie ruhen von ihrer Arbeit/denn ihre Werck folgen ihnen nach.

18 Eine Geliebte und Andachtige in dem Herm Jesu Chris fto. Wann der heilige Mann vnnd Prophet Gottes Mofes faget / 3, Sott habe gefehen alles was er gemacht/ vnnd befunden/daß es alles fehr " gut gewesen/ im ersten Buch Mofis am ersten Capitel/ fo deutet er zwar darmit an/daß alle Creaturen unfere Deren Gottes ruhmens unnd lobens werth fepen/ er verlaugnet aber feines weges/ daß onter allen Creaturen der Menfch das Eds Dann den Menschen sparte Gott der h & R & leste Geschöpff Gottes sepe. " big zur lette/ond schuffifn mit fonderbarem bedacht: Laffet ons Menschen mas "chen/fagte Gott/ein Bild/ das vns gleich fepe / vnnd Gott schuff den Menschen "ihm zum Bilde / ja zum Bilde Gottes schuff er ihn / Gen. L. cap. Er bließ ihm ein eine lebendige Seele/ eine vernanfftige Seele/ erraftete den Menfchen auß / ond zierete ifin mit den fochften fchonften Gaben/ daß an ihm anders nichts / als lauter Renn- und Mercheichen der Allmacht/der Allweißheit / der Gute / vind der Beiligkeit deß Derren zu fparen / vund in fummal er ein folches Geschopff gewesen/darüber fich Gott und Engel erfrewet haben. 2nd D wol/ D wol unfern erften Eltern/ wann fie in diefem Standt gebliben weren / D wolfhuen / und vns/wann sie ihreanerschaffene Inschuld/vnd Gaben/auff vns ihre Nach Sommen/die wir in ihren Lenden gewest/fortgepflanket hetten. Aber da ift leyder gar ein anders /vnd widriges erfolget: Daß fie nemlich Gott und fein Wortauß den Augen geseket/daß sie am verbottenen Baum sich vergriffen/vnd der verfühe rischen Schlangen weit mehr/als ihrem Schopffer gefolget haben. Dardurch ift die Menschliche Naturins eufferfte Berderben gerathen / daß da zuvor nies mand gluckfeliger zu schähen als eben der Mensch / jeho onter allen Creaturen 3 feine unglückfeliger als eben der Menfch gefunden wird. Da heift es jest / Esift » ein elend jammerlich ding/ omb aller Menschen Leben / von Mutter Leib an / bif Damuf ein jeder vnter vns mit S. Pauloruffen/ ich elender Mensch/ Roman. 7. cap. vnnd mit G. Bernhars Do befennen/der Menfch sepedoch animal miserrimum, die allerelendeste Creas furidie man unter der Sonnen sehen und nennen fan. Zumal aber ift hoch zubes Plage/daß der Menfch/der zum Lebe erschaffen/Sap.2. nunmehr der Sterbliche feie unterworffen ift/und zur Leich/ jazur Erde werde muß/ Ben. 3. Es ift mit den Menschen lender dahin komen/daß sie alle alle flerben muffen/Gir.14. Es ift allen Menschen gesett sie muffen einmal ferben / Sebr. 9. Ebift so weit fomen/ daß fein unterscheid gehalte wird im fterben. Der Zodt nimet fo balb hinweg den junge Knaben zu Nain/Euc. 7. als den alten Simeon/Euc.2. der Todt nimbt den reichen Mann so wol weg / als den armen Lazarum/ Luc. 7. cap. der Tode schoo net feines Standes auch der groffen Herrn felbst nicht / es heist heute Ronig / morgen

morgen tobt | und wann der Mensch todt ift | so fressen ihn die Warme | fagt " Girach am 10.cap. dem eufferlichen Anblick nun nach/ fcheinets / als ob mit eis nem Toden Menschenes gar aug/vnd derfelbeleben vmb degwillen / daß er ges forben/vnd Todees verblichen/am allermeiftenzu bewennen / vnnd zubeflagen fene. Un sich selbst ifts auch nicht ohne/wann die Frommen durch den zeitlichen Todt weggerafft werden / wann hohe haupter die Welt gesegnen / wann die Seulen der Rirchen Gottes/vnd deß gemeinen Batterlandes fincken/vnd vmb> fallen (wie eine folche starcke vortreffliche Seule / auch unser hochseliger herz Landgraff Ludwig zu Deffen gewesen) daß solches wol zubeklagen. uniffen wir Chriften im Beiligthumb und auf dem Beiligthumb Gottes fo viel ternen/daß bie verftorbenen nur vmb derer willen/ die fie hinder fich laffen / zubes trawren/für fich aber fonsten / für vberaußselia zu preisen unnd zu achten seven. Welches unfer Herrunnd Henland Jefus Christus uns erworben / der hat dem Todt genommen feine Macht / Hebr. 2. der hat den Todt verschlungen in den Siegi 1. Cor. 15. und es dahin gerichtet/daß nunmehr uns Chriften fein Leud ges fchihet von dem andern / das ifi/von dem ewigen Todt/Apoc. 2. cap. das ift vnfex Bortheil/den wir dem himmlischen David Jefu Christo zuzuschreiben haben ! welcher alles wider zu recht gebracht/vnd gut gemacht/was die Hellischen Amas lekiter verderbet hatten/1. Sam. 30. cap. diefer HErr offenbarct es auch im verles fenen Text/daß mandte in ihm Berftorbenenicht fur unglückfelig/ fondern umb wichtiger Befachen willen/für felig halten/pnd erkennen folle.

Nundann niemand unter uns allen ift / den nicht einmal die Ren auch bestreffen wird/daß er deß zeitlichen Todtes sterben muffe / nun keiner unter uns alsten ist/der nicht von Herken wünschen solte/hie ben zeiten zu wissen/worfür er von Gott nach seinem Hintritt auß dieser Welt/geachtet werde/und wie er es machen solte/ daß er nach dem Todt zur rechten wahren Glückseligkeit gelangen/ so wolten wir dieses alles jeho auß dem Rund deß Sohnes Gottes vernemen/die verles senen Wort in der Forcht deß Heren miteinander erwegen / und betrachten / und auff nachfolgende Pünctlein Achtung geben. Daß wur anhören/ für das erste/

Welche Toote der Sohn Gottes so hoch rühme und preise/nemlich/die im Hermentschlaffen.

Bum andern/worfur er fie dan preife ? für felig.

Zum dritten/wann sich ihr guter Zustandt anhebe? von nun an / von dem Augenblick an/da sie gestorben sepn.

Bum vierdien/woher / vnd auf was Brfachen fie felig gepreifet werden ?

dann fie ruhen von ihrer Arbeit/vnd ihre Werck folgen ihnen nach.

Endlich wollen wir auch etwas von dem Hochloblichen Herren Landgras fen Christleiger Gedächtnüß reden / und anhoren. Ewer Christliche Liebe bes reite ihre Hergen und Dhre zu fleissiger andächtiger beharzlicher Auffmerckung. Der Getrewe Barmherkige Gott verleihe uns allen die Gnadenkrafft deß H. Geistes / umb seines geliebten Sohns Jesu Christi unsers Herren und Henlans des willen / Amen.

Mlangend nun den ersten Punct / Ihr meine Geliebte / so sterben zwar alle vnd jede Menschen/vnd muffen die Frommen so wol/als die Gottlosen/zeits liches Todtes verbleichen. Dann das ist der Weg alles Fleisches / Josux 23.1. Reg. 2. dißfals gehets recht dem Gerechten / wie dem Gottlosen / nach dem Außspruch deß weisen König Salomons in seinem Predigerbüchlein am 9. Caspitel, Aber nicht alle sterben auff einerlen weise. Etliche sterben dahin in ihren Süns

Sanden/ohn alle vorhergehende Bereitung / ohn alles Gebet / ohn alle Gottles liafeit. Sie sepn wie die Saduceer/alauben weder Aufferstehung noch ewiges Echen/Matth. 22. laffen fich verdeuchten/es gehe Leib vnnd Geel zugleich auff/ Sapient. 2. vnd begehren fich nicht groß zubefummern/wie es ihnen nach ihrem Todeergehen werde. Von folchen Leuten heiftes/mors peccatorum pellima, der Gottlosen Todt ift ein vnaluckseliger Todt / Wfal. 34. folche Todten sehen Das Liecht nimmermehr/ fieligen in der Delle/wie Schaffe/der Todenaget fie! Mfal. 49. fie fenn in der Qual/ Luc. 16. Sie find im Gefängnuß / fie ftehen auß heulen und Zeenklappen/ Matth. 22.cap. Andere aber flerben Chriftlich / oder im Derzen/wieder Sohn Gottes hie faget/ das ift / fie fterben nach dem Wort defi Herrenjoder/wie es in seiner Sprachlautet/auffdas Wortdefi Herranj wie vom Mofe ftehet/ Deuteron. 34.cap. Sie fterben im Namen bef Derzen! den sie in shrem Todt anruffen / vnnd zu dem sie in shrem Sterben ihre Auflucht nemen/wie Stephanus/der seine Augen zu Jofu gewendet / vnnd gesprochen / "Herr Jefunimb du meinen Geift auff/ Act. 7. cap. Gie fterben auff das Bers dienst deß DEren/der ihnen erworben und zugefaget hat bas ewige Lebel Joh. 10. Ich gebe meinen Schafen das ewige Leben. Sie fterben im Glaube des Herint " der die Bertröftung gethan/ wer an ihn glaube i der foll nicht verlohren werden i

" sondern das ewige Leben haben/ Joh. 3. Sie fterben in den Armen des Herrent in welche fie fich mit Rindlichem Behorfamb einschlieffen/ wie der S. Augustinus garschonsaget: Interbrachia Salvatoris mei & vivere volo, & mori

cupio.

Diese Todten ruhmet die Stimme vom himmel unnd fpricht: Selia " find die Todeen/ die in dem Beren fterben. Durch den Beren wird unfer einis ger HErigemeinet/den wir haben/ Jesus Christus/1. Cor. 8. der HERR unser Herzscher Df. 8. der den Namen hat/ HERR viller Gerechtigkeit/ Ferem. 23. "bondem & Daulus schreibet: Leben wir/foleben wir dem ho R R n / fterben "wir fo fterben wir dem HERAN. Wir leben oder fterben fo find wir des Heren! 3 dann darumb ist Christus auch gestorben wind wider lebendig worden daß er ober " Todievnd Lebendige ein HENN sen/Rom.14. Das ift voller HENN/als Gottl vand Gottes Sohn von Natur / zu dem wir billich mit Thoma fagen / Mein HERR und mein Gott / Johan. 20. den hat auch Gott nach der Menschlichen » Raturgum Herzen gemacht/Uct.2. und zwar vber aller seiner Hande Weret! » dem DER R Der alles onter feine Fuffe gethan hat / Pf. 8. daß nun alle Zunge » bekennen muß/Chriftus fen der Derz bur Chre deß Batters / Philip. 2. cap. der ist unser Bonus Dominus, wiejhn David sehr offe nennet/senderlich im 34.118. 136.147. Pfalmen. And billich halten wir ihn für unfern Herrn: Dann feine Handehaben uns bereitet/ Job.10. Sohater uns thewer erkauffe unnd an fich "aeloft/1. Cor.6. nit mit Gilber noch Golt / fondern mit feinem aller heiliaften ros 3) finfarben Blut/1. Pet.2.7. wir find ihm ober das jum Engenthumb geschenckt/ Dfal. 2. vnnd er hat macht vber vnfer Leib unnd Geel zugleich / Matth. 10. cap. Drumb halten wir Jefum billich für onfern Dennen. Wer aber in diesem Heren stirbet/saget die Stimm vom Himmel/der ist hoch und wereh zu achten l deffen Todt ift zurühmen und zu preifen. Wolan meine Geliebte/folaffet vns das in unfer Derk schreiben / daß wir im DEren unud auff den DEren ferben: Lasset vns dahero alle Tag vnnd Stunde den HErzen für Augen haben / wie >> David faget/ Jeh habe den DErzen allezeit für Augen/denn er ift mir zur Reche ten/ Df. 16. Laffet uns andem DEren allezeit unfernluft haben/Pfal. 37. Laffet vns dieses HErzen Diener und Dienerin verbleiben/daß wir ihn geeroft ansprechen mos

chen mogen: herr nun laffe du deinen Diener oder Dienerin im Friede fahren ! Luc. 2. Laffet uns dem Derren Dienen mit Forcht/laffet uns ihn fuffen / Wfal. 2. Laffet vne dem DErzen unfere Seel in feine Bande befehlen/und offe fingen und beten / SErzmeinen Beift befehl ich dir/mein Gott/mein Bott weich nicht von mir/nimb mich in deine Sande D wahrer Gott in aller noth/ hilff mir am leus ten Ende | auß dem 31. Pfalm. Laffet vns offt zu ihm feuffsen / Wenn mein Stundlein vorhanden ift/vnd ich foll fahren mein Straffen / fo belevedu mich / DErz Jefu Chrift mit hulff mich nicht verlaffe mein Seel an meinem letten End/befehlich dir in deine Sand/du wirft fie wol bewahren. Laffet uns ein Bere langen tragen zu dem hErzen/vnd nach dem hErzen/wie David gehabt/im 25. und im 42. Wfal. Laffet uns andem HENN hangen / und ihn für unfers Here Bens hoch ften Troft und Theil halten/Pf. 73. Laffet uns endlich allein allein ihm ergeben/mit allem was wir fenn/vnd haben/vnd ihn fest fest mit Jacob halten/bif er one fegne/ Gen. 32. cap. Laffet one anziehen den DENNA Jefum Christum/ Rom. 13. Laffet une ihn einschlieffen in unfere Berken / Ephef. 3. Laffet une eine wickeln in feinen Berdienst/und an ihm fleben und bleiben/ Joh. 15. Laffet uns uns fere Gunden und alle Last auffden Derzen werffen / Df. 37. weil Gott ohne das alleunsere Gunden | wie auch die Straff auffihngeworffen | unnd geleget hat | Efa. 53. Dergestalt konnen wir getroft sterben/ wir konnen alfo im herzen / vnd auff den Herzen fterbe/in Christo/als unferm fanffteste Hauptfüßlein/einschlafe fen / 1. Cor. 15. 1. Theff. 4. cap. und folche Todte/die alfo fterben/follen von Gott felber gerühenet und gepreiset werden. Da follund wird es heisen / der Todt der Heiligen ift werth fur bem Herren/ Wfal.116.

11:

TE ruhmet aber die Stimm vom himmel die senigen Todten fo im Derenentschlaffen? Gelig sind die Todten / saget unser Text. Das Bortfelig/heiffetzwar bifweilen eine leibliche und zeitliche Gluckfelige feit/wie Lea fage / da Affer geborenwar/ Mich werden felig vreisen die Tochter / Gen. 30. cap. und wie alfo felig nennete die Ronigin auf dem Reich Arabia die Leute/die Salomons Weißheithoreten / vnnd vmb ihn Acts waren / 1. Rea. 10. 2. Daraliv. 9. Auff die Weiß wird auch gebraucht das Wortlein / Gelia/wann der Derfaget/ Lade die Armen/ fobiffu felig/ Luc.14. und wann er foricht/ Ges lig find die Bufruchtbaren/Luc.23.cap. Bon folcher Gluckfeligkeit aber / wird hie nicht geredet moch die Todten dergestalt selig genennet. Sondern es hat das Wortlein selig inder D. Schrifft zum offtern eine hohere Bedeutung/vnd heife fet fo viel/als die Gebenedenten/ die das Himmelreich ererben/Matth.25.cap. Es heiffet fo viel / als aller Qual geubriget/vnnd aller Ehrvnnd Frewd im himmel theilhaffeig fenn/ Sapient. 3. vnnd 5. cap. es beiffet fo viel / als ben Chrifto fenn! Phil.1. und feben das Butim Landeder Lebendigen/ Pf.27. es beiffet fo viel / als zur Hereligkeiterhaben senn/ Rom. 6. Alfo fiehet Matth. 1. deß Herren Name heiffe Jefus/weil er fein Bolck felig machen wolle von ihren Gunden/ Matth. t. und Jefus fen kommen felig zu machen/was verlohren ift/Matth 18. Jem / Er fen kommen/baß die Welt durch ihn felig werde/ Johan.3.cap. Diefe Geligkeit febreibet nundie Stimme vom himmel benen jenigen zu/dieim herzen fterben. Duemet doch hierauf mahr/ Meine Geliebte / was der Chriften hochfter unnd fürnembfter Zweck fein folle / nemlichen nicht eben in der Weltgroß vnnd mache tia zu fepn/ wie manche allein dahin ftreben/ fich felber fegnen/viel Belevnd Gut per fas & nefas zusamen fragen vnnd scharzen / vnnd das Gewissen an Nagel henaen/was seind doch das für Schäße? wieleichtlich verzosten sie? wieleichtlich N werden

werden sievon den Dieben gestolen? Matth. 6. c. es muß doch zu lest auch alles dahinden gelaffen werden/1. Tim. 6. vnd alles Gilber vnd Gole hilffe doch nichts am Tagedef Borns / Ezech. 7. Sophon. 1. cap. Am allerwenigsten foll def Mens feben hochfter Zweck fenn/daß er alles nach feinem willen und gefallen thun unnd pollbringen moge/das nimbt zu leht ein bofes Alter/ wie an der erften Welt/ vnnd andenen zu Godom und Gomorrha zu sehen ift/Gen. 7. und 19. cap. Gondern dahin follen wir trachten/daß wir nach vuferm Todt felig werden/das ift/daß wir der Himlischenewigen Glori vnd Herrligkeit / die vns Jesus Christus bereitet hat in der That word im Werck feibst theilhafftig werden mogen / darzu ift der DERR fürnemlich kommen/1. Tim.1. cap. Darumb war forgfältig Cornelius der Hauptmann/Act. 10. vnd 11. cap. nach der Geligkeit haben gefuchet vnnd ges forschet die H. Propheten/ . Det. z. destwegen waren bemühet die heiligen Avos Relingelampt/ da fie fprachen/wir glauben selig zu werden / Actor. 15. cap. deffen erostet S. Paulus sich und alle Christen / Gott hat uns nicht gesetzum Zorn / fondern die Seligkeit zubesigen / 1. Theff. 5. cap. Haben wir doch auch fattliche Mittelzu unserer Seligkeit. Werda glaubt unnd getauffe wird / der wird felig werden / faget Jesus Chriftus / Mar. 16. Wir konnen durch das angehorte und bewahrete Wort Gottes felig werden. Denn das Evangelium/fowir horen ift ein Wort der Gnaden und def Hepls/ Act. 13. es ist eine Rrafft Gottes selia zu machen alle/dices glauben/Rom.1. Wir fonnen die Seligkeiter bitten von Gott. Wer den Herzen anruffet/der wird felig/ Rom. 10. Wir können vand follen die Seliafeit hoffen/denn wir find felig/doch in der hoffnung/fchreibt S. Paulus/ Rom. 8. cap. Wir haben auch einen vberauß fürtrefflichen Beforderer unferer Seligfeit/das ift der HERR Jefus/der Herkog unferer Seligfeit/ Heb. 2. cap. und haben die Vertröstung i daß und Gott durch seine Macht bewahre zur Ses ligkeit/2. Pet.1. cap. Erlangen wir die/ Meine Geliebte / fo haben wir das liebe lichsteundschönste Erbeheil/Wfal. 16. bringen wir die Seligkeit darvon / fo mag es fenn vmb Haab und Gut/es mag fenn vmb Leib unnd Leben/ es mag fenn umb alles alles was in der Welt fenn und genennet kan werden, wann wir nur die Ses ligfeit haben.

III.

Tr muffen aber fortfahren / vnnd weiter vernemen/ wann dann die Ses Sligfeit ihren Anfang neme. Bonnun an / fagt der HE R R / àmaigm, A MODO, das ift/also bald in dem Nun ond Augenbliet / mann sie im DERRN sterben/ und von hinnen scheiden / A modo beati mortui, qui in Domino moriuntur, hates Arethas Cæfariensis gegebe/vnd zwar Schriffts Dann die heilige Schrifft bezeuget klarlich / daß die / fo im h & Re REN ferben / alfo bald/wann in gestorben senn / von dem felben nun unnd Aus genblick an/felig fepen: in dem nun / da fie außgespannet werden / fahren fie hin mit frewden/faget Simeon/Luc.2.cap. Sie dringen durch den Tode zumewie gen Leben Joh. 5. fie tommen der Seelen nach ffracts in die handt Gottes / Da fie keine Qual mehr anrühret / Sapiene. 3. Der Geift fehret fo balo zu dem/ berifin gegeben hat/Ecclef.12. fic fommen zu Chrifto in den Simmel/ fie fenn vad bleiben ben ihm allezeit/2 Cor. 5. cap. Sie werden von den Engeln getragen in Abrahams Schof/ Luc. 16. ins Paradif / Luc. 23. cap. der Schächer felbft / der fich fury vor feinem Ende nur bekehret hatte befam den Troft / daßer denfelben Tagim Paradifivnd Reich Gottes ben Chrifto fen foltel wie abermals gelefen wird/Luc. 23. cap. was nun wider diefe/vnd der gleich ? flare Spruche der heiligen Schriffterdacht/vnd gelehret wird/dasift verwerfflich. Deffen laft vns troften/ Maine

Meine Geliebte / vnnd desto williger sterben. Gehets vns doch wol nach dem Todt: werden wir doch selig: vnd daß das größe ist so werden wir selig von dem Augenblick an unsers Christlichen Abschiedes. Golten wir dann nicht Frewdens sprünge thun/durch den Todt in das ewige Leben? Golten wir nicht darüber ges ring achten alles Leiden dieser Welt / das wir außstehen mussen? Golten wir nicht mit G. Paulo sagen / Das Leiden dieser Welt ist nicht werth der Heruigs keit/die an uns soll offenbaret werden? Nom. 8. cap.

Dwie billich ergeben wir vns in den willen Gottes / wann wir / oder die lies ben Anserigen dif zeitliche Leben quittiren mussen? werden wir doch selig / wers den wir doch stracks Angenblicklich selig / Bis dat, qui citò dat; wer bald gibet / der gibet doppelt/pfleget man im gemeinen Sprichwort zu sagen/das weiß Gott/das ihut Gott/der gibet vns die Scligkeit bald / vnd ist so viel / als wann er vns zwen mahl so viel geben thite. Die Hoffnung / die sich verzeucht / ängstet das Hern/ wanns aber kommet/das man begeret/das ist ein Baum des Lebens / saget Salomon in seinen Sprüchen am 13. c. Wolan/wir begeren / nach dem Todt selig zu werden / vnd das kompt/das geschicht alsobald nach demselbigen / in dem nun vnd Augenblick nach dem ableiben. Das mag eine grosse Gnade Gottes seyn/ vnd geheissen werden. Gebe nur ein seder auff sein Nun gute achtung/daß er dannzumal ritterlich ringe/ vnd durch Todt vnd Leben zu Gott dringe / daß er mit grundt in seinem Hersen sagen konne / nun gehe ich hin zu dem/ der mich gessandt hat/oder der mich geschaffen/erlöset/vnd geheiliget hat / nach dem Erempel Chrissi/ Joh. 16. cap.

IV.

Orinnen bestehet aber die Seligkelt derer im HEren Werstorbenen? mocht jemand sagen und fragen. Das hat der Geift Gottes auch ans gezeiget: Daß nemblichen für eins / diefe im hErzen Berfforbene rus hen von ihrer Arbeit. Wir Chriften haben hie ein muhfeliges und arbeitsames Leben. Wann unfer Leben am beften ift/foifts Muhe und Arbeit/faget Mofes/ Mfal.90. Wir find zur Muhe und Arbeit geboren/ wie der Wogel zum fliehen / Tob. 5. cay. And ift nun unfere Arbeit hie in der Welt unterschiedlich. Wir haben Die allgemeine Christen Arbeit/mit Rirchen gehen/mit beten / das ift in Warbeis keine sehlechte Arbeit / wann sie recht verrichtet wird: sie ist sawerer als ackern und Vflugen/wie jener Altratter recht gesaget hat: d. fficilius est orare, quam arare. Wir haben unsere schwere Bugarbeit / wie sawer wird une die? daß wie den alten Menschen außziehen/vnd den newen anlegen/Eph. 4. wie famer wirds vns/vnfere Gunden recht zuberewen? oder von folchen Gunden / derer wir ges mohnet find/abaulaffen? wie ein schwere Arbeit ifts / fich der Hellischen Reinde! und ihrer listigen Pfeile zu entschlagen? wir haben ferner eine vberauft sehwere Creukarbeit/ vber welcher wir deßtages Last und Mattigfeit aufstehen/Matth. 20.cap. Werift onter vne/der nicht die Malzeichen deß DErzen an feinem Leibe graget? Balat. 6. welcher unter den Chriften ifte befrenet / daß es ihm nicht gehe/ nach deß H. Geiftes Außspruch/Der Gercchte muß vielleiden/Dfal.34.3 Don aller diefer Arbeit ruhen die im hEren Berftorbene nach ihrem Todt: fie dorfe fen feines Rirchengehens mehr: fie bedorffen nicht weiter deg betens omb Berges bungihrer Gunden/ die seyn schon hinderzucks / Esa. 38. vnnd in Abgrund des Mecre geworffen/ Mich. 7. cap. Sie bedorffen keiner Buffe / dann wer geftors ben ift/der ist gerechtfertiget von der Gunde/ Rom. 6.c. Nach dem Todt ruhen wir auch von unferer Creukarbeit. Daheifts: Gein Jammer/ Erubfal/ und Elend ift fommen zu einem seligen End. Da horet in vnnd mit dem Todt der **Elaubi** 

Blaubigen auff / alleiftre Noth/ da thut ihnen kein Fingerlein mehr wehe / da fes hen sie nicht mehr/wie vbel es in der Welt hergehe: Sie horen nicht mehr ein boß Geschrep vnnd Zeitung nach der andern / sie fühlen nichts mehr / von einigem Schmerken oder Kranckheit / oder dergleichen. Das heist / sie ruhen von ihren Arbeit.

Wir haben neben dem unsere sonderliche Beruffsarbeit/in welcher ein sedeu seine Beschwerung darben hat. Mühreselig ist die Prediger Arbeit/das weiß mans niglich wol / viel Predigen macht den Leib müde / Eccles. 12. unnd wer viellehren muß/der muß viel leiden/saget Salomon abermal / Eccles. 1.cap. Prediger Arsbeit ist so mühselig/ und verdrießlich/ daß Jeremias durchauß nicht dran gewolt hat/ Jerem. 1.daß Jonas drüber entworden/vnd entstohen auffs Meer / und gar sich den Wallsich drüber lassen verschlingen / Jon. 1.cap. von dieser Arbeitrus hen alle Geistliche/die im HENRN gestorben senn / von nun an / spricht der Geist Gottes.

Regenten/vnddie im Standt der Obrigkeit senn/erfahre ihres theils auch/
ob sie ohne Arbeit/ohne Sorgen / ohne Rummer / ohne Qual / ohne Angst senn konnen/vnd je hohers Standes sie senn / je schwerer ift shre Arbeit / je grosser ift shre Arbeit. Wie Salomon seines theils offentlich bekennet/in seinem Prediger

Buchlein am erften und in den folgenden Capiteln.

Im gemeinen Leben/ ift nichts als lauter beschwerliche Arbeit/mit schmers sen werden die Rinder geboren/Gen.3. mit groffer Dube und Angft werden fie erzogen / waß Arbeit fostet das Haußhalten / Rind und Gefind regieren / wie ift es alles ben allen Menschen so voller Anruhe ? Job. 14. cap. Aber von dieser Arbeit aller ruhen fie auf/die im heren fterben. Die legte und schwerfte Arbeit ift die Todtes Arbeit/ da hat der Menfch Arbeit voll auff/da hater zu thun / daß er fich der Anfechtungen deß bofen Beiftes / daß er fich schwermutiger Bedans eten erwehre/ da hat er feine Schmerkens Arbeit / die ihm feine ruhe manchmal laffet weder Zagnoch Nacht. Gedencketnur/ Meine Geliebte/ was fur eine Arbeit manch zartes fleines Rind im Todt außstehen muffe / wann es zumal an der schweren Noth sein Leben endet / was Jammer sehen die Eltern offt daran? die Zodtes Arbeit druckt den Sterbenden den falten Angfischweiß auß allen Bliedern auß/es ifteine folche Arbeit/daß zulegt Sehen/ Soren / vnd Fulen vers gehet/vnddas Leben fich gar verleuret / darvon aber ruhen die auch/die es einmal wberstanden haben / Sie sterben nur einmal/ Hebr. 9. cap. Sind derowegen bils lich für felig zu achten auch vmb diefer Ruhe willen.

Selig sind sie fürs ander / weil ihnen ihre Werck nachfolgen / vnnd ihre Werck folgen ihnen nach/ saget der Beist Gottes / das hat nicht diese Meinung/ daß vmb ihrer Werck willem siezur Seligkeit gelangten / dann viel ein anders der D. Beist in seinem Wort anzeiget / nemblichen / daß der HERR Jesus allein der seht in dessen Wort anzeiget / nemblichen / daß der HERR Jesus allein der seht in dessen Mamen wir Hent und Seligkeit erlangen / Act. 4. cap. Durch seinen Zodt und Blut habe er uns den Eingang gemacht / Heb. 10. Er sepees der uns die Statte bereitet / Joh. 14. vnnd auß Gnaden werden wir selig / nicht auß uns / Gottes Geschenet ist es / nicht auß den Wercken / Ephes. 2. cap. Es solgen aber die Werek der selig Verstorbenen nach / Erstlich / quoad commendationem, daß man sierühmet und lobet / daß deß Gerechten nicht vergessen wird / Psal. 122. daß deß Gerechten Gedächtnüß im Segen bleibet / Proverb. 10. Das ist zu sehen im Büchlein Sirachs vom vier und vierzigsten Capitel an / biß ausf das sünsschieh von Gott selber gerühmet die Werck und löbliche Thaten/vnnd nicht da herzlich von Gott selber gerühmet die Werck und löbliche Thaten/vnnd

Geschiche

Gelchichten i des Enochs i des Noel des Abrahams des Maacs bes Macobst Sir. 44. deß Mofel deß Aarons/deß Pinehas/ Sir. 45. deß Jofux / der Richs ter ingesampt/vnd insonderheit deß Samuels/Sir. 46. deß Davids / vnd Sas lomons/ Sir. 47. deß Elix vnd Ezechia/ Spr. 48. deß Josix / deß Ezechielis/ der 12. Propheten/def Zorobabels / vnd def Nehemix / Sir. 49. Simons des Hohenpriefters/Spr. 50.cap. werden nicht von dem Avostel stattlich gelobet nes ben andern schon erzehlten Dersonen/die ruhmlichen Werch deß Abels / def Yos fenhe/der Rahab/ und vieler Selden ? Sebr. u. Dergeftalt fenn die Todten nit gar Tobt/ fondern leben noch immerdar in ihren Wercken/ die fie Gott zu ehren/ und ihrem Nechsten zum besten gethan haben: Es folgen ihnen ihre Werct nach! faget der h. Beift ihre Werct | zu denen ein jeder unter ihnen beruffen gewest ! Die ein jeder feinem Standt nach gethan hat. Unnd die folgen ihnen auch nach fürs ander / quoad divinam remunerationem, was die anedige Bottliche Bergeltung belanget / dann vnfer DEr: vnd Gott fennet vnfere Berct / et weiß sie alle/ Apoc.2. Er bewahret sie/ wie einen Siegel Ring/ Spr. 17. cap. Ex ift auch bereit/auf anaden/fie zuvergelten/ vnd zubelohnen / feine Außerwehlten will er nicht vergeblich arbeiten laffen/ Efa. 65. cap. Er gedencket/ was man den feinigen gutes gethan hat/ mit fpeifen/trancfen/befuchen/ herbergen/flenden/ond bergleichen/vnd das will Gott nicht unvergolten laffen / getrewe Rnechte follen ber Fremdires Derins theilhafftig gemacht werde/ Watt. 25.c. groffen Drophes ten Lohn follen folche Leute haben / Matt. 20. Chriftus felbst will ihr Derold fein! vnd alles mit gnaden herein bringen/ was ihm zu ehren vnd gehorfamb autes ace Schehe ift/das ifts / das der D. Daniel faget / Die autes gethan haben / werden auffs erstehen zum ewigen Leben / die aber boses gethan haben / zur ewigen Schand pnd Schmach/ Dan.12. vnd was S. Paulus schreibet / Gott werde vergelten einem feden nach feinen Wercken/ nemlich Preif und Ehre/ unnd unveradnalis ches Wefen/denen/ die mit gedult in guten Wercken trachten nach dem ewigen Leben/Rom. 2. cap. Eslaffet Gott in der Bergeltung den seinigen ihre Werck folgen/feiner Verheiffung nach/bif in das taufende Blied/Denen aber/die mich lieben/vnd meine Gebott halten/thue ich wol bif in das taufende Glied/Erod. 20. cav. Es were nicht gut / daß nicht dem David seine Werck auch gefolget hettens ben dem Salomon und andern feine Nachtommen/daß nicht diefelben auch deß Davids tremer Dienfte/ben dem Dochften/ auß gnaden/ genoffen hetten/ Ewer Chriftliche Lieb nemedas Erempel: Wann einer hie auff Erden ben einem groß fen Deren und Potentaten trewlich gedienet / unnd deffelben Gnad gegen fich ers wecket/fo hoffter traun/ daß nicht allein er / fondern auch die feinigen / nach ihm! der trewen Dienfte genieffen/ vnnd alfo feine Wercke ihm ben den feinigen hinders laffenen folgenwerden/vnd das folte von rechts wegen wolfen: Es aefchihet as ber dieses lender auch wol nicht ben den Menschen / wie wir dann lefen / daß die Nachkommen des Pharaonis von den trewen Diensten Josephs/die er in Egys pten geleiftet/nichts haben wissen / viel weniger die feinigen geniessen lassen wole ten/Erod. 1. cap. Aber unfer Der: Gott ift andere gefinnet : ben dem bleiben uns fere Wercf unvergeffen/fie bleiben nicht unvergolten/ was er uns nicht gibet/ das fvart und gibet er den unferigen / wann fie feinen Namen forchten / unnd fich ibm vertramen.

Se folgen die Werck denen die im Heren Werstorben endlichen/quoad imitationem, was die Nachfolge belanget. Es last sie Wet zum Grempel senn andern/daß sie shnen nachfolgen / Hebr. 13. vnnd eben dergleichen loblicher Werck sich besteissigen. Schad / schad / sprechen wir vmb diesen Potentaten /

wmb diesen Fürsten/vmb diesen Lehrer/schad/schad vmb diesen weisen/stattlichen Regenten/vnd so fortan. Das ist auch wolnicht ohne / daß solcher Leute Fälle zubetrawren vnd zubeklagen: Aber da ist der Erost. Non desicit alter, Ihre Werek solgen ihnen nach. Gott bescheret Rinder / Gott bescheret Successores im Ampt vnd Standt/die folgen ihren Worfahren nach / die nehmen ihnen für / nach ihrer Worfahren Erempeles zu machen/vnd anzustellen / vnd es also fortzutreiben/wie es die vorigen angefangen haben. So machte es Joseph / der trat in die Jukstapssen deß Jacobs / dessen Werek folgeten ihm nach in dem Sohn dem Joseph/der auch Gott vnnd den Eugenden/wie der Watter/ gante ergeben war. So sehen wir es am Laron/dessen Werek folgeten ihm nach / in dem sein Sohn Eleazar an seine Stelle kam/ vnnd wie der Watter Laron das hohe Priesserthumb sührete/ also sehen wir es auch an dem David vnd andern Potentaten/ denen ihre Werek an ihren Sohnen viellange Jahr nach gefolget haben.

Sehet Geliebte / obes nicht wahr / daß Gott die im HErzen Verstorbene für selig preiset/vond außruffet/weil sie von ihrer Arbeit ruhen / vond weilzhnen shre Werck also solgen. So kan ja niemand mit fug sich beschweren voter vons / wann Gott ihn oder die seinigen auß dieser Welt durch den zeitlichen Todt absordert / was thut es anders / als daß er vons zur Ruhe bringet? Sehnet sich nun ein Tage löhner nach dem Abend / daß seine Arbeit auß sein wiel mehr wir? Meine Gestiebte. Ift es einem Tagtohner zu gennen / daß er nach vollbrachter Arbeit zu Ruhe komme/ba doch hie auff Erden lauter Anruhe ist Job. 14. cap. wie viel mehr ist es Christen Menschen zu gennen / daß dieselben zur Ruhe / vond zur von auffhörlichen Ruhe/zum ewigwehrenden Frieden gelangen. Dahero/wem es so gut wird / daß er ein sanssten vond zu preisen ist / vond in dem Herzen stiebet / verselbe billich für seligzu achten vond zu preisen ist / vond hat Salomo nicht vorrecht ges

than/daß er die Todten mehr als die Lebendigen gelobet hat.

Stirbet doch nur vnser Leib/vnd komet in sein Ruhebettlein vnd Schlaffe kämerlein/Es. 26. da ligt vnd schläfft er gank mit frieden/Ps. 4. vnd bleibt nit es wig todt/sondern wird am Jüngsten Zagwiderumblebendig werden/Job. 19. Ezech.37. Die Seel aber ist stracks/vnnd alsobald ben dem Herren/ in seiner Hand/sie ist/wo Frewde ist die fülle/vnnd liebliches Wesen zur Rechten Gottes ewiglich. Der gute Nam/vnd der Christliche Wandel sterben auch niche ab/sond dern die löblichen Werck folgen nach/vnnd werden gerühmet bis zu Rindes

Rind.

### PERSONALIA.

Diches Kuhms ist auch nun würdig der Weyland Durchleuchtige!
Dochgeborne Fürst und Neri/ Nerz END BJB/ Landaraff zu Nessen/ Braff
zu Cagenelnbogen / Dieg / Ziegenhain/ und Nidda / zc. Christlöblicher Gedacht.
niß/ dessen Fürstlicher verblichener Corper heute zu Darmbstatt in sein Ruhibettlein ge.
bracht und geseiget wird. Und demnach seine hochselige Fürstliche Bnaden in so gar na.
hener Verwandnüß/ und innigster Vertrawligteit mit unserm Gnedigsten Chursürsten
und Nerin gestanden/ so ist es sanicht unbillich / daß deroselben heute allhte ein mieleidiges
Ehrengedacheniß gehalten/ und angestellet / Geiner Fürstl. Gn. hohe Antunste/ Leben /
Bandel/ unnd neben den vortresslichsten herrlichsten Tugenden / auch der Christliche ab.
schied mie mehrerm erzehlet werde.

Bund zwar anlangende Seiner J. Gn. Ankunste / so ist unser Nochseliger Derz Landgraff Ludwig/vermög Fürstlicher Nessischer Genealogi, versprünglich auß deß ersten Teutschen Römischen Ränsers Caroli Magni Königlichem Stammentsprossen: Dann als Landgraff Heinrich/Römischer König ohne Leibes Erben mit Tode abgangen / vnnd damals die Mannliche kini der Landgrasen zu Düringen / vnd Hessen / auß Känsers Caroli Magni Prosapia, mit ihm erloschen/ ist wensand Herr Heinrich der erste/kandgraff zu Hessen / geborner Herzogzu Braband / das Kind zu Hessen genand / Wensand Herrn Heinrichs deß Andern / Herzogs zu Braband / der Großmächtige genandt / (welcher nicht minder/als der Römische König/kandgraff Heinrich/seinen Besprung von Känser Carolo Magno hersühret) vnnd desselben Bemahlin/ Frawen Sophien geborner Landgraffin zu Lüringen / vnd Hessen/ Eheleiblicher Sohn / zu der Landgrafschafft in Hessen/ von der Besambten Kitter: vnd Landschafft ersordert worden.

Auf welchem respective Ränserlichen und Fürftlichen Stamm dann unfer Noch. loblicher Derz Landgraff Ludwig entsprossen. Seiner &. Bn. Großherzvatter ift gemesen/ Der Durchleuchtige/ Dochgeborne Rurft und Derz/ Derz Philips/Landgraff zu Deffen/zc. deffen Deroifche Thaten in aller Welt noch heutiges Tages berühmet fenn / vnd deffen Framlein Tochter/Agnes genandt / deß thewren Hochloblichften Belden/Churfurft Do. rigens zu Sachsen Bemahltn gewesen ift: Die Brofframmutter war die Wentand Durchleudtige/ Dochgeborne Fürftin vnnd Fram / Fram Chriftina / Derhogs Georgif Barbati zu Sachfenseheleibliche Tochter/der Derz Batter war der auch Durchleuchtiges Dochgeborne Fürst und Deres Dere Beorg/Landgraff zu Deffensein sehr frommer Gotis. fürchtiger / Chrifflicher vnnd loblicher Dert / der zu feiner zeit von manniglichen boch gelieber und gelober worden. Die Fram Mutter aber/die Durchleuchtige/ Hochgeborne Furfin und Fram/Fram Magdalena/Landgrafingu Deffen/geborne Graffin von der Lippe/et. ne von wahrer Bottfeligteit/ Demuth vnd Frommigfeit. Bon welchen hochgeehreen El. sern unfer Hochseliger Derz Landgraff Endwig ehelich gezenger / und den 24. Sept. Anno 1577. glucklich zur Belegebore/auch den 2. Detobr. darauff/durch die D. Cauffdem Derren Tefu Chriftogugebracheivnd in das Reich der Gnaden einverleiber worden. Da dan Geine F. Gn. den Namen Ludo vici empfangen / nie nur dem Herren Pathen/dem in der wahren Evangelischen Religion hochstenfferigen / vmb die Rirche Bottes hochverdienten und hochloblichften Churfürflichen Derm Pfalggrafen Ludwig zu ehren fondern auch weil der Rame ben diefem Fürftlichen Sauß Deffen gar gebrauchlich geweft inmaffen dann etliche Ludovici in der Fürstlichen Destischen Genealogi zubefinden / auch unter audern ein Landgraff Ludwig gu Deffen/ der Sanffimunige und Friedfertige genandt/vor 186. Jahren / sum Romifchen Renfer ift erwehler worden / der aber folch angetragenes Renferthumb/wegen hochwichtiger vrfachen/auf und abgefchlagen hat.

Haben fich nun höchstes steisses bemühet/Seiner F. Bn. auch in der zartesten Rindheit/die wahre Forcht Bottes / vnd schuldige Undachtzum Bebet einzupflanzen / zu welchem ende Seiner F. Bn. garzeitlich ein Præceptor gehalten worden welcher sie im beten zusorderst / vnd hernach im Lesen vnd Schreiben unternichtet: auch ferner so weit gebracht/daß Seine hochselige F. Bn. im neundten Jahr ihres Alters/die præcepta Grammaticalia gesast/ vnd ihre exercitia in Lateinischer Sprach zu schreiben angesangen/im zehenden Jahr ihres Alters achzig Teutsche vnd zwanzig Lateinische Psalmen/nebendem Tatechismo/ fertig haben außwendig her sagen können. Bestalt dann Ihre F. Bn. auch schonzu selbiger zeits nicht nur nach einer jeden Prediat/die Summ vnnd den Inhalt wüsten zuerzehlen / son.

dern auch alle die fürnembsten Gruck der Predigeen auffanzeichnen.

Bud weil man verspüret/daß Scine F. Bu. ein fonderbare Zuneigung zur Lateinisschen Sprach getragen/ so hat man sie auch darzu desto steisstiger gehalten/vnd sind Scine F. Bu. so weit kommen/ daß sie im vierzehenden Jahr ihres Alters / das jenige / was ihr Teursch fürgegeben worden/richtig ins Latein/ohne einiges zuchun der Bücher/haben verssehen können. Welches dann Seiner F. Bu. hochwerthen Eltern eine große frewde geswesen/vnd hat dero herkgeliebter Derr Vatter sie im studieren sortsahren/die Rhetoricam, Diale cticam und andere Rünste auch begreiffen / und in der Briechischen Sprach so lang sie informiren lassen/ bis unser hochseliger Derr Landgraff Ludwig das Briechische Testament/ohne jemands einhelssen / mehrentheils verstanden hat.

Nochgeachter Seiner F. Bn. Herr Batter hat diesen seinen Hern Sohn/kandsaraff Eudwigen/fernerzu Nauß die Frankösiche und Jialianische Sprach sernen/hierüsber/vmb mehrer perfection willen/als einen fünfftigen Regenten zum studio Historico anführen/auch die Institutiones und Regulas Jurisbekandt machen sassen und von fer boch-

fer hochseliger Hert Landgraff Ludwig zu diesen Sachen allen Beliebung getragen/ so has ben auch Seine F. En. die Inktitutiones und Regulas Juris gang außwendig gelernet/welsches die zeite ihrer drensstigt jährigen Regierung in viel weiß unnd weg ihr nuß gewesen ist wund haben sie zum offern sich gefrewer daß sie in der Jugend dergleichen gelernet hetten/so ihr hernach in vielen fürfallenden Sachen mercklich ist zu statten kommen.

Im siebenzehenden Jahr ihres Alters / haben Ihre F. On. auff dero Heren Bat.
ters Befelch den Audiengen in der Cangley bisweilen bengewohnet i und senn die dama,
ligen Fürftl. Rathe darauff bedacht gewesen daß ben derfelben Belegenheit dem Jungen Pringen die fürnembsten Fürstlichen Dessischen Documenta bekande werden möchten /

welches auch alfo erfolget.

Im achgehenden Jahr ihres Alters / anno 1595. find Thre F. Bn. von dero Deren Batternin Jtaliam verschieft / und nicht allein mit tuchtigen Doffmeiftern / Cammer. Junckern/bnd andern Auffmartern/fendern auch mit einer fchonen Batterlichen Inftru-Ction, und Memorial, wie Seine J. Bn. fich gegen Bott/gegen ihre jugegebene Diener/ bud gegen manniglich auff der Renf bezeigen folce, verfehen / suforderft aber zur Bottes. furche/vnd zu allen Fürflichen Eugenden/vnd hiernech# zur vollfommenen Begreiffung ber Stalianifden Spracht ingleichem zu allerlen Fürftlichen Retterlichen übungen ange. mahnet worden. Ind wie Seine hochfelige F. On. von hergen begierig geweft, der que digen Batterlichen Instruction nachzuleben/alfo haben auch fie darinnen vnverrückt/vnd bif in dero Herren Battere seligen Hintritt continuirt. Herten auch gewünscht langer in Bralien zu bleiben/haben aber nicht mehr als nur 4. Monat fich darinnen auffhalten konnen/fintemal dero hochgeliebeefter gnediger Derz Batter inmittelft/ ben 7. Februarij/ Anno 1596. frue vmb 3. vhr todtes verblichen da dann Derz Landgraff Ludwig / von den hinderlaffenen Burflichen Rathen underthänig nach Dauf erfordert / vund weiln Lande wnd Leuce fampt der gangen Fürftlichen Regierung auff Geine Fürft. Bn. gefallen/ fo ha. ben fie fich auch alfobald nach Dauß begeben / für allen dingen dero hochgeehrten Deren Batters verblichenen Corper Chriftlich/ Fürftlich/ond hod anfehnlich in Diefes Fürfili. chen Daufes gewöhnliches Ruhfammerlein und Bruffe bringen / hernach aber die Eroff. nung deß Barterlichen Teftamenes ond die Duldigung im Lande vorziehen laffen / vnnd alfo im Namen deß Höchften die Fürftliche Regierung angetretten.

Im zwangigften Jahr ihres Alters / Anno 1597. haben Geine Fürftl. On. auff rath dero nechfter Unverwandten fich vermablet mit def Durchleuchtigften / Dochgebor. nen Gürffen und Deren/ Deren Johanns Beorgens/deg D. Rom. Reichs Ern Camme. rers und Churfürffens/Marggrafens ju Brandenburg/unfers jest Regierenden gnedig. fen Churfurftens und Derins/von Mürrerlicher Eini/hochgeehrteften Großherenvarters/ Chriffloblichfter Bedachenuß / mit der Durchleuchtigften / Hochgebornen Fürftin vnnd Framen/Framen Elifabeth/ Marggrafin onnd Churfurfin du Brandenburg/ geborner Fürstingu Anhale/erzeugeem Frawlein / Frawlein Magdalena / mit welcher Seine F. Bn. 18. Jahr lang/ eine vberauf liebreiche/ Chriffliche / Bott / Engeln / bund Menfchen wolgefällige Che befeffen/ in folder auch den reichen Chefegen des Dochften erfahren / in. dem der Allmächtige Seiner J. Sn. underschiedene Fürftliche Kinder / Junge Herren und Framlein beschereisdaran Bott der Dert ein Hertlein unnd zwen Framlein wider gu fich genommen vier Derren aber, vnd vier Fürffliche Eochter noch am leben gelaffen hat / Dero Fürfliche Bnaden allerfeite der grundgutige Bott Batterlich troffen / fie vnter feine Bnadenflügel faffen/ und Ihren Fürftlichen Gnadenlanges Leben / fampt aller anderer Fürflicher Bolfarth/ an Geele und Leib/mildiglich verleihen/ und erhalten wolle.

Laffet vns aber aber anch anhören/Meine Geliebte/wie vielhochgedachter Derr Land, graff Ludwig im Derren gestorben/vnd was für ein schönes Christliches Ende G.F. In. geneimen habe. Der Todt hat den löblichen Derren Landgrafen nit vnversehens vberrascht. Dann S.F. In. kein folcher Derr gewest / der nur in den Tag hinein gelebet/ vnnd seiner Sterbliakeit sich nit erinnert hette: sondern sie haben sich ben zeiten zu eine seligen Dintritt gesaft gemacht. Ihr Ruhebettlein zu Darmbstadt gar zeitlich und schön zubereiten lassen/ zum östern darein gegangen/vnnd sich gleichsam gefrewet/daß sie bald zu dero hersliebster Bemahlun/zu dero hochgeehrteste Eltern/vnd liebsten Fürzil. Rundern solte versamlet werden. Es haben S. F. In. eine zeitlang auch immerdar gegen ihre vertrawte Diener gesaget/ sie mürden erfahren/daß Seine F. In. dieses Jahr nicht außleben iheten/ vnd daß sie ihr keine Rechnung mehr ausf langes Leben mächten, das haben Seine F. In. auch gegen

mir Inwürdigen 18. Monat vor dero seligen Hintritt erwehnet. Inser Herr Gott hat dem hochseligen Herrn Landgrafen dieses auch kurk vorher/ehe dann Seine F. Sn. lager, haffing worden/in einem Traum zuverstehen zegeben. Dann Seiner F. Sn. im Traum vorkommen/daß dero herzliebste Semahlin / sampt dero abzestorbenen Fürstlichen Kindern/in Schneeweissen Hembden zu ihr in den grossen Saal kommen/vnnd hette die Bemahl Seiner F. Bn. ein dergleiches weisses Hembd anzuziehen vberzeicht. Db nun wol Seine F. Bn. es nicht stracks anthun oder anlegen wollen/so hetten sie es doch aust öffters anhalten thun müssen/vnd were daraus der Herr Landgraff / sampt Seiner F. Bn. Gemahlin vnd Kindern/ nach der Stadtsirchen/in das Fürstliche Kuhekammerlein gegangen. Durch diesen Traum hat vngezweisselt der Allerhöchste Seine Fürstl. In. dero Sterbligkeit mehrers erinnern/ vnd/ daß sie sich allgemach zu einem seligen Abschied schie icken sollen/anmahnen wollen.

Den s. Julij darauff, hat Seiner 5. On. Rranckheit angefangen/daß ihr auff der rechten Seiten ein Aluk gefallen/den fie zwar verhoffe durch die Bewegung abzumenden / wie dann Seine &. On defwegen auff fein Borwerck gefahren / es har fich aber der Sluf folgenden tages wider gefunden/ vnnd ift eine Diarrhoa oder Durchfall darzu kommen/ welcher eiliche tage/ wiewol ohne sonderliche Schmergen/angehalten/ Seiner g. Bn. den Mund trucken/ond den Ddem turk gemachet hat. Ind ob schon der Allmachtige in et. was es jur Befferung wider gefchickets daß die Diarrhoa oder Durchfall geftillet worden! bnd Thre S. On. auff Zulassung der Medicorum widerzu gelde fahren / vnnd frische Luffe haben schonffen tonnen/so hat es doch in wenig tagen wider vmbgeschlagen / die Martia. keit und Enge der Bruft dermassen zugenommen/daß Seine g. Bn. stracks die Seele zu. perforgen ihr angelegen fenn/den 16. Julij im Innern Gemach durch ihren Beichevatter eine Predigt thun laffen/folche im Bette mit groffer Andacht gehöret i vnd fich in fein des -Beichtvatters Bebet befohlen/ihremeinen Cammerdiener auch gebotten / gegen der A. bendflunde allezeit Seiner f. Bn. zwen Capitel auf der Bibel / vnd zween Pfalmen vorgulefen/mit dem anhang/wann Seine f. Bn. gleich vmb felbige geit fchlieffen / daß man fie doch auffwecken/bnd die Berftunde mirjhr halten folte.

Den 17. Julis haben Ihre f. Gn. shren Beichtvatter abermahl erfordere I und mit dem hochwurdigen Abendmal sich zuversehen begehret ihre Beicht mit groffer Ehrerbiedung gethan/und da man Seiner f. Gn. gerathen/in shrem Bette zu bleiben/haben sie es doch kurgumb nicht thun wollen/sondern sich herauß begeben I unnd auffgestanden I mit Bermeldung/weil der HENN Telus einen so schweren Tode sür sie gelitten I so erkenten sie sich schuldig/demselben auch die Ehrezuerzeigen I unnd ben Berrichtung dieses hohen Werche sich gebürender massen/nach ihrem eusserstigen vund ben Berrichtung dieses hohen Berrich gebürender massen/nach ihrem eussersten vermögen/zu dem ütigen. Nach berschener Communion hat der Beichtvatter sich ben einer ganzen Stunden noch niderssegen/ Danckgebetlein und Psalmen vorlesen I unnd Seiner f. Gn. auß Bottes Worte fürsprechen müssen I worauff sie sich erkläret/nunmehr sehen sie wol zu frieden I es möchts

Bott gleich schicken/wiees senn Batterlicher wille were.

Den 19. Julij hat Ihrer 3. Bn. der Cammerdiener vmbståndig die Predigt erzeh. Ien mussen/ so von dem francken König Histia in der Hosse Capell gehalten worden/vnd haben Seine 5. Bn. sich hoch darmit erquicket/auch gewünschet / daß sie solche selber hete ten hören mögen. Den 22. hat die Kranckheit ausse newe sehr zugenommen/vnnd dese wegen der Beichtvatter den 23. abermals vor Ihrer Fürstl. Bn. hat die Predigt verrichtet. Nach welcher der Beichtvatter underthänig zum vertrawen gegen Bott / und daß Seine Fürstl. Bn. jhre schwere Regierungs/ und andere angelegene Sachen in Bottes Schostegen wolten/erinnert/von S. J. Bn. auch die Antwort bekommen: Bott hat mir das Leben gegeben/warumb solte ich dann nicht zu frieden sen/wann er mirs wider nimbt.

Dren tag vor ihrem seligen Hintritt haben sie begert/ sie außihrem Bemach in das Borgemach zu führen / vnnd zum Cammerdiener im gehen gesagt / höre / ich bin hier zu Darmbstadt nichts mehr nühl ich will in mein recht Hauß zur Rirchen zu / man soll mich aber nicht vber den newen Bang zur Rirchen / sondern den alten Beg/strackszu meiner Bemahlin führen. Bald hernach haben sie sich wider gelegt / vnnd mit eingeschlossenen Händen ihr Bebet inniglich verzichter. Montags den 24. vnd dienstags den 25. haben sie mit beten vnausschlich angehalten/vnd offentlich zu viel malen bezeuget/daß sie ben Jesit Christo/ vnd ben der ertandten vnnd befandten Evangelischen Lehr/ biß an jhr Ende/verzichten wolten. Da sie auch Mittwochs früe/den 26. erinnere wurden an das Bebetlein /

HEN M Jefu | dir leb ich | dir fterb ich | dein bin ich | todt und lebendig | haben fie es zu groffem Eroft gefast | und befohlen | man folte sie offt daran erinnern. Selbigen tages sie gegen ihrem Cankler sich auch ertläret | sie weren getrostes Bemüths | zu ihrer Ninfarth | hatten die Nand auff ihre Brust geleget | und gesaget | sie hielten Jesum in ihrem Derken selk/fest | und weil sie sich mit stetigem beten Bott allein gank ergeben | so besehlen sie dero Cammerdienern | den Räthen zu sagen | daß weder sie | noch jemand anders | daß wenigste von Weltlichen Dingen mit S. B. Bn mehr rede | sondern ihre Andacht zu Bott allein sie haben lassen solten. Es ist zeit/hat der löbliche Derr Landarass gesprochen ich muß fort.

Donnerstage frue bmb 3. vhr/war der 27. haben Seine Fürftl. Bn, begert/daß dero Fürstliche Rinder zu ihr kommen foleen/ fie muffen abscheid von ihnen nemen/ welches al. fo gefchehen/ und hernach auff den Rnien vor Seiner g. Bn. andachtig zu Bote geruffen worden. Seine 5. On. haben auch felbft begeret/ das Bebeeihr vorzusprechen / DE R & Jefu Christ war Mensch und Gott / Jeem die Wortihrofft fürzuhalten / Wann ich nur dich HER A hab! fo frag ich nichts nach Himmel und Erden / auß dem bren und fiebengigften Pfalm. Das legte Wort/das Seine R. Bn. auff diefer Welt at. fprochen | und noch verftanden worden | ift gewesen / Die Cron | darauff ber eine Predie ger hingu gefegel def Lebens wird nunmehr Ewer J. Gn. bengeleget werden. 2nd nachdem Geine g. Bn. angedeutethaben/ bas Watter Infer zu beten / ift foldes auch gefchehen/oncer deffen fich das Behor verlohren / vnd Seine Fürftl. Bn. gang fill vnnd fanffe / wie wann fie schlieffen/gelegen / bif fie der liebe fromme Bote vneer dem Beber der Bmbfiehenden/vnd in benfein Sarfilicher, Brafflicher/ Abelicher / vnnd anderer vorneh. mer Beift, und Belilicher Perfonen/Abends zwischen 8. und 9. uhr feliglich abgeforderes Nachdem Seine 5. On. gelebet in der Belt neun und viernig Jahr/weniger 58. Eag/im Cheffanders, im Wittiben Standero, und in der gurfflichen Regierung drenffig Jahr. Deiffer das nicht Beliebte im Den an gefforben? ift das nicht ein Chriftlicher fanff. ter Tode? hat nicht der löbliche Herr Landgraff fich allerdings feinem Hennn und Bote ergeben? Seine Seel ihm trewlich befohlen? Ift ernicht auff den Dem or or Jesum geforben | und eingefchlaffen? Frenlich heift er nun wol billich Beatus , der felige Der Land. graff/ Geligift und heifter billich der e Gelen nach / die allbereit gur Geligfeit gelanger. Gelig fenn und heiffen Seine gurfliche Bn. billich dem Leibe nach / dann fie ruhen nun. mehr von aller ihrer Arbeit. Die auff Erden hates Seiner g. Bn.an groffer Muhe vud Arbeit warhafftig nicht gefehlet: Sie haben ihre Studierarbeit gehabt in ihrer Jugend/ das ift eine famre Arbeit i wiees die erfahren i die ju folder Arbeit gehalten werden. Sie haben in wehrendem Che vnnd Wittibstandt ihre Sorgarbeit gehabt für ihre Fürftliche Rinder/daß diefelben wol/ Chrifflich / onnd Surflich mochten erzogen werden. barmherfiger Bott/ welche ein famre Arbeit ift diefe/zumal ben jegigen zeiten? Sie haben ihre Sürfiliche Regierarbeit gehabt ins drenffigfte Jahr: und find in folche unfäglich gefahrliche lauffeen gerathen/da die Regierunsarbeitzehenmal fawrer und schwerer worden/ als fie vor hundere vnnd mehr Jahren gewefen ift. D wie manchmal find Seine felige S. Bn. big in die Nacht gefeffen/oder mit dem frueften vmb 2. 3. vhr auffgewefen/vnd ihre Landessachen mit ihren Rathen verrichtet? Sie hatten ihre groffe Reich sarbeit / weil ben Ihrer Burft. Bn.eine treffliche Dexteritet, ein finnreicher vnd hochweiser Berftandt / ein auffrichtiges Teutsches Bemiich / ein vnverdroffener fleiß vnd eine groffe Befchicklichteit gespuret wurde, fo haben die dren Romifden Renfer/Rudolphus der Ander/Matthias der Erftel und feniger Regierender Ranfer Ferdinandus der Ander / Seine g. Bn. su Berrichtung vieler hochwichtigffer Reichsfachen gezogen. Bie bann gu Geiner S. On. Ray. fer Rudolff hochlöblichfter Bedachmuß ein fonderbares Bertrawen gehabifond Siine S. On. in hochfangelegenften Reichs / fonderlich aber in der schweren Bulichschen Sachen nühlich gebrancht hat. Dergleichen Ränfer Matthias gethan / ben deffen fo wolje. higer Renferl. Man. Wahl vnd Krönung vnfer hochfeliger Derz Landaraff / vor 14. vnd . 7. Jahren/ Anno 1612, bnd 1619. auffgewartet hat. Auff der Erffurdischen hochansehn. lichen Berfamblung / Anno 1613. ben der weit außsehenden Rebellion Sach zu Franck. fure / fo fich von 1612, bif 1616. in das vierdee Jahr verzogen / ben dem Dilhaufischen Chur, vnd Surftentag / anno 1620, ben der denckwürdigen Afchaffenburgifchen Sand. lung/ anno 1621. ben dem Regenspurgischen Deputation Eag/ anno 1622. vnnd ben vielen andern wichtigen Berrichtungen/haben Seine S. Bn. Arbeit vollauff gehabe. Dun.

mebr

mehr aber ruhen sie von aller solcher Arbeit: Wie auch von aller Creukarbeit/daran Seiner Fürstl. In. es sonst ben ihrem Leben nit gemangelt. Es hat sie Bott offt betrübet / mit hinwegnemung dero hochgeehrter Eltern/dero herkgeliebtester Bemahlin/dero Fürstlicher Kinder/ mut vinverschuldeter Widerwertigkeit/vnd Anseindung der jenigen/die von Seiner F. In. niemals beleidiget worden. Selig aber ist der löbliche Herr Landgraff / dann Seine F. In. ruhen nunmehr auch von aller dieser Arbeit. Sie haben keine Arbeit mehr wegen ihrer Sünden/wegen der Buß vnd Bekehrung / es ist diß alles alles vberstanden. Dann wer im Herrn gestorben ist / der ist gerechtsertiget von der Sünde/Rom. 6. Seiner Süsstl. In. Echwachheiten/Bebrechlichkeiten/vnd Sünden/denen sie wie andere Adams innd Eve Kinder vnterworffen gewesen/ senn schon in Abgrundt / vnnd in die tiesse deß Meers geworffen worden. Selig sind seines Son. vber diß darumb / dann ihre Werck solgen ihr nach/ sie solgen ihr nach mit allen ehren / quoad Commendationem, daß der hochselige Pere Landgraff von hohes vnd nidriges Standes Personen/von dem Römtsschen Kenser selbst von Ehner und Fürsten/höchlich gerühmer und gelobet wird.

Es werden Seine 5. Bn.gerühmet zu forderft als Princeps pientiffimus, als ein recht Bottefordiger und Bottfeliger Surft. Geine g. Bn. find ein Liebhaber gewesen deß reinen seligmachenden Bottlichen Borts/vnd haben fle von Jugend auff fich zum beten/ und zur Lieb gegen Gott und sein Wort gewehnet. Die Predigien haben fie nicht verfeitmet/an geifilichen Liedern haben fie fich fehr delectirt, ihre fürfiliche Rinder darzu gehale cen/ond fan Seiner f. On. ich nachruhmen/ daß derofelben ich unlangften ein außführ. Ithes Befangbuch/ auff dero gnediges begehren/hab verschaffen muffen. Fur Bott haben fie fich als ein Bebrechlicher fundiger Menfch berglich gedemutiget / das hochwurdige 26 bendmal zum öffeern andächtig gebranchet. Rirchen vnd Schulen geschüfeet und gehand. habet/ond wann Seine g. On. Bott nur hat ehren konnen/das ift von derfelben mit grof. fin fremden gefchehen. Das haben fie vnter andern bezeuget/auch darmit/als man fie von der Mitbefellung der Bniverfiede Marpurg außgeschloffen daß fie auff ihren groffen vn. toften / anfanglich ein fürnemes Gymnalium , barnach gar eine Bniverfitat gu Bieffen/ auffgerichiet i und auff dieses Werce viel taufent Bulden spendire und gewendet. Die von den Calviniffen außgejagee reine Theologosinihren Schufgenommen / und biffin ihr feliges Ende chellch onterhalten haben.

Sie haben auch noch vor 2. Jahren/dielobliche Bniversität Marpurg auffe newe angerichtet/ mit fürneme Leuten in allen Faculteten besetzt vnd/zu besserer Buterhaltung derfelben sechnig tausent gulden Capital jhr verehret vnnd geschencket / das ift gewiß ein

groffes/ fo jegiger geit ein rarum contingens, und nicht offterfahren wird.

Eshaben Seine g. Bn. zu Beforderung aller dero Landes Rinder Bolfarihlands newlich umb Pfingken ein Gymnafium ju Darmbftadt anzurichten verordnet / unnd zu unterhalt deffeiben eine hohe aufehliche Summa Beltes deputiret. Bugefchweigen/was Seine &. On. Bott guehren fonften auff Rirchen: Schulen / vnd derfelben Borfteherge. wendet. Ind wie manchem Exulanten Seine f. Gn. gnad vnnd gutes erwiesen haben. Mlinge das nicht wol / Meine Beliebte/ und ift der Derr Landgraff nicht felig/daß Seiner Burkl. On. die Gottfeligfeit im hochften Grad alfo nachfolget/bnnd der lobliche Rurflals ein Bousforcheiger Bortfeliger gurft mit Barbeitgerühmet wird? Geiner F. Bn. folgernach das Lob der Beigheit und Fürfichtigkeit / daß fie gerühmet werden/als ein Princeps Sapientissimus und Prudentissimus, wie dann ihren hohen Berftandt fie ben Ranfern/Ronig/Chur, vnd Surften genugfam in den wichtigsten vorgegangenen Sachen an tag gegeben haben. Sonderlich aber erscheiner solche Buff, vnd Rlugheit auch darauß f daß Seine S. Bn. ihr nicht allein getrawet/fondern jederzeit trewe Rathe vmb fich achabet und nach den beffen und fattlichften subjectis getrachtet/diefelben geburlich geehret / unnd nach Notturffe verforget haben. Hochweißlichen haben G. J. Bn. gehandele/mir den Erb. pacten, ben jhrem Surflichen Dauf/daß Lande und Leut ungererent benfamen bleiben/und alleseit von dem Eleiften diefer famili folten regieret werden. Welche pacta von Rom. Ranf. Man. Rudolpho dem Undern Seine S. On. haben bestetigen laffen.

Es folget Seiner J. Bn. nach das Lob der Sciedfertigkeit/ von Herken sein sie zum Frieden begierig gewesen / vnd wann Seine F. Bn. den allgemeinen Frieden mit ihrem Plut hetten erheben und klifften können/ sie wurden es gewiß mit frewden gethan haben. Sind also gewesen Princeps pacis amantishmus, der friedfertigken Fürsten einer / darben es aber jhr gegangen, wie dem David/welcher spricht: Wannich rede / so sangen sie Krieg auf Wsal. 120.

Es folget Seiner F. Gn. nach das Lob der Sanffemuth/daß sie nicht lust gehabt zu scharpsten Mitteln/daß sie mitgrosser Bedult auch die höchste Anbilligkeit haben lange zeit vertragen/verschmerzen/vnnd es Gote besehlen können / da ein anderer hingegen fracks mit der Juchtel herauß gefahren/vnd nach eusserstem vermögen tollistret und getop bet hette. Mit ehren solget Seiner F. In. das Lob der Demuth/wer den seligen Herrn Landgrafen gefant/der hat nichts hohes oder vbermütiges an ihm gesehen / all sein leben, lang/Seine F. In. haben sich mit Worten/Wercken und Geberden/ auch gegen weit geringers Standis Personen/als sie gewest/ so demutig erzeiget / daß man sich drüber verwundern müssen. Wie schon ist das Lob? da gehets/wie Strach vermahnet / je höher dur bist/ je mehr demutige dich / Sir. 3. Dwie viel tausent sein / die nicht werth weren / dem hochseligen Herrn Landgrafen einen Schuchtiemen ausst lösen / vnd doch nicht den saufenden theil demutig sich bezeigen / als der selige Herr Landgraff gegen Bott vnnd Men.

fchen/gegen hohes und nidriges Standes Perfonen/gethan hat.

Seiner F. Bn. folget nach das Lob der Frengebigkeit. Es war kein karger filkiger / fondern ein recht milder und frengebiger Dern. An gehörigen orten find zwar Seine F. Bn. auch sparsam/ und ein trefflicher Nanshalter gewesen. Aber in loco, unnd zu rechter zeit/haben sie nichts gesparet/ sondern jhr viel Freunde ron jhrem Bermögen hin und wieder gemacht. Einen solchen willigen Beber nun hat Bott lieb sagt der Apostel. Seiner F. Bn. folget nach mit allen ehren/ das Lob der Bolbedachtsamkeit / daß Seine F. Bn. sich nicht haben leichtlich vbereilet/ sondern jhr wol weil zu wichtigen Sachen / wo insone

Insonderheit folget Seiner F. Bn.nach das Lob der Beständigkelt lädelitet und Trew/gegen Bott und Menschen. Dohers wird dem Mosil der ein Fürst gewest / und ein Königliches Ampt geführet/nicht nachgesaget / als daß er trew gewesen / Num. 12. cap. Diese Eugendi hat sich auch in superlativo gradu ben dem hochseligen Deren kandgrafen

Seine J. Bn. haben feft gehalten ben Bott/ vnnd rnferer Evangelifchen Ette

derheit Leib und Leben dran gelegen gewesen ift genommen haben.

therifchen Lehr/bif in jhr feliges Ende. Sie haben ihren Blauben offenelich bekandt/auff Reiche und andern groffen Tagen/ fur Ranfern/ Ronigen: Chur vnd Jurften/ Sieha. ben ihre Evangelifche Predigren jedesmahls halten laffen. Sie haben ihren Blauben betande in Welfchlandt/in Spanten / vnnd aller orten / vnnd vnter andern gegen mir vn. würdigen ehermals gefaget / fie befinden in ihrem Bewiffen nicht die geringfte Briach / emb berer willen fie von der Religion aberetten folten. Das heift / fen getrem bif in den Zode/ fo willich dir die Rrondef lebens geben/ Apoc. 2.cap. Dierinnen feind Geine &. On niche gnugfam zu loben/daß fie fo trewlich ben jhrem Gott außgehalten haben. Erem "And Seine J. On. darneben gewifen ihrem Renfer / und haben fich befliffen / Dem Rens " fer ju geben | was def Renfers ift | und Bott/was Bottes ift | Mart. 22. mit G:iner Furftl. "> Bn. hats geheiffen/ ich halte das Worr deß Roniges/ vnnd den Endt Gottes / Ecclef. 8. " Sie haben Bott geforchtet und ihren Renfer / fo weites fich geburt / unnd ihrem Bemiffen ohne schaden gewesen/geehret/1. Pet.2. cap. Bas Bingemachs Seine & Gn. darüber aufgeffanden/was ihr Un. 1622, für ein im Romifchen Reich gegen einer fo hohen gurff. Majen Perfon vnerhorter/Schimpff/Dohn und Spott/ was ihr für Lend und Angemach jugefüget/wie fie außihrer Refideng wider Bote und Recht weggeführet/ und eine weil ge. fanglich gehalten worden/das ift onverborgen. Seine Burfil. Bn. aber find dannoch ihrem Ranfer Erem geblieben / vnnd hetten lieber das Leben verlohren / als daß fie ihr End vnnd Inder Trem find fie auch bif in ihren feligen Tod verblieben! Pflicht gebrochen hetten. und haben bestelles Man folce ihr auff ihr Geerbelend ein Rlennode heffeen / darauff diefe wortstehen: Deo et Cæsari Fidelis, & DEZ ond dem Ranser Getrewe. Miche anders/als Erem/ haben feine F. Bn. fich auch gegen dero Dergeliebte Bemahlin/ gegen ihr Liebfte Fürftliche Rinder/ gegen Alle Ihre Angehörige erwiesen. Bie Eremin. fonderheit gegen der in Gote ruhenden Churfurfti. Durcht. ju Gachfen/Seren Christian dem Andern Chriffloblichfter Bedachmuß / fo wol gegen jegige Churf. Durchl. Geine F. Bn. gewefen/ das wird ben diefem Dauf nicht vergeffen werden. Es war zwischen ih. ren Churf. Durchl. benderfeies / vnnd dem hochfeligen Derin Landgrafen/ gleichfam ein Dergi vnd eine Seele. Derowegen auch Seine F. Bn. vor ihrem feligen Dimeriet ange. ordner/man folte ja die Chur, Sadifische Besellschafft ihr mit in Garg geben / auff mel. ther unter andern diese Wortzubefinden / Mori priùs, quam fidem fallere. Ich will lie.

ber fferben/ als trewloß werden. Das hat der hochselige Herr Landgraff seines theils in hohe acht genommen / also daß ihm das Lob billich nach solget / vnd er mit ehren heisset vnd bleibet Ludovicus Fidelissimus, der Treweste Fürst vnd Landgraff Ludwig. D selig / selig ist der löbliche Fürst / weit ihm solche Wercf vnnd vortressliche Zugenden mit grundt der Warheit können nachgerühmet werden. Es werden seiner F. Bn. auch hinführe ihre Wercf nach solgen/quoad recompensationem, daß sie Gott/wie bishere/ also auch hinführe/ ihr vo/ ihr vnd allen den ihrigen bis ins Tausende Blied vergelten wird. Bet wird ihr vnd ihres Samens Gott nach ihr / Er wird ihr Schild vnd ihr sehr grosser Lohn sein vnd blet, ven. Er wird seiner Fürst. Bn. ein bestendig Hauß bawen/vnd ihren Samen gesegnet senn

laffen/ von nun an biff in Ewigfeit.

Es werden Seiner &. On. endlich ihre Werck nachfolgen / quoad imitationem. Bott wird Seiner &. On. die Ehre und die Wolthat erzeigen/daß niche nur andere hohes Standes Versonen an Seiner g. On. Eugenden ein Exempel nemen/sondern auch für. nemlich dero hinderlaffene Burftliche Rinder in ihre lobliche Bufftapffen tretten/ vnnd ih. rem hochgeehrten Deren Batter nachareen und nachschlagen werden. Bon einem Batter/ der wolgezogene Rinder laft/ fchreiber der weise Mann Sirach/ cav. 30. wo ein folder Batter ftirbet / fo ifts als were er nicht geftorben / dann er hat feines gleichen hinder fich gelaffen. Bie nun von dem hochseligen Derin Landgrafen wiffende/ daß Seine R. Bn. pber alle maffen wol und loblich dero gefampte Fürftliche Junge Derin und Frawlein ergogen/ alfo und infonderheit ift es auch gefchehen mit dem Eliffen Pringen/dem jego Regierenden Durchleuchrigen/ Hochgebornen Fürffen und Herin/ Herin & EDRE EN/ Landarafen zu Deffen / Grafen zu Cagenelnbogen / Dieg/ Ziegenhain/ vnnd Midda / 2c. Deffen Fürftl. On. hochgeehrter Berz Batter fie zuforderft in der reinen Evangelischen Lehr grundelich informiren, hernach in fregen Runften / in der Laceinischen / Frangoff. schen / Zealianischen vnnd Dispanischen Sprachen in Fürstlichen vnnd Ritterlichen Bbungen/ahuschnlich vneerzichten/in frembde Lande/Beit und Brent rensen/ben Dohen Hauptern der Christenheit / fürnemlich aber ben dem Churfürftlichen Hause Sachsen fich infinuiren laffen/vnd dahin embfig getrachtet, daß der Ebbliche Prink/ Dert Landgraff Geora / dermain eins Seiner &. On. Stelle vertretten/ vnnd wo der Derz Batter es aclaffen/ Seine F. Gn. rühmlich continuiren folten. Das wird ob Gote will auch alfo ge-fchehen. Seine F. Bn. werden alle Wätterliche Eugenden ihr einen hellen loblichen Spicael und Anreisung zu dergleichen Befleissigung senn lassen. Es werden Seine R. On, nicht minder/ als dero hochgeehrter Dere Batter, gegen Bott und ihrem Renfer ge-Die vertrawliche Correspondens mie dem hochloblichsten trew fenn und verbleiben. Churfürklichen Daufe Sachsen/haben Seine J. On. ihres theils forigufegen vmb fo viel mehr Brfachiweil fiel durch wunderbare Schickung Gottes fonahen fich mie demfelben befreundet i vnd vor fieben viertel Jahren mit der Eltiften Churfürftlichen Pr neeffin! ber Durchleuchtigen / Hochgebornen Rurftin und Frawlin / Frawlin Sophia Eleono. ra / Beborne auf Churfurflichem Stamm gu Sachfen/ Derhogingu Sachfen/Bulich/ Cleve vand Berg / Landgrafin in Duringen / Marggrafin zu Meissen / Grafin in der Marce vnd Ravengburg/ Frawlingum Ravenftein / offentlich verfprochen.

D felial und aber felig ift der hochlobliche Derz Landgraff Ludwig zu fprechen / dem auch dergeffalt feine Werct folgen! Wir wunschen schließlich dem gurftlichen Corper in feinem Schlafffammerlein ein fanffee Ruhe, vnd an jenem Zag eine froliche Auff. erftehung / vnnd wenden vns zu Gote dem Allerhochften / der allehohes vnnd nidriges Stands Menschen fferben laffet. D Allmächtiger Bott / wir erkennen vnnd bekennen für deinem Allerheiligeten Angefichet daß wir diefes von dir vne jugefchickte Lend / vnd die Dinwegnemung der groffen Seule deiner wahren Rirch / mit vnfern vielfaltigen Gun. den wol verdienet und verschuldet haben: Dliebfter Bott | wir tommen jego in der gelt der Gnaden/ und bitten dich/ du wollest deinen Zorn nicht lenger weren lassen / fondern mit ewiger Barmhergigfeit uns widerumb verfamblen. D Den nub Bott/gedencke ja nicht der Gunde unferer Jugende/ noch aller unferer Bbertrettung / gedenche aber un. fer nach'deiner Barmhergigkeit/ vmb deiner Bute willen. Erofte/D Batter aller Bna. den/alle die/ fo vber dem todilichen Hineriet deß hochfeligen Deren Landgrafen berrübee fenn: Erhalte feiner hochfeligen F. On. hinderlaffene Fürstliche Rinder vnnd Anvermandtel infonderheit aber den iefo Regierenden Deren Landgraff Beorgen. Befchute und beschirme Seiner F. On, Lande und Leutel behute und bewahre Ihre Burfil. On. für

O iii

allem Lend/ du Batter der Barmhersigkeit: Hilf/D Den nobet/ Seiner F. Gn. allezeit/steheihr ben/vnd laß all ihr Jürnemen wol gelingen. Namentlich vnd fürnemtlich/ laß dir auch zu gnaden besohlen senn / den Chursürstlichen Sächsischen hochlöblichen Rautenstock. Erhalte/Direwer Gott/ alle seine Blätlein vnd Zweiglein/viel/viel vnd lange Jahre. Erfrewe vns widerzurechterzeit/ nachdem du vns betrübet hast/ vnd hilff/ daß wir sampt vnd sonders/wann unser Schindlein kommet/in dem Den nach keiff/ vnd ben/ gib daß wir nach unserm Todt nicht verdampt / sondern selig werden. Laß vns in unsern Rämmerlein ruhen von aller unser Arbeit / vnd dermalen eins/alles unsers kends/ in dir und durch dich ergeszet werden. Das gib und verleihe uns mit ewigen gnaden / D. Den n Gott Batter/ Sohn Jesu Christe/ vnd heitiger Geist/ du einiger/wahrer/hoch, gelobter Gott/ von Ewigkeit zu Ewigkeit / AM EN.

XIII.

# IN ACADEMIA MARPVRGENSI PRO-RECTORIS VICEM SYSTINENS

### BALTHASAR MENTZE-RUS, ET SENATUS ACADEMICUS, Civibus Academicis S. P. P.

Pocavit sapientissimus Deus ex hac miseriar u valle ad cœlestis regni gaudia Illustrissimum & Celsissimum Principem & Dominum, Dominum Ludo vicum, Hassiæ Landgravium, Comitem Cattimelibocorum, Deciorum, Ziegenhaini & Niddæ, &c. Dominum nostrum Clementissimum, & patrem patriz desideratissimum, excellentissimz recordationis, die XXVII. Julii interhoram octavam & nonam vespertinam: quem obitum diei sequentis Eclipsis lunaris ostendit esse valdè luctuosum, & seriis lacrymis deplorandum, id quod & ipsum cœlum continuis per illum mensem pluviis testari visum fuit. Nec enum ambigere fas est, irati Dei certum esse indicium præmaturam hanc, juxta humanā quidem opinionem, laudatissimi principis mortem: cujus & erga totu imperium Romanum merita infignia, & erga totam patriam beneficia innumera, & inprimis etiam in Academiam collata regalis munificentiæ dona, immortali laude sunt dignissima. Sicut igitur inter summa Dei Opt. Max. beneficia meritò censetur pius, bonus, & sapiens magistratus, itapænagravissima est, cum benefici & cordati principes ingratis subditis subtrahuntur, sicut ait Salomon Prov. 28. v. 2. Propter peccata populi multi principes ejus: & Daniel c. 2.v. 21. Ipse (Deus) mutat tempora & atates: removetreges, & constituitreges. Est enim pius magistratus munimentum terræ, in cujus salute populi salus continetur. Et valde jucunda est descriptio illa metaphorica Daniel. 4. v. 7. &c. Ecce arbor in medio terra, & altitudo ejus nimia. Magna arbor & fortis, & proceritas ejus contingens cælum: aspectus illius erat usq, ad terminos universa terra. Folia ejus pulcherrima, & fruétus ejus nimius: & esca universorum in ea: subter eam umbram inveniebant animalia campi, & in ramis ejus conversabantur volucres cæli: & ex ea vescebatur omniscaro. Quæboni magistratus pictura in memoriam nobis revocat historiam Illustrissimi & Celsissimi Principis & Domini, Domini Geor-611, Hassiæ Landgravii, &c. sanctæ recordationis, cujus Illustrissima

Cel-

Celsitudo Anno 1577. die 25. Septemb. (qua præterita nocte in hunc mundum editus fuit Illustrissimus Princeps & Dominus, Dominus Lu-Dovicus junior, Hassiæ Landgravius, &c. Dominus noster Clementissimus, laudatissima memoria) ex sylva domum rediens, tenellum sutculum quernum in pileo gestavit, eumq; in horto arcis eodem die plantavit, pro memoria filioli recens nati, cui arborem illam cozvam dicatam voluit, ut esset imago salutaris gubernatoris. Quæ arbor in hunc usq; diem Darmstati in horto arcis cernitur, procera, ampla, ramis latè diffusis, adeóg; talis, ut ad Danielis descriptionem propè accedat. conspicitur in eo voti pii efficacitas, quòd, ut arbor illa in tantam crevit amplitudinem, italaudatissimus princeps omni virtutum genere divinitus cumulatus, cœlesti beneficio, & Cæsaris sententia, ampliorem ditionem obtinuit, totiq; Romano imperio, & inprimis etiam patriz plurimum profuit. Qua de re in concione funebri, qua hora IIX. diei crastinæ à Rev. & Clariff. viro, Dn. D. Georgio Herdenio, Pastore & Superintendente nostro spectatissimo habebitur, & in Lessu & Oratione Academica, a quam hora XII. ejusdem diei recitabit Clarissimus Poëseos Professor Dn. M. Cunradus Bachmannus, Collega noster honorandus, ut [hanc vide & in omnium Facultatum Orationibus, suo tempore habendis, pleniùs infra Pagdisseretur. Frequentes igitur cives nostri ante horam prædictam octa-5. &c.] vam, diei ejus ad sonitum campanx, in Collegio Lani conveniant, ut inde hora 11 X. ad templum, præeuntibus dominis Professoribus, debito ordine procedant, & optimo Principi, tàm præclare de nobis omnibus merito, extremum hunc Christianæ sepulturæ honorem piè exhibeant, horaverò XII. parentationi Academic attentis auribus & animis intersint, & utrobiq; pia vota ad Deum fundant pro incolumitate, & incremento, atq; salute Illustrissimi & Celsissimi Principis & Domini, Domini Georgii, Hassiæ Landgravii,&c. Domini nostri Clementissimi, & totius dilectæ patriæ. P.P.X. die Sept. Anno M. DC. XXVI.

SCeptra regat fay ftvs Mo Derante Georg Ivs axe.

quem enumerat pium subditorum votum:



XIV.

# TERTIA CONCIO EXEQUIALIS,

## Wie dieselbige am Tag der Fürstlichen Ceichbes gångnuß/in der Pfarzkirchen zu Marpurg/

Von

GEORGIO HERDENIO, SS. THEOLOGIÆ DOCTORE, Pfarherm und Superintendenten daselbst gehalten worden.

#### TEXTUS.

1. Regum 2. cap.

MLB nun die zeit herben kam/daß David sterben solt/gebot er seinem Sohn Salomon vond sprach / ich gehe hin den Weg aller Welt/ so sen getrost/vnd sen ein Mann/vnd warte auff die Hut des Herren deines Gottes/ daß du wandelft in seinen Wegen/vnd haltest seine Sitten/ Gebott/ Rechte/ Zeugnisse/ wie geschrieben stehetim Geset Mose/auffdaß du flug senest/in allem/das duthust/ vnnd wo du dich hinwendest. Auff daß der Herr sein Wort erwecke/das er vber mich geredt hat/ und gesagt/ werden deine Kinder ihre Wege behüten / daß sie für mir trefv= lich und von gantem herten / und von ganter Geeken wandeln/ fo foll von dir nimmer gebrechen ein Mann auff dem Stuel 36rael. Auch weistuwol/was mir gethan hat Joab der Sohn Beruia/was er thet den zween Feldhäuptmannern Ifrael/Abner dem Sohn Ner / vnd Amasa dem Sohn Jether / die er ersvurget hat/ond vergoß Kriegsblut im Frieden/ond thet Kriegsblut an feinen Gurtel/der vmb feine Lenden war/ vnd an feine Schue/die anseinen Fussen waren. Thue nach deiner Weißheit/ daß du feine grawe Saar nicht mit frieden hinunterzur Sellen bringeft. Auch den Kindern Barfillai/ deß Gileaditers/foltu Barmber= Bigkeit beweisen/daß sie auff deinem Tisch effen/denn also theten fie sich zu mir/daich für Absalom deinem Bruder flohe. Und sihe/du haft ben dir Simei den Sohn Bera/ deß Sohns Jemini/ von Bahurim/der mir schendlich fluchet/zur zeit/da ich gen Mahanaimgieng/er aber kam herabmir entgegen am Jordan. Da schwur ich ihm ben dem Herren/vund sprach/ich willdich nicht tödten mit dem Schwert / du aber laß ihnnicht unschuldig senn/ denn du bist ein weiser Mann/vnd wirst wol wissen/was du ihm thun solt / daß du ihm seine grawe Haar mit Blut hinunter in die Gelle bringeft. Also entschlieff David mit seinen Battern/ und ward begraben in der Stadt David/die zeit aber/die David Ronia

König gewesenist vber Israel/ist viertig Jahr/ sieben Jahr war er Ronigzu Bebron/vnd dren vnd drenffig Jahr zu Jerufalem. Und Salomon faßauff dem Stuel seines Vatters David und fein Königreich war fehr beständig.

#### EXORDIUM.

Eliebte in dem HERNEN Christo. Eshat E. L. jungstverwichenerzeit / auf dem ordentlichen Evangelio Marci 7. gehöret / daß unfer HER Alvnnd Seligmacher Jesus Christus / gen Himmel gesehen/ geseuffnet/ vnd seinem himmlischen Batter das groffe Elend / Darins nen der arme Stumme und Taube Menfel/der in der Grent der zehen State te / die Handt auff ihn zu legen / ihme zugebracht ward / durch den Gundens fall gerathen / bitterlich geflagt habe. Alfo/alfo/ mochten wir auch wol/ ben dies fem unferm fekigen hochbetrübten Zustandt/mit weinenden Augen gen himmet sehen/von grundt unfere Herken seuffken/ mit den Kranchen und Zauben wind felu/vnd girzen/vnd vnferem Gott in die Wolcken hincin flage/daß unfer Lands Batter/Gen. 41. vnfere Landte Henlandt/Judic. 3. der Gefalbte deß Herten / Efa. 45. der Anecht deß Herzen/Jof. 1. Judic. 2. der Ragel/ an einem festen ort acftectet/Efa.22. Wenland der Durchleuchtige/ und hochgeborne Fürst unnd Herr! Herr & DD B J & / Landgraff zu Heffen/Graff zu Cakenelnbogen / Diet Ziegenhain und Niddal zc. unfer gnediger Landesfürst und Herz Christ lichen Andenckens / Seiner F. Gn. Heren Sohnen / Farstlichen Tochtern / Herin Gebrüdern/ vnd allen Hochangewandten/ auß den Urmen / der Fürfilis chen Resident Darmbstadt/derhiesigen Stadt/ und hohen Schuel Marpurgs feinen hinderlaffenen Land und Leuten/ ja dem ganken Reich Teutscher Nation/ auß den Augen/durch den zeitlichen Todt hinweg/ vnnd auß ruferm Mittel ges riffen worden. D wehe und Lend D Jammer und Noth D Creuk und Elend es figen die Alten nicht mehr under dem Thor / vnnd die Jungling treiben kein Septenfriel mehr/vnfers Hergens Frewde hat ein ende/vnfer Rengen ift in wehee flagen verfehret/cecidit corona capitis nostri, die Rron unsere Haupte ist abgefallen / D wehe / daß wir fo gefündiget haben / flagt der Prophet Jerem. Thren. 5. Darumb D Tochter meines Bolcke/zeuch Gackean / lege Dich in die Afchen/trag Lend/wie omb einen einigen Sohn/ und flage/wie die/fo hoch bes trübet find/ fo spricht der HEN & Bebaoth/ schafft und bestellet Rlage Weiber/ daß sie kommen/ und schicker nach denen/ die es wolkonnen/ unnd uns eplend flas gen / warumb? Der Todt ist zu onsern Fenstern herein gefallen / vnnd in onler Pallasikommen/stehet geschrieben Jer. 6. vnd 9. Heist nun/ befihlt der Herz Zebauth selbsten / dag wir in deß gangen Lands Calamiteten und Rothen / unfere Augen mit Thranen rinnen/vnnd vnfere Augenlieder mit Waffer flieffen laffen follen/wie follen/vnd konnen wir dann furvber/nicht herklich betrübt zu senn / da durch hocherwenten Fürflichen Todtfall / die Grundfeste des Landes / und eben zu der zeit/ daiftrer am allermeisten von nothen gewest/bewegt worden find?

Was ift doch für ein betrübtes Wefen/ und elendes Zettergeschren in einem Privat Hause / darinnen der Haußvatter eben die Augen zugethan / vnnd eine trofflose Wittib/auch einen groffenhauffen armer / vor aller Welt verachteter/ pnerzogener Wänsen hinderläffet? Wie follen wir dann nicht/in dem groffen Hauß dieser unfer Republic, und des gangen hochansehnlichen Fürstenthumbel herklich weinen/vnd flagen/davnsers Landes Batter/jadas Haupt dieses wns bers groffen Leibs / fich geneigt / den gangen Leib hierdurch auff den Boden ges fürket / vnd alfo vns alle miteinander zu Wittiben vnnd Wapfen gemacht hat / alfo fern/ daß der alte Lehrer Ambrofius wol hat sagen mogen: Sublato capite, corpus sine nomine, capite verò custodito, vitam integram, & saluté cutam effe, das ist/daß ohne das Haupt der Leib feinen Namen hab / wann aber das Haupt vermahrt/und in acht genommen werde/fo feve das Leben ficher. In fumma!

Resreseft publica princeps,

Et de communi pars quoq; nostra bono est.

Das ift ein Rurft ift ein gemeines Gut | an welchem wir alle vnfer theil haben | anders nicht/als wie das Buch der Weißheit 6. cap. redet: Wann der Weisen wiel ift/das ift der Welt Dent / und ein fluger Ronig ift des Wolcks Bluck.

Nachdem es aber/leider/nunmehr an dem ift/ daß mehr hochgedachter feis ner A. En. hinderlaffener Burftlicher Leichnamb / ben diefer Morgenflunde / ju Darmbftade/mit Chrift-Fürftlichen Ceremonten/ in das Sarftliche Todtenacs welb/ und also under die Erden/ die Herren und Anderthanen / und also unfer als ler Mutter ift / (dann wir haben alle leinerlen Gingang in das Leben / und aleichen Aufaanal Sav. 7.) gefestet werden foll ale wollen wir / mit dem Leib zwar abe welend/mit unferm Betrübten Gemuth aber der tramrigen Todtes Procession vielzu nahe / der Kurftlichen Leichbestattung gleichfals auch benwohnen / vnnd mitdem trawrigen Glockenschlag/der Intonirung unserer Rlaglieder / und mit anderen Trawrzeichen mehr / auch mit diesem vnserm Rlag-Germon/aufors derft Gott in dem Himmel/dem auch unferm nunmehr / Gott Lob / Ehr / vnnd Danck/regierenden Gnedigen Rurften und Deren / Seiner R. Gn. Deren Bes brüdern/Rürftl. Framen/und Framlinnen/Heren Bettern/und allen Hochanges wandten/dem Rurftl. Hoff/ dem gangen Landt / vnd vns felbsten vndereinander 1 unsere innialiche/und herkliche Tramrigfeit/ damit unfer gerechter Gott uns das heimbgefucht hat/flagen/vnfer Christliches underthäniges Mittleiden/ so wie mit hochgedachten Ihren J. Gn. und dem ganken Lande tragen / underthänig bezeugen/darben auch/onferes/nunmehr in Gott ruhenden/lieben Landsfürsten / in allen hochverdienten/ schuldigen / und Christ-Rürstlichen Chren demutia aes dencken / zuforderstaber und vor allen dingen dahin bedacht seyn / daß wir zwar / nach der Apostolischen Vermahnung/ mit den wennenden wennen/ sine dolore enim non pereunt, quæ cum amore possessa sunt, das ist was man mit Lich ingehabt/ das fan man ohne Schmerken nicht verlieren/ fagt August:nus: Rus aleich aber auch Gottsclig erwegen/daß unfer Gnediger gurft und Der: / in daß Bundlein der Lebendigen ber dem Deren unferm Gott eingebunden fere/welchen hochseligen Zustandt J. F. Gn. wir von grundt vnfere Christlichen Hernens gonnen/und uns an unferm ort auch/ diefem hochanfehnliche Surflichen Erems pel nach/ zu einer feligen Deimfarth schicken follen.

Diesem unferm Christlichen Vornehmen aber / fonnen wir feinen bestern Anfang machen/dann daß wir die zuvor E. L. abgelesene Lettewort Davids/in der Furcht deß HENNEN / zubetrachten für one nemen / zu welchem Ende ich dann dieselbe/in dem Ramen Gottes/ E. L. vortragen/ und darnach auch anzeis gen will/ was fur Lehrpuncten wir darben zu behalten haben werden. Der

gutige Gott verleihe uns hierzu die Gnade und Rrafft seines

D. Geistes miltiglich / Amen.

### TEXTUS.

De Mere abaelesene Wortnun belangend/lauten diefelbe alfo: Als nun die " zeit fam/ daß David fterben folte / gebot er feinem Gohn/vnd fprach / ich " gehe hin den Weg aller Welt.

Wie E. E. zuvorn/auß dem Buch der Weißheit / 7. c. gehörethat / daß fein Ronig/einen andern Unfang feiner Geburt habe/fondern es hetten die Mene schen/alle einerlen Eingang in das Leben/ und gleichen Außgang / so ist auch den gute David communi hominum forti, der allgemeinen Menschen Condition underworffen gewesen; Inder Jugend war er braunlicht | von schonen Augen/vnd auter gestalt/ein ruftiger Mann / ftreitbar vnd ftarct / daß er auch einen Lowen und Beeren mannete / 1. Sam. 16. und 17. in dem Alter aber war er mattond falt/ja fo falt/daß man ihn auch mit vberdecketen Rleidern nicht erwers men konte/ sondern ihm Abisaa von Sunem/ wermens wegen/ beplegete / wie 1. Reg. 1. zu finden ift. Endlich/ will weder diefe noch fene Werme/oder auch einis ges Mittel in seinem Alter mehr helffen/ sondern er mufte/ wie manniglich / diese Welt franen/ und dahin fterben.

Wiedann? Sagt er nur gute Nacht / vnnd fehret also dahin? Nein! sondern als er mercket / daß er sterben folte / beschicket er sein Dauß / riche Bet alle feine Sachen/zu einem hochverständigen Abschied und wolte sich ungere ne | vor expedicten seinen hochangelegenen Obliegen | durch den Todt vbers

eplen laffen.

Er danckete Gott/ond ruhmete den Namen feiner herzligfeit : Er legte bep Gott / eine Gottselige Collect vor sein Wolck ein/vnnd bate seine Gottliche Majeffat/daßer deffen herk zu fich fehicken/ond daffelbe ben feinem auten 2000 nemen/Sinnen / vnd Gedancken behuten wolle: Er vermachte zum Tempel des Hersen dren taufend Centner Goltvon Ophir/vnd sieben taufend Centner Silbers: Erforderte alle Aursten in Ifrael por fich / wie auch alle Oberften / Rriegs/vnd alle dapffere Maner/ und ermahnet fiel zu einer willige Bablaudem bevorstehenden Tempelbam. Endlichen auch/wendet er sich zu seinem Sohns und sagt zu ihm: And du/ mein Sohn Salomon / erkenne ben Gott deines Batters/vnd diene ihm mit gangem Hergen/vnnd mit williger Geele / dann der Dert suchet alle Derken/vnd verftehet das dichten aller Gedancken / wir flu ihn suchen/ so wirstuschn finden/ wirstuschn aber verlassen / so wird er dich verlassen ewiglich/allermaffen/ wiez. Chr. 29.30. in mehrem zulefen ift.

So viel aber unsern Text anlangt / sagter zu ihm also: Ich gehe hin / ben ec Wegaller Welt/fosen getrost/vnd sen ein Mann/ vnnd warte auff die hut defice DErzen deines Gottes/daß du wandelft in feinen Wegen/ vnnd halteft feine Ge/ ce

bott/ Sitten/Rechte/ Reugniffen/wie geschrieben fiehet im Gefes Mofe.

Er nennet seinen bevorftehenden Todt / den Beg aller Welt / darmit jus erkennen zu geben/daßer / ob er schon ein groffer Konig fen / eben darumb deß Todes wegen kein Drivilegium/ und vorauß/ vor einem andern hab / fondern er muffe eben fo wol/als der geringste feiner Underthanen/def Todtes Gtraffe bald wandern/wie nicht allein von aller Menschen Todt in gemein/der 89. Pf. redet/ wo ift jemand/ fagt er/der da lebe/vnd den Todt nicht fehe/ der feine Seele erzette von der Hellen Hand/sondern auch insonderheit Gir. in dem 40.c. seines Hands buchleins alfo: Es ift ein elend jammerlich ding/omb aller Menfchen Leben/von Mutter Leib an/bif fie in die Erden begraben werden/ die unfer aller Mutter ist: Da istimer Gorg/ Furcht/ Hoffnung/vn zu lett der Todt/so wol ben dem ider in

hohen Ehren fikt als ben dem geringsten auff Erden / fo wol ben dem / der Sels Den und Eron tragt/als ben dem / der einen groben Ruttel anhat. Wann nun Salomon/nach feinem Zodt/ein verständiger Ronig in Ifrael (den es hatteibn fein Batter David / fchon bereits ben feinem Leben / auff feinem Roniglichen Stuel / wie auß dem 1. Buch Reg. 1. zuvernehmen/ gesetzet) sein werde/als denn/ faat er zu ihm/foll er getroft/ und ein Dann fenn/das ift/ fich nicht dardurch/daft ernoch Jung fen (dann ich bin ein fleiner Rnab/ weiß nicht / weder meinen Aufis gang / noch Gingang / redeter von fich felber / 1. Reg. 3. ) verzagt unnd irz mas chen laffen / fondern getroft vnnd mannlich handeln/ fich auff feinen Gottlichen Beruff/vnd das hohe Ampt/das ihm Gott verliehen habe/ verlaffen / vund feinen Königlichen Verzichtungen event, Gott und der zeit befehlen.

Es fagt David fen getroft und ein Mann: Er fagt nicht / fen fren tolle fahn/achte weder Gott noch Menfchen / oder einiger deiner Rathe/ fondern/wie es dich zum beften zu fenn beduncket/dem fege nach/ vnnd wo einer / oder der ander deiner Rathe/ Hoffleute/oder Underthanen/dir darinnen einzureden/fich unders flehet/foerinnere dich/daß du der Ronig sepest / jederman zu gebieten Jug vnnd Gewalt habest/von niemand aber Gebott anzunemen schuldig sepest. Sums mal schlage todt | und jage auß alle | die dir im geringsten einreden / an nescis te imperatorem esse, jura dare, & non accipere, wie Bassiani Caracallæ Sueffmutter zu bemeltem Baffiano fagt. Gangnicht / fondern er weifet ifin auf Gottes Wort / Gefes und Zeugnuffe nach derfelben Norm / vnnd Richts febnur/ wie ihm folche/in Moral/ Ceremonial/ und Belilichen Gefagen vorges febrieben fepen / fein thun vnd laffen zurichten. Er foll ihm nicht felbften einen Bottesdienftdichten/fondern dem ihm vorgeschriebenen Dienft / vand Sut def Derzen nachlicken.

Er foll feine Ceremonien erfinden / und fie darnach in den Tempel Gottes einschieben/ sondern nur allein ben denen / fo ihm vorgeschrieben weren/ beharren.

Er foll auch die Weltliche Gefet ftetig vor Augen nemen / nach denfelben fprechen/fein Regiment anstellen/ vnd in Summa/ zu allem dem / das der Herz gebotten habe/nichts thun/ auch nichts darvon thun / wie Mofes Deut. 4. dem Bold Gottes / in specie aber dem Ronig am 17. c. eben diefes Buch befohlen habe.

Worzufollaber Salomoni diese soharte / ihme anbefohlene / observatio

præceptorum Domini, und haltung deß Gefenes def Derien dienen?

Auff daß du flug fepeft/fagter/ in allem/das duthuft / vnnd wodu dich hin » wendeft. Damitihm zu erkennen zu geben/ daßihn Rlug: vnnd Weißheit / die ihm / in seinem angehenden schweren Koniglichen Ampt / noch wol von nothen senn werde/ nicht ohne Mittel anflichen / sondern vermittelst des Derzen Wort/ mitgetheilet werden folte/ geftalt er dann auch/ durch eben diefes Mittel / fo lang er in den Roniglichen Burden gemefen / weißlich verfahren / laut feiner felbft et gener Befandnuß / Pfal. 119. Ich hab luft zu deinen Zeugniffen/ Die find meine Ratheleute. And widerumb alloa. Ich will deiner Befehl nimmermehr vergeffen/dann du erquickeft mich auch darmit. Bor das ander / foll er / von der bes hutsamen Haltungder Gebott deß Derren/ben nußen haben / daß der Derr fein Bort erwecke/daß er vber ihn geredet und gefagt hat: Berden deine Rinder ih. re Wege behåten/ daß fie vor mir trewlich/ vnd von gangem Hergen / vnnd von ganger Seelen wandeln/fo foll von dir nimmer gebrechen ein Mann / auff dem Stuel Ifrael anders nicht/als wie ihm der DERN 2. Sam. 7. verheiffen heete. Endlich / befihlt er ihm auch etliche Regiments Puncten / wie er gegen

Trab

Joab/der Ariegeblut in Friedenvergossen/gegen Simei, der ihm in seiner Flucht schendlich geflucht/ auch gegen die Rinder deß wolverdienten Barfillai verfaheren folte/daß er nemlich diese/mit seinem Koniglichen Tisch begnädigen/ jener grawe Haar aber/nicht mit frieden unter die Erden wolte kommen lassen.

Borauff er dann in dem siebenkigsten Jahr seines Alters vnd in dem viers kigsten Jahr seines Roniglichen Regiments entschläffel unnd wird begraben in

ber Stadt David.

# Bester Lehrpunct.

Aß sich der Prophet David / seines jehigen bevorstehenden Todts erins nert / vnd seinen Sohn Salomon also anredet: Jeh gehe hin den Weg aller Welt/darben habe/wie alle Menschen/also bevorab hohes Stands Personen/in acht zu nemen/daß sie siech ben guter zeit ihrer Sterbligkeit erinnern/

und zu dem Zweck einer feligen Deimfahrt alles richten follen.

Jawol ben zeiten/ fagt jemands / ich werde auff das Erempel Davids ges wiesen/wann die siebensig Jahr / dann an das Alter bracht es David / herben pücken/ vnd mir die natürliche Wärme also/daß kein zudecken mehr hilfft / Essen/ Erineken/ Frewd vnd Lust/vnd alle Kräfften Leibs vnd Berstands absiehen/dan will ich mich gleichfals auch/mit David/vmb ein seliges Ende bewerben / incepiem will ich wol leben/ dieweiles daist/ vnd meines Leibs gebrauchen / dieweil er noch jung ist/Sap. 2.

Will aber auch woleine solche Welte hummel/welche die Bokheit/ daß sie Gottes heimlich Gericht nicht erkennet/verblendet hat/meinen/daß König Das vio eher nicht / als omb diese seinelekte zeit/ seine Sterblichkeit bedacht habe? mit

nichten.

Wie redet er Pfal. 31. Meine zeit flehet in deinen Händen. Item/in eben dem Pfalmen: In deine Hände befehle ich meinen Geist/ du hast mich erlöst/ Herr/du trewer Gott: Welches dann solche Wort sind/daß man wol meinen anochte/ David hette dazumal in seinen lesten Zügen gelegen/da es doch dero zeit

mitjhm/nochlang nicht/dahin kommen war.

Ja/wie hette der geistreiche Mann/die ihme auff seinem Nacken liegende schwere Todtes condition bester bedencken/ vnnd bekennenkonnen/ als daer Psal. 39. seinen Gott also anredet: Schweige HENN nicht/vber meinen Thres sien/dann ich bin bende dein Pilger/vnd dein Bürger/wie alle meine Bätter/das mit zu erkennen zu geben/ quod commorandi nobis natura diversorium, no habitandi dederit, welche Wort die Epist. Heb. 23. also außspricht: Wir has ben hie keine bleibende Statte/ sondern die zukunsttige suchen wir/ vnd 2. Chron. 30. Wir sind Frembolinge vnd Gäste vor dir/wie vnser Bätter alle.

Darumbfageine hohe funge Person nicht / ich will mit dem alten / erlebe ten/vnd erkalten David allererst vom seligen Abschied reden / fondern er thue es

auch nach feinem Exempel/in feiner Jugend.

Dhne istes nicht daß der Prediger Salamonz 2. die Jugend also anredets Frewedich Jüngling in deiner Jugend vnnd laß dein Herk guter dinge senn in deiner Jugend/thue was dein Herk lüstet vnnd deinen Augen gefelt er sest aber darben: And wisse daß dich Gott vmb dieses alles für Gericht führen wird. Item allda: Gedencke an deinen Schöpffer in deiner Jugend/ehe die bose Tage kommen/vnd die Jahr erzutretten/da du wirst sagen/siegefallen mir nicht. Das mit der Jugend under Augen zustellen/daß Gott/wie alle/also auch große unnd herzliche Leut/so wol in shren jungen und wolgethanen / als alten Tagen / vnnd offts

offemals/durch gewaltsame Todies Mittel/hinweg zu tücken pflege / daß sie ben zeiten in sich gehen/vnd ihre grosse Rechnung also vberlegen/damit sie dieselbe vor Gott /dem Herzen aller Herzen/vnd Konig aller Konigen/Apoc. 19.7. Tim. 6.

fein richtig ablegen konnen.

Dwiewol/wiewol/thut von nothen/daß dieser/zwar an sich selber gemeisner Lehrpunct/auch grossen Fürsten wol gescherpffet/zu einem Denckmahl vor ihre Augen/vnd zu eine Zeichen/auff ihre Hand gebunden werde/Deut. 6. daß sie an ire Repserthum/Ronigreiche/Fürstenthumb/ Land vnd Leut/Gelt vnd Gut/vnd die grosse Herzligkeit dieser Welt/als einen ungewissen Reichthumb/L. Tim. 6.Psal. 62. das Herk nicht hangen/sondern dieser Welt sich zwar gebrauchen/aber nicht mißbrauchen/meen/sondern dieser Welt sich zwar gebrauchen/aber nicht mißbrauchen/meen/solden die Kohna knochen das Wessen dieser Welt vergehet/1. Cor. 7. Haben doch die Neyden und unglaubigen Mahometissen/die Warheit dessen erkandt und gesagt:

Omnia tempusalit, tempus rapit, usus in arcto est.

Das ift/bie zeit nehret alles die zeit raubt alles hinweg / mit dem Gebrauch hat

es ein furges und schlechtes bedenctent wie Olympius Nemel redet.

So sest auch Benjamin Tudelensis, daß / wie der Calipha der Stadt Bagdadt / auff dem Mahometischen Fest Ramada, sich dem Bolek zusehen prælentiret, vnd auff seinem Haupt/das Königliche köstliche Diadema, cidaris genent / gehabt / er dasselbe mit einem nigro sudario, mit einem schwarken Schweistuchlein bedecket / vnd damit so viel hab sagen / vnnd zuverstehen geben wöllen; hanc maximam, quam conspicitis, amplitudinem tenebræ obschurabunt in die nockis, das ist alle diese grosse Königliche Herrligkeit / die she sekund für ewren Augen sehet/wird durch des Todies Macht versinstert werde.

Es schreibt auch Leonclavius, von der Türckischen Rensern Diademate, daß sie Tulipantium nennen / daß es ein durcheinander gewickeltes leines Tuch sey/ quo admoneantur in bellum ituri, ne de reditu, sed de morte viriliter oppetendä cogitent, ed quod mortuorum cadavera linteis involvi soleant, das ist/ sie trügen das leinen Tuch auss dem Haupt/darmiterins nert zu werden/daß wann sie zu Krieg zöhen/sie/nicht wie sie lebendig wider koms men/ sondern Mannlich sterben wolten/gedencken solten/eben / als wie die Todie Leichnam in Leine Tücher eingelegt würden. Sind nun Heydnische von Mashometische Herrn dieser bescheidener Gedancken/wie vielmehr sollen Christliche Potentaten dahin bedacht sepn/daß sie shr Ende/sa shr offtmal srüezeitiges/vnnd gewaltsames Ende/ben zeiten bedencken/vnd sagen mit Mose auß dem 90. Psal. Lehre vns bedencken Hond wir sleeben müssen/auß wir flug werden.

Frenlich/frenlich/ift medicatio mortis summa sapientia, die Betrachs tung des Todtes die große Weißheit. Es ist fleisig zu erwegen/daß da sen/vita brevis, forma decipiens, pecuniæ fluxæ, imperium invisum, bellum perniciosum, victoria anceps, concordia fallax, senectus misera, mors felicitas, & sapientiæ fama perennis, das ist/daß das Leben kurs/ die Gestalt vers führisch/der Reichthumb ungewiß/das Reich und die hohe Gewalt vergünstig/der Rrieg schädlich/der Sieg zweisfelhafftig/die Einigseit betrüglich und unstell das Alter elend/der Todt aber glücklich/ unnd der Weißheit Name unstellich sen/wie ein vornehmer Churfürstin sein Betbuch/mit eigenen Handen geschries ben hatte.

Warumb wollen sie dann nicht/nach der wolmeinenden Erinnerung La-Etantii dassin bedacht senn/ shr Leben ben zeiten dassin anzustellen / ut malis brevibus potius zterna bona, quam bonis brevibus ztetna mala succedant, daß viel mehr auff ihr kurkes bofes Leben/das ewige But/als auff das kurke que

te Leben/das ewige Wehe erfolge.

D wie Gottselig / Christlich vnnd wol / hat vnfer in Gott verschiedenen Landsfürft/folches ben fich erwoge/alfo fern/daß eb schon seine Gottselige Rurfts liche Gnaden / mit Land und Leuten / festen / unnd gewarfamen Dreen / Reiche thumb und Ehr/und allen Fürstlichem Wolftandt/in diefer Welt zum reichliche sten aeseanet gewesen/ sie doch solches alles / gegen dem ewigen vnnd bestendigen But/wie die zeit ihres gangen Lebens/alfo bevorab in tremenda mortis hora, gank nichts geachtet/ sondern sich mit Gott/ und dem wunderschonen Spruch defizz. Pfal. HER R wannich nur dich hab! so frag ich nichts nach Him: " met und nach Erden/wenn mir gleich Leib und Geel verschmachtet/fo biffu doch ... Gott allezeit meines hergen Troft vnnd mein Theil / offemals in ihrem Lager " getroftet / denfeiben auch bif in ihren letten Odem/ ihr sonderlich belieben laffen / unddarmit vor Gott und ber Welt zuerkennen gegeben / daß da fein Bruder den andernerlosen / noch Gott jemand verschnen konte / dann es kostet zu viel ihre Secle zu erzetten | daß ers muß laffen anftehen fentlebenlang / Pfal. 49. daß es auch derofelben Land und Leute/nicht thun fonten. Sie haben ihrer festen/vund gewarfamen Orten auch nicht geachtet/fondern auff den Deren/der vnfer Zus flucht und Stercke/in den groffen nothen ift / Pfal. 46. fich verlaffen / unnd fich Christvernanfftig deffen bescheiden/daß/wann sich der Wensch auff fein Wefens und auff die Menge seiner Helden verlaft/alle Feste verstoret werden folien / vers moader Drawung Hofex 10.

Imb dieser Welt Reichthumb/Ehr und Hertligkeit/istes Seiner F. Gn. auch/gegen dem höchsten Gut/ein sehr geringes gewest/ vielmehr aber sind sie der Mennung des alten Lehrers Augustini gewesen/der also redet: quid prodest arca plena bonis, si inanis est conscientia. Siehaben das Gelt nicht zu shrer Zuversicht gestelt / auch nicht zum Goldsumpssen gesagt / mein Erost / dessen Schammons dienste / den sich auch Job. 31. enischuldiget / sondern es haben sich Geine R. Gn. dessen bedinget / daß / wann sie nur GDit hetten / so fragten sie

nichts nach Himmellond nach Erden.

Summa / gleich wie die fromme Ruth / von der Naemi sich nicht wolte scheiden lassen/ sondern in Rindlicher Lieb/ mit diesen trostlichen Worten ihr zus redet: Rede mir nicht drein/daß ich dich verlassen/ vnd von dir vmbkehren solte swodu hingehesst dawillich auch hingehen/wodu bleibest / da bleib ich auch / dein Volck ist mein Volck/vnnd dein Gottist mein Gott/ wodu stirbest / da sterb ich auch/da willich auch begraben werden/ der Herzthue mir dist vnd das/der Tods

muß mich und dich scheiden/ Ruth. 1.

Also redet unser frommer Lands surst auch die Welt/ mit allem shrem ans hang / an: Rede mir nicht ein/daß ich meinen Gott verlassen/ und dir anhangen solte; Er wendet sich zu seinem HEN EN EN Jesu/ mit Rindlichem Vertras wen/und spricht/wann ich nur dich hab/ w. singt shm auch diß folgende Gesestein: Jeh bin ein Glied an deinem Leib/deß troß ich mich von Hernen / von die ich ungescheiden bleib/in Todtes Noth und Schmerken / wann ich gleich sterb/ so sterb ich dir/ein ewiges Leben hast u mir/durch deinen Todt erworben. Sehet/ liebe Christen/das lautet viel anders/als wann der sterbende Adrianus sagt: Animula, Vagula, Blandula, Hospes Comésq corporis, Que nunc abibis in loca, Horridula, Rigida, Nudula, Nec ut soles dabis jocos. Das ist/Liebe Geele/welchedu in diesem Corper so viel mahl gescherket hast/ jest muß ich sters ben/vnd du wandern/wo nun hinauß? Es lautet viel anders/als wann der sters ben/vnd du wandern/wo nun hinauß? Es lautet viel anders/als wann der sters bende

bende Berengarius, auff seinem Todtbette zweiffelt/vnd fagte: Hodie, in die apparitionis sux, apparebit mihi Dominus noster Jesus Christus, propter pænitentiam, uti spero, ad gloriam, vel propter alios, ùt timeo, ad pænã, das ift/ Heute/auff den Tag seiner Erscheinung/ wird mir mein Hona Jesus Christus erscheinen/wegen der Bug/wie ich hoffe/ zu der Bereligfeit/ aber megen anderer/wie ich mich befürchte/zur Straffe. Sonbern hie ben unferm frommen

Fürsten ift Eroft/Glaub/vnd Gewißheit.

D felig und aber felig / wer nach diefem Chriftfurftlichen Grempel / ben Weg aller Welt/ vnd die Todtesftraffen mandert / ob er fchon allhier feine blei? bende flatt hat/ fo sucht vnd findet er doch die zufunfftige/ Deb. 13. Dber schon wandelt im finftern Thal/ fo fürchtet er doch fein Unglück/Pfal.23. Er fompt aum Berge Zion/zu der Statt beglebendigen Gottes/zu dem himmlischen Jes rufalem/zu der menge vieler taufent Engeln/ vnd zu der Gemeine der Erfigebors nen/ die im Dimmelangeschrieben sind/ Deb.12. Da heiftes auß dem befandten Symbolo: Victoria limes, der Sieg/verftehe in Gott/ift der Marcfftein/vnnd wie die Obsieger gefronet werden / also wird es auch ben diesem Christichen Siegein gewaltiges Siegzeichen geben.

Der Renser Adrianus fragte den Philosophum Epictetum, quare mortui coronis infignirentur, warumb manden Berftorbenen Cronen auff schet? gab er darauff die Antwort/dieweil sie vnzehlich viel Dinbseligfeiten dieset

Welt/durch den Todt vberwunden hetten.

Horet aber wie die Schrifft von diefer Erdnung redet: Sen getroft bif in den Todel so will ich dir die Crondes Lebens geben / Apoc. 2. und 3. Sihe / ich fomme bald/ halt / waß bu haft/daß niemand deine Erone nehme. Ift nun ons fer frommer Derz/ in diefer Welt ein Farft geweft / foift er dorten gar ein Ros nia/wie denn alle felige Ronige/vnd Roniginnen/Erben Gottes/vnd Mitterben Christifund Anwarter der unvergenglichen Eron ber Dertigfeit find/2. Tim.4. Jaes ift je gewiß und wahr! fterben mir mit! fo werden wir auch mit leben/dulden wirl so werden wir mit herrschen/2. Tim.2. Mit den jenigen Herren aber / so ihr Herk mitder zeitlichen Herrligkeit fo gar verknupfft / daß sie an Gottwenia gedacht haben/ heist es zu ihrem legten Abschied:

Vitáq; cum gemitu, fugit indignata sub umbras.

Das ift/fie fterben mit Zorn und Bawillen/und wie ein Wogel der auß dem Neft getrieben wird/trawrig und mit schrecken dahin fleucht/ Efa. 16. fo fahre fie auch mit Inmuthdahin/vnd heist mit ihnen auf dem Propertio:

Haudullas portabis opes Acherontis ad undas,

Nudus ad infernas, stulte, vehere rates.

Der wie David auf dem 82. Pfal. redet: Jeh hab wol gefagt/ihr fend Gotter/ und allzumahl Rinder deß Höchften/aber ihr werdet wie Menschen ferben/unnd And Psal. 49. Laft dich nicht irren/obeiner wie ein Tyran zu grund gehen. reich wird/vnd die Herzligkeit feines Haufes groß wird / dann er wird in feinem Sterben nichts mit fich nemen/vnd feine Herrligkeit wird ihm nicht nachfahren/ fondern er troffet sich diefes guten Lebens / vnnd preifets / wann einer nach auten Tagen trachtet: Rurk/wann der Mensch in der Würde ift/und hat feinen Vers fand/ fo fehreter dahin/wie ein Dieh/ da liegen die Berdampten barnach

in der Hellen/wie die Schafe/ der Todt naget fie / in der Dellen muffen fie bleiben.

# Anderer Cehrpunct.

Im andern/daß David mit einer schönen disposition, wie er gern wolte! Vaßt nach seinem tödtlichen Hintritt! sein Stuel Erbe sich halten möchte! toßgedruckt hat/darben haben Fürsten! Herzn/vnd hohe Leut zu lernen | was vor einen nach sinnigen Abschied sie von ihren Erben nemen sollen. Ich meine sales hat ihnen David dessen ein fein Formular hinderlassen! in dem er seinem Sohn Salomon/mit diesen Eentner-schweren Worten valedicirt, ich gehe hin/ den Weg aller Welt/so sen getrost/ vnd ein Wann/vnd warte auff die Hut deis nes Gottes/daß du wandelst in seinen Wegen/vnd heltest seine Sitten! Gebott!

Recht/ vnd Zeugnuffen.

Alfo follen Fürsten und heren/ihre Fürstliche Erben / nit mehr ihre Came merguter/ Muhlen/Zehenden/Zolle/ Forwercke/ Deiche/ Walde / vnnd Wilds banen/ale die wahre Christliche Religion/Gottee Aurcht/Rirchen/vnd Volicens ordnungen/ Gesch/lobliche consuetudines und herfommen/ Comunication, vnd guten Rath mit andern zu pflegen commendiren vnd einbilden. Erflicht die wahre Religion und Gottes Furcht belangend / was ift doch einem Regenten nothwendiger/als dieselbe: tolle è medio Religionem, & omnem benedi-Atonem abstuleris, das ift/ hebe die mahre Religion auff/was gilts/ ob nicht der Segen auch mit weichen wird/ dann die Gottes Furcht ift zu allen dingen nuß / und hat Berheissung/nicht allein dieses/fondern auch deft zufunfftigen Lebens! 1. Tim 4. Horet/mit was vor einem religioso Rege, mit einem Gottefürche tigen Ronia/ Mose das Wolck Gottes versehen wissen will: Wann dein Ronia! fagter/auff dem Stuel feines Ronigreiche figen wird / foll er das ander Gefes von den Priestern/den Leviten nehmen/vnd auffein Buch sehreiben / das foll ben im fenn/ond foll drein lefen fenn lebenlang/ Deut. 17. Geftalt dan auch/der from me Priester Jojada | da er Joas zum Ronig falbete | ihm eine Eron auffleket | und das Zeugnuß gab/werauff dann manniglich in die Hand schlug/sich frewet! und fprach/ gluck ju dem Ronige/ 2. Reg 11.

Rirchen und Policen ordnungen/ Gefeht unnd löbliche herkommen/ soll et shm gleichfals auch angelegen sein lassen/und nicht gestatte daß hie und a / darüs ber klügeliet/ und mit der zeit ein Loch dardurch gemacht werde: eum enim leges semel sunt institutæ, & sirmatæ, non licebit judici de his, sed secundű ipsas judicare, das ist / wenn die Gesehe einmahl gegeben und bestättiget sind/soll der Richter nicht mehr von denselben / sondern nach denselben richten / sagt sehr sein Augustinus. Darumb/als Pausanias, warumb man keine alte Gesehzu Sparta endern dürste / gestragt wurde / gaber die Untwort; quoniam legibus convenit authoritas in homines, non hominibus in leges, das ist / dieweit

Die Gefete den Leuten/ond nicht die Leut den Gefeten einzureden haben.

Sie follen auch nicht eigenräthig senn / sondern dem Rath der alten / wold geübten/vnd wolmennenden Käthe/eher/als Jungen Leuten/die mit ihnen auffgerzogen worden / folgen. Dhette dieses Rehabeam gethan / so würden die meissten Stämme Israel/nicht von ihm gebrochen / vnnd alsodas Israelitische Rösnigreich/inzwen Reich getheilet worden senn / 1. Reg. 12. Wann auch Xerxes ben Herodoto, eher seinem alten Rath Artabano, als dem jungen vnd hinigen Mardonia gefolget hette / so hette er die Griechische Städte nicht vberzogen/vn were auch nicht drüber zu furn kommen/daß also wol mag wahr senn/plus valere umbram senis, quam gladium juvenis, das ist / daß man mehr mit dem Schatten eines Ulten / als mit dem Schwert eines Jungen außrichten könne.

Thun sie das/sowerden sie mit Salomon flug senn/ in allem das sie thun / vnnd wohin sie sich wenden/shre Gewalt wird beständig senn/ vnnd nimmer an einem gebrechen / der auff ihren Stuel siese/ getrost und Mannlich werden sie handeln/ vnd shre Sachen flüglich außsühren / sie werden in die Fußstapssen shrer Vorsfahren tretten / vnd shres Segens geniessen/ denn ich bin jung gewesen / vnnd alt worden/vnd hab noch nie gesehen / den Gerechten verlassen / oder seinen Samen nach Brod gehen/erist allzeit barmherkig/vnd senhet gerne / sein Sam wird gestegnet senn/ Ps.37. vnd das nicht hierben zu vergessen / werden sie ihren Understhanen/ mit einem soblichen Exempel vorgehen / vnnd sie dardurch zur Gottess furcht/Gehorsam/vnderziehung der Geseh vnd Ordnung / vnd zu einem seinen erbarn/ vnnd Christlichen / Dtt vnnd Menschen wolgesälligen Wandel ans führen/dann

non sicinflectere sensus

Humanos edicta valent, quàm vita regentum, Mobile mutatur semper cum principe vulgus.

Sagt Claudianus; bevorab aber Sir. 10. Bie der Regent ift/fo find auch die Amptleute/wie der Rath ift/ fo find auch die Burger / ein wufter Ronig verders bet Land und Leute/wann aber die Gewaltigen flug find/ fo gedepet die Stadt.

Dritter Lehrpunct.

2m dritten/daß David / Joab und Simei / nicht felbft ftraffe/fondern fie Zeinem Salomon überleft | nach feiner Weißheit nicht zugeflatten | daß fie ihre grawe Haar mit frieden hinunter unter die Erden bringen / darben has ben wir in achtzunehmen/das zwar zun zeiten/durch Ronige/Rürften und Derin/ omb gewisservrsachen willen / den Berbrechern durch die Finger gesehen/aber durch die Raache Gottes endlich herrliglich gestraffi werden. Was Joab / von Simei dißmahle nicht zu reden / vor ein Blutdurstiger / fonsten auch verdrichtie cher Mann/feinem Herzen/dem Konig David gewesen / bescheinet sich nicht als lein dannenher/daßer Abner unnd Amafa unredlicher weise umb das Lebenges bracht/vnd also Rriegsblut in Frieden vergossen / wie 2. Sam. 3. vnd 20. zu lesen ift/fondern auch/ daß er wider Davids außtrückliches verbott/feinen Sohn Abs falom mit dreven Spehren erftochen/vnd noch darzu haben wolte/daß David nit einmahl fawer darzu feben folte / dann als er fich / über den Todt feines Sohns/ dessendas Batterliche Herknicht zu verdencken war / herklich gremete / fuhr er ihn an/ond fagte/ich mercke heut wol/wann dir nur Abfalom lebete/ond wir heute alle todt weren/das deuchte dich recht fenn : Er wolte haben / daß er den Rriegs leuten/die seinen Sohn überwunden hatten/freundlich sein folte/ dann fagt er/ich schwere dir ben dem Derm/wirftu nicht herauß geben / so wird fein Mann/diese Nacht über/ben dir bleiben/dannes neigete Joab das Herk aller Manner Juda/ wie eines Mannes / flehet geschrieben 2. Sam. 19.

Das war nichts anders! dann eine Bedrawung der Auffruhr! dardurch dieser bose Mann/welcher in einem großen ansehen ben dem Bolek stunde / Das wid seinen engenen Herzn/in der furcht hielt / daß er nicht thun dürffe/was er wols te. Diese große injuri verschmerkt der gute David/ließ es / damit seine Untersthanen nicht wider ihn auffwegelten / gut seyn / vnd strafft sie nicht. In Saul/haben wir ein ebenmässige Prudens / bey seinen angehenden Koniglichen würsden/zu spüren/denn als ihm das Loß siel/daß er Konig in Israel sein solte/vnd bils lich männiglich/insonderheit das Kriegsvolck/siehzu ihm hette sehnen sollen/dagieng auch ein theil deß Heers/welcher Hers Gott rühret / mit ihm / andere aber spieng auch ein theil deß Heers/welcher Hers Gott rühret / mit ihm / andere aber

fprachen/was foll une diefer helffen/verachteten ihn/ unnd brackten ihm fein Ges schenct/dalefen wir nun nicht/daß sich Saul defiwegen geubt / sie samer angeles hen/vielweniger aber gestraffe habe / sondern er thet / als horters nit/wie 1. Sam. So gehet es noch heutiges Tages zu / daß verstendige Derzent nicht alles/was ihnen offtmable / mit nachtheiligen Worten / vnnd Wercken/zu wider laufft/ anden und straffen / sondern sie lassens anstehen / dann qui nescie diffimulare, nescit regnare, wer nicht wenß etwas zu übersehen / der taug nicht zum Regiment/fagt Sigismundus. Jaes ift magnianimi, sagt Seneca, injurias in lumma potentia ferre, neg; quicquam gloriosius principe impune la fo, Das ift/es ift eine Großthetigkeit / vnrecht in groffer Gedult leiden! vud einem Kürsten nichts anstendigers / wanner verlehet wird / und dannoch folches nicht straffet / die jenige aber / welche sich der Butigkeit ihrer Dberkeit miß: brauchen/vnd ihnen das Laftermaul/vnd neidisches Gemüht/immer langer/vnd gröffer wachfen laffen/ als es zuvor ift/die mogen mit zusehen/ daß sie die wolver: diente Raache/nicht endlich/wie Joab / vnd Simei/ vhrploklich ergreiffe/ihnen den Lohn gebelond also Salomon das senige in das Werck setel barüber David ein bedeneten hatte. Bor welcher unbesonnen Leichtfertigfeit dann Gotteinen jetwedern gnediglich behåten wölle.

Das ist nun alfo/schließlich/vnser Rlag und Lehrsermon/den wir/über den todlichen Abgang/zwor hochzedachtes unsers G. F. und Herin / zuthun schuldig gewest. Wen diesem unserm hochtrawrigen Zustandt nun / wölle uns unser GLit/mit der Gnadt unnd Benstandt seines heiligen Geistes/der ein Geist deß Trosts und der Starcke / benwohnen / unnd uns underzichten / wie wir sich darin

vernünfftig/ und wie frommen Christen anstehet/zurichten haben.

Er wolle uns mit einem rechtschaffenen Jobs Bert begnadigen/die groffe Bunde/die er vns vmb vnfer Gunde willen gehamen/die groffe Beule/ die er vns auff ein Auggeschlagen / ja den harten Hernens Buff / dener vns gegeben/mit wahrer Christlicher Gedult zutragen / vnnd auß seinem Buch 1. Cap. zu sagent Der Hert hats gegeben / der Herz hats genommen / der Name deg Herzen fev gebenebepet. Er molle uns ein verftendiges Salomons Dert geben / über diefen frühzeitigen Tode unfere lieben Landsvattere/une nicht/ale über ein Span new werck/daran wir nie gedacht hetten/ zuverwunderen / fondern auß dem Prediger 1. zusagen: Nihil novisub sole, Esift nichts newes under der Sonnen / esift der alte Bund/Menfch du muft fterben/Sir. 14. Er wolle vins ein getroftes und glaubiges Davids Herk verlenhen / vns die bestendige Hoffnung zu machen/ daß wir zu feiner zeit/zu seiner F. G. fahren / weil sie zu vns nicht wider kommen wird/ 2. Sam.12. Er wolle vns mit einem bußfertigen Manaffes herken verles hen/au bedencken/daß wir mit unfern vielfaltigen Gunden und Miffethaten/dies fe groffe Landstraff/damit uns der gerechte Gott / beneben vielen mehr / daheimb gefuchet hat/verdienet haben / dann vmb deg Lands Gunde willen / werden viel Enderung der Rurstenthumme aber omb der Leut willen fo verständig und vers nunfftia find/bleiben sie lange / Proverb. 29. Endlich auch/wolle vns Gottein pertrawliches Affaphs Herk schencken / in diesem onserm Zustande nicht kleins mutia ju werden / sondern vns deffen ju getroften / daß er vns anderwerts/wie dannschon bereits zum theil / mit der Rurftlichen Succession / & Dit ehr und danck gefagt / geschehen / erfrewen werde / mit bemeltem Ussaph auß dem 75. Mfalm Davids zu fagen: Das Land zittert/ vnd alle die darinnen wohnen/aber ich halte seine Seulen fest. Damit nun das Fundament / Seulen / Dach / vnd Fach/vnfere Lands/vnfere gemeinen Nugens / Rirchen und Schulen/vnd einer jederen

124 XIV. III. Concio exequialis D. Georgii Herdenii, ex 1. Reg. 2. &c.

sederen privat Person Haußwesen / noch lange / lange / durch die gnaden Hand Gottes/fest und unbeweglich bestehe/und Haupt und Gliedern / Herzu und Underthanen/es smmer glücklich und wol ergehe / so wölle hierzu der Allmächtige/umb Christiseines Sohns willen/seine Gnade miltiglich verlenhen/Umen.

Dierauff nunhaben gefolget die Fürftliche Personalia, und dann/ nach

ablefung deren/das Gebet wie folgt.

Allmachtiger autiger Gott/ Dimmlischer Batter / wir erfennen / vnd bes Kennen/ vor deiner Gottlichen Majestat/daß wir mit unfern vielfaltigen sehnds den Sünden / vnd Missethaten / damit wir dich bifibero gereißet und erzürnet/ tvol verdienet haben/daß du den edlen Baum/onferer gewesenen Landefürstlicher Dberkeit/vnder welches groffen/vnd dicken Acften / wir bighero vufern Schate ten/Nahrung/Schuk und Schirm gehabt / durch den zeitlichen Tode/zu Doz den gefellet haft/vnd bitten dich von grundt vnfere Herkens / du wolleft die groffe Sunde/damit wir/ wie diese / also auch andere vielfaltige Landstraffen verdienet haben/vns gnediglich verzenfien / vnnd mit deiner Gnaden / hinfuro ben vns vns wurdigen wohnen. Bevorab aber/dieweil alle Regimenten auff Erden/ in deie nen Sanden alfo fteben/ daß du allein der jenige bift / der tuchtige Regenten gibt/ so bitten wir dich demutiglich / du wollest zu der angehenden newen Regierung/ unsers nunmehr gnedigen Landsfürstens und Herms / Landgraff Georgen au Deffen / 2c. Demen miltreichen Segen von oben berab verlephen / vnd feine R. Bn.mit dem Beift der Weißheit anziehen / ihr ein bestendiges friedsames Regie ment/auch langes Leben / vnd allen Rurstlichen Wolffand / beneven derofeiben Rurflichen Hochangewandten / auß gnaden verlenben/insonderheit aber sie/pnd wns under ihr/in diefen fehr gefehwinden Zeiten/vor allem Ingemach / unedias lich behåten deine Engelische Wagenburg omb sie schlagen vnd ihr Rurfliches Regiment dahin lencken / damit zu forderst deines Gottlichen Namens Lobs Ehr/vnd Dreifi durch fie acwaltiglich befordert | vnfere Chriftliche Religion acz handhabt/Rirchen vnnd Schulen underhalten / dann auch der Wittiben und Wanfen recht geschafft/die Gerechtigkeit / und derfelben beppflichter geschüßet/ hergegen aber alles gottloses / uppiges Befen gestrafft / vnnbauf vnferm Land/ darinnen ehre wohnet/Gute vnnd Trem einander begegnen / vnd Gerechtiafeit und Fried fich fuffen follen/hinwerts gewiesen werden.

D Gott/du gibst einem Könige langes Leben / daß seine Jahr immer für wnd für werden/daß er immer sien bleibt vor dir / erzenze vnserm Fürsten Güe vnd Trew/dieihn behüten / so wöllen wir deinem Namen lobsagen ewiglich/daß wir vnser Gelübte bezahlen täglich. Dheiliger Gott / sind wir bihhero/wienicht vnbillich / wegen tödlichen Hintrit vnsers vorigen erwünschten lieben Landos Vatters sehr bestürkt vnd trawrig gewest/so sind wir nun / über vnsern angehens den newen Herm/wiedein Volck Israel/über seinen Joao / wieder frölich / schlas gen vnsere Hande zusammen/ vnd spreche/glück zu dem Fürsten/vnd ruffen dich/zu seinem bestendigen Heil vnnd Wolfahrt also an : HE R R / erhöre shn in der Noht/der Name deß Gottes Jacob schüße shn / sende shm hülff vom Heiligs thumb / vnnd stärcke shn auß Zion / gedeneke aller seiner Greißopsfer / vnd seine Brandopsfer mussen sieht gebine geten Hern bestend erfülle alle seine

Unschläge. Solchesthue/jathue es/ofrommer Gott/vinb JEsu Christi/deines lieben Sohns/vnsers Herm und Heys lands willen/Amen.

#### X V

QUARTA CONCIO EXEQUIALIS,

Gehalten zu Bußbach / von M. Johanne Dieterischen / damaligen Stattpfarzern daselbst/nunmehr Pfarzern von Superintendenten zu Giessen.

TEXTUS

Balde. Alleihre Bechter sind blind/sie wissen allenichts/
stumme Hunde sind sie / dienicht straffen können / sind faul/
liegen und schlaffen gerne. Es sind aber starcke Hunde von Leib/
die nimmer satt werden können. Sie / die Hirten wissen keinen Berstand/ein jeglicher siehet auff seinen Beg / ein jeglicher geißet
für sich in seinem Stande. Kommet her / lasset uns Bein holen/
und voll saussen/ und soll Morgen sein wie Heute/und noch viel
mehr. Aber der Berechte kommet umb / und niemand ist/der es zu
Herhen nehme / und heilige Leute werden auffgerafft/ unndniemand achter drauff. Dann die Berechten werden weggerafft für
dem Unglück / und die richtig für sich gewandelt haben/kommen
zum Friede/ und ruhen in ihren Kammern.

M Buch der Weißheit/welches under der Person und Namen deß Ronigs Salomonis gemacht ist / spricht der Ronig am 7. Lap. ale fo: 3ch bin auch ein fterblicher Menfch/gleich wie die andern/gebos ren vom Geschlechte def erften geschaffenen Menschen/vnnd habe auch | daich geboren war | Dem geholet auf der gemeinen Luffe | vand bin auch gefallen auffe Erdreich/daß vus alle gleich trägt / und weinen ift auch/ gleich wie der andern/meine erfte Stiff gewest/vno bin in Windeln aufferzogen mit Sorz gen: Dann es hat fem Ronig einen andern anfang feiner Geburt/ fondern fie has ben alle einerlen eingang in das Leben vnd gleichen aufgang. In welchen Wors ten sich der König gar weißlich und wol der allgemeinen Menschlichen Geburt und Sterblichkeiterinnern/vnd folche auch auff feine hohe Werson und Stand ziehen thut. Dann ob fcon Repfer / Ronige / Firsten vand Heren ihres hohen Stands und Ehren halber andern Menschen weit fürgehen: So sind sie docht was thre Geburt and Eingang in dif Leben / Wandel / Hinfahre and Abschiede auß demfelben betriffe / fur andern zumal nicht befrenet : Sondern kommen eben fo wol Weinend und mit Schmergen in diefe Welt / find auch in derfelben eben fo wol allerhand Menschlichen Zufällen und Gefehrlichfeisen/ endlich auch dem schmerklichen Todt underworffen / als ins gemein alle andere Menschen-Rins der. Gehet alfo durch die Banck hindurch / wie Sir. am 40. Cap. recht von den fachen schreibet: Esift ein elend jammerlich ding omb aller Menschen Leben/ von Mutter Leibe an/bif fie in die Erde begraben werden / die vnser aller Mutter iff. Da ist immer Gorge | Forcht | Hoffnung | und zulekt der Todt | so wol ben

Bucholz. in Indice Chronol.pag. 344.

Horat.lib.1. Od. 4. 6 28. lib.3. Od.2. lib. 2. Satyr. 6. Propert. lib. 3. Elog. 5.

bem/der in hohen Chren fiket/ als ben dem geringsten auff Erden: so wol ben dem ! der Senden und Rron trägt/als ben dem / der einen groben Rittel an hat. Das ere fandte auch der reiche Hiob/welcher herelicher war / dann alle die gegen Morgen wohneten/da er fprach in feinem Buch am 1. Capit. v. 3. 21. Ich bin nacket von meiner Mutter Leib fommen / nacket werde ich wider dahin fahren. chem wird in Historien gelesen von dem machtigen Gultan in Eanvten Galas Anno 1194. Dino/für welchem sich derozeit/ als er geregieret / fast alle Potentaten gefürchtet haben | daß ben feinem Begrabnuß | für feiner Leich her | fein Dembo auff einer langen Spießstangen auffgesteckt fen getragen / vnd daben offentlich aufgeruf fen worden: Saladinus/der gang Affam bezwungen/nimpt von einem fo groffen Reich/vielen Landen und Leuten nichts anders mit fich/ als diß zum Grab. Daß diesem allem also bezeuget noch immerzu die allgemeine Erfahrung/auff welche auch die Denden acht gehabt/vnd viel davon geschrieben / daß der Todteben fo wol vi bald für der Ronige hohen Pallaften anflopffel als für ben armen schleche ten Hutten. Dann er schone feines: Urm und Reich/gelte ihm gleich: Jung unnd Alt fen ihm gleich gestalt: weder groß noch flein moge ihm entgehen. Wir haben deffen für weniger Zeit ein sehr tramriges Erempel erfahren / deffen wir pus wol noch nicht verseben hetten / an dem Durchleuchtigen / Hochgebornen Rarften und Heren / Heren (DDBJOEN / Landgrafen zu Heffen / Grafen zu Cas Beneinbogen/Diet/Biegenhain und Nidda/ic. Weylandt unferm gnedigen Burs ften und Heren / Hochloblicher Christfeliger Gedachtnuß. Runiffzwar folcher 3. F. Gn. todlicher Abgang in viel wege ein fehr hochbetrübter Fall: Ind wann wir die noch immer wehrende/langwirige/vnd gefehrliche Rriegsläuffee/beneben dem darauferwachsenen Unwesen / wie auch andern Zustande mehr ben diesem Rurfflichen Hauß/ ansehen vnnd erwegen wolten / hetten wir freylich viel zu viele Brfachen/iammerliche Rlagen hierüber anzustellen / wie gar zur Inzeit Diefer Schädlicher Riffich jenund begeben : in dem ein folche Seul gefallen / darauff bifcher machtia viel gestanden/ein solcher starcter Pfeiler / fo gar viel auffachale ten und abgetragen. Wann wir une aber daben Chriftlich zuerinnern/daß auch dif Gottes Werck und Zuschickung sen und wir nicht schlecht machen konnen! was er frummet/wie der Prediger Salomo spricht am 7. Capit. v. 14. So has ben wir auch diesen bofen Tagfur gut anzunehmen / dann den schaffet Gott nes ben dem auten/daß der Mensch nicht wiffen foll / was fünfftig ift / wie die Wort dafeibst fermer lautem. Nun Gott hat diefen hochbetrübten Todtes fall alfo ges Schickt: Werwenß aber/was er uns bedeuten und mit sich bringen mag! Dieweil wir aber jest nicht eben flagens halben zufammen fomen / fondern viel mehr auß Bottes Wort/über diesem leidigen Fall/was nuffliche und troffliches miteinans der zubetrachten: Sowollen wir im Namen BD Ttes das an handt nehmen. Dannes jeho eben vmb die Zeit und Stunde / da Hochgedachter J. R. Gn. bins derlaffener Leichnam zu feiner Ruhftatt getragen und hingeleget wird. Weildan der auch Durchleuchtig/ Hochgeborner Fürst und Serz / Herz Philips / Lands graff zu Deffen/zc. unfer gnediger Fürst und Derzideffen F. Gn. über diesem tode lichem Fall gewißlich sehr hochbetrübt / gnedigen Befeled und Unordnung ges than/daß auch an diefem Driffees hochbeliebten Heren Bruders g. Gn. junn derthänigen letten Ehren/eine Chriftliche Leichpredigt gehalten werden folle: Go habt ihr recht und wolgethan/daßihr auff die geftrigen Sontage geschehene Unzeig vnd Erinnerung / euch fo fleiffig dazu eingestellet habt. Mich belangendt/ hab iche für dießmalmit Erwehlung eines andern Texts nicht wol zuverbeffern gewuft/weil eben die abgelefene Wort / bey vnfer Wochentlichen Erflarung deß Prophes

Propheten Saix/mir an die Handt gegeben worden/welche zu unserm gedache ten Vorhaben sich nicht übel schicken. Wöllen dieselbe in zwepen unterschiedenen Stücken zubetrachten für uns nehmen. 1. Was der Prophet von den Lande straffen und deren ursachen meldet. 2. Vom Todt fürtrefflicher und frommer Leute/und warumb unser HENN Gott dieselbe bisweilen zeitlich hinraffe : Bes neben Vermeldung/ was ben einem und dem andern nußliches und tröstliches in acht zu nehmen sein wird. Dazu der Himmlische Vatter seine Gnade uns allers septs miltiglich verlephen wölle/Amen.

On den Straffen | fo das Landt übergehen werden / redet der Prophet mit Diesen ernsten Worten / und ruffet zur Execution derselben über laut alle wilde Thier zusammen: Alle Thier auff dem Relde fommet und fresset! " fa alle Thier im Walde. Diefe Wort verstehen etliche engentlich nach bem " Buchstabe/von wilden reissenden Thieren und Raubudaeln/burch welche Bote auch manchmahl die Leutezu straffen pfleges: entweder also und dero gestaleidas fie folche lebendig jammerlich zerzeissen vnnd fressen / oder wann etwa im Ariege groffe Relbschlachten geschehen/daß die Todeen. Corper nicht alle konnen begras ben werden/fondern liegen bleiben/vnd den Thiern und Vogeln zu thepl werden! welches abschemlich und schrecklich anzusehen ift. Etliche aber verstehens von den grewlichen Thrannen und Reinden / welche unbarmhernig mit den Leuten umbe gehen/nicht anders/als wann fie Bestien und Inmenschen weren. Das ift freye lich auch ein ungehemres bestialisch Wesen / wann auß Gottes Verhengnuß Menschen wider Menschen also toben/solche zu zerreissen vnnd zufressen. Da nehme man nun/welche Mennung man wolle (dann die Schriffe redce alfo auff bepberlen weise davon / wie wir hernach mit mehrem vernehmen werden ) soift! eins wie das ander/eine schreckliche Straffe / welche allhie angedrewet wird / vnd Anzeigung deß groffen Borns Gottes über die Gunde der Menfchen/welche dars umb auch muffen groß fenn / weil folche grewliche ungnedige Giraffen Darauff Welches mogen wol aber Dieselbigen fenn ? Es hat zwarder Cap. 52. 0.5 erfolgen sollen. Prophet derfelbe hiebevor etliche erzehlet: hie aber macht er deren noch mehr name 50. v. 1.2. hafft / bendes an denen / fouber andere gesethet sind / so wol in Genftlichem als 48.0. 1. 2.4. Weldlichem Regiment/welcheer den Bachtern ! Hunden vnnd Hirten vergleit &c. 46. v.6. chet: dann auch an andern ins gemein. Was hater dann über sie zuellagen ? Alle Go. 42. v. 17. thet: dann auch an andern ins gemein. Was hatet buille ubeftellet / daß er fleistig 20.24. 30.0. shre Wachter/fagter / sind blindt. Ein Wachter ist dazu bestellet / daß er fleistig 1. &c. 29. v. mit zusehen / wachen vnnd warnen foll. Wanner aber das nicht thun / fondern 1. 60. 28. 20. blinde senn/vnd kein Auffsicht haben / vnd also alles verwarlosen will / sonuket er 1. 60. 24. v. nichts/vnd folget groffer Schade und Angluck darauß / dessener schuldig ift. 8.14.22. v. Darnach flageter über ihre Unwissenheit und Anverstandt : Sie wissen alle 11.14. nichts. Ein Wächter foll billich wissen/wie es stehe und zugehe/an dem Dreidar, " über er zuwachen bestellet ift. Wird er drüber zu Rede gefest/weiß aber feine Unte wort zu geben/weder von einem noch dem andern / ba vernimbe man bald / daß er ben Sachen nicht genug gethan/noch fein Ampt verfehen habe. Ift ein fchlims ener und heillofer Bachter/fo nichte taug/ und deß Namene nicht werth: Dann was foll ein blinder Wächter/vnd der von nichts nicht weiß Rede vnnd Antwort zugeben? Der ist straffens gar wol werth. Fermer spricht der Prophet: Stumme .. Dunde find fie/die nicht ftraffen konnen / find faul / liegen vnnd fchlaffen gerne. .. Das ist zumahl ein groffer Mangelan einem Hunde / wann er weder gaußen noch bellen will. Dann er wird ja fonst zu keinem andern Ende gehalten / dann daß er mit feinem angaußen die Diebe und Rauber anmelden und verjagen/oden

DIE

die Leute/folche zuvertreiben / auffwecken foll. Darumb henft der hunde billich Wacker. Ein Birte helt feinen Bundt derohalben / daß er den Bolff scheuchen und vonder Derde abhalten foll. Der das nicht thut / fondern bleibtliegen unnd fchlaffen / ift faul vnnd freffig / helt fich zwar ben ftarctem Leibe/fan nimmer fat werden/taug aber und thut weiter nichts/der ift zu nichts nuge / als daß man ihn hingebe / vnd das Fell abziehen laffe. Alfo ein Hirte/der zumahl feinen Berffand nicht weiß noch hat/ wie er die Berde mit nugen weiden/ ficher regiren und führen folle/was foll ber? Auf auß/mitifm! Er verderbt die Berde: Ginen andern her/ deres beffer weiß und fan. Alifo verftehet fich nun auf diefen Gleichnuffen gar leicht/was darunter gemeinet fen/ vnd was Gott durch den Propheten für Lafter hiemit wolle gerühret vnnd gerüget haben / an denen/fo andern fürgestellet find/ ihr Ampt aber und Webuhr nicht recht bedencken / noch verfehen / vnnd wie ends lich groffe Straffen darauff zu erfolgen pflegen. Darnach fo greiffe der Pros "phet auch in den gemeinen Sauffen hinein/vnd fpricht : Ein jeglicher fifet auff "feinen Weg. Dasift/was für einem Lafter ein feder ergeben ift / vnnd dazu ibn feinengen Luft und Nut treget / dem gehet und hengeter nach / daß ers volnbrins Dann wo fein rechte Auffsicht nicht ift / ba thut ein jeder was er will/ vnd werden die Leute defto arger. Infonderheit aber ftraffet er den schands teriores omnes lichen Beit/wie der fo gar in allen Standen habe überhandt genommen/vnd wie ins gemein ein'jeglicher geiße fur fich in feine Stande. Endlich auch die Somels geren/vnnd das übermachte voll fauffen : Daben er der Zechbruder und Dolls fauffer ihre Worte fein zuerzehlen weiß / damit einer den andern anmahne vnnd auffpreche/vnd wie fie es imer fort/von einem Zage jum andern/ohne Buffer: tigfeit anzutreiben gedencken/ ja je langer je mehr arger machen wollen : Roms

Terent. in Heauton. De-Sumus licentia.

> hat. Und fo viel von den Worten deferften Thenls. Doctrinalia.

"met her/fagen fie zu einander/laffet vns Wein holen. Wein her: ruffen fie/Wein her : ohne Wein kan niemande frolich fenn. Wie dann ? Wollen fie fich etwa dels fen ju geburlicher Grolich vnd Ergestichfeit gebrauchen ? Nein: fie wollen fich deffen vollfauffen. Ambs vollfauffen ifts ihnen zuthun. Wielang fole dann wehren? Etwanur einen Tagoder zwecn ? Auch nicht anug. Es foll Morgen fein wie heut/vnd noch viel mehr/ fagen fie. Das foll ihr Thun und Wefen fenn/ damitwollen sie immer vmbgehen / vnnd es fo lange treiben / als fie nur fonnen. Darauf man ihren feinen Borfaklond rohes Sauffleben genug zuvernehmen

TTOO Straffet 1. durch bose Thier.

Arbenwir erfflich eine Erinnerung zu nehmen von den Landftraffen/dere Arben wir erfindenie Chamadag de Land nennets seine vier bose Gott selbst Gech. 14. verf. 21. viere erzehlet / vnnd nennets seine vier bose Straffen als Schwert hunger bose Thiere | vnd Pestilens. Eine nur von denfelben hat unfer Prophet allhie beschrieben/nemlich die wilde Thierel welche er zu vollnziehung der Straffe/andere darmit auffzufreffen/herben ruffee. Danob schon anfange Gott dem Mensche alles zu gutem/also auch die Thieres erschaffen/vndihm die Dereschaffe vber dieselbe eingeraumet hat / Ben. 1. v.27. 30. jedoch hat fiche nach dem Gundenfall/wie mit allem / alfo auch mit diefem fluck gar fehr geendert. Da heift es/wie Gir. am 40.0.36. fehreibet: Die wil den Thiere/Scorpion/Schlangen/vnd Schwert/find auch zur Rache aeschafe fen/zu verderben die Bottlofen: Mit frewden thun fie ihren Befehl/ und find bes reit/woer fhr bedarff auff Erden/vnd wann das Stundlein kompt / lassen sie nit ab. Daheist es also: Wann die Gunde der Menschen vberhand nehmen / fo scherpffet und vberhäuffet auch Gott die Straffen. And wann die Leute Be-Stialisch

Stialisch und Biehisch leben/ so werden auch die wilden Thier desto arimmiaer ve ber fieldaß fiefolche nicht mehr fur ihre Derin erfennen | vrfach | fie erfennen auch Gott nicht für ihren Heren. Darumbhat er seinem ungehorfamen Bold ges drawet/Levit. 26. v. 22. Ich will wilde Thier under euch fenden / die follen emre Rinder fressen / und emer Wieh zerzeissen / und emer weniger machen. Und Deut. 32.v.24. Ich will der Thiere Zaene unter fie schicken/vn Schlangenaiffe Item Dfe.13.v.8. die wilden Thier follen fie zureiffen. Deffen haben wir auch inder Schrifft Exempel/Num.21. v. 6. da das Wolckwider Gott und Mosen geredet/ unser Seele eckelt ober dieser losen Speise: Da fandte der h & De n ge femrige Schlangen / die biffen das Wolck / daßein groß Wolck in Ifrael ftarb: Deffen auch gedacht wird / Say. 16. v. 6. vnd 17. v. 10. 2. Reg. 2. v. 24. Ramen auff deß Propheten Elifa Rluch vber die Rnaben/fo feiner gefvottet hatten/zween Beeren auß dem Balde/vnd zerziffen ihrer 42. 2. Reg. 17. v. 25. da die Leute/mit welchen der Ronia ju Afforien die Statte in Samaria an ftatt der Rinder Ifrael/befest hatte/ den Derin nicht fürchteten/da fandte der Deri Lowen unter fie/die ermura geten fie. Alfo drawet er auch offt/daß die Leichnam feines erwargeten vnachors famen Bolcks / den Bogeln deß himmels / vnnd den Thieren auff Erden zur Speise werden follen/ Jerem. 7. v. 33. vnd am 15. v. 3. Ich will fie heimfuchen mit viererley Plagen/fyricht der Herz/mit dem Schwert/ daß fie erwurget werden ! mit Hunden/die sie schleiffen follen / mit den Bogeln def Himmels / vnnd mit Thieren auff Erden/daß fie gefreffen und verwesetwerden follen. Derogleichen drawungen auch widerholet werden im 16. Cap. v.4. vnd im 19. v. 7. Item & acch. s.v.17. Sunger vnnd bofe wilde Thier will ich unter euch febicken. Dem Gog und Magog wird solches auch gedräwet/ Ezech. 39. v. 4.17. wie in gleiche der Babylonischen Huren/ und ihren anhängern/ Apoc.19. v.17 18,22.

Ebeneine folche Straffe war es auch/ wan Gott folche Feinde wund Tys 2. Durch rannen vber fein Bolck kommen ließ / die vngnedig vbel mit ihnen vmbgiengen / Tyrannische vndlende gnug anthaten/ als da waren die Uffpriet/Babylonier/Perfianer / vnd bofe Zirie. derogleichen : davon Jer. 50. v. 17. alfo ftebet : Ifrael hat muffen fenn ein zerftres wete Herdeldie die Lowen verscheucht haben. Um ersten frak sie der Ronia zu Us forien darnach oberweltiget fie Nebucadnezar der Ronig zu Babel. Dergleiche leset man 2. Machab. 4. v. 25. Menelaus habe nicht gehandelt wie ein Hohers priefter/ fondern wie ein wütiger Turann/ und wie ein grawfam wildes Thier.

Wannwirnundieses ben jestigen sehr geschwürigen Kriegeläufften also Auch jetziauf der H. Schrifft anhoren und betrachten: Was wollen wir für Gedancken gerzeit. darben faffen ? Gewißlich werden wir deneten vund fagen muffen / deffen dinas fen auch darben viel fürgangen. Dann ob schon erst angehörter massen noch kein Low/ fein Beer/oder wild Thier auß dem Walde under die Leute gefallen! oder aifftige Schlangen sie angetastet und verderbet: Sohates doch / feitwehe rendes unseligen Rrieges/viel Schlachten und Riderlagen geben / darunter der Todten Corper und Leichnam zu underschiedenen malen so viel liegen blieben ! daß fienicht alle der Erden/fondern mehrentheils dem Waffer/vund alfo den Ris Schenstheils auch den Wogeln und wilden Thieren zur Speife worden. viel Raubvögel aber vnnd grimmige bose Thiere von Goldaten hin vnnd wider pber die arme Leute gefallen/fie vmb Gelt deromaffen gepreffet / gefnebelt / vnnd noch darzu außgefressen/ verzehret und verderbet/darvon stehet nicht anua zu sas gen. Gott im himmel wolle fich deffen erbarmen/vnd deß Tyrannischen Raus berischen Wesens vnd Elends ein mal ein gnediges Ende machen! Es ift aber Die Schuld der Mangel und Schuld an une/wie auß der flage Gottes zu sehen Amos 4. v. ift unfer,

10. Ich todeet emre junge Mannschafft durche Schwert / vnd ließ emer Pferbe gefangen wegführen/ 3chließ den Stanck von ewerm Deerlager in ewer Nafen gehen/noch befehrt ihr euch nicht zu mir/fpricht der Derz. Es ift deiner Dogs heit schuld/daß du so gesteupet wirst und deines ungehorfams daß du so gestrafft wirst/Jer.2.v.19.

Dinb welcher Gan. Den willen Die Lands Itraffen Fommen.

1. Machlas figteit der Weltlichen Oberteit.

Auf was Arfachen/vnd vmb welcher Gunde willen vufer h & R R 11. Gott vflegt Land und Leute zu ftraffen. Die finden fich allhie ben allen Ständen. Dann ob wol fonft ins gemein Gottes Zorn vom himmel offenbaret wird vber alles Gottloses Wefen und Ingerechtigkeit der Menschen/ Rom .. v.18. fo ges schicht doch folches am meisten/wann die jenigen/ fo andern vorgefest find/ sie zu reaieren/zu lehren/ zu allem auten anzuhalten/feiber nicht thun/ was fich gebuh: ret. Ein Oberfeit foll ein Wachter fenn / das ift ein wachendes Auge / vnd gus te Dbachthaben auff die anbefohlne Underthanen. Einhorend Dhr/ vnnd fes hend Auge / die macht bendes der Herz/ Prov. 20. v. 11. das gibt aute Oberfeit/ die gute Auffsicht hat/gute Buderthanen / die horende oder gehorfame Ohren 2Bo aber ein Dberfeit blind ift/ will nicht recht zusehen / laffet alles gehen/ wie es aehet/ sihet zu viel durch die Ringer / das gibt endlich ein boses Regis ment und Wesen/so nicht lang bestehen fan. Es heistet zwar wie jener gesagt : Nescit imperare, qui nescit dessimulare: Wernicht besweisen ctwas vberses hen fan/ der gibt feinen guten Regenten. Bub hintvider: Summum jus fumma injuria. Zu viel frenge thuts nicht: Zu viel scharpff macht schärtia/vnd schneie detnicht: wie an Rehabeams Erempelzu feben / 1. Reg 12. Aber alles vberseben und verwarlosen/das thuts auch nicht. Mit fleisliger Auffsicht/kan man nichts versehen oder verderben Ein Oberfeit foll wissen/wie fie recht regieren soll. Dan einen weisen Rursten loben feine Handel/ und wo eine verständige Derkeit ift | da gehet cs ordentlich zu Gir. 10. v.z. Aber wann ein Fürft ohne Berftand ift fo geschicht viel vnrechts/Prov. 28. v. 16. das sind straffen Gottes / da gehets dann wie Efa. 19. v. 13. Die Fürften zu Zoan find Thoren / Die weifen Rathe Pharao find im Rath Narzen worden / die Farften zu Noph findbetrogen / fie verführen fampt Egypten den Eckflein der Geschlechte. Dann der DER R hat einen Schwindelgeist onter sie außgegossen. Also gehets auch/ wann ein Oberkeis ftumm iff/will nichtreden was recht ift/vnd richten was gleich ift / Dfal. 58. v. 1. oder ift zu gelinde/will nicht ftraffen/ was ftraffens werthift/ da fie doch ift Gots Bes Dienerin/eine Racherin zur Straffe vber den/der bofes thut/Rom. 13. v. 4. da kompt dann Gott feloft/muß drein fehen und ftraffen. Summa/ Bugerechtige feit verwüstet alle Land/vnd bog Leben fturget die Stule der Gewaltigen / Say. En. Sylvius 6.v.1. Ein elender verderblicher Handelisse auch/wann ein Regent faul vnnd hift. Bob.cap. freffig ift/wie Ranfer Wennel/ welcher darumb deß Reichs entfest worden / weil er sich dessen Notiurfft nicht annahm/ sondern nur seiner Wollust pflegete. Da heists/wehedir Land/def Ronig ein Rind ist/vnd def Fürsten früe effen / Eccl. 10. v.17. dann Kaulheit und Schweigeren find verderbliche Laster. Rompt dann der Geis und Schinderen dazu/ so ift und wird alles defto erger / da dann schwere flagen vber die Rürsten geführet werden/ Ezech. 22. v. 27. Mich. 3. v. t. Habac. 3. perf.10.

Cuspinian. pag. 483. Münst. lib. 3. Cosmog. c.19.

Ebenermaffen im Rireben Regiment/wann die / welche Gott zu Bache em Rirchen- tern hat geleget über fein Dauß/ Ezech. 3. v. 17. nicht acht haben auff fich felbill und auff die gange Herd / unter welche fie der H. Wenst geschet hat zu Bischofe fen (Auffsehern) zu weiden die Gemeine Gottes/Act. 20. v. 28. oder wissen nichts/ find nichtlehrhafftig/1. Timoth. 3. v. 2. vnd erzengen sich nicht als rechischaffene

2. Machtaf. figfeit beren Regiment.

und unfträffliche Arbeiter/bie da recht thevlen das Wort ber Warheit / 2. Tim. 2. v. 15. fondern predigen und weiffagen falfch in deß Deren Namen/Jerem.23. v. 25. predigen lofe Theidung/ Ezech. 22. verf. 28. falleben Gottes Wort/ 2. Cos rinth. 4.v. 2. ober find flumme Hundevnd Weichlinge/die falsche Lehr / Sunde unnd Laster nicht wacker angreiffen und straffen / wie es der Avostel haben will/2. Timoth. 2. v. 25. Tit. 1. v. 9. 13. & 2. v. 15. fondern predigen fein fanfft/ Efa. 30. verf. 11. machen Ruffen den Leuten under die Urme / Ezech. 13. verf. 18. oder find geißig und freiben unchrliche Dandthierung / 1. Tim. 3. verf. 3. predigen es folle wolgehen/ wo manihuen zufreffen gebe / Weich. z. v. 5. oder find Weinfauffer/ 1. Timoth. 1. v. z. wo folche Borffeher/blinde Wächter / ftumme Hunde und faus le Dirten senn/da muß alles zum Verderben und Untergang gereichen. Dann reine Religion vund wahrer GDTiesdienft ift das edelfte Kleinode in einem Lande. Darumb man wol zubedencken/ was es für eine groffe Wolthat & Detes fen umb fromme Christliche Oberfeit/die über gutem Regiment/und wahrer Res ligion epfferig und trewlich helt/wie David/ Josaphat / Hiffias / Josias/Cons fantinus/ Theodofius und ihres gleichen gethan. Dafür man dem lieben Gott

berniich zudancken/ond fur ihre Wolfarth fleiffig zu bitten hat.

Ferences wann ins gemein die Gunde im schwang gehen / daß ein jeder 3. Gemeine nur auff feinen Wig und Nugen fifet | geinet für fich in feinem Standt vii Hans deß Geiges. definachet ihm darüber kein Gewissen | vervortheilet und betreugt auffe bester kani befleiffiget fich drauffiwie einer den andern betriege vnd ift ihm levdidagers nicht arger machen fan/ Jer. 9. v. 5. Da nimpt felanger je mehr die Ungerechtiafeit überhandt/vnd die Liebeerfaltet / wie der HER R Christus von den letten bosen Reiten redet/ Matth. 24. v.12. da bleiben dann die Landftraffen nicht lange auffen/wie Mich. 2. v. 1. 1c. gefchrieben fiehet : Wehe denen/ die Schaden zuthun trachten/ und gehen mit bofen Tucken umb/ auff ihrem Lager / daß sie es ferener/ wanns liechtwird / volnbringen / weil sie die machthaben. Siereissen aufich Alecker/vnd nehmen Haufer/ welche fie gelüftet. Alfo treiben fie gewale miteines jeden Hause und miteines jeden Erbe. Darumb spricht der HERR also: Siehe ich gedencke über diß Geschlecht boses auß vem ihr ewern Half nicht ziehen vnd nicht fo ftolk daher gehen follet/dann es foll eine bofe Zeit fenn. Zur felbigen zeit wird man einen Spruch von euch machen und flagen: Es ift auß ( wird man fas gen) wir find verftoret. Weines Bolcke Landt frieget einen frembden Heren/vnd Ezech. 8. verf. 17. Sie treiben im ganken Lands eptel Gewalt und Anrecht/vnd fahren zu ond reißen mich auch / darumb willich auch wider sie mit Griffihans beln. Gleiche meinung hats mit dem übermachten Freffen vnnd Bollfauffent 2. Defivolle daben nicht allein ein vnordentliches / sonbern auch Epicurisches / wnbuffertiges sauffens. Wefen und Sicherheit mit underlaufft/ wie allhie der Zech-und Wollbruder to: he Wortsinderzehlet worden/derogleichen noch vielmehr gelesen werden / Sap. 2. v.1.20. Wie auch der Herr Christus davon geweissagt/daß ben den letten Zeite fo hergehen werde / Matth. 24. v. 38. Dann wo man folche Handel ohne schew antreibe / da finden sich dann bald die Landstraffen herben / wie GDit drewet Amos am 6.v.6. Thr trincket Wein auß den Schalen/vnd falbet euch mit Balsam/ond befummerteuch nichtomb den schaben Joseph / darumb follen fie nun forn angehen/unter denen/die gefangen weggeführet werden/und foll das schlems men der Pranger auffhören.

Wann wir nun diefe Gunde alle zusammen schlagen/vnd bedencken/fo bes Golde fin. finden wir eben diefelbe Deutzutage fehr gemein/ vnnd daß ärger ift/noch mitten den fich auch in denen/immer für onfern Augen und Dhren fehwebenden/fchadlichen Rriege, ben uns.

ffraffen!

ftraffen/ welche vne vielmehr von allem bofen Wefen abrejgen/vnd defto efter gue Buffebewegen folten. Aberda will fein fagen vnnd previgen helffen! Da haben unfere Leut deß Waldefels Natur und Bnart an fich/ der nimmer luftiger ift/als wann vnluftig Wetter vorhanden. Darumbleft auch GDites Born noch nicht ab/feine Dandt ift noch aufgereckt/ fo fehret fich das Bolck auch nicht zu dem/ der es schläget/ vnd fragen nichts nach dem Herm / Efa. 9. v. 13. Alfo weil fich die Gunde hauffen/hauffen sich auch die Straffen/vnd gehet nach ber drawung Bottes/Lev. 26. v. 24. Daßer sieben mahl mehr schlagen wolle vmb vnser Guns de willen/ond Ezech. 21. verf. 13. Er hat fie offt gezüchtiget / was hats geholffen? Es will der bofen Rinder Ruhte nicht helffen / fpricht der Der: 1 Der: Dann das Schwert wird zwenfach / ja brenfach fommen / ein Burgeschwert / ein Schwert groffer Schlacht / daß sie auch freffen wird in den Rammern / da sie binfliehen. Da were nun der nechfte Beg / daß wir dem Raht Gottes folgeten/ benm Propheten Amos am 4. v.u. Ich fehret etliche under cuch vmb/wie Gott Sodom und Gomoria umbfchret / Daßihr waret wie ein Brandt / der auß dem Rewer geriffen wird/noch fehretihr euch nicht zu mir/fpricht der Herr. Darumb will ich dir weiter alfo thun Ifrael : Beil ich bann dir alfo thun will / fo fehicke dich Ifrael/vad begegne beinem & Dit. Wie wir ihm aber in mahrer Buffe begegnen follen/daßer fich über ons erbarme / wird one fein gezenget in dem Exems pel def verlornen Sohns / Luc. 15. verf. 18. 19. Gaug hievon dißmahl: Wollen nunauch

Das ander Thenl

Om Absterben nüter und frommer Leute vornehmen/und horen/wie der Prophet sie und ihren Todt beschreibe. Wer sind dann nun dieselbige? Er gibt ihnen drey underschiedene Namen auß deren Beschreibung sie wol zu erkinnen. Erstlich nennet er sie zwermahl Gerechte. Der Gerechte komptomb/ fagter. And noch ein mahl: Die Gerechten werden weggeraffe. Da fraget fichf abermahl/wer die bann fegen ? Dann G. Daulus beweifet auß ber Schriffeldafimiralle under der Sunde seven/da sen nicht der gerecht sen/auch nicht einer. Alle Welt fen Gott schuldig! hie fen fein underscheidiffie fenen allzus mal Gunder/ und mangelndeß Ruhms/den fie an Gotthaben follen/Rom. 3. v. 9. 10. 19.23. und enfer Prophet selber am 64. cap. v. 6. befennet / all enfer Ges rechtigkeit sem wie ein vnflatig Rlind. Aber wir wollen sein einene Untwort und Erflarung hierüber horen/dieer vns gibt im 53.cap.v.u. Durch fein Erfentniß wirder/mein Anccht/der Gerechte (das ift/Christus der verheissene Mestias/dese fen Lenden vnnd Sterben er allda beschrieben) vielgerecht machen. Zeuget alfo deutlich/daß wir von Christo allein gerecht gemacht werden: Der beflendet uns mitdem Rock seiner Gerechtigkeit / deffen er fich herhlich frewet und troftet im 61. cap. v.10. barumbredeter von folcher Gerichtigkeit für Gott/dieda fommet burch den Glauben an Jesum Christ/zu allen und auff alle/die da glaube/ Nom. 3. v. 22. dann der ist une von Gott gemacht zur Gerechtigkeit/2. Cor. 2 v. 30. dero Balben muß die Berechtigfeit durch den Blauben fommen / auff daß fie fen auß anaden/ und die Berheiffung fest bleibe allem Gamen/ der deg Blaubens Abras Aug. in Pfal. hams ift Rom. 4. v. 16. Darnach nennet fie der Prophet heilige Leute: bas ift 85. T. 8. pag. welche der H. Geiff durch das Gottliche Wort und heilige Gacramenta geheilis elustanguam get hat/1. Cor. 6. v.11. Ephef. 5. verf. 26. dann Chriffus hat fich fur vns geheiliget Sanctificans auff daß auch wir geheiliget sepen in der Warheit / Joh. 17. v. 19. vnnd er ift uns Busicante in- von Gottzur Heiligung gemacht/1. Cor.1.v.30. Welchenun also geheiliget sind

bie muffen auch in der Welt heilig vnd vntadelich leben. Daher heiffen fie allhie digens, superim Hebraischen Teres viri misericordix oder beneficentia, das ist folche bus & men-Manner und Leute/welche ihre Gutthatigfeit/Miltigleit und Barmherkigfeit dax. Si autem erweisen/da auff die gedeutet wird/die entweder der Airchen oder Weltlichem Re, Sanctus sangiment trewlich und wol fürgestanden / und vielen nute unnd forderlich gewegen capire suo difind. Etliche aber verstehens/auff die vorige Mepnung/von denen / Die Barm, cat: Sandus herhigkeit und Gnade von Gotteinpfangen in Christo/vind in dem Bergebung enimgratiam der Sinden erlangen. Fürs dritte beschreibet er fie alfol daß sie richtig für fich fanditatis, gewandelt haben. Das sind auffrichtige / redliche leftliche Leute / Die fein ftrace gratiam Bahindurch gangen : Die nicht wandeln im Rath der Gottlofen/Pf.1.v.11. sondern miffionis pecohn Wandel herein gehen/ond recht thun/ Pfal. 15. v. 2. schlecht und recht Pfal. catorum. Non ohn Avanoel perein gehensond techethan 3 jan. 17. v. 2. fezietze die est illa super-25. v. 21. wandeln vnschuldig/vnd jhr Fuß gehetrichtig/Psal. 26. vers. 1. in deren bin elati, jed Weift kein falfch ift/Pfal. 32. v. 2. handeln fürsichtig und redlich | und nehmen ih confessionen nen keine bofe Sache für/Df. 101. v.2. wandeln also nicht auff der brepien Welte ingrasi. Bahn/fondern auff dem schmalen Weg/der zum Leben führet/ Matth. 7.0.14. und laffen ihnen diefen Weg nicht verzücken: Wie bann Jofeph für fich richtig wandelte mitten in Egypten: Daniel zu Babel: Davio an Saula Soffe / vnd alfo fortan. Dann fie bleiben ohne tadel / und lauter / und Gottes Rinder / uns fträfflich/mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschiecht/Phil. 2. v. 15. Was saat nun der Prophet von solcher gerechten/heiligen/ gutthängen und auffrichtigen Leuteihrem Tode? Erftlich fprichter/fie kommen omb i nemtich bem eufferlichen ansehen nach/wie es die Welt und Bernunffe darfür helt. Dan Daist manchmalein Gerechter/ond gehet onter in femer Gerechtigkeit/ond ift ein Gottlofer/der langelebet in femer Boffeit/Eccl. 7. v. 16. da fahren dann die Nars ren zu/ond halte der Gerechten Leben für unfinnig/und ihr Ende für eine Schans de/ Say.5.v.4. Aber es gehe/ und sen eufferlich anzusehen/wie es wölle: Soift gleichwolder Tobt der Gerechten und Deiligen werth gehalten für dem Derin / Pfal.116.v.15. Darnach fagter: Sie werden auffgerafft oder weggerafft für dem Unglück. Will fo viel anzeigen: wann Gottzu straffen willens fen/ so nehs meer zuvor die Leutesso von ihm andern zur Wolfahrt gegeben wordenshinwegt daß sie nicht mit den andern durch das bevorfiehende Ungluck oberfallen / vnnd fampt ihnen verderbt werben. Braucht ein fonderlich Wort / oder Gleichnuft / von auffsoder wegraffen: als wann ein Reinbetwa in einem Orteinfallen will/ oder ein groß Keiber auffgehet/ soraffet ein jeglicher von Belt / Gilbergeschirt / auten Brieffen/besten Rlepdern/oder andern Sachen / Die ihm am liebsten find / zusammen/darmit auff und darvon / vnnd bringets an einen verwahrten sichern Drifdas übrige schlege man in die Schange. Der als wenn ein Lermen oder Schlägeren auff der Gaffen entftunde/ darben auch Rinder mit onter lieffen / da Batter oder Mutter kämen/nehmen eins in den Urm / fasten das ander bep der Hand/trieben das dritte fur fieh her / epleten mit ihnen darvon / vund brechten fie onter Dach/ daßihnen nicht ein Schadewiderführe. Wie auch in Historien der tapffere Held Aneas gerühmetwird | als die Stadt Trojaeingenommen | Colius Rodiond in Brand gesteckt worden/er seinen alten Batter Anchisen auff seinen Rie led.lib. 10. Wobringet aber unfer HERN 6.63.p. 546. den gefaffet/vnd mit jhm davon geenlet habe. Bott die Seinige hin/wann er also mit ihnen eplet auf diefer bofen Welt? Sap. 4.v.14. oder werees nicht beffer/daßer fie auch ließ ein zeitlich Ungluck mit auß. stehen/danngar sterben? Hierauffantwortet der Prophet: Sie kommen gum Aug. in Pfal. Friedel und ruhen in ihren Rammern. Will so viel fagen: Gott meinet ce in 84.T.8.pag. alle wege gut mit ihnen/ vnd weiler weiß / daß sie ihr theil Anglücks / Anguh! 932.c. Qualis R 111

Muhe

quamhichabus? Nonest illa vera, non est perfecta pax.

Mahe und Arbeitgnug außgeftande: fo will er fie auch ein mal deffen ergekenluff bent homines, finen Ruheva Frieden schaffen. Darumb sie fich ihres zeitlichen Abschieds auß tantis resiste. Diefer Welt/fogar nichts zubeschweren/daß es viel mehr zu ihrem ewigen Nuten is, cupiditati- dienet. Dann wann fiegleich fterben/fo kommen fie doch nicht dero geffalt vmb/ daßes gang und gar auß mit ihnen und verlohren fen: fondern kommen allererft zur rechten Ruhe und Frieden: Dann der Gerechte/ob er gleich zu zeitlich Birbet/ ifter doch in der Rube / Sap. 4. v. 1. Wann sich die Geel vom Leib abwend fo nimbt fie Bott in feine Dand/ darühret fie feine Qual an/ Sap.3.v. 1. Der Leib aber hat in der Erd feine Ruhibif fich der Jungft Zagnahe bergu. Dann ob er wolvon der Seelgetrennet/verwesen/vnd zu Erden werden muß / gehet er doch nicht alfo zu grund / daß er auch für den Augen Gottes verschwunden wund zu nichte fen worden: Sondernruhet in seiner Rammer / das ift / in feinem Grab / in welchem der HERR alle Gebeine bewahret/daß nicht eine zu grund ache / Df. 34.0.21. Co führet aber der Prophet hierben auch ein Riage vber die Welt | wie dielelbe folcher gerechten und fürtrefflicher Leute Absterben ansehe. Niemand ift (fagter) deres zu herken neme. Bud noch ein mal: Niemand achtet drauff. Dif find flagliche Worte/welche fo viel zuverfiehen geben/ daß ob wol Bott bene des in weltlichem ond geiftlichem Regiment/ verständige/weife/vornehme/frome melond gerechte Leute gegeben/welche allerfeits mit rath ond that groffen nuken geschaffe: jedoch wann man folche Gutthat nichter fenne / fo neme er dieselbe wie der hinweg. Aber ce finde sich niemand/ber viel darnach frage / oder co recht zu Gemuth führe und bedencke/was man an folchen Leuten verlohren / unnd das ace meinlichetwas anders barauff zuerfolgen pflege.

## Doctrinalia.

Mancher= len Wrtheil bom Todt fürtrefflicher Zent.

I.

Arauf wir nun zu lernen haben / was wir vns fur Gedancken machen Sollen/wann Gott fürtreffliche Leute/so entweder der Weltlichen Polis Ocen/oder der Rirchen Gottes wolfürgestanden / durch den Todtzeitlich hinraffeswelche sonst Alterechaiben noch wollanger hetten leben vnnd viel nuben schaffen konnen / auch erft in ihrem besten thun gewesen. Dann darüber acfallen fonstringleiche Meinungen und Reden. Etliche laffen fiche zwar etwas angehen und bewegen/ konnen sich aber doch nicht recht darin finden/ fondern geraften dahin/es gescheheetwa ohngeschrioder da sieschon hieben auf & Dites Schie chuna feben/wollen fie fich doch beduncken laffen/er thue hierin nicht weißlich und wolldafter gemeinlich die frommen / vnnd folche/ fo vne am liebften und nüteften find/fa wol einem gangen Land am besten fürstehen und dienen fonten/wol am er fen hinweg nimpt / vnnd left dargegen ein hauffen bofer Buben vnnd vnnüßen leichten Gefindleins in der Welt. Diese Gedancken haben offt auch wolverstendige Leut furn Rouff gestoffen und jrzgemacht/wie zusehen Eccl. 2. v. 16. und am 7. Cap. v.16. vnd im 9. v.2. Hiob am 12. v.7. 12. Jer. 12. v.1.2c. Aber Gott weiß wol/ was und wie ers machen foll/ auch was den feinigen am beften ift/und alles waserthut/dasistrechtund wolgethan: thut auch nichts ohn heilige auteunnd gerechte Prfachen/ob wir wol folche nicht eben allemahl wissen mogen/barumb wir auch mit dem Ronig vnnd Propheten David sagen vnnd bekennen muffen: Henrich weiß/daß deine Gerichterecht find / Pfalm.119.v.75. Warumber aber bisweilen mit den seinigen zeitlich darvon eile / deffen haben wir vrfach auß unserm vorhabenden Tere gehoret und gelernet/daben follen wir es bleiben laffen/ und nicht thun/wie die / welche auch wol sehen des weisen Ende / aber sie mercken nicht/was der Herrüber ihn bedenckt/vnd warumb er ihn bewaret/Say. 4.v.17. Undere

II.

Andere schlagens liederlich dahin/wann sie schon sehen / daß vornehme und fürtreffliche/auch hohes Stands Dersonen fterben. En/fagen fie/ was ifts dann mehr? Sie find auch Menfehen/ und deswegen nicht weniger fterblich/bann ans dere Leut/und was ift so hoch daran gelegen ? Rurften unnd Heren muffen eben fo wolfferben als wir arme Burger und Bawren / muß doch der Repfer auch fiere ben! Ist zwar also/vnd etwas von Sachen geredt/aber nur in Wundt/vnd noch nichtrecht zu Dergengenommen. Was ihre Person belanget/vnd daß sie Mene schen sindlist der Sunden und deß Tods halben zwischen ihnen und andern fein unterschend: Aber wegen ihres Amptel Stands und Hochheit/barin fie Gott An boben gefest / und felbft Gotter genennet hat / Erod. 22. v. 28. Auch wegen ihrer hohen Personen fürtrefflichen Gaben vnd Zugenden/ damit fie von Gott begnadet und geziereif fürtreffliund alfo zum Regiment und andern fürzugehen und zustehen tüchtig und gewürz chen trewen Diget sind/ da bleibt in alle wege zwischen ihnen und andern gemeinen Leitten em machtig viel großmächtiger underscheid / und ist an ihnen frenlich viel tausendmal mehr gelez gelegen. gen/als an vielen andern. Solches erfante vor zeiten das Bolck / daß ben David mar/vielbesser/alsheutigs Tags viel vnverstendige under unserm Bolek / dann da er mit ihnen außziehen wolte wider den auffrührischen Absalom i wehreten sie dafür und sprachen: Du solt nicht außziehen. Dann ob wir gleich fliehen oder die helffie fterben/sowerden sie sich unfer nicht annehmen/ dann du biff als wann uns fer zehen taufend weren/ 2. Sam 18. v. 3. Alfo kan auch vielmahl in schweren und wichtige Sachen/ein einiger/ vornehmer/verständiger/wolerfahrner/geschickter Mann mehr aufrichten/ als sonften hundert oder taufend / wann man sie schon alle zusammen schmelkte. Aber das bedencket mancher Tolvel und Efelnit/wels cher meinet/es acte aleich/es bleibe oder fterbe/wer da wolle.

Etliche machens noch grober vnnd ohnbescheidener. Ja / sagen fie / wann hohe und vornehme Derfonen fferben / Da weiß man viel fagens unnd flagens zu machen! Was ifts aber groffee? Sterben fie schon / fo fommen doch andere bald an ihre flatt? Stirbt Cunk/fo fornyt Being wider: Aber das find eben die rechten groben Heinken und Cunken/ die alfo unbedachtfam herauffahren. Reden eben von den Sachen/als wann tüchtige Regenten/ oder sonst fürtreffliche/ verstendis ge und gelehrte Leute auff ben Baumen wüchsten / unnd davon fo leicht sich abe Tehutelnlieffen. Sirach am 10. v. 4. konte fie andere informiren vud lehren/waft fie ihm glauben und folgen wolten / da er alfo febreibt: Das Regiment auff Ero Den fichet in & Dites Handen/derfelbe gibt ihr zu zeiten einen tuchtigen Regens ten. Es ffehet in Gottes Handen / daß einem Regenten gerabte / derfelbige gibt ihm einen löblichen Cankler. Dismahl zugeschweigen / daß nicht allemahlan Davids fatt ein weiser Salomo tompt / fondern fich eben fo leicht begeben mag/daß an deß verstendigen vnnd friedfertigen Salomons statt ein therichter Rehabeam folge/ wiederen Exempel mehr inder Bibelvon den Ronigen zufine ben/da es wunder felkam veranderungen manchmal geben haf.

Noch ärger machens die jenige rohe vnnd leichte Gefellen/welche etwa fro werden/wann fieder jenigen Todt erleben/ fur welchen fie fich haben schemen und fürchten muffen/da fie ihnen Amptewegen den Daumen auffm Auge gehalten/ und ihrem Muhtwillen gestewret haben. D fagen sie / der ift nun auch fort! oder durffen wol ihr Gottlofes Maul weiter auffthun vnnd laftern / jener hab ihn ges holet. Aber der mag wol folche Schander unnd Schmahvogel am ersten holen wann sie nicht ablassen wollen von ihrer Bogheit / die sie verblendet hat / daß sie Gottes heimlich Gericht nicht erkennen/ Sap. 2. v. 21. Thun fie es nicht/fo wird der Herr der gerecht ift/ ihre gottlose Seile abhawen/ daß sie muffen zu schanden werden

werden und zu ruck fehren/alle die Zion gram find/Dfalm. 129. v.4. Nun folche

viererlen achtens nicht und nehmens nicht reche zu Gerken.

Was ben jbrem 216. bencten.

Exod. I.v.

Wir aber follens beffer in acht nehmen und bedencken / was wir an folchen Leuten verlieren/vnd das nicht viel guts Darauff zuerfolgen pflege / wanns Gott sterben zube, nicht sonderlich verhütet. Dann gleich wie der offt vmb eines frommen trewen Manns willen einem gangen Land oder Gemein left Seil widerfahren: wie vmb deff aerechten Lothe willen die gange Statt Zoar onverlegt bleib/ Genef.19. v.21. und durch Joseph gang Egyptenlandt ward gesegnet/ Benef. 41. verf. 43. 45.55. Ander war ein Erhalter feines Bolcks / Gir. 49. v. 17. der einsige Mofes ers hielt/durch sein Gebet/daß das Bolck Ifrael nicht gang vertilget wurde/Erod. 32. v. 10. Num. 14. v. 12. 13. Uso auch hinwider/wann er ein Landt vnnd Bolck ftraffen will/ fo nimpter folche Seulen/darauff es nechft ihm gestanden/hinweg: wann er dann feinen findet/ der fich zur Mawer machet/ond wider den Rif ftehet gegenihm / fur das Landt / daß ers nicht verderbe/da schuttet er feinen Born auß/ Ezech. 22. v.30. Ale Joseph Josua/Samuel/Salomo/Jojada/Elifa/Jos fanhat/ Hiftias/ Josias/welches fromme Gottselige Regenten / Priester vnnd Indic. 2. v.7. Propheten gewesen/gestorben/ was ba für jammerliche zerzüttungen / jumahlin der Religion und warem Gottesvienst / und dann im weltliehen Regiment erfole 13. 628. V.3. get/ift auß den Biblischen Hiftorien gnugsam bewust / warde viel zulana/folche difimabl fidefmeife zuerzehlen: wie auch auß der Rireben. Chronica/welchermafe fen nach dem todt des Chriftlichen Renfers Conftantini/die arge Reper die Urias ner überhandt genommen/und groffen Jammer in der Welt angerichtet. Items wie nach absterben der benden vornehmen Rirchenlehrer / S. Ambrofii und S. 2. Chron. 21. Augustini/die Gothen Staliam / und die Wenden Africam überzogen und verwuffet. Was nach D. Luthers feligen Todt für Bnraht erfolget / folte vns gleichfale nicht unbefandt fenn. Hetten folche Leute langer teben follen / was uns 2. Chron. 34. feglichen Kammers hetten sieerlebt und gesehen ? Welches alles wir darumb des Hier.inDial. fo fleifliger zu gemüht führen follen / vnd bedencken/was es für eine groffe Bols ad V. Lucif. that & Dttes fen/wann er fromme Gottselige Regenten und fürtreffliche Mans Tunc Nicena ner gibt/die der Policep und Rirchen trewlich fürstehen und dienen / und viel 2no fidei damna- glucke verhuten. Darumb wir fur dero Bolfarth Bott defto fleifiger anruffen! tio conclama- auch felber daben from sein sollen. Dann sonft gehet es / wie geschrieben stehet muit totus or- Proverb. 28. v. 2. Amb des Lands Gunde willen/werden viel anderung der Surs bus, & Aria- fenthumben/aber omb der Leute willen/die verftandig ond vernanfftia find/bleis nüse essemi- ben sielang. Das lasset vns wolzu Herhen nehmen / damit wir den verdienten Born Gottes desto mehr erkennen lernen / vand durch ware Buffe denselben von vns abwenden.

Kurs ander haben wir allhie anzusehen bende das Leben unnd Sterben ! frommer/heiliger und auffrichtiger Leute. Leben fie/foleben fie dem Denen 21 fterben fiel fo fterben fiedem DERRY / darumb fieleben oder fterben / fo find fie deß Hennn/ Rom.14.v.8. siegefallen Gottwol/ und find ihm lieb / und wer: ben weagenommen auß dem Leben/onter den Ganbern/ond werden hingeruckt! Vita Aug. T. Sap. 4. v.11. sie sind lebendige Reiligen. Dann ob sie schon Gunder / vnd deste Sleidanus in wegen auch dem zeitlichen Todt underworffen sind/weil fein Mensch ift / der nit fündiget/1. Reg. 8. v. 46. Und ivo ist jemand/der da lebet/vnd den Tode nicht fee he? Pfal. 89. v. 49. Go laffen fie fich doch in fleter Buffereigkeit unnd Bereits fromer Leut schafft finden/vnd fich mit Gott verfühnen/ 2. Cor. 5. v. 20. glauben und leben als recht anguse fol daß sie auch seliglich sterben mogen: reinigen sich von aller Befleckung deß Fleisches und des Weistes und fahren fort mit der Deiligung in der Kurcht Got

10.14. 1.Sam. 7.v. 1. Reg. 12. V. 19.28. 2. Reg. 12. V. 2. Reg. 13. V. 14.20. v.4.6.16. 2. Chron. 33. V. 2.9.11. 2.28. raest. Ingeratus est. Paulinus in vita Ambr. T.1.p.D.2.a. Tanto viro recedente de corpore, interitus imminet Italia. Posidon. in 1.p.878.879. An. 46. Oc. Reben vnnd Sterben

beu.

Christo inci-

tes/2. Cor. 7. v. 1. üben eine gute Ritterschafft/haben den Glauben vnnd gut Get Cypr. de Morwissen/1. Tim.1.v.19. und sind getrewbiß in den Todt/Apoc. 2. verf. 10. darumb zalit. Sed. 2. find sie auch in fhrem Tode getroft/Prov.14.v.3 2. dann sie find gewiß / daß ihe 341.b. Ejus nen ihre Sande vergeben/Rom. 4. v. 7. vnd der HErz sieerlosen wird von allem mere, qui ad Abel und außhelffen zu feinem himmlischen Reich/ 2. Zim. 4. v. 18. was fole Christi nolie ten fie fich dann furm Lodt forchten/der ihnen eben hierzu beforderlich ift/weil fie ire, & Je non

vom felbigen zum Leben hindurch dringen? Joh. 5. v. 24. Derhalben follen alle frome rechtglaubige Christen ihnen dif wol ins Derke pere regnare. fchlieffen und nuge machen/ fo werden fie mercklichen Troft wider den Todt hier Mancherlen Machen fie ihnen etwa felbften felhame Gedancten / wann fie vom geitliche mit todilicher Kranckheit angegriffen werden/vnnd sehen / daß ihres bleibens hie Tod fromer mit todilicher Kranckheit angegriffen werden/vnnd sehen / daß ihres bleibens hie Tod fromer Christian vn nicht mehr fenn werde/was doch die Brfach fenn moge / darumb eben fie fo frue wie denen hingerucktwerben/die doch von Gottvielen andernzu gutem fürgeschet worden ? zubegegnen. Sohaben fie allhie schon die vrfach vernommen/daßes Gott gut mit shnen meis Bernh. serm. ne/ fie furm Ingluck bewahren/ wegraffen/herauf reiffen / vnd zur ewigen Rus 28.in Cant. hebringen wolle. Warumb wolten sie dann vber folcher Wolmeinung Gottes 2.583.6. Quis Wolten sie gedenet en / ob sie dann eben der sanch amore valvillig werden ? Das sen ferne. fehnoden Welt entgelten/vnd vmb berfelben willen fo viel eher fler ben muften? Go ardeat, ut dehaben sie hie sehon gehoret/ Gott thuces ihnen silbit zum besten; sen ihnen auch siderio videnwied nüher und beffer ben Chrifto zu fenn/ Phil.1. v.23. in ewigem bestendigem Friesomnem colore den zu leben/dann auff der Welt langer in Anglick schweben. Dencken fie | prajentes glo-Es ist gleichwoldas Leben lieb und edel! Ja wolfes ist aber auch heftlich versalsen fastidiat, so das tofflich dranistist Muhund Arbeit/Pfal.90.v. 20. Es fenfolieb und tofte deponate lich es wolle/ists nichts gegen dem ewigen seligen Leben / da werden wir das rechte Leben haben/ fage recht Gir. 48. v.12. Ift demnach das Sterben der Glaubigen viel mehr ihr Gewinn/dann ein Berluft/Phil z.v.21. Will ihnen das finftere Grab schwere Gedancken machen/darin der Leib verwesen/ vund der Würme Speisewerden muß: So haben fiees allhie mit den Augen des Glaubens viel anders anzusehen / vnnd für ihre Rubekammer zuhalten/dafür sieh niemand zu fürchten hat. Dann ob febon der Leib darin / vinb der Gunde willen zu Erden werden muß / wirder doch alfonicht verbleiben / er wird gefect verweßlich / aber phyerweblich wider aufferstehen/1. Cor. 15. v. 42. und soll verflärer unnd ehnlich werden dem verklarten Leibe Christif Phil 3. v. 21. Wolten fie ihnen wünschen nur noch fo lang zu leben/daß fie feben mochten/wo es doch fernere mit der Welt/ und sonderlich mit dem sehigen Kriegewesen/welches nun fo lange gewehret/ hins auf wolte/und wer endlich die Werhand behalten / unnd wider Frieden machen werde. Aber wo wollen sie in dieser Welt bestendigen Frieden / oder eine folche Welterleben/barin alle fachen folten zu recht gebracht vnnd gut werden? Ich hette forge/wann fie fchon fo alt wurden/als Mathufalem / wurden fie doch eine folche Glückfeligkeit nicht erleben. Zwar nach dem zeitlichen Frieden/haben wir billich alle mit einander ein herfliches Berlangen/ondbitten Gott alle tage dars umb. Weinetifr aber/wann wir schon denselben erleben / wie wir hoffen / daß darumb solcher flugs ohn alle Deschwerung senn / vnnd eine lauter guldene Zeie Aug. in Pf. mitbringen werde? Ich glaube nicht. Dann der herz Christus und seine 26 931. d. Pax vostelhaben vielein anders von den letten bofen Zeiten geweisfaget / Watth. 24. quid est ? ubi 2. Timoth. 3. verf. 1.2. Petr. 3. verf. 3. Wann vns aber & Dit bereit und gen efteubi nihil Schieft findet/ fo wird er uns in den ewigen Frieden verseken / Da weder Buruf adversumest. noch Bufriede/weder Muhe noch Arbeit mehr seyn wird/ sondern ewige Frewde Nondum ergo vnd Wonnel Efa.35.0.10. darumb wir mit S. Johanne Apoc. 14. vers. 13. die gnaest.

Lodfen

Todten felig preisen/ die im Herrn fterben / von nun an. Ja der Geift fpriche/

daß sie ruhen von ihrer Arbeit.

Wie ein selige Friedefahrt zuerlangen, Wir muffen aber schließlich auch diß hierben uns zur nothwendigen Erins nerung gesagt senn lassen/ daß wann wir dermal eins auch gerne eine selige Fries den sahrt erlangen/ vond zur ewigen Ruhe kommen wollen / als dann auch ben zeis ten hie in diesem Leben unter der Zahlder gerechten / geheiligten / und auffrichtis gen frommen Christen mussen erfunden werden / aller massen im ersten und serm Propheten beschrieben worden: hergegen aber für denen im ersten Theyl gerürten Lastern / unnd derogleichen verdamtichen Sünden mehr / uns fleissig und trewlich hüten. Dann daran iste alles gelegen Da mag nun ein seder seibste wol mit zusehen/ und Gott bitten/daß er ihm diß alles wol zubeden ehen geben/ und seine Gnade darzu verleihen wölle.

#### PERSONALIA.

Nu were es / Geliebee im Heren / an dem / daß wir das jenige / so wir auß onferm vorgehabten Text angehort / zum Beschluß auch applicirten O wnd zogen / auff den Wenland Durchleuchtigen / Hochgebornen Sur Ren and Herin/Herin & DAJ BEN/ Landgrafen zu Heffen/ic. unfern gewesenen gnedigen Fürsten und Dermihochloblichen Gottseligen Andenckens: Belches fich dann nicht obel schicken folte. Dann wir haben ja auch an ihrer &. Bn. einen hohen fleiffigen Wachter / trewen Birten vnnd Landsvatter gehabt/ und nunmehr / leider / verlohren / fo auff das gange Landt gename aufflichtaes habt/vnd fo viel gewachet/verwaret vnd gewarnet / als jenmer Menschlich vnnd muglich geweft. And ob schon Three R. On. ber dem fo weit eingeriffenen/schade lichen Rriegswesen/nicht allenthalben abwehren konnen/ fondern fo wol für fich/ als auch wegen ihrer Landtond Leute / ihr theil wol mit davon befommen / vnnd kein Ortshres Landes ohnberühret unnd unbeschädiget blieben ift : Go haben sie doch ein Hert daben gehabt / fich gelitten/ und von ihrem Dberhaupt der Rom. Rapf. Mapeft. und deren gerechten Sachenisich nichtlassen abwendig machent welchte bestendiges gemüht/in folchem betrübten Zuffand rühmens wol wert ift! J.F. Gn. haben auch ein befondere Auge gehabt auff vnfere ware Religion/ vno mit trewem fleiß mitzugefichen / daß folche in Rirchen und Schulenrein und vinverfelscht inochte erhalten und fortgepflanket werden: Wie fie dann defimeaen ein groffes vand anschaliches auff die hohe Schul zu Gieffen / wie auch auff Die Restauration der Universitet zu Marpurg | und andere Particular Schue len im Lande/gewendet haben. Auffoie Underthauen haben Hochgedachte J. 3. On. gleichfalk fleiffig gesehen/damit denen recht widerfahren mochte: Seind auch infonderheit sehr gutthatig gewesen gegen die Armen Sar allendingen sieh befliessen vnnd vielfaltig bemühet / damit dem verderblichen Kriegswesen abgeholffen / und wider Friede hette mozen getroffen werden. Darumb auch unfer Henry Gott Ihre F. En. hinwider / eben ben Diefem Unwesen/miltiglich ges fegnet / vnd ob fie wol den zeitlichen Frieden nicht erlebt / noch den friden vollends erheben konnen: So haben fie doch das ihre gethan. Weit aber der Allmächtige ein anders mit Ihrer F. En. vorgehabt/ fie für funffrigem Angluck wegraffen! ond zum ewigen Frieden onnd Ruhabfordern/ond auffnehmen willen/da haben Ihre J. On. fich in folchen gnedigen Willen & Dites Chrifflich ergeben vund geschickt/aucheine selige Friedefahrt erlangt. Dieweil aber felches alles / vnnd nach

noch viel mehr in denen zu Papier gebrachten Personalien verfasset/soda abges lesen weiden sollen sals wirds manniglich barauß ferzners zuvernehmen sonnd

auch Bret &. Gn. ruhmlich nachzufagen wiffen.

Nach verlesung der Personalien/ist mit dem Gebet/für die gemeine Wolf fahrt des Batterlands/auch unsers gnedigen Fürsten und Herrn/ und insonders heit des angehenden Jungen Regierenden Herrn Landgrafen Georgen F. Gn. beschlossen worden.



#### XVL

QUINTA CONCIO EXEQUIALIS,

Gehalten zu Epstein/von M. Reinhardo Breidenbachio, damahligen Pfarzern daselbst/jehund aber Pfarzern/ vnd Superintendenten zu Sanct Goar.

Text auß dem 29. Cap. Jobi v.1.12.2c.

200 Hiob hub abermal an seine Sprüche / vnnd sprach: Dannich erzettet den Armen/der da schren/ und den Banfen / der keinen Helffer hatte. Der Gegen deß / der verderben folte fam vber mich vnd ich erfrewet das Herk der Wittven/ Gerechtigkeit war mein Klend/ das ich anzog/wie einen Rock/ ond mein Recht war mein Fürstlicher Hut. Ich war des Blinden Auge/vnd deß Lamen Fuß. Ich war ein Vatter der Armen/ vnd welche Sach ich nicht wufte die erforschet ich. Ich zubrach die Backenzähne deß Ungerechten/ vnndreiß den Raub auß feinen Zahnen. Ich gedacht/ich will in meinem Nest ersterben/vnd meine Tage vielmachen wie Sandt. Meine Gaat gieng auff am Wasser/vnnd der Thaw bleib vber meiner Ernde. Meine Heriligkeit ernewerte sich immer an mir bnd mein Bogen besterte sich in meiner Hand. Manhörete mir zu/ vnd schiviegen/ vnd warteten auffmeinen Rath. Nach meinen Worten redet niemand mehr wnnd meine Redetroff auff sie. Sie warteten auff mich/wie auffden Regen / vnnd sperzeten ihren Mund auff / als nach dem Abendregen. Wannich mit ihnen lachete/wurden sie nichtzukühne darauff/vñ das Liecht meines Ungesichts machte mich nicht geringer. Wann ich zu ihrem Geschäfft wolt kommen/somufte ich oben an sißen/vnd wohnet wie ein Ronig unter Rricasknechten/daich troffet die Lend trugen.

Brflårung.

Ellebte im HEANEN Christo / gleich wie dem Mann Gottes Elilao die Hinruckung und Himmelfarth defi groffen Prophes cen Elix vber die maffen nahe zu Herken gangen ift/daß er ihm mit traws rigen Augen nachgesehen / und mit flaglicher Stimm hat nachgeruffen / Mein Batter/mein Batter | Wagen Ifrael und feine Reuter; Und wieder Prophet Jaremtas in Rlaglicdern am 5. ben der Wegführung def Ronigs Zedeliz/ vnnd anderer Fürsten/ in die Babylonifche Gefangnuß/ gefchrien: Die Eron unfers Haupte ift gefallen ach daß wir so gefündiget haben! Alfo mogen wir jekunder beneben andern hohes und nidriges Stands Verfonen | vber den unverhofften und/wie uns zwar beduncket/ allzu friezeitigen Abschied auf dieser Belt/ Weyland deft Durchleuchtigen/ Hochgebornen Fürsten und Herm/ Herm & 2005 2B 7 & EN / Landgrafen zu Heffen/Grafen zu Cakenelnbogen / Diek / Zies genhain/vnd Nidda/ic. unfere Gnedigen Rurften und herm vnnd frewen gang Gottseligen Landsfürsten/Christmilver und Hochschaer Gedachtruß herplich Flage strawer und fagen: Ach Batter ach Batter Bagen Frael und seine Reus ter/der biffero/wie ein farcke Wagenburg/vn macheige Armada/von Reuteren und Rufmolet bunb fein Land gewesen der ift hinweg die Rurfliche Eron unfers Haupts ist gefallen / Ach daß wir fo gefündiget haben: Dis ist ein Tagvon groffem Trawren und Wehflagen / dann es ift ein groffer gurft gefallen /an wels chem mehr ale fonften zehen Zaufend andern gelegen.

Zwar Ihrer Fürstl. Gn. ist hierdurch hernlich wolgeschen wie sie dann Zhilip. 1. cap. auch lust hat abzuscheiben gehabt/mit Paulo / vnnohierzu williger als willig gewesen; dann siehat geglaubet/ daß der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand/
Sap.3. daß die Todten selig sind/ so im Herren flerben/ Upoc.14. dann sie kome

men zu dem Berge Zion / Deb. 12.

Redoch aber/wie am taglender/fo hat diefer hochbetrübter kläalicher gall f tu groffer unverhoffter Trawrigkeit Arfach geben. Dann durch Hinritz ckung diefes frommen und Gottfeligen trewen Karftens/find die Jungen Kurftliche Deren und Fürftliche Fräwlein in den trawrigen Wanfenftand gerathen : Durch Diefen fläglichen Fall haben Die hochanfehnliche Saufer / Sachfen / Pfalp-Newburg/ Lancburg/ vnd Burttenberg/an welche unfer Gnediger Rurft und herr/ Ihre Fürftliche Gohne und Tochter / respective, Fürftlich verfien. rathet/einen tremen hochanfehnlichen Batter verlohren : Durch diefen flägli: chen Rall haben auch die Rurfliche Gebruder unnd Geschwiestrige/sampt ihren Ungehörigen/einen trewen boch geliebten Fürftlichen Beren Bruder verlohren. Durch diefen trawrigen Hinfall hat fich die Abeliche Ritterschaffe in Heffen! und derozugehörigen Graffennd Herrichafften eine fehone Cron! und getrewen gutthatiae Beschirmer verlohre. Die nabstigeseffene Churfurften/Grafen/Sere ren und Statte einen friedlichen vertrawten Nachbarn. Die Rürftliche Sohe Schuelzu Marpurg / sampt den Predigern / einen recht wolthatigen Batter. Jadas gange Land / vind alle Underthanen haben / durch diefen ohnverhofften eddtlichen Rall/ein ansehnliches Haupt/ ein farche Seule def Aurstenthumbs Seffen / ja einen forafeltigften und treweffen Patrem Patriæ verlohren / der / in diesen schwürigen gefehrlichen Zeitens als ein hochverständiger und ansehnlicher Fürst/im gangen Romischen Reich viel guts / nügliches und hentfames / durch Gottes Gnad/ hette flifften und anrichten konnen.

Wer wolte nun hierüber nicht trawrig fenn? Wer wolte hierüber nicht mit

so vice

2. Reg. 1. cap.

fo vielen hohes und nidriges Stands Personen mitleidig unnd herklich betrübt seyn? und sich vberdiesen grossen Schaden Josephs bekümmern? der müste ja Amos. 6. mehr dann ein unbeweglicher Scoicus und steinern Mensch seyn? Es hat uns jadiß Sir.c.38. zu thun befohlen: Wein Rind/wann einer stiebt/ so beweine

ihn/und flage ihn/als fen dir groß Lend geschehen.

Ronig David/ein Mann nach dem Herken Gottes / hat uns hierin mit seinem löblichen Exempel vorgeleuchtet / ben der trawrigen Sepultur Abners / darüber er geweinet und gesagt: Gott thue mir dip und das / wo ich Brode oder etwas soste/ ehe die Sonne under gehet: Dann wisset shr nicht / daß auff diesen Tag ein Fürst und Grosser gefallen ist in Israel/2. Sam. 3. v. 30. Warumb solten wir dann nicht auch an unserm ort/mit allen unsers Gnedigen Fürsten und Herrn getrewen Dienern und Underthanen/ trawren und sagen: Wir wissen salbaß heut ein solcher hochloblicher Fürst in Hessen zur Erden bestattet wurd/ der mehr dan sonsten Zausent gewesen/wie die Israeliten von ihrem König

und Beren David fagen/ 2. Sam. 18. v. 3.

Wanns dann nun der Durchleuchtige/Hochgeborne Fürst und Herz/Herz G & D K G/ Landgrafe zu Hessen/Grafe zu Capenelnbogen / Dieh / Ziegenshain/vnd Nidda/ie. vnser Gnediger Fürst und vmb 8. vhr/ Ihrer F. Gu. hochgesthren Herrn Batters / Landgraff LVDWIGEN/hochioblicher Gedächtenüß/hinderlassener Fürstlicher Leichnam/ zu Darmbstadt/ in der Pfarzfrichen Ehristlich vnnd Fürstlich soll zur Erden bestattet werden / mit gegebenem gnedisgen Beschl/ daß diese Christliche Begängnüß Weyland unsere Gnedigen Fürssten vond Herrn/zu leitischuldiger Ehrerzeigung / auch in anderer Ihrer F. Gn. Fürstenthumen / Graffs Herzlichafften / Statten / Flecken / vnnd Dorffern/ vnderthänig und Christlich soll gehalten werden/vnnd also auch hie zu Epstein / Als hat E. L. recht und wol gethan/daß sie an diesem Ort jhre Liche/Gehorsam/ vnd Ehristliche Mitheidigseu/als gegen unsere hohe Oberkeit/in Underthänigskeit zu beweisen/allhier im Rlaghauß/erschienen und zusammen kommen ist.

Nach dem ich aber den Sachen in der Furcht Gottes auff und ab nachges dacht was duch Ihrer F. Gn. zu underthäniger Leht. Ehrerzeigung ich anmels nem wenigen ort vor einen bequemen Biblischen Text an statt einer Christlichen Leichpredigt nühlich außlegen | und erklären mochte | als habe ich mir endlich außgesonnen zu predigen von der berühmbten Regiments Berwaltung deß hochs löblichen Jumzischen Fürsten Jobs auß seinem Such am 29. Cap. als wels cher auch Weyland unsere Gnedigen Fürsten vond Heren Fürstlicher Standt /

Leben und Regierung ein schon loblich Exemplarisch Mufter gewesen.

Es verfassen aber die vorgelesene Regiments Regul vornemlich in sich

2. Puncten.

Im ersten wollen wir horen / von der Gottseligen löblichen Fürstlichen Regierung / welcher Job zu seiner zeit / gegen seine Anderthanen / sich bestissen hat.

Im 2. wieffme Gott der HERR to diese seine geführte Regierung mit als

lerlen Segen reichlich belohnet und vergolten habe.

Hiervon nun etwas nüßliches/henlfames und troffliches zu reden / zu hosern und zu behalten / darzu verlenhe mir und euch der Allmächtige die Gnad und Wifheit seines heiligen Geiftes / Amen.

### Prima Pars.

Menglich nun so behalte E. L. von der Person Jobs/diesen Text desto besset zuverstehen/ daß er nicht ein schlechter gemeiner Mann gewesen/ wie etwan einfeltige Leut dencken mochten/weil von ihme Cap. 2. gelesen wird/daß er in der Aschen gesessen ist/hat sich mit einer Scherben geschabet/ vnd kummerlch geslebet: Dann diß ist von seinem trawrigen Standt zuverstehen/wie Gott seinen Glauben/Gedult/Gebet vnd Standhafftigkeit hat prüfen wollen/da ist er vor der Welt so veracht gewesen/daß seiner sein engen Weib gespottet hat/ja im 30. Cap. seines Bucho klagt vnd sagt er: Jeht lachen mein die jünger sennd dann icht melebe Ritter ich verachtes hatt und let nun mein die jünger sennd dann icht

welche Batter ich verachtet hatte zustellen under meine Schaffhunde.

Sonften aber wird von Mofe Job/in feinem Fürftlichen Wolffande/vnder die Joum zischen Fürsten gezehlet/ wie dann viele under ven Selchrien es das für halten/daß Mofes die Hiftorien Jobs beschrieben / vnnd als ein beglaubter Scribent Canonizirt habe; Innd dann / daß er ein Regent gewesen / erscheinet auß diefem Text/ barin von ime angezeigt wird/baß feine Regierung loblich und Fürftlich gewesen fep. Wie hat er dann nun feine Surftliche Ampteverwaltung! sm Lande Di ben feinen Inderthauen verzichtet? .. Liberando, mit erzetten/ fpricht er: Jeherzeitet den Armen/der da sehrep. Arm vn verlassen ift dirid Sulff bedürfftig ift/ vnnd diefelbe ihme nicht gedeven mag/ wie dann das Armut allente halben gemeiniglich verschufft und verschmeht wird ? Ift das inder Rurflichen Canfley def Jobs/ Da er feibft Prafident gewefin/auch alfo zugange? Rein/fagt er/ick erzettet ben Urmen / ber da schren vmb hulff. Er hat bi Dacht / was ber S. Benft fagt/ Proverb. 21. Wer feine Dhren verftopffet vor dem fehrepen def Ure men/wann der wider ruffen wird/foller nicht erhorce werden. Diebevor hat fich Job fleissig vorgefehen / vnnd feinem Armen Landvolct / darqu fierecht gehabts genedig geholffen.

Zum andern; so hater sein Fürflich Ampt gethan Consolando, mittres sten. Ich halff dem Baisen der feinen Helffer hatte / und er frewet das Herhock Witwen/vers. Zuff der Welt gehets also du / daß wann das Haupt liegt/als dann muffen gemeiniglich Bitwen und Bäysen sedermans Fußtuch senn/nies mandt will shnen helffen unnd sie erfrewen. Aber ich hab Bitwen und Bäysen nicht belendiget/hab shnen trewlich in shren billichmassigen Rlagen zugehöret/sheinen nachmals die Handt gebotten / und bin shr sorgfeltiger Pflegvatier gewesen.

Jestitiam administrando, hat siech bestissen niemand mie unbillichem Proces und Prtheil zubeschweren/sondern in allem hat er per via Juris procediret. Dannspricht er / Gerechtigkeit war mein Reid/daß ich anzoge/wie einen Rock / wond mein Recht/wie einen Fürstlichen Hut / q. d. Wiel under den hohen Hansen meinen/sie sepen zum hertligsten in ihren hohen Aemptern gezieret/wan sie mit jenem Reichen kommen mit kostlichen Rleidern / Sammet und Seiden/ Rkinodien prangen unnd herein gehen / Luc. 16. Wie dann der Reiche darauff sein summum bonum gesehet / Luc. 16. Aber so hab ichs in meiner Regierung nicht gehalten hab wolgewuß / daß ich Erd und Aschenbin. Und es heissel wie Sir. sagt Cap. 10. Was erhebt sich doch die arme Erd: sondern mein Fürstliecher Rock ist gewesen Justita, damit ich unschuldige Personen geschüßt/beschirz met und erlediget habe / mein Fürstlicher Hut aber / darin ich mich hab schawen und Sbertretter zu wolverdienter Straff gezogen/und andern zum abschewzlichen Exempel hab straffenlassen.

4. Sagt Job/daßer sein Fürstlich Ampt gethan/consilium egenis communicando: Ich war deß Blinden Aug/vnd deß Lamen Fuß; Verstehet hierdurch vornemlich die nicht/ so natürlich oder zufelliger weise Blind oder Lahm/sondern durch die Blinden meineter schlechte einseltige Leut/ die jhnen nie selbst vorzustehen oder zurahten wissen. Durch die Lamen versteheter die Leut/ die am Rechten/entweder Armuts oder anderer Vrsachen halben/nicht fort some men können: solchen/will Job sagen/hab ich trewen vnd weisen Raht mitgetheis let/jhnen fort geholffen/daß sie zu ihrem Rechten kommen sind/vnd solches darzumb/weiser gewust/daß sein Derz vnd Gott die Gerechtigseit liebe/vnd hasse gottloß Besen/Psalm.5. daß er auch drewe zu straffen. Darumb so hab er auch allzeit dem Rechten seinen gewöhnlichen Lauff gelassen/vnd darben weder Hoche heit noch Niederträchtigseit der Personen sich hindern lassen / sondern sey richtig durchgangen / habe sich dieses vnnd senes in billichen besügten Sachen anz genommen.

defendendo mit verthäbigen. Dann sprichter / welche Sach ich nicht wuste/
vierforschte ich/vnd zerbrach die Backenzähne des Ungerechten/ vnnd reiß den
Raub auß seinen Zähnen. Es gibt in der weltlichen Regierung nicht einerlen
Controversien/sondern wol zweperlen Streit/als erstlich/was durchs ordentliche
Recht/auss Canssepen und Rahihäusern/ vorgefallene Streitigkeiten hingelegt
und erörtert werden. Darnach fallen auch solche Streitigkeiten etwan vor in
den Regimenten auff Erden/daß mandurch Wehr und Wassen unbillicher Bes
walt widerstandt thun/ unnd sie von sich treiben muß. Von benden redet allhier
Job/unser Journwischer Fürst: Dann was die Streitsachen anlange / welche
auß Geistlichem unnd Weltlichem Recht decidirt werden / in demselben sagt er/
daß er eum summa discretione & circumspecte gehandelt/welche Sach ich
nicht wuste/die erforschte ich/er hat stelssig perpendirt judicii humani instrmitatem dannes heist ja/oculi plus vident, quam oculus.

Demnach nun/wann inseiner Regierung etwas wichtiges ist vorgefallen/
hat er mit der definitiva lententia nicht geeplet/nicht inconsiderate judiciret
vod gevetheilt/er hat nicht allein alle circumstantias fleisig ponderirt vod ers
wogen/sondern auch mit verständigen Richtern vond Dienern sich besprochen/
auch ihr bedencken eingenommen / damit er/ der Regent/nicht allein hierben ein
ohnverzucktes Gewissen behielte/sondern manniglich nach recht und Willichseit
voder Zugen gangen wärde. Das meinet Job / wann er sagt / welche Gach ich

nicht verstundt/ die erforschie ich.

Belangetaber nun das Schwert und Fürstenrecht / davon spricht Job als so: Ich zerbrach die Backenzähne des Ungerechten / und reiß den Raub auß ihs ren Zähnen. Job redet allhie nicht von ohnnötigen selbst angemasten Kriegen/ fondern von abwendung unbillicher Gewalt / wann einer nicht länger friede has ben kan/als sein Nachbar will / sondern auffrührische Leut sich ausswerffen/ das Batterlandt zuverderben/ und mit Heeres krafft zuverwüssen / Weibe und Rinz der zu schänden/alles zurauben: Wie hat sich hierben dann der Fürstliche Resigent Job verhalten. Sperfagt / erhab solchen Bestien und Räubern sich wis der sett i ihnen nervos gerendorum bellorum die Backenzähne außgebroz chen/irer Gewalt widerstand gethan/und ihnen den Raub auß den Rachen

gerissen/dann es heissetsas vætibi qui spolias, quia spoliaberis, Esazz va.

### Loci Communes.

Slan / das ift die lobliche Regiments Berwaltung deß Joumwischen Fürsten Jobs gewesen. Worzu soll vns dieselbe nun dienen ? 1. Zur Information und Anderzicht / daß nemlich unfer HERR Gott an bem Standt der Weltlichen Dberfeit ein anediges wolgefallen trage. Dann fonst wurde der Hear Gott diese herrliche angehörte Regenten- Tugenden deß-Fürsten Jobs nicht/zum Exempel der Nachfolge/habenlaffen annotiren vnnd Solte Gottein Miffallen / wie die Widertauffer / am Standt der Weltlichen Dberkeit tragen? er ift ja dieses Stands erster Anfenger unnd Stiffter gewesen/Genes. Der Prophet Samuel sagtzu Saul / der Hert habeihn gefucht/daßer ein Fürst vber fein Bold fenn foll /2. Sam. 19. Daniel Fagtzum König Nebucadnezar / Gott vom Himmel gebe Königreich / Macht Sterck ond Chre ond der fences der Ronige abe und einfekel Dan. 2. Durch den Herten regieren die Konige/ und festen die Rahtsherten das Recht | Proverb. 8. Daher auch Paulus fagt an die Romer am 13. Jederman fen underthan der De berkeit/die Gewalt vberihn hat/ dann es ift feine Dberkeit/ ohne von Gott. Welches so gewiß ist daßes auch & Send Homerus ex lumine natura gewust/da er faat: Tiund on dies est, à love sunt reges, Gott sett die Ronige den Bolefern filr. Christus bestättiget selbst den Standt der Oberkeit in dem er ben Roll vor sich und Detrum außrichtet/Matth.17.0.25. Er befiehlt auch / daß man dem Rays fer gebelwas deß Ranfer's fenel Matth. 22. v. 21. vnd Matth. 20. Luc. 22. v. 25. Die Weltlichen Rurften herzschen/vnd die Machtige vnta ihnen haben Gewalt: vnd Paulus fagt/regieret jemand/ fo fener fleiffig: Ind warumb folte Gottan den Regenten kein wolgefallen habeter laft ja durch sein außerwehlt Ruftzeug/ Daus fum/ befehlen/daß man foll vor die Ronige und Dberfeit Gebet unnd Danckfaz gung thun/1. Tim. 2. v.2.

Indiesem Standt haben/ Geliebte/ loblich regieret Joseph in Egypten/ Moses ben den Rindern Ifrael/in Egypten vand in der Büsten 40. Jahr lang. Josua/ successor Mosis/der sie durch den Jordan geführet / vand das gelobte Land unter sie außgetheilet/ Josux 3. & in seq. cap. Samuel hat soldblich regier ret/ daß er mit allen ehren sein Richterlich Ampt hat auffgegeben / vand gesagt/ habe ich auch/ 2c. 1. Sam. 12. v. 2. vand 3. David Psal. 101. Histias 2. Reg. 18. 2. Ehron. 29. Josias 2. Reg. 22. der Hauptmann zu Capernaum/Constantinus

M. Theodo. 1. & 2. Grat. Carol. M. vnd andere mehr.

Usus.

Num. 16.

Diese mussen wir behalten wider die Widertauffer/ vnd andere Auffrühe rer/ welche der ordentlichen hohen Oberkeit/sonach Gottes Willen erwehlet/geströnet/ vnd bestättiget ist/sich widersein/vnd des wegen zu sederzeit gewaltig gesstrafft/vnd mit sehrecken zu grundt gangen sind. Hat nicht Gott gewaltig gesstrafft die Auffrührischen/Corah/Dathan/vnd Abiram mit shren Rottgesellend den Röniglichen Sohn Absalom/vnd die hierzu rath vnd that gegeben/2. Sam. 18. auch Thomam Münkern? vide 1. part. Chron. Curzi pag. 276. Sehet/soschecklich lest Gott die vmbkommen/welche anseiner Dronung/vnd hochgessehten Ständen sich vergreiffen: Darumb sobleibte darben: Omnis anima subditasit potestatibus supereminentibus, Rom. 13.

2. Weilich denn nun gehörter massen authoritatem Magistratus politici, das hohe Unsehen der Weltlichen Oberfeit/auß Grundt H. Göttlicher Schrifft/erwiesen/vnd dargethan habe/ soist nun hierauff die Frag/wie die Deberfeiten/sie senn Ränser/König/Chur-Fürsten/Grafen/Frenherm/Edelleuch/

Gratts

Statthalter | Rathe | Cankler | vond alle vornehme Beampten und Befehlehaber fich verhalten follen? Hierzu haben wir nun zu einem schönen eremplarischen Borbild und Muster den Job | unsern Jdumzischen Fürsten | der das Lob hat in der Bibel | daß er sein Fürst gewesen im Land Bk | schlecht unnd recht | Gottes förchtig | und der das bose gemitten | Job. c. 1. v. 1. vnd 2. Des herrlichen denct würdigen Lobs | so diese hohe Fürstliche Person hinder sich gelassen. Salomo sagt cap. 10. Proverb. das Gedächtnuß des Gerechten bleibtim Segen | aber der Gottlosen Name wird verwesen.

Darnach so hat Job erstlich sein Fürstlich Ampt darin erwiesen/ subditis in vera pietate prelucendo, daßer im wahren Gottesdienst seinen Anderthas nen herrlich hat vorgeleuchtet/er hat gethan was Gott/nach seinem Wort vnnd heiligen Willen/ist wolgefällig gewesen/er hat sein Wort geliebet/steissig im Ges schuch gelesen/wie Moses Königen und Fürsten Deut. 17. c. befohlen. Er ist Custos 1. & 2. tabulælegis divinæ gewesen/danner hat das böse gemitten / den Sohn Gottes hat er gefüsset/ps. 2. Ja also hat er isn/ in seinem höchsten Creuk unnd Noth/gefüsset/ daßer sagt siducialiter, Ich weiß/daß mein Erlöser lebt. 10b. 19. cap. Er ist ein Psleger der Kirchen Gottes gewesen/nach dem Spruch Esa. 49. And dem Exempel Job ist hierin nachgesolget David/der da ein Sanctuarium Gott du ehren / vnnd den Gottesdienst zu befördern dem Wolck erbawet / wie hernach Salomo den herrlichen Tempel erbawet / welchen er selbst herrlich oonsecrirt vnd eingewehet/1. Reg. 8. c.

Bas follich fagen von Constantino M. Carolo M. vnd andern mehr? Dwie felig ist der Regent/der also pon Gott und seinem Wort Tag und Nacht redet/der ist wie ein Baum gepflanket an den Wasserbachen / der seine Frucht bringet zu seiner zeit/20. Pfal. 2. Aber die Guttlosen sollen wie Tyrannen zu

grund gehen/Pfal.82.

Wienun Job sein Amptgethan in der Kirchen/ subditis in verä pietate prælucendo, also hat ers auch mitewigem immerwehrenden Lob auff seiner Fürstlichen Cankley verzichtet/ da er selbst Præsident und Oberster Richter mit gewesen/ damit sa niemandt mit unbillichen Sentenken und Vrtheilen gravirc und beschwertwurde. Auff seiner Cankley hat er sein Amptwerzicht/pauperem liberando, daß er die/ so von andern wider die Billigkeit sind beschweret worden/ und aber in solcher Armen vermögen nicht gewesen/ das Recht mit ihren Widere sachern außzusühren/denen hat er ex officio Fürstlich die Hand gebotten / und ihnen geholffen / darzu sie recht gehabt. Daher im Buch der Weißheit die hohe Oberseit Amptleutedeß Reichs Gottes genent werden/ Sap. 5. Wol nun dem/der sich des Ourstigen annimpt / des will sich der Herz widerumb erbarz men/vndish erquicken/ Psal. 41. v. 1. 2. 3. 4.

2. Unser Joumæischer Fürst hat sein Ampt gethan Consolando pupillos & viduas. Dann sagt er/ Ich halff dem Wähsen/der keinen Erost hatte/ wond erfrewete das Herk der Witwen / vnd war ein Vatter der Armen. Ist eine woberauß stattliche lobwürdige Regenten Eugent / welche er noch besser herauß streichet cap. 31. Habeich semand sehen umbkommen/daßer kein Kleyd hatte/vnd den Armen ohne Decken gehen lassen ? q. d. das sole mir von Herken leyd seyn !

und Gotthats verbotten.

Wohater diß der Zberkeit verbotten? Erod. 22. Ihr solt keine Witwen noch Wähfen beleidigen/wirstu sie beleidigen/so werden sie zu mir schrepen / vnd ich werde shr schrepenerhören/ so wird mein Zorn ergrimmen / daß ich euch mit dem Schwert tödte/vnd ewere Weiber sollen Witwen/vnd ewere Rinder Bäys sen wers

146 XVI. V. Concio exequialis M. Reinhardi Breidenbachii

sen werden/dann dadurch einer sündiget / damit soll er wider gestrafft werden / Sap.11. Halt dich aber gegen die Wänsen wie ein Vatter/vnd gegen ihre Mutster wie ein Haußherz/ sowirstu senn / wie ein Sohn deß Allerhochsten / vnnd er

wird dich lieber haben/dann dich deine Mutter hat/ Sir. 4.c. v. 10.

Hat Job sein Fürstlich Ampt zum Exempel der Oberfeit verrichtet justitiam administrando, daßer das Recht manutenirt, unnd was das Recht einem jeden geben hat/exequirn und vollziehen laffen/welches er ihm vor ein fons derliche Ehr und Ruhm achtet/in dem er fagt: Gerechtigkeit war mein Rlend ! welches ich anzog wie einen Rock / vnnd mein Recht war ein Fürstlicher Hut. Sich mit Purpur / foftlichem Leinwat / Sammet / vnnd Seiden flenden / bas thuts vor Gott nicht/dann wie hierinnen der reiche Mann prangete / ward er in die Helle begraben/daß prächtige Ronigliche Rlend Derodis hats auch nicht ges than/ dann wie er damit vor dem Bolck prangete/warder von einem Engel ges fchlagen/vnd von Leufen gefreffen/ barumb bag er die Ehrenicht Gott gab/ Act. 12.v. 21.22. vnd 23. Die Inbarmhernigfeit vnnd Angerechtigfeit Pharaonis, damit er tyrannifirt und pranget/ wider die Rinder Ifrael/ gefiel Gott auch nit: Was folls dann vor ein Rlend fenn? Gerechtigkeit war mein Hut/ ic. in diesem Rlend hat auch mit Chren pravire David/Pf. 101. da er fagt: Ich handele vors fichtig | vnd nehme mir feinebofe Sache vor | die Berleumbder vnnd Lugener be: Stehen nicht vor mir: Mit einem solchen Klend will Jethro/daß Mosis Mitbe ampten follen angethan fenn/daer fagt: Sihe bich omb/onter allen Wolckern/ nach redlichen Leuten/ die Gott fürchten/warhafftig/ und dem Geiß feind fent/ Erod. 18. And Josaphat sagt daher zu seinen Rathen/2. Paralip. 19. Ihr Riche ter/fehet zu/was ihr thut: Aber lender Gott/heutiges tages wird folcher Sam= met und Seiden/an Berzen Höffen/am meiften ben etlichen geliebt und geehret! von welchen gesagt wird :

Agmenadulandum media proceditabaula.

Habt aber/fagt das Buch der Weißheit cap. 1. vnd 6. Gerechtigkeit lieb / vnd dencket/daß der Herzheisfen kan / Sap. 1. Aber Bugerechtigkeit verwüsset alle Land/vnd boß Leben stürket die Stüele der Gewaltigen/Sap. 6. Demnach follen die Regenten beten auß dem Pfal. 25. He R R auff dieh trawe ich / lepte enich auff ebenem Weg/vnd indeiner Warheit / denn du bist der Gott / der mit

hilffe.

Es hat auch Jobsein Rurstlich Umpt verzichtet subditis salutaria consilia communicando, daß er seinen Bnderthanen/sampt seinen Rahten/ enit vernünfftigem Raht hat bengewohnet / vnnd mitheylen laffen / dann fpricht er: Ich war deß blinden Aug / vnnd deß Lamen Auß i dann gleich wie & Dit der Herrden Menschen die Augen nit in die Ruffe / sondern ins Haupt gefest / also folle billich die/ welche das Haupt find/mehr fehen und verstehen/dann andere ges ringe und gemeine Leut. Damit aber ein Magistrat weife / vernünfftig/erfahren und den Underthanen zu rahten dienlich sep/ fo foll vor allen dingen ein Regent vber alle ding Gott forchten. Dann die Gottesforcht ift ein anfang der Weißs heit: fleissig in der Bibel lesen/darin forschen / so wird Gott hierzu Gnad verleps hen. Wöllen die Fürsten und Deren weißlich rathen/follen fie felbst in der Jugent die Jura fludiren/vnd Schulen auffrichten / vnd Kurstlich manuteniren / damit gelehrte Leute darinnen aufferzogen werden/die fonne hernach def blinden Augl und des lahmen Auf sen/ vand billich regieren/ dann ein Herz/ er sen so weise / so flug er wolle/foll er ihm nicht allein trawen / wehe aber dem Lande / def Rurffein Rindist/vnnd deß Kürsten früe essen/wol aber dem Lande deß König Edelist Gal.

Eccl. c. 10. Die hie mit Job fagen/ welche Sache ich nicht verstunde/ die forschte ich: dann man foll ander vernunfftiger Leut bedencken auch gerne mit anhoren/

und demfelbigen folgen.

Wolan wir haben jekunder gehoret und gelernet/daß einem frommen Regenten gebühre/zu friedens Zeiten mit heilfamen Raht/ Schukond Schirm feinen Underehanen benzuwohnen: Wie foll er fich aber verhalten / wann Rrieg und Unfrieden vorhanden/ da foll er fein Ampt thun defendendo, fie wider of: fentliche unbilliche Gewalt verthedigen. Dann Job fagt allhier/daß er die Bas Bengahne def vnæerechten hab zubrochen/ vnd den Raub auf feinen Bahnen ace riffen/dann ein Dberkeit traat das Schwert nicht ombfonft / fie foll fein emres cherin/zur Straff vber den / fo bofes thut / vnnd Jerem. fagt Cap. 48. verfluche sen/der fein Schwert auffhelt/daß nicht Blut vergieffe: Zwarhohe Votentaten/ find febuldig Friede mitjederman zuhalten / foviel an ihnen ift/ vnd follen nicht vrfach geben zu Rrieg und Blutvergieffen / wan aber andere uns den lieben Frie, den nicht gonnen/vnd gute Wort ben einer guten Sach nicht helffen wollen/sons dern furg omb mit onbilliger Gewalt ons zugesett wird/ als dann fan Gott wol leiden/ daß man beneben vorhergehender herklicher Antuffung feines Namens! folcher unbillichen Gewalt begegnet / Gerecht unnd Gerechtigkeit zuerhaltene Amb diefer vrfach willen hat der Konig Alphonfus in feinem Wapen ein Des lican geführt/daben gefdrieben stundt: pro lege & pro grege, dann gleich wie der Pelicanomb feiner Jungen willen fein Blut vergeuft / auf feiner Bruft/ und fie damit wider lebendig macht / wann fie von der Schlangen gerodtet were den/alfo sep er auch ben seinen Inverthanen berent Leib vnnd Leben zu magen. Der Margaraffichafft Landsberg ander Dber Wapen ift gewesen/einschware Ber Dahn / mit vberguldeten Suffen und Schnabel / Dardurch er feinen Rurften hat erinnern follen / daß gleich wie ein Hahn deß Morgens zu rechter zeit ero wacht/lest ihm auch auff seiner Misten nichts nehmen / also follen auch Rursten der rechten zeit wahrnemen/fleistig Auffsicht auffihr Landt und Leut haben/und ihmenichts mit unbilliger Gewalt nehmen laffen.

Ofiris der Gapptische Ronig hat einen Hundt in seinem Waven gehabt! daßer fich allzeit darben erinnerte/fein Ampt weref daßer allzeit ober der Gereche tigkeit halten folte. Dann ein hundt ist ein guter haufwächter/ er melbet die Diebeler früret das Wildt außler helt trewlich ben seinem Herm also foll auch ein Dberkeit fleiffig aufffehen/daßein feder in feinen vier Doften ficher fein mos ge/vnnd daß fein Dieb/Rauber/Frenbeuter gedultet/ vnd Wilde unbendige Leue aufgerottet werden/dann daher wird in dem Griechischen ein Ronig Balineus q. Ba Cis & nas genanti ein Ronig oder Dberfeit foll fein ein Grundreste oder Seule aller deren/die Zuflucht zu ihnen suchen/ die fich ihrer troften va fich auff fie fteme ren. Weil aber ein folche lobliche Regimentsverwaltung zu volnführen nicht in Menschlichen frafften stehet/ Jerem. 10. Cap. So wollen die Regenten taglich auf dem Buch der Weifheit Cap. g. v. 7. andachtig beten: Du Gott haft mich erwehlet zum Ronige/voer dein Bolit/vnd zum Richter vber deine Gohne und Tochter. Sende mir deine Weißheit herab von deinem heiligen himmel/vnnd auß bem Thron beiner Herzligkeit/fende fie/daß fie ben mir fen / vnd mit mir arz berecloafich erkennelwas dir wolaefallel dann fie weiß alles | und verstehets vud lafifie mich lenten in meinen Wereken massiglich | vnd mich behüten durch ihre Hereligfeit. Go werden dir meine Werck angenehm fenn / und werde bein Bolck rechtrichten / vnnd wirdig fein deß Throns meines Batters. Gnug vom erften

Duncten.

# Das ander Theyl.

Eildann nun der Joumæische Fürst Job so löblich vand gottselig res giert hat/ fo ift nunhierauff fure 2. die Frage / wie ihme bann Gott feis ne Regenten Tugenten belohnet vnnd vergolten habe ? Bang herelich und mit reichem Segen/wie wir horen wollen; Db aber nun Job wol were werth gewesen/daß/wie er seine Surftliche Regierung loblich hatte angefangen / er fie auch alfo hinauß geführet hette / jedoch weiles heift / der Gerechte muß viel leis den/aber der Hom filftism auß dem allem / Pfalm. 34. Sohat Job auch nicht wenigl ou bewerung | und prufung feines Glaubens | Gedult/und Stands haffeigfeit/fondern viel viel leiden und verlieren muffen/ Job z. Cap. Biewolfhm Gott alles hernacher nova felicitate doppel vergolten hat. Dann benen / Die Gott lieben/mußes alles zum besten dienen/Roman. 8. Wiefind ihme dann seine Rurffliche erwiesene treme Dienfte vergolten worden ? Opulentia, mit Reiche " thumb / Gutern vnnd groffer Nahrung : Dann fprichter / meine Saat gieng wauffam Waffer/ond der Thambleib vber meiner Ernde/q.d. Das weiß feder? man/daß die Morgenlandische Orter / da ich regiere / heiß und trucken sind/daß Die obermässige Die und Sonnenschein die Frucht des Feldes leichelich kan vers derben/fo hat doch & Dit federzeit meinem Lande guten geschlachten Regen / zu rechterzeit geben/ daß ich sederzeit ein oberauft reiche Ernde/von allerlen Getreid und Frucht/bekommen/daß wo ich hingesehen und hingegriffen / alles die gnils ge/Riften/Raften/ Speicher/ und Reller voll gewesen / nicht allein vor mich und Die meinigen/fondern auch vor die Armen unnd Durffligen. Golche Reiche find auch acwesen Abraham/Moses/David/Salomo, welchem insonderheit Gots feine hochweise Ronigliche Regierung also vergolten/daß man Bold und Gilber wie Erk und Stein geachtet. Er hat in seiner täglichen hoffhaltung muffen has 2. Reg. 4. ben 20. genieste Kinder/hundert Schaff außgenommen Rehe und Gemsen/zc.

Runfolche promptuaria plena gont onfer HERR Gott den Regenten herflich wolfer gibt sie auch gerne / wann sie ihn fürchten / das Herk nicht dran hangen/ond zum Goloflumpen nicht sagen / du bist mein Trost / Job. 31. Cap.

Dififf die erfte Regimentsbelohnung des Jobs gewesen.

Der ander Regiments: Segen Jobs ist gewesen principalis potentia, , dann spricht er/ meine Herligkeiternewert sich immer an mir/ vnd mein Bogen , bessert sich in meiner Hand. Durch den Bogen versteheter Macht vnd Gewalts hiemit anzuzeigen/daßihn Gott nit allein mit großem Reichthum sondern auch mit mehr Land vnd Leute gesegnet/dadurch seine Fürstliche Authoritet vnd Herzeligseit/je mehr von tag zu tag imerzu größer ben den Underthanen/and andern mehr/worden sepn/wie dann auch also Gott der Herz den Joseph/ Mosen/Dapvid / Salomo / Ezechiam/Josiam herdich magnificiet, vnd geoff gemacht hat.

3. Die dritte Regimentebelohnungist lapientia: Daßisn GDitmit hoher Fürstlicher Weißheit vor andern gezieres hat / davon/sagt Job/sep es some enen/wann hohe wichtige Sachen vorgefallen / sept man seines Rahts so begitze rig gewesen/ wie das erlechte Erdreich von der Sonnenhist eines küslen liedlichen

Abendregens.

4. Seinevierdte Regimentsbelohnung ift gewesen / reverentia & obfervantia populi, daßer ben seinen Underthanen in folche underthänige Obserwanken gewesen / daß wann er in einer sehweren Sach sein bedencken eröffnet/
oder sonsten ein befehl gegeben / haben sie denselben der Würde und Wichtigkeit
gehalten/daßsie nichts dargegen replieren wollen oder konnen/ fondern bekennen
mussen

muffen/ daß ermit seiner Mennung richtig jum Ziel geschoffen/ vnd die momé-

ta causa weißlich von ihme ponderirt und erwogen worden seven.

Die fünffte Regimentebelohnung Jobs ift gewesen / oblequentia populi, dann sagter/Wannich mit ihnen lachete / wurden sie nicht zu fühn dar/ce auff/ und das Liecht meines Angesichts machte mich nicht geringer. ich zu ihren Geschäfften wolte kommen/must ich oben ansisen / und wohnet uns. der ihnen/wie ein Ronig under Rriegoknechten. Er hat so viel sagen wollen/man? ... cher Regent helts darfür/er konnenicht regieren / er konne keinen Gehorfam has ben/er schnarche und voche dann/fluche/ schwere und sehe sawer / mochte sonsten ben den Anderthanen in verachtung kommen; Aber das habe er nicht gethan/ex habe sich beneben gebürlichem ernst / vnnd Kurstlicher Reputation auch offte mahle mit geringeren Stande Dersonen ergebet/va frolich gemacht/vud durch feine Rurftliche Humanitet wind Freundlichkeit habe niemandt zur Frechheit vnnd Bugehorfam sich wider ihn gebraucht / fondern guten underschend wissen zuhalten/sie haben ihn hierdurch je mehr und mehr in gröffern Ehren gehalten/ der gestalt/daß so offeer zu verrichtung ihrer Geschäfft kommen wöllen/er oben anfigen muffen/vnd ihme andere nicht Ehr fen erzenat worden/ ale Rriegefnecht fhren Obristen und Herzen zu ehren und zu farchten pflegen.

#### Loci Communes.

Dlan daß Gott der Herz dem Joumaischen Rürsten Job seinelobe Sliche Gottselige Regimenteverwaltung/gehorter maffen/mit respect, Rürftlicher Weißheit/vnd reputation ben seinen Buderthanen belohe net hat/darben haben wir ins gemein diefe Lehr zu behalten/ daß die Gottfeligkeit nun fen zu allen bingen/1. Tim. 4. Die Gerechten werden ewiglich leben/vnd der HErrift ihr Lohn/und ber Höchste sorget für sie/ darumb werden sie empfangen ein hertliches Reich/vnd eine schone Erone/von der Hand deft Derzen/der Detz wird fie mit feiner Rechten beschirmen/vnd mit feinem Urm verthäbigen/ein heis lig Leben foll belohnet werden/ vnnb vnftraffliche Geelen follen ihre Ehre haben / Sopredigit nun den Gerechten / daß fie es werden gut has Say.2. und s.cap. ben/daß fie werden die Prüchte ihrer Werckeffen / wie diß mit Exempeln beiliger Schrifft konte erwießen werden. Enfolast ons auch nun trem senn/ein seder in feinem Beruff/sowerden wir auch / wonicht hier / doch dort am Jungsten Zag horen: En dugetrewer Anecht/ en du getrewe Magd/ biffu in wenigem trew gewefen/ du folt nun vber viel gefeht werden/ gehe ein in die Frewde deines HET? ren/ Matth.25.c.

Lernen wir/daß es für eine hohe Gnad und Segen Gottes zu halten seh/ wanneiner seine Nahrung und Außkommen/zu seinem Stand/reichlich und uber flüssig hat/dann Gott ists/ der dem Job eine reiche Erndebeschert / und ihm seine Saat vollsommlich gerathen lassen/Gottes Gnad und Segen ists gewes sen/daß er ihm beschert hat zu seiner Fürstlichen Regierung 14000. Schaff / 6000. Camel/tausene Joch Dehlen/ und tausent Esel. Gottes Segen ists ges wesen/daß er ihn hatlassen leben 1400. Jahr / daß er hat geschen Fürstliche Kinsder und Kindes Kinder/ und ist endlich gestorben/alt und lebens fat / Job. 42. Er ist aber nicht allein reich von Gut/ sondern auch reich von Ehren gewesen/ seine Herrligkeit hat sich simmer ernewert/ er ist nicht allein Magnisie entissimus, sonz dern auch Porentissimus, mächtig von Land unnd Leuten gewesen/ dann sein Gogen hat sich gebessert im seiner Hand/und er ist von tag zu tag von Land unnd Leuten reicher worden/ Er ist nicht allein Potentissimus ein mächtiger/ sondern

XVI. V. Concio exequialis M. Reinhardi Breidenbachii auch Sapientiffimus Princeps gewesen/ man horte mir zu/ vnnd sie schwiegen/ pnd warteten auff meinen Rath/ nach meinen Worten redet niemand mehr/vnd meine Reden troffen auff fie/ fiewarteten auff meine Confilia, wie auff den Res gen/ond fperieten fhren Mund auff. Er ift nicht allein Sapientiffimus, ein hochweifer verftandiger/fondern auch Clementiffimus Princeps, ein Rurftlis cher mitleidender Dert gewesen/ und fie getroftet/wann fie Lend getragen: Richt allein Clementissimus, ein Fried: fondern auch Reverendistimus, ein hoch. geehrter Burft gemefen/ wannich zu ihren Geschafften wolte fommen / fo mufte ich oben an figen/vnd wohnete unter ihnen/ wie ein Ronig unter den Rriegefneche ten/ diefes find nun an vnferm Joumaifchen Gurften nicht tituli verbales. blof fe Wort titel fondern reales tituli , die in allem ihme mit der That vand Wars heit haben fonnen bengelegt / von ihme prædicirt, vand gerühmet werden. Der Fürftliche hut Jobs von lauter Perlen vnnd Tugenten auf Gottes Wort ge-Reckt und gecronet/ift herrlicher gemefen als die Crone/welche der gemaltige Mos narch Ahalverus, ein Bert vber 127. Fürftenthumb/feiner Roniglichen Ge mahlinder Efther auffgesett Efth. cap. 8. Berelicher ift gewesen der Fürftliche Hut Jobs/ darin er mit ehren bravirt / als die Erone / welche der Ronig David pom Daupt def Ronige der Ammoniter nam / dafi die hatte ein Centner Gold/ welche unfere Belte macht 230000. Bingerische Ducaten/ohne die Edelgeflein/ fo nicht gewiegen find. Ja herelicher vnnd trofflicher ift diefer Fürftliche Sut Jobs als die aller zierlich fle und herrlich fle Eron def Ronigs Salomonis 1. Par. 26. dann fene Efther / Davidernd Galomons Eron die find lang vergangen / aber die Regenten Eugenten onfers Joumwischen Fürstens Jobs / Die bleiben

Nicht allein aber ist Job ein solcher loblicher Regent gewesen / sondern auch Joseph / David / Salomo / Exchas / Josias / Josaphae/wie auch im Newen Testament Constantinus M. Theodosius, Gratianus, Carolus M. dund andere mehr / welche also regirt / daß sie es vor Gott vand Menschen ein Ruhm gehabt / drumb jhr Lob diß an Jungsien Tag bleiben wird. Daher vers mahnet Sir. c. 44. Last vas loben die berühmbte Leut / vad vassere Batter nacht einander / vielherzlicher Ding hat der Herz ben jhnen gethan von anfang durch seine grosse Macht sie haben ihre Ronigreiche wol regieret / vad lobliche Thaten gethan sie haben weißlich gerathen vad geweissaget/sie haben Land vand Leut res gieret mit Rath vad Verstand der Schrifft/sie sind auch reich gewesen / vand haben grosse Güter gehabt / vand im Friede regieret / weil sie gelebt vand gewesen sind/sie haben ehrliche Namen hinder sich gelassen / was sihren willen sind sihre Rinds Rinder simmer für und für blieben / vand sip Lob wird nicht untergehen / sie sind im Fried begraben / aber sihr Namelebt ewiglich/die Leutereden von shrer Weißheit/

und werden in der Rirchen Gottes bif an Jungfien Tag geehret unnd gerühmet

vnd die Gemeine verfundiget ihr Lob.

Ulus.

werden.

Bie ists aber dem Tyrannischen Pharao gangen I der die Kindlein der Hebreer in der Geburt erwürgen I vand wie Junge Hunde ins Wasser werssen lassen Weger mit sehrecken zu Grundt gangen. Wie ists dem unbarmhernigen Rehabeam gangen/welcher den Kindern Ifrael ließ sagen I als sie umb linderung ihrer gravaminum undershänigst basten I mein Watter hat euch das Joch sehwer auffgeladen I ich wils euch noch schwerer machen/mein Watter hat euch mit Peitschen gezüchtiget/ich will euch mit Scorpionen züchtigen/mein kleinster Finger soll euch dießer sein/als meines Watters Leib? Epdarauff sind zehen Fürstliche Stämme von ihm abgefallen

bie er nimmer hat an sich bringen konnen / welchem Anheil aber er mit einer gestinden Antwort hette konnen zuvor kommen. Wo sind die Eprannischen Besstien Herodes/wodie ohnmenschlichen Bestien Nero, Caligula, Domitianus, Decius, Julianus? Sie sind auss schlipsferige gescht/wömit ewiger Schmach zu grundt gangen/Psal. 73. Dann es bleibt darben/was im Buch der Weißsheit Cap. 6. v. 7. geschrieben sieht: Potentes potenter tormenta patientur, die Gewaltigen werden gewaltig gestrafft werden / dann wie gradus gloriæ im Himmel sind under den Auserwehlten/1. Cor. 15. also auch gradus pænarum under den Berdampten/Joh. 19. Cap.

Dieses soll nun Gottseligen Regenten / Erstlich / zur Lehr unnd Understicht dienen / daß wann sie auch in jhren Regimenten auff Erden wöllen Glück und Segen vor Gott zugewarten haben/daß sie als dann vor allen dingen gottes förchtig sepen/ und das bosemeiden / daß sie trossen / die da leid tragen / follen sein deß Lamen Juß/ deß blinden Aug/vnd wessen sie siehnicht verstehen/barnach solsten sie forschen/ und ihren Underthanen wider offentlichen Gewalt Schuß halsten / und diese Fürstliche verzichtungen fliessen alle her ex fonce pietatis, auß

dem Brunnen der Gottfeligkeit/die nuhiftzu allen dingen.

2. Soll diefer Unterricht auch frommen Regenten zum herelichen Eroft dienen/daß wann sie in allem in ber forcht Gottes herein gehen und regieren/daß ihnen dann unfer Herr Gott ihre Regimentsverwaltung will mit reichem Se gen belohnen und vergelten/wie dann Job widerfahren. Er will fiefeanen/daß fie follen gluckfelig fein in choro, foro & toro : Daß fie haben follen reine und mole bestelte Kirchen/glückselige bochweise trewe Rahte vand Diener/ er will ihnen bes feberen junge frische Delpflanklein / dardurch ihr Chriftliche Geschlecht unnd Nam foll fortgepflankt werden/ in Summa/Gott will ihnen geben die optata Tertulliani, als nemlich / vitam diuturnam, principatum felicem, administrationem inculpatam, domum sempertutam, senatu sidelem, populum probu, fortes exercitus contra inimicos Christi, Ecclesia quietam & pacatam, tempora pura, ab hæresibus secura, & tandem felicitatem illam æternam in coelis repositam: Das ift/ Gott wird folchen Regenten geben/ ges fundheit und langes Leben/ein gluckfeliges Rurftenthumb/eine unftraffliche Res gierung/ein schones festes Hauß/ treme Rabte und Diener / fromme gehorsame Anderthanen/flarcke Mannhaffte Helden und Soldaten / unverzagte Soldas ten wider die Reinde unfers Deren Christi/ruhige Rirchen/ vor allem Vrethumb und Rekeren gesichert/und endlich die unverwelchte Eron der Gerechtigkeit unnd ewigen Seliafeit / darzu der barmhernige getrewe Gott/ Batter Sohn und S. Geift / allen Bottseligen Regenten vnnb frommen gehorsamen Inderthanen anedig und Vatterlich verhelffen wolle/Umen.

Hierauffsind die Personalien verlesen/ vund mit fernerm Gebet beschlos

fen worden.





#### XVII.

SEXTA CONCIO EXEQUIALIS,

# Gehalten in der Fürstlichen Soff Capell zu Bug, bach von M. Martino Helvico, Hoffpredigern daselbst.

ANNO: HeV! passIM VLtrICI terret Bellona flagello, Nos patroCinio Christe tVere tVo!

TEXTUS 2. Cor. 5.

Cirwissenaber/so unser Irivisch Hauß dieser Huttenger= brochen wird / daß wir einen Baw haben von Gotterbawet/ein Hauß nicht mit Hånden gemacht / das ewig ift im himmel. Und ober demfelben sehnen wir ons auch nach onfer Behausung/die vom Himmelist/ vnd vus verlanget/daß wir damit vberkleidet werden/ so doch/wowir bekleidet/ vnnd nicht Dann dieweil wir in der Hütten sind/ bloß erfunden werden. fehnen wir uns und sind beschweret/Sintemal wir wolten lieber nicht entfleidet/sondern vberfleidet werden/auff daß das fterblithe wurde verschlungen von dem Leben. Der vins aber zu demfelben bereitet/dasift Gott/der vns das Pfande den Beifigegeben hat. Wir sind aber getroft allezeit/vnd wissen/ daß diesweil wir im Leibewohnen sowallen wir dem HERREN. Dann wir wans delnim Glauben/vnd nicht im schawen. Wir sind aber getroft/ ond haben vielmehr luft auffer dem Leibezuwallen und daheim au sein ben dem Herm. Darumb fleiffigen wir ons auch wir sind daheim oder wallen/daß wir ihme wolgefallen.

### Exordium.

A consuetudine Piorum.

In genere.

Ther andern Exempeln der lieben Heiligen Gottes / Geliebte im Herm Ehrifto / sons in der Schriffizur Lehr auffgezeichnet sind / finden wit auch dieses: Daß sie ihre Todten/welche im Glauben an ben Honnen wit Auch dieses: Daß sie ihre Todten/welche im Glauben an ben Honnen wit Messiam / vand in der Hosfnung deß künsftigen ewigen Lebens / selig von dieser Welt abgeschieden sind/ehrlich zur Erden bestatter / vand ober sie bitterlich geflasget und geweinet haben. Wie eine solche Klag vand Leichbegängnuß angestellet hat seiner lieben Hauß Chr/der Ermutter Sara / der grosse Patriarch Abrasham/Genes. Item der Erwatter Jacob seiner lieben Rasel / vand getrewen Kinder Ammender Debora / Genes. 35. Unad ihm selbst hernach von seinen Sohnen widerfahren ist denen der König Pharao in Egypten seine stärnembste Diener mit gegeben/ daß sie sprem Batter die leite Ehre erzenget / und die Leiche ins gelobte Landt bis über den Jordan begleitet haben / da sie ein so grosse Rlage anges

anaestellet/ daß hernach auch der Dreeinen evaen Namen davon befommen/ond ber Cappter flage ift genennet worden/Gen. 50. Sonderlich aber ift das Bolck in Specie. hauffig zusammen kommen / vnnd hat sich leidmubtig erzeiget / wann Ronige Richter/vn Dberften/oder fonft vornehme Leut geftorben find/darandem aanken Land hoch ift gelegen gewesen. Also hat sich das gange Nirael in groffer Anzahl versamleel als der treme Prophet & Detes vand ihr wolverdienter Richter | Sas muel/aestorben war / vmb welchen sie allzumal leid getragen / vnnd ihn bes graben haben in feinem Daufe zu Rama/1. Sam. 25. Defigleichen ba der dauffes re Heldt und Rriegsfürft Judas Maccabaus in der Schlacht wider die Reinde Deft Bolcke Gottes ombkommen / ftehet darben also geschrieben : Annd alles 1. Maccab. 9. Bold Frael trawree vmb Juda einelange zeit / vnd flaget ihn schr / vnnd sprae chen: Ach! Daß der Heldt umbfommen ift/der Ifrael geschüßet und erzetter hat. Die muffen wir aber/ Geliebte im Deren / die vrfachen betrachten/ warumb das 2. Cause hu-Polet Goties bendes in gemein/vnd dan infonderheit/wan vorneme wolverdiene dinis. te Leut gestorben find/ folche offentliche Leichbegangnussen angestellet. Nemlich/ Daßesnicht jen gefchehen auß Deidnischem Buglauben/vn Bngedult/ oder vinb einer eufferlichen gewondeit willen. Nein/fondern da haben fie fich erinnert: Rur Agnitio beneeines/der groffen Gaben und Wolthaten/ Die GDetder Herz durch groffe Leut ficiorum Dei. und hohe Haupter under ihnen / dem gangen Lande erzenget hatte / wie wir furs Aupor gehoret haben daß das Bolck Afrael in feiner Rlag vber den fürtrefflichen Rriegohelden Judam diefe Bort führet : Ach! fprechen fie / daß der Deldt vmb-Fommen ift der Ifrael geschüpet und erzettet hat. Darnach haben fie fich auff Confideratio Diese weise erinnert ihrer Sterblichkeit / welcher das gange Menschliche Ges mortalitatis. schlecht omb der Gunden willen onterworffen ift daß es nun heistet wie Girach fagt Cap. 14. Esift der alte Bund / Du muft fterben. Innd dann haben fie auß Confolatio Gottes Wort sich getroftet/vnd deft lieben Jungsten Tages erinnert / da alle die contra morfenigen/fo in wahrem Glauben vnnd bestendiger Hoffnung an der. Herin Christem. Aum von diefem Leben abgeschieden find/wider von den Todten aufferftehen/vnd in ein nem unvergangliches Leben eingehen werden/ wie G. Paulus mit folchem heralichen Troft der Aufferstehung/wider die Beidnische Trawriascit/auffriche tet und troftet feine Theffalonicher / 1. Theff. Cap. 4. Dann (fprichter) fo wir glauben / daß Jefue geftorben und aufferftanden ift / alfo wird Gott auch dieda entschlaffen find/durch Schum/ mit ihm führen / vand werden als dann / fagtet am Ende deffeiben Capitele/ ben dem Berzen fein allezeit.

Beil demnach nun der Allmachtige Gote/nach feinem allein weisen Rath 3. Applicatio. und Willenlauch jeso auß dem Farstichen Hauß Hessen eine farnihme Seul durch den zeitlichen Todt hinweg geriffen/ vnnd zu fich in das Himmlische ewige Leben abgefordert hat | Nemlich den Durchleuchtigen / Hochgebornen Ruften unnd Heren / Heren Ludwigen / Landgrafen zu Heffen / Grafen zu Cakenelnboz gen/Dich/Ziegenhain/vnd Nidda/ tc. Soiftes in alle wege billich und recht/ daß wir auch allhier offentlich zusammen komen / und alfo Ihrer A. Gn. Doche löblicher vand Christmilter Gedachtnuß / in Inderthänigkeit die lette Ehre erzengen. Sintemal wir deffen auch wichtige vnnd fürnehme Brfachen haben: Dan zugeschweigen der nahen verwandschafft/damit dieselbe unserer vorgesete ten hohen Dberfeit vnnd getrewen Landes- Batter / dem auch Durchleuchtigen und Hochgebornen Rueften unnd Heren / Heren Philipfen/ Landgrafen zu Hefe fen / Grafen zu Cakenelnbogen / Dien/ Ziegenham / vnd Nidda / tc. find zuges than und verwandt gewesen. Sollen uns hierzu billich treiben und bewegen die fürtrefflichen Wolthaten & Dues / fo er durch Ihrer J. On. hochfeliger Bes dachts

bachtnuß | der Christenheiterzenget hat. Alf da sonderlich ist / das namhaffte hochnähliche Werck der hiebevor angestelleten Hohenschulzu Gieffen/ daben 3. R. Gn.weder Mühenoch Ankosten gesparet / und alfo mit grossem Ruhmof fentlich bezeuget ihren hochloblichen Enfer gegen die reine feligmachende Lehr. Wiedann Gott der Herrzu folchem Fürftlichen Vorhaben auch feinen milten Segen reichlich gesprochen/daß in furber zeit so trefflich viel gutes allenthalben in Rirchen und Schulen / auß gedachter Universitet/gleichsam außeinem vole len Brunnen hergeflossen / vnd hin vnnd wider fich außgetheilet hat/daß deraleis chen Exempel wenig in den Hiftorien zu finden sind. Darfür wir billich & Die dem DENNIN von herken Lob/ Dreiß/ und Danck fagen. Ce ist aber dieser hoche gedachter Ihrer Aurstlichen Gnaden todlicher Hintrit umb soviel desto mehr zubeflagen/ weiler eben geschehen ift in diesen sehr sehmarigen betrübten Zeiten/ bnderbarmlichen Zustandt deß gange Teutschen Batterlando | da Threr Rurste lichen Gn. hochseliger Gedachtnuft mitsbrem boben Berflandt vnud groffer Erfahrung/dem S. Romischen Reich hetten/durch Gottes Segen/fonen noch mehr groffen vnud reichen Rugen schaffen. Dann daß solches kein aute anzene gung sen / wann Gottfelige vand kluge Regenten bald durch den zeitlichen Toot hinweg genommen werden/ift auf Gottes Bort leichelich zu vreheilen/ vnnd erscheinet daher gnugfam/daß Gott allein verstendige Regenten geben/ond mitseinen Gaben aufrüsten muß / wie die Himmlische Weißheit selbst redets Prov. 8. Durch mich regieren die Ronige | vund die Rahtheren seben das Reche. Durch mich herischen die Rursten / vnd alle Regenten auff Erden. Thut dems mach beten hoch vonnöhten / wann Gott der DENA fluge und erfahrne Reaers ten verliehen hat/daß er diefelbe lange zeit der Rirchen und Underthanen zum besten bewahren und erhalte wolle/und wann er diefelben nach feinem weisen Raht zu sich absordert/daßer die jenige/foer an ihre statt ordnet/ mit seines Sciffes aas ben widerumb auch reichlich erfüllen vnnd anziehen wolle. Dann die Dberkeit ift der Baum davon alle Thier auff dem Relde schatten haben wind alles Rieisch fich von nehren muß / das ist / darunter die Underthanen Schuk unnd Frieden haben auff daß ficein filles vnnd ruhfames Leben führen mogen in aller Gotte feligkeit und Erbarkeit. Wie folches uns voer die maffen schon wird fürgebildet in dem Gesicht Nebucadnezars / Dan. Cap. 4. Golches sollen wir jeho/ Bee liebte im HEren / in diefer Berfamlung wol bedencken / pud Gott herelich dafür dancken/daß er dem lieben Batterlandt einen Gottfeligen/frommen/und flugen Regenten widerumb geschencket hat / auch ihn ferner dennitiglich anruffen/daß er Threr R. Gn. sampt allen deroselbigen Hochangehörigen / vnnd namhafftia onfern lieben Heren vund Landsfürsten/ ben langwiriger guter gefundheit/ vnno Kurflichem wolftandt erhalten/für allem Argen behüten / vnnd reichlich befelie gen/ auch feinen Gottlichen Segen geben wolle / bamit die feligmachende Lehr außgebreitet/Gericht und Gerechtigkeit befordert / unnd der heilfame Ariede erlangt werden moge. Unnd endlich follen wir vns auch erinnern unfer felbst enace nen Sterblichfeit/vnd folches vmb fo viel defto mehr / weil wir in diefer betrübten Beit leben / danach der Weissagung Christi / Matth 24. die Liebe inden Dere Ben der Menschen allenthalbe fehr erfaltet/hergegen Buglaube/ Soffart/Geißi Bucher/vnd allerhandt Bngerechtigkeit in vollem schwang gehet / Daher Gott bewoge wird/daß er mit Krieg/ Thewrung/vnd Blutvergieffen/ze. seinen sehrecks lichen Zorn ober die undanctbare Welt sehen laft. Ift derowegen hoch vonnoh. sen/daß wir vne taglich gegen den Jungsien Zag immer mehr vund mehr bereit ond gefast machen/ond in solche betrübte Zeiten recht schicken/ond auß Gottes Wort

E. Timoth. 2.

Wort recht troften lernen / auff daß wir / nach der Vermahnung S. Wetri z. Detr.1. Die zeit unfer Wanderschafft allhier mit furchten zubringen / dann wir haben hie feine bleibende statt/fondern die Zufunfftige luchen wir / Seb. 12. Dier zuwird une nungute Unleitung geben der vorgelesene Text/auß ver 2. Epiftel an 4. Propositio, die Corinther Cap. 5. In welchem vne folgende Puncten werden fürgehalten. Et partitio Dann I. lehret der Apostel darin von dem Fredischen Baw/ vand gebrechlichen Hutten/in welcher alle Menschen in dieser Welt ihr Leben zubringen / wund ens dern mussen / welches die rechten Christen am aller meisten erfahren / denen der Teuffel bald eufferlich mit allerlen Ungemach vnnd Widerwertigfert | an Leib | Hab/Chr/ und Gutern/ bald innerlich mit feinen Hellischen Femrigen Pfeiten zusetet und ihnen dieses Leben auff allerlen weise gedencket zuwerleiden i unnd fie deffen oberdruffig zu machen. 1 1. Darnach seitet er dem zuentgegen den ewigen Baw | vnd das rechte himmlische hauß | welches nicht mit Handen gemacht! fondern von Gott felbst vor die Gläubigen erbawet und zubereiert ist van sie dare in in Emigheit wohnen/und in unauffprechlicher Fremde und Sellufen mit den Außerwehlten Engeln & Ottes leben follen. 111. Zum dritten / lebret er vas von unfer Wilgramschafft/ wienemlich fromme Christen solches allezeit bedencken/auff daß sie ein recht herkliches verlangen darnach gewinnen / vand das rechte Hochzeitliche Kleidt anziehen / mit welchem sie hiernechst in das ewige Himmlische Hauß mögeneingehen/derowegen glauben sie an Christum/gehore chen der Predigt deß Evangelii/ vnd gedencken jmmerdar an die drawung/ vnnd verheiffungen Gottes/welcher geben wird einem jeglichen nachseinen Wercken: Nemlich preif/und Chrefund unvergangliches Wefen / denen/die mie Gedult in auten Werckentrachten nach dem ewigen Leben. Bergegen aber denen/bie da zenekisch sind unnd der Warheit nicht gehorchen / gehorchen aber dem Buges rechten/Bugnade / vund Zorn / Trubfal und Angst über alle Geelen der Mene Schen/diedaboses thun/wie erredet in der Epiftel an die Romer Cap. 2. Item/ weil fie de Teuffel/omb der bekantnuß der Warheit willen/ manche harte Staus ven muffen außhalten / erinnern fie fich / daß folches alles gefchehe auf @ Detes Berhananuf/vnd troften fich feines gnedigen willens / der inen zu einer gewiffen Berficherung feiner Batterlichen Liebe / Buldt/ vnnd Barmbergiafen/aarein roles thewres Pfandt gegeben hat/nemlich den Trofter den D. Genft/welcher fie in frem Derken gewiß macht/ daß fiel auch mitten inden Trubfaln/Gottes auße erwehlte liebe Rinder fepen/ und Erben der zufunfftigen Bereligfeit. Won diefen drepen Stücken wollen wir jego in der forcht Gottes kürglich reden / der wolle vns darzu seine Gnade und reichen Segen miltiglich verlephen/ Amen.

Das erste Stück. Von der Iridischen Sutten.

S hatte/ Geliebte im HER A M Christo/der henlige Apostel im vorigen Prima Pars. Capitel geschrieben/ wie daß er und alle fromme Christen/umb des heiligen De terreno Evangelli willen/ so mancherley Creuk/ Trubsal/Berfolgung/ und In nostro Tabergemach außstehen muffen. Und darwider fich getroftet mit der Hoffnung def Connexio. zufünfftigen ewigen Lebens/ da auff die Trübfal/ welche doch zeitlich vnnd leicht ist/eine ewige und vber alle maß wichtige Herrligkeit erfolgen foll/2. Cor. 4. Dies fes widerholeter nun in diesem fünffeen Capitel/vnnd führetes etwas reichlicher auß/mit einem feinen anmutigen Bilde. Stellet uns für Augen / erfilich / eine elende bawfellige Hitten / darunter er den Zustandt dieses zeitlichen vnnd muhhfeligen Lebens vns fürmahlet. Darnach helt er vns für ein fchon wolgebawe

Textus ipse: derantur vocabula Emphatica.

Emiy O Quo signisicatur. 1. Origo.

2. Infirmitas.

tes Schloß durch welches er fürbilden will die groffe vnaußsprechliche Fremde und Herrligkeit / fo die Außerwehlten in jener Welt haben werben. - Nun vom ersten sprichter also: Wirwissen aber/ so unser jredisch Haus dieser Sutten zer brochen wird / zc. Durch das iredisch Dauf verftehet er unsernelenden Leib/ wie In quo consi- derfelbe jeto wegen der Eunden allerlen Kranckheiten/Schmerten / vnd Elend / ja endlich dem Zodt felbsten unterworffen ift. In diefem bamfelligen Saußwohe net aar ein edler Gaft/nemlich die Seele deft Menfchen/ welche ein unfterbliches aeiffliches Wesen/und mit fürtrefflichen Baben unnd Rrafften bef Berftands Dafter nun fpricht / wir wiffen/wenn unfer irzdifch Sauf / zc. ters brochen wird damit will er anzeigen die groffe Schwachheit unnd Gebrechlich feit def Menfchlichen Leibes. Denn da gehet es eben jul gleich wie mit einem iredischen Gefaß. Daists bald geschehen / daß ein Rrug oder Safen gestoffen wird/daßer Scherben gibt/vndzu fleinen fluckern zubricht. Alfo mag auch leicht ein rauher Wind / als etwa ein bofes Fieber / Pestilens / oder sonst ein bose Schwachheit/wider die irrdische und gebrechliche Hutten unfere armen elenden

INTIGO. Quo identide innuitur,

I.Infirmitas.

TIA.

Hebr. II.

Ka ahuli. Quo ob oculos ponitur, Mors of diffolutio.

Leibes gehen/foifter zerbrochen/vnd ligt da vber einem hauffen / ja wird endlich "garzu Staubund Afchen/nach der Drawung Gottes/ Gen 3. Dubiff Erden/ Darnach zeigeter auch etwas befonders das " und folt wider zu Erden werden. mit an/daß er unfern Leib nicht vergleichet einem feften beftendigen Wohnhauß/ fondern er nennet es eine Sutten. Welcher Name vne abermal zu Gemuth fuhe ret die Nichte unnd Rlachtigfeit des Menschlichen Lebens. Bu einer Hutten nimpemanniche groffe feste Quadratfiuct/ober sonft dauerhaffe Sols twelches einen feinen bestendigen werhafften Baw geben fan. Sondern man nimptenva Stro oder Gereifig darzu/flechtet daffelbe zusammen/oder grabt Wafen / vnd Schlägt fie auff einen hauffen aberda mag leicht ein Sturmwind vnnd Plagres gen fommen/ fo werden die Bande auffgeweichet / und fallet alles da vber einen So hat es darbeneben auch mit einer Sutten die Ges 2. Inconstan- hauffen durcheinander. legenheit/daß nichts beständiges barben ifi/fondern man braucht fie eine zeitlang/ und brichtoder hebt fiedarnach wider auff. Bievorzeiten die Patriarchen im Alten Testament ihre Hutten over Gezeltpflegten auff und abzuschlagen. Alle dieweil fie an keinem ort keine bestendige Wohnung hatten/fondern die zeit fhres lebens Fremboling fennmuften im Land Canaan. Alfoift es nun mit vnferm Leib auch beschaffen. Es ift nichte bestendiges an ihm/ fondern da muffen offe/ wenn man meinet das Leben fen am ficherften/die zween befte Freunde/Leib vnnd Seele fich scheiden. Da muß alfdann der irrdische bamfallige Leib/gleich wie eine Suts tel zerbrochen und auffgelofet werden/ daß da alle Gliedmaffen zertrennet / unnd Inmassen vus diefes G. endlich eines hie/ das ander dorthin zerstrewet wird. Paulus in seiner Sprach gar fein anzeiget mit bem Wortlein naradubff, welches heift aufflosen und zertrennen. Als wenn man ein Hauß abbricht / da die flucker durcheinander her fallen / vnnd das eine hieber / das ander dort hinauf gerffremet wird.

Lehr/ Vermahnung/ ond Warnung.

V fues. z. Nogi Cia. Ne superbi!

Jese Namen/welche allhier S. Paulus dem Menschlichen Leibegibt / sollen wir/ Geliebte im Herrn Christo/mit grossen Buchstaben in vns Sere Herken schreiben / damit wir fie nimmermehr vergeffen. Denn er heisset unsern Leib ein irzdisches Dauß! Stem ! ein unbestendige Butten. Ep ift dem nun alfo/ warumb wollen wir denn ftolgiren vnnd hoffertig fenn? Wasers hebt sich doch die arme Erde und Asche? Ist er doch ein schendlicher Rot/ weil er noch

noch lebet. And wenn der Arkt schon lang daran flicket fo gehet es doch endlich alfo: Heut Ronig/morgen todt. Und wenn der Menfch Todt ift/fo freffen ihn die Schlangen und die Burme/ Sir.10. Golches follen infonderheit wolbes Applicatio: dencken junge Leut | vnd wenn unfer DErz Gote fie mit Schonheit Beradigfeit | In fecie. und guter Gestalt def Leibs gezieret hat/ follen sie darauff nicht stolk und vermef. fen fenn. Sondernimmer an diefen Spruch gedencken/vand fich erinnern / wie ein gebrechliches Dinges umb des Menschen Leib ift. Es fan da leicht ein gerins ge Schwachheit/ale etwa Rieber/ Atschlechten/ond dergleichen ober dich gerahe ten/foistes umb deine Schonheit geschehen. Der kompt sonft ein Anfall | da man etwa Blind/Lam/oder fonft pnaeffalt von wird/ da legt fich denn der Stols vonihmselber. Auch follen Jung vnnd Alt erinnert seyn ben diesem Namen! Promiscue. daß sie ihres gebrechlichen Leibes warnehmen und sehonen / und weil er vorhin murb und schwach anugistisch nicht mehr verderben unnd verwarlosen / welches geschihet durch unmässiges Fressen unnd Sauffen / durch Bugucht unnd Bus · keuschheit/dardurch die besten Kräfften deß Leibes erschöpffet/zerstöret / vnd das ohnedaß bamfellige Gefäß noch mehr geschwechet und verderbet wird. Thut man doch sonst einem Rrug oder Hafen / weil er gebrechlich ift / die Ehr an / daß manifinnicht hinstellet / daß federman mit Ruffen darüber hinlaufft / fondern man schonet seyn/stelletihn in die Hoheauff ein Bret/ oder sest ihn sonft benfeit/ daßernichtzerstoffen werde. Ep wie viel mehr follen wir unferm Leibe die Ehr .thun/welcher/ober schon ein gebrechliches Gefähist! so hat er doch von GDit dem heiligen Geift die groffe Burdigkeit / daß er ihn zu seinem Tempel wenhen und brauchen will. And hat ober daß die gewisse Hoffnung/wenn sonst alle Ges fasse verwesen und zu nicht werden mussen/ daß er wider aufferstehen / und mit es wiger Himmlischer Rlarbeit soll angezogen werden/ wie wir hiervonlesen 1. Cor. 6.1. Cor.15.

II. Rure ander/ foll une diefe Apostolische Beschreibung unserer iridie 2. Empigelaschen gebrechlichen Hutten auch darzu dienen / daß wir nicht allzu sehr vmb das Cis. Beitliche uns befümmern/ fondern unfere Hernen immer mehr und mehr darvon terrenit! fernen abreiffen/ weil es lauter unbeständig und vergänglich Ding ift. Denn wir muffendermaleins diefe Hutten ablegen/ wie G. Detrus vns mit feinem Ereme pellehret/2. Pet 1.da muß Gelt/Gut/Ehr/ Gewalt/ vnd aller weltlicher Pracht zurück bleiben/ denn es gehöret allzumahl zur iridifehen Hutten. Gleich wie nun die Hutte felbst mußabgeligetsein/alfo muffen wir folches allzumal auch dahins den lassen. Laft diche nicht irzen/spricht David / Pf. 49. ob einer reich wird / ob die Herzligkeit seines Hauses groß wird / denn er wird nichts in seinem Sterben mit nehmen/ond seine Herzligkeit wird ihm nicht nachfolgen. Da iftes in einem hun gescheheldaß unserezeit auffgereumet wird wie eines Hirten huttelund unser Leben abgeriffen wie ein Weberfaden/ Ef. 38. Solches haben wol betrachtet Die lieben Patriarchen/denn ob sie woldurch Gottes Segen / Golt / Silber / vnnd Wiehevollauffgehabt/haben siedoch das Herk nicht daran gehenget/fondern immer daran gedacht/daß sie noch nicht im rechten Batterland sepen / fondern Gaffe und Frembolinge/ Heb.u. Alfo follen wir auch thun: Hat unfer lieber Applicatio. Herz Gott vne Ehr/Gewale/ und Reichthumb bescheret / follen wir wol zuses hen/daß wir vne nicht darauff verlassen/ nach der Vermahnung def Pfalmene/ Rallet euch Reichthumb zu/so henget das Herk nicht dran. Wir sollen dencken/ Plaim. 62. daß wir noch nicht unfer rechte Wohnung haben / sondern noch in der bawfällie gen Sutten find/vnd follen demnach ein herslich fehnen vnnd verlangen haben / nachdem Bawder von Gotterhametiff. Dann wir haben doch ja bie fein bleis

XVII. VI. Concio exequialis M. Martini Helvici, 878

bende statt/ fondern die zukunfftige fuchen wir / Deb. 13. Unfer Wandel ift im Himmel/spricht S. Paulus / von dannen wir auch warten unfers Heylandes Jefu Chrifti/welcher unfern nichtigen Leib verflaren wird / daß er ehnlich werde seinem verklarten Leibe/nach der Wirckung / darmiter ihm kan auch alle Ding underthänig machen / Phil. 3. Aber hiervon werden wir jego ben dem andern Stucklein weiter vernehmen.

## Das ander Stuck.

### Vonder Himmlischen Wohnung.

De cœlestinostra Domo. Hic considerantur: 1. Archite-Etus.

Pars secunda. Ollen demnach nun zu dem selben schreiten / vnd beschen das hintlische Schloft / darin wir nach Ablegung diefer bawfälligen fridischen Sut ten wohnen follen. Allhier gedencket nun G. Paulus Erfilich def Baivs meistere. Golches laffet vnb/ Lieben Chriften/ mit einander befehen/wer der fen. Es ift je fonft in Weltlichen Dingen alfo beschaffen/wann man ein schon Runft fluct fibet/bag man alfo bald nach dem Meifter fraget/ denn das Beret vfleget/ wieman saget/den Meister zuloben. Werist dann doch fie der Werekmeister? Solches lehret uns S. Paulus in den Worten: Wir wissen / zc. daß wir einen Bawhaben von Gotterbawet/ein hauß nicht mit Handen gemacht. Undbald hernach: Der uns aberdarzu/verstehe zu solchem himmlischen Gebam/bereitet! der ift Bott. Mit welchem fein vbereinstimmet / was geschrieben fiehet Seb. u. Durch den Glaubenist Abraham ein Fremboling gewesen in dem verheissenen Land/ic. denn er wartet auffeine Statt/die einen Grund hat/ welcher Bawmeis fter und Schouffer Gottift. Das lag mir nun einen rechten Bammeifter fenn! Der hat fein Meifterfluck bewiefen an dem wunder schonen unnd berglichen Bes bam Himmels und der Erden/ da frenlich eine folche Runft an leuchtet / daß dare gegen alle Runfte/ sie haben Ramen wie sie wollen / wie tauter nichts zu achten find. Wann fonft ein Werckmeister einen Baw auffrichten will / muß er aller fen Materien/Holk/Stein/te zuvordarzu naben / vnud darben groffen Kleiß / Danbelund lange Zeit auffwenden. Aber diefer Bammeister darff weder holk noch Stein / es ift ihm omb ein Wortzu thun / fo muß eine schone groffe Welt werden/da zuvor nichts gewesenist. Erspricht nur/fo geschichts/ Er gebeut/fo ftehets da/Pfal. 33. Gen. 1. Es fehlet ihm auch nimmermehr. Sonst kan wol einem Beretmeifter ein schoner Baw/da man groffe Infoften hat auffgewens det/verderben/oder sonft mangel gewinnen/daß etwa das Rundament nicht helt/ oder diß oder jenes Gemach nicht recht angeordnet ist / aber diesem Himmlischen Bammeister fan seine Runft nimmermehr fehlen oder mifrathen / denn co ift ein folcher Gott/ der fan schaffen was er will/ wie im 115. Pfalm geschrieben fiehet. 2. Ipfa domis. Zum andern: Was ifts aber für ein hauß oder Schlof / welches er für feine Glaubigebawet? Golches ist nunleichtlich abzunehmen/dennweil der Meister fo Weife/ Allmachtig und Herrlich/darzu fo vberauß Frombund Butia ift: En wie fan man anders schlieffen / als daß der Baw auch fürtrefflich vund fostlich fenn muffe. Es lehrets uns aber S. Paulus furs ander auch/ unnd furicht: daß es sen ein ewiges Hauß / das im himmelift. Diese Wort greiffen fehr weit omb Was sonft von Menschen Händen gemacht wird/das fan/wie man saat/ auch wider von Menschen Sanden zerbrochen werden/jace mußendlich mitdet zeit von fich felbst zerfallen und vergehen/ aber unfer Baw/ den wir im ewigen Les ben haben follen/wird in alle Ewigkeit bleiben/ es foll ein ewiges Sauffenn / dare Was nun folches fen/ konnen wir stlicher maffen au ein Himmlisches Hauß.

verstes

'Oiniar aid-PLOY.

'Er गराँड अंट्यbois.

verstehen/wenn wir dargegen halten die fridifche Sutten. Denn allhie in diefem Leben sind unsere Leiber unterworffen allerlen Bnaemach / Rranckheiten/ Schmerken/Bekummernuß/ Schmach/ Verachtung/ ja endlich dem Todt felbsten: Dort aber in der ewigen himmlischen hutten wird fenn ewige Gefunds heit/Fried/Frewd/Glorn und Herzligkeit/wie S. Paulus reichlich unnd gank trosslichtehret 1. Cor.15. Es wird gesäet/sprichter/verwehlich/vnd wird auffere stehen unverweßlich. Es wird gesäet in unehren/und wird aufferstehe in Herztige teit. Es wird gefäet in Schwachheit / vnd wird aufferstehen in Rrafft. Es wird gefaet ein naturlicher Leib/ und wird aufferflehen ein Beifflicher Leib. Da were den unfere Leiberehnlich werden dem verflarten Leibe Christi/ Phil.3. und werden leuchten wie die helle Sonne/Matth. 13. wie der Glans des Himmels/ vand wie die Sternesmmer und ewiglich / Dan. 12. Das ist nun auch der Himmlische Baw/was er senn/und worin er bestehen werde. Jum dritten: Was get dren 3. Cives caaber für Bürger darzu? Zwar in dieser Welt tragen alle Wenschen an sich die lestes. jredische Hutten/ aber es werden gleichwolfiernechst nicht alle Himmels Bur ger senn/ nicht alle werden in den Himmlischen Baw fommen / sondern nur die fenigen/ welche/ wie in unferm Text weiter folget/beftendet/und nit bloß er funden werde/das ift/welche den wahren Glauben haben/ den der ift das rechte Hochzeit= liche Rlend/ Matth. 22. in welchem wir vuferm Diffilifchen Brautigam entge gen foinen/nicht zwar an und für fich felber/fondern weil er fich einwickelt in oie Gerechtigkeit Christifals den rechten Rock deß Henles wer difes Rlend nicht hat f Esa. 61. ber kan den Himmlischen Rock der ewigen Verklarung nimmermehr anziehen / fondern er muß mit ewiger Schmach und hohn geflendet werden. Denn in dies sen Himmlischen Bawwird nicht eingehen irgend ein gemeines / vund das da Grewelthut/ond Lugen/fondern die da geschrieben sind im Duch deß Lebens/ Upoc. 21. Diefes Buch def Lebens ift unfer lieber Herz Chriffus in dem werden wir einigeschrieben burch wahren Glauben / wer nun einen rechtschaffenen selige machenden Glauben hat / der ift ein Burger des ewigen himmlischen Jerusas lems. Ja möchte mancher fagen/wenn folches auch gewiß were / vund ich mich Dieranhaftu/lieber Chrift | nun auch nit 4. Arrhabo. darauff festiglich verlassen dorffte? gu zweiffeln/ benn das lehret bich G. Paulus auch/ vand gibt zum vierdten / ein gewiffes unfehlbares Wahrzeichen/ darben wir ja follen verfichert fenn / und laus cer nichte zu zweiffeln haben. Dennsprichter/ der uns aber hierzu bereitet/ das ift Gott/der uns das Pfandden Geift gegeben hat. Im haupt Tert ftehet das 'Ageapar. Wortlein agga Bar, vnd ift seinem rechten Priprung nach Hebreisch / vnd heistet Erabon. nicht in gemein ein jedweder Pfand / sondern es bedeutet eigentlich einen Rauff H ralls dralls pfenning/wann man einem an der Bezahlung etwas voran gibt/ als eine gewiffe Alan Adoui-Bersicherung/daß die vbrige rechte vnnd völlige Bezahlung gewißlich soll her, in neum nanach kommen. Welches sehr anmuthige vnnd trossliche Gedancken gibt / wenn The a'Coauns der himmlische Vatter in seine Vätterliche huld auffnimpt/uns die Gune deier. Suidas. de vergibt/vnd rechtfertiget/fo scheneketervns feinen heiligen Geift / welcher vns wandelt und new gebieret/uns heiliget an Leibunnd Geel/ unnd in unfern Derken anfängt anzurichten einen Worschmack deßewigen himmlischen Lebens. Aber wir haben noch nicht den gangen Schaß vollkommen / sondern wir haben nur den Rauffpfenning/oder wie onfer Apostel ander fiwo redet/ Rom. 8. die Erfflins ge def Geiftes. Gleichwolaber habe wir hieran ein gewisses unfehlbares Dfandt daß der volle Zehende/oder das ganke Hauptgut / foll gewißlich hernach folgen. Dann wir haben nicht einen Anechtischen Geift empfangen / daß wir uns abers mahl fürchten muffen/tc. Derfelbe Geift gibt Zeugnuß unferm Genft, lehret S. Paulus

VI. Concio exequialis M. Martini Helvici, 160

Daulus abermal/ Rom. 8. Das ift alfo auch der gewiffe Dfandschilling/ben well chem wir verfichen werden/bag wir / Die wir Christum durch mahren Glauben allhier anziehen/ hiernechff nach Ablegung ber ferblichen Butten/ gewißlich has ben follen ein Haufidag miche mit Handen gemacht ift / fondern das daemia im Dimmelbleiben wird.

VINS.

Y. Magapiùdia. Esto bono ani moin adverfis.

Aposalizi.

morbis dis.

Troft Vermahnung ond Warnung.

Rese Betrachtung deß ewigen himmelbawes/ foll vns/ Geliebte im Deren/ Dienen: Erflich/ zu einem lebendigen vnnd herelichen Troft/ Denn wir uns in Diefer fridischen bawfelligen Sutten beichweret finden! und bald mit Rranctheit/bald mit Armuth/bald mit geiftlicher Trawrigfeit/ond Anfectungen ond so fortan geplaget werden da follen wur vne nun alfo lernen ermahnen und auffrichten: Laf gleich fennlich bin in einer fehr bawfelligen Suite ten werde bald mit Rieber/mit Rotlauff/mit dem Stein / mit dem Dobagra / o. Der mit diefer oder jener abschewlichen Rranckheit vberfallen / vnd vbel geveriret muß mich offimal wider meinen willen germartern und gerplagen mit femmermite Rigen Bedantken | aber dargegen weiß ich / bag ich dermal eine in ein andere Bohnung fommen werdelin ein folches Haufidas da emig ift im himmel | ba wird Gott alle Thranen / welche ich allhier in diefer muhfeligen Sutten offe miltialich veraiessen muß von meinen Augen abwischen da wird nicht mehr febn Tode/noch Lepd/noch Weschrey/noch Schmerken/denn das erfte ift vergangen. Applicatio in Alfo fage ich/follen wir onf troften lernen/ond wenn wir in Rrandheit und Bes Fummernuf gerabten/alfo gedencken: Wolan/das thut gewißlich der liebe Gott du bem endefdaß er dich erinnern will/du folt von Gunden abftebef der alten baws felligen Hutten vberdruffig werden / vnnd ein herfliches verlangen besommen nach dem Baw/welcher dir im himmelift zubereitet. Sonften werden wir ges meinialich ficher/befilmmern one nicht viel omb das Ewige thun gleich fals ob wir nur in dif Leben gefchaffen weren/ denn folte biefes ein Beinhalf/ Surer/ Es Bebrecher /oder Truntfenbold/recht erfennen und beder cfen / meineflu auch / Daß up fo murde fehinden und fchaben/im Luder liegen/ Bnzucht treiben/ze. Ja freps lich! Ermurdere wollaffen /er mufte dann gar vem Teuffel befelfen vnnd vere blendet fevn er wurde gewißlich alfo gedentken muffen / was will ich armer elens der Menfch mich vielzeihen/daß ich dem verfluchte bepllofen Wucher alfo nache Benden wer in den verganglichen Wolluften Ergenung fuchen folle Mes doch eptel varein und ungewiß Ding darmit/ auch habe ich hie tein bleibende fatt/fons Bern dierechte Wohnung ift im himmel. Alfo/fage ich / warde er in fich gehen ! und fich por ihm felber schamen muffen/ derowegen laffet unfer Ders Gott feine Blaubigen in diefer Welt folthes wol fühlen und gewahr werden/auff daß fieren Cennen/wierin gebrechlich Ding es fip / vmb das jredische Hauß ihres Leibes / und jedamit in ihnen eine herfliche Begierde angezundet werde/ nach der rechten immerwehrenden Wohnung zu trachten / welche sie nach diesem Jammerthal im ewigen Dimmlischen Leben befommen follen.

יוֹינפאַ אַנוּטּיים. Ne exhavra mertem!

Bum andern foll ons diefe Betrachtung auch bargu dienen i daß wie micht allzu fehr für dem Todrerfchreiten / fondern dargegen lernen einen Duth fassen/denn er ift one ja nicht schadlich/fondern befordert vne viel mehr / daß wir Diefer fredischen bamfalligen Sutten lob/ond dar gegen rechte Dinmele Burget merden/ zu welcher Beriliakeit wir aber keines weges gelangen mogen falloieweil mir die fundliche vand elende Hutten diefes Leibes noch antragen / Denn das Bleisch und Blut/verfleheswie ie jego mit vielerlen Sunden unnd Gebrechen bes baffees

Kaffeetiff kan das Reich Gottes nicht erben | auch wird das Berweflicheniche erben das Unverweftliche/1. Cor. 15. Indas himmlische Verusalem acheenur ein/mas rein und heilig ift / wie wir zuvor gehöret haben / Appe. 21. Derhalben muß unfer Hutte zuvor abgeleget werden/ als welche da voller geiftlicher Anreia niafeit ift als denn mogen wir das ewige himmlische haußeinnehmen. Wenn wir dieses recht betrachten/ werden wir gewißlich fur dem Tode nicht aar zu viel Wenn einer in einer verachten bawfelligen Sutten wohnete / es ons entseten. fame aber ein reicher herz vnnd fprache zu ihm: er folte die hutten nur fahren simile. laffen/er wolte ihm hergegen ein hupfches groffes Schlof fchencken / und darein alles gnug und vollauff / der wurde gewiß folcher Zeitung gar wenig erschrecken/ fondern Hutten und alles da vber einen hauffen werffen laffen/vnnd das Schloft einnehmen. Dun verhelt sichs aber / wann wir fterben follen / nicht anders / als wann der gewaltige Ronig der Ehren/vnfer lieber HENN Chriffus zu uns alfo fagte: Du mein liebes Rind/es dauret mich deiner/daß du in einer fo bawfelligen Hutten wohnen follest / da es bald auff dich regnet unnd schnenet / mit allerien Rranckheit/Trubfal/und Ungemach/ berowegen folgemir / ich will dir ein folg ches Hauft daracgen geben / welches ewiglich wehren / und voller Himmlischer Rlarbeit und Herrligkeit senn foll/dadunicht alfo folt Ungemach erfahren / wie in der vorigen Sutten. Schet/ alfo follen wir ons gegen den Todtruffen lernen/ daß wir vofere Bedancken hinauff schwingen zu der himmlischen Wohnung! welche une der Derz Chriftus in seines Batters hauf bereitet hat. So wird uns lohan. 14. Der Todt nicht erschrecklich senn/ sondern wir werden ihn ansehen gleich als eine zohan.

Thurl barburch wir zum ewigen feligen Leben eindringen.

Sure dritte/muffin wir aber wol jufchen/ bag wir nicht blog er fune 3. Haydia. denwerden denn fonftwerden wir zu diefer ewigen Wohnung nimmermehr ges langen moden. Was aber diefes fur ein Riend fen / Darvon ift sehon etwas ges fagt worden/nemlich / es ift das Riend des wahren feligmachenden Glaubens / welches ist gewaschen und hell gemacht in dem Blut deß Lambs/ Upoc. 7. Denn ber Glaubergreifft Christum mit seiner Baschuld und Gerechtigkeit | verklens Det und wierett fich da hinem/gleich wie ein fauberes toffliches Rlend | das ift ber fehone inwendige Schmuck, guldene Stuck / und geftichte Riender der Blaubis gen/darüber ihr Himilischer Ronig und Brautigam sich an ihnen verliebet | und alle semes Herpens Frewde und Lustenhat/ Wfal. 45. 2Bo nun folcher inwendige Schmuck rechtschaffen ist/da ist es vnmuglich/er leuchtet aufwendig vmb sich/ wie das kostliche schone Gold. Hergegen/ wo allerhand Schand/ Sunde/ vnd Lafter im fchwang gehen/da ift gewißlich folch Rlend nicht/ denn diefes feket G. Pauluveinander entgegen: In Fressenvnd Sauffen/Rammern und Bnzucht/ Dader und Neid leben/vnd Jefum Christum anziehen / Rom. 13. Welchenber folch Ehrenklend nicht haben / das ist / welche in Anglauben vnnd allerhand Geband und Laster dahin leben / die werden nicht in das himmlische Jerusalem fommen denn haussen sind die Hunde und Zauberer und die Hurer | und Todt Schläger/vnd die Abgottischen/vnd alle die lieb haben und thun die Lugen / Apor. 2. die werden dann mit dem/der auch fein Hochzeitlich Alend hatte / an Handen ond Ruffen gebunden | und in das Kinsternif hinauß geworffen werden | da wird · fein Deulen und Zeenflappen / Matth 22. Wer aber allhier in diefem Leben mit ernst darnach trachtet / wie er für allen dingen moge das rechte Hochzeitliche Rlend bekommen / der wird am Jungsten Zage / wann alle Glaubigen in das Dimmlische Jerusalem werdert eingeben/angezogen werden / mit weissen Rleps dern/ vand mit ewiger herilicher Rlarheit leuchten / wie der Sohn Gottes selber X perfleife

VI. Concio exequialis M. Martini Helvici, 162

verheisset/Apoc. 1. Wer vberwindet/der foll mit weissen Rlendern angeleget were den/vndich werde seinen Namen nicht außtilgen/ auß dem Buch deß Lebens/vnd ich will feinen Namen bekennen fur meinem Batter / vnnd fur feinen Engeln. Mun folget

Sas dritte Stück.

Bonder Gläubigen Wanderschafft.

Pars Tertia. De Peregrinotione Piorum.

Occupatio.

5 Th dafter fat Sanct Paulus ons onterrichtet bendes von dem Zuffandt Menschlichen Lebens in diefer Welt welchen er einer bawfalligen Suts den vergliechen: Ind dann von der Himmlischen Klarhen/ welche alle wahre Chriftglaubige hiernechft in dem ewigen Leben haben werben. Jeso fehret er nun fort / vnnd macht alle wahre Chriften zu Pilgram ond Wandersleuten/ und fpricht: Dieweil wir im Leibe wohnen / fo wallen wir dem Den nen/dann wir wandeln im Glauben/vnnd nicht im Schawen. Das ift : Weil wir noch in diefer fredischen Sutten find / vnnd aber die gewiffe Berheiffung haben / daß wir dermableins unfer rechte bestendige Wohnung werden im himmelhaben Go muffenwir frentich bekennen / daß wir noch nicht in der rechten Beimat fenen/ fondern wir gieben herumb wie ein armer muhefeliger Wandersman / vnnd find Allhier mochte jemandt gedencken: En was hore ich / ift noch in der Frembde. dann der Herz Chriftus nicht auch allhier ben den Glaubigen ? fprichter doch Matth. Cap. 28. Er wölle ben feiner lieben Rirchen fein bif ander Welt Ende. Dierauff antwortet nun der Apostel : Wir wandeln im Glauben/ vnnd nicht im Schawen. Wariffe / will er fagen / ber h & R & ift auch allenthalben ben vnnd omb one/ aber wir jehen ihn nicht/fondern wir muffen one an das Wort halten! und ihn mit dem Glauben faffen. Aber in jenem ewigen feligen Leben / werden wir ihn schen von Angesicht zu Angesicht wie er folches zuvor erflares bat/1. Cos rinth 13. In welchem gegenwertigen Unschawen die Außerwehlten die hochste Descriptioper Fremd und Scligfeit haben werden. Run ce ift ber Apostel gang entzucket/da egrinantium. er diefen Eert gefchrieben hat/ vnnd mit feinen Gedancken fehon im Dimlifchen Paradeiß gewesen / derowegen fan er nicht abbrechen / fondern er fehuttet sein Herk gar herauß/vnd zeiget an/wiejhm vnnd allen gläubigen Wallbrudern zus muth fen. Da gehet durch einander her Fremd / Tramrigfeit/ Soffnung / wund Buverficht. Laffet uns / liebe Chriften / auch unfere Gedancken mit dem beiligen Apostelempor erheben/vnnd vernehmen / wie das Dergrechtschaffenen Christen in diefer Geiftlichen Ballfahrt geftalt und gefinnet fen. Allhiererzengen fich nun x. Desiderium, fonderlich viererlen Affecten/welche der Apostel nach einander erzehlet. Erftlich ift da das hersliche verlangen/ dann wo das glaubige hers recht gegeneinandes helt dieses muhefelige Leben / vnnd die himmlische Rlarheit / da gehet es an ein

Sehnenund Seuffzen. Darvon fagt er nun alfo: Annd vber dem felben fehnen wir vns nach vnfer Behausung / dievom Himmelist / vnd vns verlanget / daß wir damit vberfleidet werden. Gben folches bezeugeter auch in der Epiftet andie Romer am 8. Cap. Dami wir wiffen/daß alle Creatur febnet fich mie vns/vnnd angfliget fich noch immerdar. Nicht allein aber fie / fondern auch wir felbft / die wir haben deß Geiftes Erftling / fehnen vns auch bep vns felbft / nach der Rinds schafft/vnd warten auff vnfere Leibes Erlofung. Beneben diefem herklichen

Seuffzen vnnd fehnlichen Berlangen / findet fich / fure Ander / der fehwere

Rampff zwischen Bleisch und Geift/welchen Paulus mit den Worten anzeiget:

Dann dieweil wir in der Butten find / febnen wir vus und find befchweret. Sintemal wir wolten lieber nicht enteleidet / fondern vberfleidet werden / auff daß das

Sterba

Quorum nozantur.

acgemitus.

2. Ludainter carnem és Spiritum.

Der Tode ift der Natur bef Sterbliche wurde verschlungen von dem Leben. SAP. 2. Menschen welcher anfange jum ewigen Leben erschaffen aans zuwider. Deroz wegen ift es nicht wol mualich / daß auch ein frommer Christ fich nicht darfür entseben solte/wanner gedencket / wie Leib vnnd Seel fich scheiden muffen. Dars über erhebet fich nunder ichwere Rampff. Der Geift will der bawfälligen Sate ten gern log und ab fenn/da will aber das verderbte Pleifch nicht hernach/da mache pus immer blode und forchtfam. Solches betrachtet ein Gottseliaes Berkl wels thes die himmelfrewde durch den Glauben geschmecket hat | und wann es in sols chen anmuhrigen Gedancken fiehet / fengtes an zu feuffsen vnnd zu wünschent Ach! daß doch mein lieber Gott fame I vand mich in diesen meinen Chrifflichen Bedancken von Munde auff gen himmel nehme / wie henoch vnd Elix widers fahren ist / damit ich nur deß Sterbens durffte vberhaben sehn. Aber da wird nichts auß / das ift der Weg alles Rleisches / Jof. 24. 1. Reg. 2. oder wie Girach foriche Cav. 14. Menich das ift der alte Bundt/ du muft fterben. fer Streit zwischen folchen Affecten sich also erhebet / welches warlich kein Rine derfpielift da fompe furs dritte darzwischen | die Soffnung | die ftellet das glaus 3. Fiducia. bige Ders widerumb zu frieden. Wir find aber getroft allezeit / fpricht Daulus/ und willen / daß dieweil wir im Leibe wohnen / fo wallen wir dem Deren. dem Griechischen Text brauchter das Wort Juegurns. Es ist aber Jueg Co ein sole Juegurns. der Affeet/der das Herk auffmundert/fün / und unerschrocken machet/welches die Hoffnung thut i dannenhero sie der Apostel einem festen Ancker vergleichet Debr. 5. An diefen Ancker halten fich fromme Chriften und find getroft allezeit weil sie wissen / daßihnen ihre hoffnung nicht fehlen kan. Weil sie den Pfande Tchilling def D. Geistes haben/welcher sie frewdig vand farck machet/daß sie in Gedult deß ewigen Lebens erwarten. Darauß erwächfet dann / zum vierdten / 4. Filialis Te die Rindliche Furcht/dann weil Gott der Hone folche hereliche Verheiffungen mor. thut daßer feine glaubige Rinder dermahl eins auf der muhefeligen Sutten erlos fen wond in fein ewiges Himmlisches Schlof zu der Befellschafft vieler taufend heiliger Engelvnnd Menschen führenwolle: Entsteher in ihnen eine Rindliche Liebeldaß fie fich fürchten und für Sunden huten. Dann wer wolte doch einen fo herstrewen fromen Batter gern erzurnen/ ber co fo vberschwenalich auf meinet ? Solebes lehret nun S. Daulus mit diesen Worten: Darumb fleiste an wir vns auch/wir sind daheim oder wallen / daß wir shm wolgefallen. Er braucht alls hier abermahlein sonderliches Wortlein / Φιλολμεύμεθα, welches heift nach Ehren Φιλοπρέρου-Areben / wie vor zeiten ben den Romern waren die Candidati, wann etwa ein für nehmes Umpe zubestellen war: welche mit weissen Rleidern vir geblofetem hauve durch alle Gaffen giengen / auch die Bunden zuzeigen pflegten / welche sie für dem Remde bekommen hatten. Alfo/spricht G. Daulus/thun fromme Christen aleithfam auch / die befleiffigen fich in die wette / daß einer fur dem andern moge Bott dem himmlischen Batter wolgefallen/ damit fie die Zeit ihrer Wallfahre allhier in diefem Leben mit furchten zubringen / wie G. Petrus redet 1. Petr.t. und dann hiernechst/wannfie in das rechte Batterlandt fommen ihm ewiglich wolaefallen/ond ofine onterlaß loben ond preisen.

Trost and Erinnerung.

Uservins | Geliebte im HERRY il diese Beschreibung der Geistlichen Vis. Wasigies Ballbrüder des H. Apostels wolzu Herpen fassen / vnnd vns seibst forz i. Nussigies schen/ob wir auch vnder den Haussen gehören oder nicht. Dann besindes studie vorerzehlten Uffecten nicht ben dir / daist ein gewisses Merckzeichen / daß if du dich

164 XVII. VI. Concio exeguialis M. Martini Helvici, ex 2. Cor. c. s.

du dich omb die ewige Himmlische Wohnung nicht viel bekummerst / sondern haft dein Dert gehenget an das zeitliche. Da ift es nun zeit/fluge ombgewendet/ Beiß | Bucher | Haß | Neidt | Bnzucht | 2c. ohne verzug vrlaub gegeben vnnd nach der ewigen Wohnung getrachtet / wie S. Paulus vermahnet an die Cos loffer Cap. 3. Sepdifr/(fprichter daseibst) nun mit Ehristo aufferstanden/fo fuchet mas droben ift/da Chriftus ift/fikendt zur rechten handt Gottes: 23nnd weiter: So todtet nun emere Glieder/ die auff Erden find / Hureren/ Anreinias feit/schandliche Brunft / bose Luft / wund den Gein/welcher ift Abgotteren/vmb welcher willen kompt der Zorn Gottes vber die Rinder deß Unglaubens. Ders gegen befindeftu in deinem Dergen ein rechte Begierbe und ein fehnliches verlans gen nach dem ewigen Leben : Seuffkeft/vnd fuhleft dich mit dem lieben Paulo in Diefer bawfalligen Sutten beschweret: Wolan / fen getroft und freme dich/mein lieber frommer Chrift! Solche seuffnen sind dich gewißlich nicht also von ohns gefehr angeflogen / fondern fie fommen her von dem D. Beift / welcher als das unfehlbare Pfandtunfer Erlofung uns gegeben ift. Derfelbenun ift in den Bers Ben der Blaubigen nicht muffig / fondern erwecket in ihnen folche innigliche ins brunftige Seuffzen und Verlangen. Daß sie mit mehrgedachtem heiligen Avos ftel von grundtihres Derkens begehren auffaclofet und ben Chrifto zufennimie er Sie begehren/vnd ihres Berken Bunfch ift/daß redetzun Philippern Cap. z. 2. Corinth. 5. fie mochten auffer dem Leibe wallen/vnnd daheim fein ben dem HER REN/wie er in unfermerklarten Text redet. Weil fie aber wiffen / daß &DEZes heiliger Will und Dronung ift/daß sie umb der Gunde willen zuvor den Tode sehmecken muffen/ geben fie fich gedultig darein/vnd befleistigen fich darbeneben allezeit der wahren Gottesforcht/vnd sehen mit zu / daß sie ihr Leben also anstellen/damites dem lieben himmlischen Batter moge wolgefallen / hie zeitlich vnnd dortewias lich. Nun damit wir allzumahl zuder ewigen himmlischen Wohnung ein herte liches verlangen tragen/in der Anfechtung und traivrigen Bedancken des Tode tes getroft fenn / vnnd vns allezeit befleiffigen eines heiligen Lebens unnd Wans dels wand also bevdes hie in diefer Welt wad hernach im ewigen Leben & DEE auch mogen wolgefallen. Darzu wolle er vns felbft feine Gnadevnnd Segen

> verlenhen/AMEN. Dierauff find die Rurftliche Personalia abgelesen / und ift darnach mit dem Gebet / vnnd Chrifflichen Leichaefangen/

beschlossen worden.

@§(o)\$@

2. Падари-Sin.

Epilogus.



#### XIIX.

SEPTIMA CONCIO EXEQUIALIS,

## Gehalten den 10. Septembris/ Sontags vor der Fürstlichen Leichbestattung/zu Marpurg in der Kirchen zu S. Elisabeten/

Don

JOHANNE STEUBERO, der H. Schriffe Doctore, deroselbens wie auch der Hebräischen Sprach/Professore, bund Prediger im Teutschen Hauß.

## Textauß dem 49. ond 50. Capiteln deß cesten Buchs Mosis

Wondem Zodt und Begrabnuß Jacob def Patriarchen.

33. Und da Jacob vollendet hatte die Gebott an seine Kinder/thet er seine Füsse zusammen auffs Bette/vnd verschiede/vnd ward versamlet zu seinem Bolck.

1. Da fiel Joseph auff seines Batters Angesicht/ vnnd

weinet vber ibn/vnd fuffet ibn.

2. Bud Joseph befahlseinen Knechten/den arten/daß

fie feinen Batter falbeten.

3. Unnd die arte falbeten Ifrael/ bist daß viertig Tag vmb waren/denn so lang weren die Salbtage/vnnd die Egypter beweineten ihn viertig Tage.

4. Da nun die Lendtage auß waren / redct Joseph mit Pharao Gesind wnd sprach/habeich guad funden / so redet mit

Pharao/vid sprecht:

5. Mein Vatter hat einen End von mir genommen/vnd gefagt/ Sihe/ich sterbe/begrabe mich in meinem Grabe/daß ich mir im Land Sanaan gegraben habe. So will ich nun hinauff ziehen/vnd meinen Vatter begraben/vnd widerkommen.

6. Pharao sprach/zeuch hinauss/vnnd begrabe deinen

Vatter/wiedujhmgeschworen haft.

7. Alsozog Joseph hinauss/seinen Vatter zu begraben/ vnndes zogen mit ihm hinauss alle Knechte Pharao/die Eltesten

seines Hauses/vnd alle Eltesten deß Lands Egypten.

3. Darzudas gante Gesinde Josephs/ und seine Brüder/und das Gesind seines Vatters/allein ihre Kinder/ Schaff und Ochsen/liessen sie im Land Gosen.

X iii

9. Bnd

166 XVIII. VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi,

9. Andzogen auch mit ihm hinauff Wagen und Reisis

gen/ond war ein fast grosses Heer.

30. Da sienun an die Tennen Atad kamen/die jenseid dem Fordanligt/da hielten sie ein sehr grosse und bittere Klage/ unnd

er truge ober feinem Batter Lend fieben Tage.

11. Und da die Leut im Land/die Lananiter/die Klage ben der Tennen Utad sahen/sprachen sie/die Egypter halten da grosse Klage/daher heist man den Ort/der Egypter Klage/welcher ligt senseid dem Jordan.

2. Ind seine Rinder theten/wie er ihnen befohlen hatte/

ond führeten ihn ins Land Canaan.

13. Und begruben ihn in der zwifachen Hole deß Ackers/
die Abraham erkaufft hatte/mit dem Acker/zum Erbbegrabmiß/

von Ephron dem Sethiter gegen Mamre.

14. Als sie ihn nun begraben hatten/zog Joseph wider in Egypten mit seinen Brüdern/vnd mit allen/die mit ihm hinauff gezogen waren/seinen Vatter zu begraben.

## Eingang.

Mers Herken Fresode hat ein ende/ onfer Reigen ist in Exordium. Imeheflagen verkehret worden / die Kron unfere haupte ift abgefallen / Dwehel daß wir fo gefündiget haben. Darumbift auch unfer Derg bes trubt/pnd pnfer Augen find finfter worden/mogen wir wolan jego auf den Rlage Thren.c.5.15. liedern Jeremix erfeuffgen/winfeln ond flage / weil nach dem allein weifen Rath und Willen Gottes deß Allerhochsten dem es auch allein in die Wolden hinein 16.17. geflaget fenel der Wenland Durchleuchtige/vnd Sochgeborne Gurft vnd Herri Her: LDDW 36 / Landgrafe zu Heffen/Grafe zu Capenelnbogen / Dieß! Biegenhain/ und Niedalte. unfer gnediger Fürft und Dert/ unfer Derpfrommer Gen. 41. 43. Lande Batter/hochfeligen Undentfens/jungfthin den 27. Zag des verlittenen Monate Julij/ abende zwischen 8. vnd 9. vhrn/ im 49. Jahr feines Altere/ wes niger 58. Zage / feines Cheftands fechzehenden/feines Witwenstands gehenden/ feiner Fürftlichen Regierung drenffigften/ Todts verblichen/Chriffsound Gotts feliglich/fanffe und ftill in Chrifto feinem Erlofer entschlaffen / beffen hinderlas Apoc. 14. 13 fener Leichnam morgen / geliebte Gott / zu Darmbftadt in der Pfarzkirchen a Suidas lit. T.p. 931. edit. Chrift-Fürst-vnd hoch ansehnlich wird zur Erden bestattet werden/welcher auch Bafil.an.1581. gewesen ift unfere Hergens Fremde/ein/ vmb feiner Ehr/ Trewe/und Redligkeit Suet. tit. XI. willen/invnd ausser Reiche beliebter Hert/amor & deliciæ generis humani; de Titop. 294. bas ift ein recht Frewdenluft deß Menfchlichen Geschlechts / davor vorweilen Sabellicus l.8. Titus Vespasianus von manniglichen ift gehalten worden a vund die Rron vno exempl.c. 2.p. fere Saupte/ auf der Zahl derer / fodie S. Gottliche Schrifft Gotter / & vund 159. B Exod. 21.6. euegje rus Das ist gnedige und gutthatige y Heren | nennet / von deffen Fürstlichen 82.7. lob. 10. Gnaden/ Christmilder Gedachtnuß / alles guts auff vne in allen Standen / in Rirchen Regimente und Saufwefen hergefloffen ift/als welche unferer Chrift: 2 Luc. 22.25 lichen Rirchen Pfleger und Seugamme gewesen/ welches under vielen andern-Es.49.23. Rirchen/ Rirchen und Schulen erwiesenen Gnaden/bezeugen/ und hinfunfftig bezeugen muffen die zwo Schulen/Gieffen und Marpurg / beren erfte Sie mit schwerem Butoften in anno 1605. fundiret, nacher/ auff die in anno 1607. von Renfers. licher Majestät erlangte Privilegien / zu einer Universität erhaben / herrlich Privilegiset/vnd auf Aurstlicher Rent-Cammer reichlichen verfehen/vie andere aber in nechft entwichenem Jahr 1625. Fürftrühmennd Natterlich restaurirer, erheischender Notturfft nach ersett / vnd mit 60000. Bulden/schweres Came mergelts/dotiret.

Im Regimentewesen ift Ihre F. Gn. hochseliger Gedachtnuß gewesen des Blinden Auge/ ber Lamen Rug/ und ein Batter der Armen / fo da schrien / 106. 29. 14. und der Wanfen/fo feinen Helffer hatten / Ihr Klend war die Gerechtigkeit / fo 15.16.

Sie anzog/wie ein Rock/vnd das Recht Ihr Rurftlicher Sut.

Was Thre A. Gn. hochseligen Andenckens / einem jedern unter pus/bev diesen hochbetrübten ohnrühigen Zeiten/in feinem Daufwefen/(in ansehen fo wol nahe/als weitgelegenen Landen/ fo von den eingelegten und durchziehenden Gols daten/bif auff den eussersten Brad aufgeloge und gebrandichaget/beren Städte und Dorffer geplundert und verbrandt/ die Einwohner grewlich geveiniget und gemartert/ihr Wiehe und Nahrung hinweg geführet unnd verkaufft / ihre Fras wen und Jungfrawen genothzüchtiget unnd geschändet!) verträglich gewesen! muß die Mifgunft frembder Leut an tag gebelda unfer Budanckbarkeit fo groß ift/daß wirs seibsten nicht wollen erkennen: vielen onter ons will der Lust nach Egypten/deffen Fleischtopffen/Rorbis/Pfeben/Lauch/Zwibelnond Rnoblauch Num. 21.5. nicht vergehen: nun wolan / es hette denen der Luft wol konnen gebuft werden / manerkent das But nicht/bif daß man deffen beraubt vnd enthickt ift: Es ift fa Weltfundig/ wie offt hochgedachte Ihre Rurftl. Gn. hochfeligen Undenckens/ fich fochloblich bemühet/effemals den Schlaff gebrochen/zu 10. 11. 12. vnnd wol 1. whrn Brieff geschrieben / underschrieben und schreiben laffen / felbften geritten/ zu Tagond Nacht reiten/und hie und da Dherflen/Capitanen/und Rriege-Dfo ficirern Verehrung thun laffen/bie bochfchadliche Ginguartirung/ Durchfuhe rung/vnd Thailichfeit dir Soldaten von ihren Inderihane abzuwenden / auch fich gege jederman fo zu accommodiren wissen daß aufferetlicher Reindlicher! wiewolonverschuideter/ Einfälle/wenig Hostilitäten dero Landond Leuten zus gewachsen/ und haben wir hiemiterfahren/ wie wahres fen/ was Sap. 6. 26. gez schrieben fichet: Ein fluger Ronig ift deß Lands Gluck/ und Gir.am 10.3. Ein wüster könig verderbet Land und Leute / wann aber die Gewaltigen klug sind / so gebenet die Stadt.

Alfo haben wir verlohren einen Gottofürchtigen/embfigen/friedliebenden/ sugenthafften/exemplarifchen Sürften und thewren Delden/einen mit trefflichem judicio begabten / Reichofachen erfahrenen/der ben Renf. Majestat in ansehen gewesen/der viel Dhawesen im Reich durch feine Authoritätreprimiret, Landes Battern/Anrften va Deren/eine ftarcte Seul dif Romifchen Reiche/allermeift onfere beliebten Batterlands. Dif herzlich Gut allzumahl haben wir in einem Augenblick verlohren/vnd muß das Hauß vnnd Tempel / darinnen diß alles ges wohnet/nun under die Erden gesencket und damit bedecket werden. Warumb sols len dann nicht onfere Augen zu Gott threnen / und abermals in die anfangs auß den Klagliedern Jeremix angezogene Wort erbrechen ? Unfere Herkens Thren. 5. 15. Fremde hat ein Ende/ unfer Reihen ift in Wehflagen verfehret/ Die Eron unfers 16.17. Haupte ift abgefallen. Dwehe / daß wir fo gefündiget haben. Darumb ift auch unfer Dere betrübt/vnd unfer Augen find finster worden. Warumb foll nicht vor

VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi, 168 Die Rarfiliche Leich die gange Landschaffe mit trawrigem Dabit treten vund mit thranlichen Seuffzen zu Gott wehrklagen und fagen : Ach herr fiche docht wie bang ift mir/daß mirs im Leibe davon wehe thut/mein hern wallet mir in meis nem Leibe/dann ich bin hochbetrübet/ drauffen hat mich das Schwert vnnd im Hauß hat mich der Todt zur Witwen gemacht. Ach daß ich auch Wasser Ierem. 9.7. gnug hette in meinem Saupt/vnd meine Augen Threnenquelle weren / daß ich Tag vnd Nacht heulen mochte. Demnach aber wir in Diefem unferm allgemeinen Landtrawren eine maß Transitio. halten muffen / nicht weinende/ wie die andern / fo feine Doffnung haben / in bes 1. Theff. 4.13. trachtung/daßihre &. En. Hochfliger Gedachtnuß / nicht geftorben / wie ein 2. Sam. 3. 33. Thor/das ift / Bottlofer / firbet / auch dero Sande nicht gebunden noch dero Suffe in Beffel gefest | vnd der grunofromme Gott an ftatt vnfers Davids einen 34. wifen Salomonem one verlaffenen Banfen zeiget/den auch Durchleuchtigen/ Hochgebornen Rurften unnd Herzn / Herzn & & D N & & D/ Landgrafen zu Deffen/Grafen zu Cakeneinbogen / Diek/ Ziegenhain und Ridda/ze. unfern ins Regiment allbereit eingetrettenen mit hohem Berftandt vnnd groffer Beifheit begabten/gnedigen Landevattern/ Fürsten/ vn Deren: Als wollen wir hiemit ons ferer Rlagemendt machen/ vnferm bochloblichen Buiften vnno Deren / der omb das gange Romische Reich und die Rirche Bottes / die fleine Serve / wber mels Auc. 12. 32. chejepo alle Weiter / Wafferwogen vnnd Wellen gehen / vnib unfer geliebtes Batterlandt/vmb enfer hohe Schul/ vmb Landt vnd Leut fich trefflich wolver: Dienet/ gute Nacht geben/deffen Leichnam ein leichte Erbe/ fanffte und fille rube und am Jungften Zage ein froliche Aufferfiehung einwunfchen/jego/weiles fich Morgen wegen der in der Pfatte Rirchen vorfichen ven Predigt nicht wol schicken wirdlein Chrift und zierlich Begangnuß halten / vmb Ihrer g. Gn. Chriftmils ber Bedachtnuß / Die lette Chr quergengen/ unfer gegen unfern hochbetrübten Landofürsten / Deren Gebrüdern / Deren Battern / Fürftliche Framen vnnd Frawlein Chriftiches mitleiden in fculdiger Anderthanigfeit zubezeugen/ Gott vor die durch diefen hochloblichen Gurften erzeigte Belihaten gudanetenf vndeinbrunfing zu bitten/daß er ben Rif / fo vurch diefen hochbetrübten Rall ges macht | heilen | und alles ohngiuck von unferm Batterlandt gnedig abwenden wolle. Haben derowegen Gott ju Ehren vnind zu vnferer Erbamung vorgelefene Propositio. Hiftorien vom Todt Jacobs zuerflaren an Handt genommen / vnnd zwar auß Diefen Brfachen/weil. 1. Rein Ronig oder Herr einen andern anfang feiner 3ap.7.6. Geburt hat/ fondern fie haben alle einerlen Gingang in bas Leben vand gleichen Außgang. 11. Anfer hochlobliche Fürft hat ein recht Patriarchalisch Ges II. müht gegen Rirchevund Schulen gehabt. 111. Wie Joseph/ Deffen in vorges III. tragenem Tert gedacht / ein Jurft in Egypten / burch trew / forgfeltige und weiße heit dargu erhoben/trem gemefen ift Go EZ/auch under den aberglaubigen Egy: Pfal. 105.22. ptern/ daßer die Fürften in Egypten nach seiner weiß underzichtet / trem feinem Gen. 39.7. & Heren / als Potiphar / davon ifin auch seines engen Heren Weib weder mit segge. 41. 46. Freund oder bedrawlichen Worten hat konnen abführen / und dem Ronig Phase Gegge. 47. 13. 6 fegg. raoni / im gleichen forgfeltig vor das gange Landt in der beschwerlichen thewren Sez. l. t. Eccl. Zeit/gleichergestalt ift auch vnfergnediger Landofürst gewesen Trem & DE h.c. 6. Euseb. ben der mit anderer Religion zugethanen Chursvund Fürsten gepflogener vers de v. Conft. 1. 1.6.7. p. 867. fraiplichen Correspondent/eindenckent des Spruche Constancii: Wer Gott

edit. Baj. nicht glauben helt/wird mir nimmermehr trew seyn; underthänigst Trew Reys 7.p.mihi 272. serlicher Majestät Ferdinando II. Die gleiches Gemühts mit jrem Herm Alts

Watter

Batter Ferdinando I. fohat pflegen zusagen : Wer vne trewlich dienet/der Herbergerus dienet ihm felbsten trewlich/ wir lassen vns die Schand nicht nachsagen/daß vns part. 4. Beift femands umbfonst hab gedienet: Von welcher thewer geschworner Trewe Thre licher Tra-F. Gn. weder durch Berheiß oder dramungswort hat konnen abgeführet wers p. 2011. den/ fondern jederzeit dargegen ihr tapfferes/ heroisch/ Trem vnnd Teutschoffes nes Herkfouren laffen / darüber fie auch von mißgunstigen viel widriges horen! vund erdulden muffen / welche aber doch die Warheit farck widerleat hat / vund endlichen forgfeltig vor das gange Landt in diefen betrübten thewren und Rriegs zeiten / wie allbereit angezogen. Endlichen und IV. ab dem Exempel der Canpter zu lernen / wie wir vns in vnserm allgemeinen Landfrawren zuverhalten haben.

1 V.

GDEE der himmlische Batter wolle uns hierzu die Gnad unnd hulff Auxilii divifeines H. Genfles / vmb Jefu Christi willen / miltvåtterlich verlenben/Umen. ni imploratio.

Außlegung deß Terts.

In voraelesenem Textlauffen vier Stuck vor. 1. Jacobi obitus, ber Tod Jacobe. 2. Ægyptiorum planctus, ber Egypter Rtag. 3. Conditura modus; die balfamierung Jacobi Leichname. 4. Sepulturæactus, deffen Be grábnuß.

Jacobi obitus, Jacobs Todt.

DA Jacobs Todt redet unser vorgetragener Text also: Anno da Jas scob vollendet hatte die Bebott an feine Rinder/ thete er feine Fuffe zufams men auff das Bette/vnd verschied / vnd ward versamlet zu seine Bolck. Auf nechst vorhergehenden Worten erscheinet / daß Jacob der Vatriarch/als ex vermercke / daßes fich zum End mit ihm schicken wurde/ und ihn fein Sohn 300 feph befuchte/fich ftarct gemacht / auffe Bett gefeht/die Suffe hernider gelaffen/ Genef. 48.2. Ephraim und Manaffe gesegnet und zu seinen Kindern angenommen/ vber seine Rinder darauff auch den Segen gesprochen / ihnen auß Prophetischem Beift Ibidem v. 16. weissagent / was einem jeglichen liebs vno lends begegnen wurde / von Josepheiz Gen. 49.1. nen Ende genommen/vnd feinen Sohnen fampelichen gebotten / daß sie ihn bez 2.47.29.30. graben folten in der zwifachen Hole auff dem Acter Ephron deß Hethiters/ die v.49. 29. 30. gegen Mamreliegt/im Lande Canaan / da fein Altvatter Abraham vnnd Alts Mutter Sara/fein Batter Ifaac und feme Mutter Rebecca/ wie auch feine ges wesene Chevogtin Lea/begraben liegen. Die Bebræer fenen hinzu/daß Jacob feis nen Sohnen Ginigkeit/wahren Gottesdienft / vnnd vermeibung Egyptischer Abgoiteren darben eingebunden habe / welches vermutlich / vnd thenle auch auf Genes.50.16.17. zusehen ist. Nach vollendung dieset hat Jacob der frome wall Gen. 50.18. farthe Bruder/feine Guffe allgemach auffe Bett gehoben / fie zusammen gelegt/ 17. von sich geftrecktlift in dem ohn ach und frach im Namen Gottes dahin gezogen | 0.47.9. vind zu seinen Battern versamlet worden / durch welche Art zureden angezenget lacob obiit wird, 1. Der Todt/vnd heift so viel als Sterben | den Weg alles Bleisches gehen | anno atatis wie die Vorfahren/ welches erhellet auß Gegeneinanderhaltung deß 26. vnd 28. 147.ex Gen. perfickels im vierden Buch Monfis am 20. Cap. 2. Der Zustande der Seelen 47.28. Anno mundi 2256. nach abschiedt vom Leib / daß sie nicht kommen an einen einsamen Dre / da die post descessum Seelen muffig feyen/ vnnd gleichfam fchlaffen/der gestalt/baß fie auch vmb fich in Ægyprum felbft nichts wiffen konnen/vnnd wann der Jungfte Zag dermal eine einbrechen Tofephi 54. wurde/als dann werde fie Gottermundern und auffwecken/wie auß einem tieffen antenativi-Schlaff und ihnen werde nicht anders zu muth seyn lale wann sie nur eine oder fit 1692.

XIIX. VII. Concio exeguialis D. Johannis Steuberi.

de Anab.pag. 679.

per Genes.

menia Stund aeschlaffen hetten / wie die Widertauffer irzen / fondern sie fome Schluffelburg. men zur Gemeinsfundsond Gefellschafft ihrer Boreltern / mit welchen fie fich 1.12.Cat.har. ergeken werden. 3. Die ohnsterblichkeit der Geelen : Dann Abrahams Leib ift ja an einen Drt geleget / dahin feiner feiner Borfahren/als allein seine liebe Saral Genef. 25.8. ift hingelegt worden/vnd wird dannoch von ihm gefagt / daßer zu feinen Bate tern fen verfamlet worden / muß derowegen nohtwendig folche Berfamlung zu feinem Bolck von seiner Seclen verstanden werden / wie Theodorerus recht Quaft.ult. fu- hierauf schleuft/ dahin auch Chriftus fiehet Matth. 22.32. Wanner lehret/ daß Abrahamlebe / vnd darauf die Donfterblichfeit der Seelen/vnd Aufferstehung der Todten wider die Sadducker behaupten will. Wher das fompt noch bingul daß von Jacob allhier gefagt wird / er fen zu feinem Bolck verfamlet/eheer ift bes graben worden; dardurch angezeigt worden ift / daßer fanfft/willig / vnd felia fep Tods verblicchen/vnd fen zu feinen glaubigen Borfahren und Battern verfame let/in das Bundlein der Lebendigen eingebunden / 1. Sam. 25.29. auch in Abras hame Schof getragen/ Luc. 16.23.24. vnnd in das Hinmlische Paradeif vere

> schet worden/Luc.23.42. II. Ægyptiorum planctus, der Eanpter Rlag.

Wenmalhaben Joseph / seine Bruder / wund die Egypter Jacobs Tode bes flaget: Einsmahls sobaid er gestorben welches der Text also beschreibett Da fiel Joseph auff seines Batters Ungeficht / vnd weinet vber ihn/vnnd Puffetiffn. Damitift erfüllet/was Gott Jacob geweiffaget hatte / Genef. 46. 4. Joseph solte seine Sande noch auff seine Augen legen vnnd sie ihm zutrucken. Dif ift nun nicht allein ben dem Bolck Bottes/ fondern auch ben den heiden im gebrauch gewesen/ben welchen die nechstanverwandten die / fo in Todendhienge legen. 1. gefuffet/ alfo hat Augultus vnder dem fuffen Liviæ feinen Beift auffs gegeben/ Suetonius, entweder fich derogeftale mit ihnen zu leken/oder ihre Sees le/foihrer meinung nach durch den Mundt außfahren / vnd denen in todenohten liegenden Leuten in den euffersten Leffgen sigen folte/an fich zu ziehen/wie Seneca fast andeutet. 2. shnen den Ring außgezogen/ Plin. vnnd Sueronius. 3. die Aus gen zugedrucket/ wann fie jest verschnaubet. Die Weiber haben solchen Dienft erzeigerifren Mannern/ Homerus, die Manner den Weibern/ Ovidius, die Homer. dows. Eltern den Rindern/ Homerus, die Rinder den Eltern / Ovidius, ( Dahin gehet auch das Gefes Meniæbenm Varrone in Geminis: daß die Rinder den Et tern nicht ben hellem Liecht/das ift/wann fienoch nicht gang verfchieden/fondern ihre Augen jeho anfangen zu ftarten / die Augen zu drucken follen ) ein Bruder dem andern/ex Epicedio Pedonis:

Lumina cærulea jam jamq; natantia morte,

Lumina fraternas jam subitura manus. Das ift/die Augen/fojeho von deß Bruders Hand follen getruckt werden. Nicht Vide Kirchm. allein Joseph und seine Brider/fondern auch die Egypter beweineten Jacob 40. Zage/wiein Cap. 50.3. ftehet. Herodotus und Diod. Siculus beschreiben/wie L.2. num. 53. Die Egypter einen verstorbenen Haufgenoffen ober verwandten / fo etwas acwes senist/beflagthaben: Alle Weiber haben ihr Haupter vnd Angesicht mit Roth beschmiret / darnach sind sie auß dem Hauß durch die Statt gelauffen / sich auffgeschurket / die Brufte entbloffet / vnd geheulet / denen gleich haben fich ihre Nachbarinnen geberdet: Die Manner haben gleichfale die Bruft enibloffet/ond fich geschlagen/ vnnd mit einem Geheul durch die Statt gelauffen / bif daß der Todt hat muffe befchickt vnnd begraben werden / haben auch under deffen gering effen und trincken ju fich genommen/ und schlechte Rleider angezogen.

In vità Augusti. Epift. XXIII.

Flin. 1. 33. C.1.

p. 235. Sueton in vitâ Tiberii 6.73. av. 293.

294.295 Ovid.in Ep. ad Thefea dift.60. Homerus A.

2.452.453. Ovid. in Ep. ad Vlyff. di-Stich. 53. l.1. de fun. Rom. c.5. 6.6.

p. 75. edit. Henr. Steph. Anno 1570. L.I.Sect. 2.p. 65.edit.Ha-20U. 1603. adde Alex.

ab Alex. 1.3. e.7. pag. 128. fol. 2.

Darnach

Darnach haben fie auch Jacob beflaget/ba fie jum Begrabnuß ins Land Canaan zogen/darvon saget der Textalfo: Da sie nun an die Tennen Atad fas men/die jenfeit dem Fordan ligt / da hielten sie ein fehr groffe unnd bittere Rlage/ und er trug wber feinen Batter Lend fieben Zage/unnd da die Leute im Land / Die Cananiter / die Rlage ben der Tennen Atad fahen/fprachen fie/die Sappter hale ten da groffe Rlage | daher heist man den Dre / der Ganvier Rlage | welcher ligt jenseit dem Jordan. Diefe Tenne Atad / gelegen nicht weit von Jericho / zwen Meilvom Jordan / jenseit des Jordans den Cananitern / diffeits den Egys ptern/wird jego Bethaola (domus circuli) der Circfelort genant/ weil fie allda Circlelweiß umb den Todeen Leichnam in der Rlaggestanden / oder umb den Leichnamherumb gegangen/wie Hieronymus und Procopius schreiben / von L. de locis der lincken Sciten zur rechten/ und mit umbgefehrten Waffen/dem Todten gute Hebraicis. Nacht gegeben/eine leichte Erde vnnd sanffte Ruhe gewündschet / welcher Ge super huc lobrauch ben den Henden gewesen/wie auf den Poeten und Historien-Schreibern Kirchmannus darthut. Barumb haben fie allda ihre Rlage / vnnd nicht viel L. 3. de funer. mehr ben dem Grabe gehalten? Augustinus antwortet / daß es darumb gesche & 9.9.171. hen sepe/damit die Cananiter nicht etwa in den Argwohn geriethen/fie sepen Auße in Genes. fpaber/vnd hielten fich da lang auff / nurent deß Lands Gelegenheit zu erfundie gen/und fie defiwegen feindlich antasten mochten/auch da fie auff solchen Ralles schon beginnen wurden / sie sich in Egypten receriren unnd entrinnen konten. Calvinus will hier meinen/ Joseph habe ihm mit diesem groffen Rlagen zuwick gethan. Aber mit nichten/dann es hats also erfordert Josephi pietas, die Frome migkeit Josephs/ und die Liebei so Gott der DENN den Rindern gegen ihre Els tern eingepflanket/ daß er seines Batters Todibleichen Mund gefüsset hat / 2. Patris dignitas, die Würde vnnd Hoheit Jacobs / der ein Prophet vnnd Lehrer Gottes/vnd Tempeldeß S. Geiftes gewefen ift/von dem Joseph das Leben/vnd alle Wolthat empfangen hatte/nach der Vermahnung Girachs: Mein Rind/ C.38.16.17. wenn einer flirbt/fo beweine und betlage ihn/als fen dir groß Lend geschehen/ unnd verhülleseinen Leib gebührlicher weiß und bestatte ihn ehrlich zum Grabe. Du folt bitterlich weinen/ und herklich betrübt fenn/und Lende tragen / darnach er ges wefen ist/zum weniasten einen tag ober zween / auff daß man nicht vbel von dir reden moge. 3 reinecessitas, die Nothwendiakeit der Sachen an sich felbst / das mit die Cananiter veranlaffet marden/ ben Sachennachzuforfchen/ wer Jacob/ und weffen Religion er gewesen/warumb er ins Land Canaan habe wollen begras ben werden/ damit fie dardurch in etwas zu Erkandenuß deß verheiffenen Mefe six gebrachtwurden.

III. Condituramodus, die Balfamirung.

Or On Balfamirung deß Leichnams Jacobi/meldet der Text alfo: And Joseph befahl seinen Rnechten den arkten/daß sie seinen Batter salbeten! onno die arkte falbeten Ifrael / bif daß vierkig tage vmb waren / denn fo

lang wehren die Salbetage.

Db co zwar nicht ohn/daß die årkte anfänglich ben den Romern Anecht i vand schlechte Leut gewesen / vand nachgehents allererst zu großen Ehren vand Reichthumb gelanget/ Plinius 1. 29. c. 1. fo werden doch allhier / vermog der sies Liquicunques benkig Aufleger/verstanden ir mapiasai, Leichbeschicker / von den Romern Libi. ff de institor. tinarii genandt/welche Knecht gehabt/Pollinctores genant/Ulpian. soda in L.2.nu.53. dem Tempel Libitinæ der Gottin Sachen/ fo zur Leichbestattung nothig was Lised.z. ren/feil hatten/Die verdingte und eingebrachte Todten: Corper saubern/trucknen/p.81.82. edit. salben/beklenden/vnd beschicken musten/Herod. vnd Diod. Siculus. 201603.

2)

Wis

Vterg locis allegatis. Adde Plin. l. 11.6.37.1.16. E. II.

F. Comeftor

loco alleg.

fervatione

transierunt

In Diosc.l.I.

dies 70.

21.

€.85.

obs.47.

Wiedie Canveer mit Balfamirung der Todten Corper ombaanael mole lenwir auß Herod. und Diod. Siculo erzehlen: Man hielt nicht einerlen Art 1 die Todten-Leichnam zubalfamiren/auff die Reichen wendet man einen calent, das ift/ 600. Kronen/auff die Mittelmässigen zwankig minas, das ift/ 200. Eros nen/nach Bud zi Rechnung/berein minam auffzehen Eronenrechnet / auff die Armen aber wenig. Die den Reichen giengen fie alfo vmb: mit einem frums men Enfen zogen fie das Hirn durch die Nafen herauß / vnnd fulleten den Rouff mit toftlicher Wurk wider auß/darnach schnitten sie den Leib mit einem scharps fen Etiopischen Stein an der Seiten auff/ zogen das Eingewend herauß / vnnd wüschten den Leib mit Walmen oder gutem Wurk barauff falbeten fie den Core ver mit Cedern- Safft/vnd fülleten ihn mit reiner Morthen/ Cafia / und andern Svecerenen/vnnd neheten ihn wiver zu / wann folches geschehen / falbeten fie ihn lenger als drenffig Tage/ wie Diod. Siculus schreibet/ oder/wie onfer Text mels scribit: Mos det / wol viernig Tage; Herodotus sehet / siebenkig Tage: muß derowegen erat Ethnico- nach Gelegenheit deß Orto/der Zeit/ Weife/ oder Person/die Saibung bifweis mertuorum len langer / bisiweilen furker / geweret haben / oder muß Herodotus nichtes incondita ser bengenaw von den Salbtagen/darvon Diod. Siculus unnd Moses reden / sons varenovem dern von den Tagen / darinnen nach vorgenommener Salbung / man die gulos dies pla-Corper hat pflegen 70. Tage absonderlich zu falgen. Endlich wickelten sie den gendo, edg. fo- Corver in ein rein Leinwad / welchen fie zerfchnitten / und bestriechen ihn mit fone vendo calidà derlichem Gummi/oder Hart ond gaben ihn der Freundschaffewider / daß als plorarent, u- les gank an ihm war/auch die Augenbrawen/ und er auffahe / als wann er nech penieus egref- @ Condlegten ihn also in einen Garg. Derer Corper / darauff mittelmassia facorpore, an Rosten gewand ward fülleten sie mit einem Clifter auf Cedernfafft fchnitten ihn tantum in eo nicht auff/ fondern rieben ihn siebengig Tage mit Galu/ am letten Tage gieng sopita essetico- der Cedernsafft sampt dem Eingewend von ihm. Derer Corper / darauff man dies quadra- wenig wendets/wuschen sie fauber / vnnd machten ihn siebenkig Tag durt mit ginta ferva Gala. Under Bolcker haben ihre Todten auch gefalbet | aber auff andere Beif mos erat inco und Art. Solchebalfamirte Corper haten sich viel hundert Jahr gehalten / wie dita servare dann Sozomenus 1.9.c.17. gedenctet/baß zu deß Renfers Theodofi Zeitender dieb. feptem, Corper def Priesters Zachariæ indem Flecken Cophar in einem Sarg under ber ginta. Serva- Erden mit einem Prieftlichen Rleid angethan/vn aufferhalb def Gargs ein fleis verunt igitur nes Rindt/ mit einer Roniglichen Kronen auff dem Haupt / vnd anderm Konigs & ipse corpus lichen Zieraht/gefunden worden: Da aber die Priester zweiffelten/ was es für ein gita more suo, Rindt fein mochte/haben fiein der Liberen ein altes Debraifches Buch gefunden/ quemadmodu darinnen geschrieben / daß / da der Ronig Joas Zachariam habe todten laffen/ ptior u fervati fen am ficbenden Tag hernach fein Gohnlein ploplich geftorben/vnd als der Ros fuerunt dies nig darvor gehalten/daßes eine Straff von Gott were / habe er seinen Sohn au 40. Itag, sub Bachariæ Fussen lassen/welches ist in die 1250, Jahr zuvor geschehen: Gold sucudinisob- cher Balfamirte Leiber bringt man zu unfern Beiten in diefe Lander/ und wird in Apotecken zur Arknen gebraucht vnnd caro momia genandt / darvon Andr. Matthiol. vnnd P. Bellonius. Dhiwar keiner auß den Patriarchen unnd feis 2. Chron. 24. nen Voreltern ift so balfamiret worden/fo hat jedoch Joseph mit seinem Vatter des Egyptischen Landes Bebrauch halten wollen / fonften er ihn auch übel auß Egypten in bas Landt Canaan/ auß einem hikigen Landt in das ander / feinem Observ. l. 2. begehren nach/hette bringen konnen / ift aber hernacher ben dem Bolck & Ottes auffommen/wiezuschen ift/auf dem 2. Chron. 16.15. Da vom Ronig Affa also geschrieben stehet: Ind fie legten ihn auff fein Lager / welches man gefüllet hatte mit gutem Rauchwerck / vnnd allerlen Speccrepen / nach Apotecker Runft ges macht/

macht/ vnd machtenein schr groß Brennen / auß dem c. 21, 19. an Joram / vber welchen sie einen Brand machten / wie sie seinen Bättern gethan hatten / vnnd auß dem c. 19. 40. Johannis. Da namen sieden Leichnam Jesu / vnnd bunden shu in Leinen Tüchern mit Specerenen/wie die Juden psiegen zu begraben / welse ches Christus nicht widerachtet hat / welches auß dem / was Matih. c. 26, 10, fagt / erscheinet. Solches ist auch bev den ersten Christen im gebrauch gewesen / daß sie die Corper mit Arabischer Specerenen eingemacht haben / wie Tertull vnnd polog c. 42. Clemens Alexandrinus bezeugen: Es hats aber Chrysostomus so hefftig sie derejurr. Gestrafft / daß es allgemächlich ben den Christen in abgang kommen.

IV. Sepulturæ actus, das Begrabnuß.

Deph schicket sich seinen Batter zu begraben in dem Land Cangan I dar 84. in Iohaninnen er nach seinem Zoderuhen wolt/ zeucht aber nicht ohne Bergunftis nem. aung def Ronigs hinweg/ fondern weiler in def Ronigs Bestallung war/ vnnd vornehme Berichtung auff fich hatte / hat er durch die Hoff: Leute bevm Ronig Erlaubung bitten laffen/ damit feine Stelle / underdeffen in andere wege bestellet werde ober feine Ampteverzichtunge mit des Ronigs belieben ruhen / er auch vom Ronia Gelend und Rosten auff die Reng vberfommen mochte. Wars umb haters nicht felber benm Ronig gefucht? Well er in ber Tramriafeit ente weber nicht hat außgehen/oder in bern Trawrhabit vor den Rönig treten mögen/ auch fich hiedurch alles bosen Berdachts ben den Hoff: Leuten/ unnd andern/ bes hutsamlich zu entbrechen/ die/ Jacobs Befelche ohnwissent/jhn hetten beschuldis gen mogen er achte das Land Egypten nit fo wurdigt daß er feinen Batter/einen Hirten/darinnenbegraben wolte/tc. Calvinus will Josephum abermal meis stern / als wann er die vornembste Prfach / warumb er seinen Patter im Land Canaanbegraben wolte/auf Forcht vor den Ganvtern / vor welchen er feine Res ligion vertuschet/verhalten/ ond ein neben Brfach Pharaon: vorbringenlassen. Darauff ift zu wiffen/daß Mofes nicht alles ombständiglich / fondern meistens theils beylaufftig habe erzehlen wollen. Zudem / fo ift fom diefe Brfach gnuge famb gewesen/ben Pharaone das zuerheben/warumberihn bittlich hat anlans genlaffen. Aber das / warumb folte er sich entblodet haben Pharaoni anzuzeis gen/ daß fein Batter darumb im Landt Canaanhabe wollen begraben werden! damiter seinen Glauben bezeuge an die Gottliche Berheisfung / von fünfftiger Eingebung dieses Landes/vnd von dem Herin Messia/ der in diesem Land auß feinem Samen folte gebohren werden/darinnen predigen / vund Wunder thun / lenden/ferben/aufferfiehen / vnnd vnfern Leibern die froliche Aufferfiehung ers werben/ wie auch/ daß er gerne daruhen wolte/ dahiernechst seine Nachkommen wohnen/vnd ihre Ruhestätte haben wurden / da er doch die Fürsten in Egypten underzichtet nach seiner weise/ und die Eltesten Weißheit gelehret / Wfal. 105. 22. Seind also zweiffels fren in der Lehr vom Herrn Meffia und Aufferstehung des Todten von ihm unterrichtet worden. Drenerlen hauffen sind mit ins Land Cas naan gezogen/ der erste zur Ehr/ darzu gehörig gewesen die Rnechte Pharaonis, das ift/ die Hoff: Leute/ die Eltesten seines Hauses/ das ist/ Ratheund Officirer/ Darzu man gemeiniglich alte verständige Leute gebraucht/vnnd alle Elteften deß Lands Eanyten/dasift/Lands Rathe/Rursten/vnddievom Avel/so in den Rrens fen/ ámptern/vnd Stádten deß Lands ihren Sik und Verwaltung gehabt: Der ander ift mit gezogen auf Angehor und Berwandschafft als das ganke Gefind Josephs/vnd feine Bruder/ vnd das Gefind feines Vatters/allein ihre Rinder/

Schaff und Dehfen lieffen sie im Land Gofen. Der dritte Hauff ist mit gezos

ij

genauk

3)

polog c 42.
Idë de rejurr.
carnis.
Cl. Alexand.
l.2.c.8.p. 57.
Chrys. homil.
(84. in Iohan.

VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi, XVIII. 174 gen zur Wehr gegen außreifende Rauber/ als Wagen und Renfigen / alfo / daß ihrer ein fast groß Heer worden.

Lehr auß dem ersten Thenl.

I. Zehr.

Gen. 49. 18.

Berauf lernen wir erftlich/wie wir vns jum Todt vorbereiten follen/ wan vns Gott auff das Siech evnd Kranckbette niederlegt. Wir muffen fee Den 1. auff vnsere Geele | wie der mochte gerahten / 2. auff vnsern Leib / wiedem mochte acwartet / 3. auff unfer Hauß/wiedas mochte beschicket werde / und dann 4. muffen wir mit rechten Alugen den Todt und Sinfahrt auf diefem zeitlichen in das ewige Leben ansehen / alles nach dem Exempel Jacobs des Das triarchen/der auff feinem Sterbbette feine Seel verforget vnnd Gott befahl in demer faget: DEMM ich warte auff dein Denl: Joseph hat auch zweiffels fren an sich nichts ermangeln lassen/damiedurch die arte / feines Batters zerfalles nen Rrafften widerumb mochte auffgeholffen werden/ dann fo Sald ihm ift anges fagt worden: Sihe dein Batter ift franck/hater feine bende Sohne / Manaffe und Enfraim mit fich genommen/ und ift zu feinem Batter gangen / unnd fich deffen in seiner Schwachheit angenommen/auch da er seines Batters Leichnam so herelich und fostbar hat balfamirelassen/ift leichtlich zu erachten/ daß er nichtel was zu Widerbringung seiner Gefundheit Linderung der Sehmerken/und Abe wendung gefährlicher Zufällen von nothen gewesen/wird gesparet haben/bevorab/ weil in Egypten alle orter voll arute find gewesen / da einer nurent einer Schwachheit hat abwarten | vnd sich deren Eur vnderfangen dürffen | Herod. Pors dritte/ wie vorsichtig Jacob sein Hauß beschicket/in dem er seines Sohns Josephs Sohne Ephraim und Manaffel neben seinen Sohnen lau Erben eine

dern/ das er mit seinem Schwert und Bogen auß der Sand der Ummoriter ges

Land Canaan begraben folten/fie famptlichen ge fegnet/vnd ihnen zuvor gefagt!

wahre Gottesdienst/vnd Bruderlicher Einigkeit ermahnet: Endliche Livie er vor

Wallfahrt ift hundert vnnd dreiffig Jahr / wenig vnd bofe ift die zeit meines Les bens wird langet nicht an die zeit meiner Batter in ihrer Ballfahre / alfo wirder

1.2.2.56.

Gen. 48.5.15. gefeket/ vnd fie gefegnet; Joseph ein Stuck Land gegeben auffer feinen Brus 16. c. 47. 29. 30. nommen hat/ ihn beendiget/vnd den übrigen befohlen/daß sie seinen Leichnam im

3 I. 6.49. 29. 30. was ins kunfftig ihren Nachkommen begegnen wurde/ sie von Abgotteren zu 31.32.

c. 49. e.50. 17. 18. Pharao das elend Menschlichs Lebens erfande vnnd gesprochen: Die zeie meiner c. 47.9.

erst auff dem Todbeit dasselberechterfandt haben | vnd fich ohneracht den Tode Secleno

Eur.

tes Bitterfeit zur seligen Sinfahrt gesehimt haben. Der Seelen wird gerahten / wann nachfolgende vier Stuck in acht genommen werden. 1. Offen lædeprecatio, wann man sich mit seinem Neche ften verfohnet/ allen Saß / Neidt vnnd Widerwillen gegen denfelben fahren left vnd/da man ihn hat belendiget/ihn vmb verzenhung bittet/fonft ift all vnfer Got tesdienst / Gebet / Vorbittonnd Gebrauch deß S. Abendmals ombfonst / wie auß Sir. 28.2. & legg. Hof. 6. 6. Watth. 9.13. cap. 12.7. cap. 5.25. Luc 12. 5.8. erhellet. 2. Culpæ expiacio, mann man seine Sundevor & DE zoem Alle machtigen erfent vnnd befent / nach anweisung Johannis in feiner erften Epis fellam erften Capitel / v. 9. vnd Jacob. 5. 16. heilfamerewevnnd leid zber fie hat/ 2. Cor. 7.10. fich vor Bott demutiget / Jacob. 4. 8. in festem glauben und vertras wen auff die / durch Christum vor vnfere Gunde beschehene Berschnung/ Jos han, 2.1.2. und mit bestendigem Worfak / hinfort von bosem abzustehen/und guto Buthun / Ef. 1. 17. 1. Petr. 3. 11. Die Welt nicht mehr lieb zu haben / noch was in der Weltiffli. Johan.2.15. nicht mehr zu fündigen/damit uns nicht etwas ärgers widers

Capers

widerfahre/Johan.5.14. So wir vns der gestalt mit Gott verschnen/2. Cor.5.
20. vnd zu ihm nahen/sowiller sich auch zu vns nahen. 3. Scripturæ medita10. daß man das in H. Schrifft begriffene Wort SDT zes betrachte/vnnd
3.
auß denen darinnen verfassen Trosssprüchen/seine matte/mide vnnd krafftlose
Secle erquicke. Dann wann dein Wort/oHER Anicht vnser Tross were/so Matth. 11.28,
muste mancher vergehen in seinem Glende: auch darauß ablerne/seine Seel in
29.
gedult fassen/deß HERRN harren/getrost sein vnd ohnverzagt/vnd deß HErin Luc.21. 19.
harren. 4. Eucharistiæ emagitatio, daß man das H. Abendmalbegere/seine Psal.27.14.
Seeledurch diesen Tisch zu sersicherung der Gnaden Gottes/vnd Vergebung vnz Matt. 26.28.
Herer Sünden/zu mehrer vnd näher Vereinigung mit Christo vnd allen Christ Marc. 14.24.
gläubigen/vnd daben Christo vor sein bitter Lenden vnd Sterben/vnnd alle vns Luc.22.20.
dadurch erworbene Gutz vnd Wolthaten danck zu sagen.

6. 11.24.25.

Bur leibs, Cur gehoren auch vier Stück. 1. Dei medentis imploratio, 26. wannman zu forderst / vnnd vor allen dingen Zuflucht fucht zu G Dit / der der 2. Leibs. DERN unfer Arkeist/Erod. 15. 26. daßer zur bevorstehenden Eur unnd Arknen Eur. femen Segen anedig verlenben/ und une/nach feinem Batterlichen Billen / wis derumb gefund machen wolle/ nach dem Exempel def Auffangen/ Matth. 8. 2. Diefen trewen Rath aibe vns auch Sir. 38.9. daer fagt: Mein Rind / wann du franck wirft/fo verachte difinicht / fondern bitte den Herin / fo wird er dich ges fund machen v. 10. Laft von der Gunde vnnd mache deine Hande ohnftrafflich und reinige dein Herk von aller Miffethat/v. u. opffere fuffen Geruch / vnnd Semmel/jum Gedenckopffer / verf.12. Darnach laft den Arkt zu dir/denn ber Herzhatifin geschaffen end laßifinnicht von dir / well du sein noch bedarffest. Wo fich aber der Krancke allein auff die arkte verläffet wie der Ronig Affa thes tel da er an feinen Ruffen franck lag | welcher in feiner Rranckheit nicht den Ders ten/fondern die arkie suchte / vnd deswegen auch von seiner Schwachheit nicht auffame/ fondern sterben mufte:oder jum Teuffel unnd Zauberer schicket / wie 2. Chron. 16. ber Ronig Ahafia/ ba er bur has Gegitter in feinen Gaal zu Samaria gefal 2. Reg. 1.2. fen war / gen Eckson zu Baalzebub sehlekete / vand fragen liesse / ober von der Rranckheitgenisen würde? Welchem Gott fagenliesse: Du solt nicht vom Bette kommen/darauff du bich geleget haft / fondern folt des Todts sterben / fo fiehets gefährlich gnug: Aber folche Leute kompt die Drawung deß 16. Wfalmen verf. 4. Jenel die einem andern nacheplen / werden groß Herkenlend haben. Diefe Stücklein wuste fehr wolzu practiciren der fromme Konig Hiffias / als 2. Reg. 20. 1. er Todifranck/vndihm durch den Propheten Jefaiam angefundiget ward/ daß & Segg. er sterben folte/daer sein Antlig wandte zur Wand/beteizum HERM MI vnnd 2. Chron. 32. forach: 21ch H & A gedenckedoch / daßich vor dir trewlich gewandelt habe/ E/a.38. 1. & und mit rechtschaffenem Hergen/und habe gethan das dir wolgefället / dardurch fegg. erlangete er von Gott Fristung seines Lebens auff funffzehen Jahr. 2. Proximi intercedentis exoratio, wann man seinen Nechsten / die Armen / Pfaris heren und Rirchen / bittlich anlanget / vmb eine Borbitt ben Gott dem Heren einzulegen/wie vas der Apostel Jacob c. 5.14.15.16. dahin anweiset: Ist semand Franck | der ruffe zu fich die Eltesten der Gemeine | vnnd lasse sie vber fich beten / und falben mit Dele in dem Namen deß Herzen / vnnd das Gebet deß Glaubens wird dem Kranckenheiffen und der Herz wird ihn auffrichten wind fo er hat Sundegethan/werden fie ihm vergeben fepn: Befenne einer dem andern / vnnd betet vor einander/daßihr gefund werdet. Hiermit stimmet oberein Johannes / daer fagt : Stercke das anderel das fterben will. Alfo betet der Sauptmann gu

XIIX. VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi, 176. Capernaum / porfeinen francken und Bichtbrüchtigen Rnecht / das Cananeis Matth. 8.6. c. 15.22. Sche Beiblein vorihre Tochter/sovom Teuffel geplaget ward / der Batter deft c. 17. 15. Monfüchtigen vor seinen Gohn / der Ronigsche gleichfals vor seinen Gohn / Ioh. 4. 47. und werden ihrer Bitte gewehret. 3. Medicamentorum usurpatio, wann man 3. die von erfahrnen arten vorgeschriebene Arnney vnnd zuldflige Mittel acs braucht/nach der Lehr Sirachs: Ehreden Arft mit gebuhrlicher Werehrung! Sir. 32. 1. 2. daß duffin habest zur noht: Dann der Dert hat ihn geschaffen | vnd die Arke ney fommet vom Höheften/der HERR left die Arguey auß der Erden wachsen/ ₩.4. und ein Bernünfftiger verachtet sie nicht/ward doch das bitter Baffer fuß durch 2.5. ein Holklauff daß man seine Rrafft erfennen folte/ vnnd er hat folche Runft dem W. 6. Menfchen gegeben/daßer gepreifet wurde in feinen Bunderthaten : Damit beilet 2.7. er/ond vertreibet die Schmerken/ond der Apotecker macht Argenen darauß. In betrachtung dieses verachtet Diffias daß vom Propheten Jefaia borgeset lages 2. Reg. 20. 7. ne Rengepflafter nicht / fondern ließes ihm auff feine Drufe legen daß er gefundt Ef. 38. 21. wurde. 4. Noxiorum evitatio, wann man fich alles / fo der gefundheit jumis 4. der/vorsichtiglich enthelt/wie Girach vermahnet. Mein Rundt prufe / was Sir. 37.39. deinem Leibe gefundt ift / vnd siehe / was ihm ohngefundt ift / das gib ihm niche. Dann allerley dienet nicht jederman / fo mag auch nit jederman allerley. Bbers v. 31. 2.32. fülle dieb nicht mit allerlep niedlicher Speise/ vud friß nieht gierig. Dann viel 2.33. freffen macht franck / vnd ein vnfattiger Frag frieget das Grimmen. Biel has 2.34. ben fich zu todt gefreffen/wer aber meffigiffei/der lebet di fto langer. Bas Girach allhier fagt von Maffigung in Effen und Trincken/muß auch fatt haben in ans dern der Befundheit schädlichen Gachen. Bore drittel ift es ein erwündschtes Berch/wann haufvatter oder Date 3.Befchickna def nauses. ter/im gleichen auch andere Leute/por ihrem Absterben/ jor Daug recht vnnd met beschicken/ welches geschicht. 1. Wann sie ihre Rinder oder Erben vor sich ers fordern/zur. Bottesfurcht/ Einigkeit/ondallen Chriftlichen Tugenden ermahe nen. hierinnen ift David ber Ronig allen Haufvattern rorgangen / ber feinen Sohn Salomo vor fich ben sein Sterbbette er fordest/vundihm also gugespros chen: Jeh gehehinden Weg aller Weit/fo fennun getroft / vnd fen ein Mann! 1. Reg. 2. V.2. vand warte auff die hut beg Derin beines Gottes / daß du mandelft in seinen 2.3. Begen/onnd halteft feine Sitten / Bebott / Rechte / Zeugnuffe wie gefehrieben Achet im Gefen Monfelauff baft du flug fen fil in allem bas bu ihuft ond wo du dich hinwendest auff daß der DERR sein Worterwicke das er vber mich geredt

hat/ vnd gesagt: Werden beine Kinder ihre Wege tehûten/ daß sie vor mir trews lich/ von gankem Herken / vnd von ganker Seeten wandeln/ so soll von dir nims mermehr gebrechen ein Mann / auff dem Stuck Ifrack. Mit was vor ernsten vnd durchdringenden Worten auff seinem Zootbeite der steinalte vnd greißgras we Tobias seinen jungen Tobiam anredei/ ist auß seinem Buch am 4. Cap. zu sehn/da er jhmbesihlet / seinen Leib zu begraben / v. 3. Seine Mutter zu ehren/v.4. Gott vor Augen zu halten/vnd in Sunde nicht einzuwilligen/v. 5. den Arsmenbehülfflich zu sehn/v. 7.8. 9. 10. 11. 12. 17. 18. sich zu enthalten der Hureren und Shebruchs / v. 13. vnd der Hosfarth/v. 14. den Arbeitern den Lohn nicht auffbalten/v. 15. alles das einem andern zu thun/was er wölle/das jhm seiber die Menschen thun sollen/v. 16. keine Gemeinschafft mit den Sündern zu haben / v. 18. Rath bep den Weisenzu suchen/v. 19. vnd Gott allezeit zu dancken/vnd zu beten/daß er jhnregiere/vnd er in allem semem Thun vnd Fürnemem dessen/vnd zu beten/daß er jhnregiere/vnd er in allem semem Thun vnd Fürnemem dessen/vnd zu beten/der seinen/vnd ihnen alles guts wündschen/wie Jacob Ephraim vnd Manasser der segnen/vnd ihnen alles guts wündschen/wie Jacob Ephraim vnd Manasse

mil

mit auffaeleaten Handen und erhobener Rede: Gott/ por dem meine Batter / Gen. 48. 15. Abraham und Isaac/gewandelt haben/ Gott/ der mich mein lebenlang ernehret hat bif auff diesen Zag/ der Engel/der mich erlofet hat von allem Abel / der fes gne die Anaben/ daß sie nach meinem und meiner Adtter Abraham und Isaac Namen genennet werden/ daß sie wachsen und viel werden auff Erden. Matas thias feanet auch feine Sohne/als er jesto zu feinen Battern folte verfamlet werz ben / 1. Maccab. 2. 69. vnnd warumbnicht? Denn des Batters Scaenbawet den Rindern Saufer aber der Mutter Rluch reiffet fie nieder: Es ift bekand und landfundig/ welcher gestalt unser Gnediger Fürst unnd Herz seines Altvatters / Stract in Heren Landaraff Philipsen / benderfeits hochseliger Gedachtnuß / Segen erer, heren Zands bet / dann als Landgraff Philips auff eine zeit sonderlich seinen Sohn Heren graff Wil-Landaraff Wilhelm/ hochloblicher Gedächtnuß/vor fich erfordert/vnnd ihn ben predigt. der erkandeen unnd bekandten Religion unfere Chriftlichen Glaubens beständig zu verharzen Batterlich ermahnet / mit diesem Zusaß: Mein Sohn / wirsty " vber Gottes Worthalten / die seliamachende Lehr des Evangelij befördern / fo " wird dich Gott an Land vnnd Leut / vnd an deinem eigenen Samen vnnd Ges " schlecht segnen / und mit ewiger Seligkeit begnadigen / wirst u aber solches nicht " thun/fowirsty an Land und Leut abnemen/ mit deinem Samen und Geschlecht " verflucht/vnd auch ewig verlohren vnnd verdampt senn. Was dieser frommer c Rurst seinem eltesten Sohn zugeredet/ hat er nicht minder seinen andern Sohne/ und unter denen auch / Heren Landgraff Georgen/ unfere Gn. A. unnd Heren! Heren Batter/ hochfeligen Undenckens/wollen geweiffaget haben / dann Geine A Gn. Hochftgedachtnuß gleicher Batterlicher Affection und Gemuthe gegen fie samptlich hierin gewesenift: Bergegen aber was der Bluch der Eltern wber thre Rinder vermoge / desten lesen wir ein schrecklich Erempel ben Augustino. 1.22. de Civ. 3. Zu Beschickung deß Hauses gehoret / wann Eltern / oder andere Zodefran; Dei, c.4. eke Leute ihre Sachen vor Absterben richtig machen oder die Anrichtigkeit den Erben entdecken/allerhand Schaden/Gefahrden/vnd Uneinigkeit vorzubamel auch wol ein Testament oder Codicill / darinnen fie ihren letten Willen / wegen ihrer Verlaffenschafft / verfassen/auffrichte und auftertigen lassen. Daß folches billich/rühms vund ersprießlich sepe/ ift zu sehen erstlich ex Dei mandato, auß dem Befehl Gottes / der den Propheten Jesaiam zum König Hiffia / da er 2. Reg. 20. 1. Tobt franck war/fchickete/ vnd ihm fagen lieffe: Befchicke (bestelle) dein hauß! denn du wirft ferben/ vnnd nicht leben bleiben. Was Gott dem Ronig Siffia befohlen/vnd deffen Hauß vor Absterben vorträglich zu seyn/anzeigen laffen/ift vne auch omb vnfere/vnd der vnfern bestes willen gesagt. Zum andern multorum exemplo, auf vieler so wol glaubiger/als unglaubiger Exempel/als/Abra; Gen. 25.5.6. ham vermacht all sein Gut Isaac / den Rindern aber von den Rebeweibern aab er Geschenck/vnd ließ sie von seinem Sohn Jaacziehen weil er noch lebet | aes gen dem Auffgang in das Morgenland. Jacob nam auff seinem Zodibette E phraim und Manasse an Rindestatt an / unnd machte Joseph etwas vor seinen Gen. 48.5? andern Sohnen auß/wie wir allbereit gehoret haben. Moses seite Josuam den Deut. 31.3. Rindern Ifrael vor seinem Todezu einem Heerführer/David seine Sohn Sat 1. Reg. 2. 5. lomo zu einem Ronig an seine statt | Matathias | nach vorgehender Bermah: 1. Maccab. 2. nung gur Gottfeligfeit/feinen Rindern zum Batter vnnd Bormund / Simon 49.61.65.66. ihren ...ceften Brudern / Judam Maccabaum aber zum Feldhaupemann / den Rrieg zu führen / Jonathan vnnd Johannem zu Kriegsobristen. Tobias 2. 16.2.3. vermachte seinem Sohn in seinem letten Willen zehen Pfund Silbers / fo er Tob. 4.21. geliehen hatte Gabel in der Stadt Rages in Meden. Unfer henn Chriffus Telbsten!

VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi, 178 felbsten/daer jeko an dem Creuk hienge / befahle er feine liebe Mutter Johanni 10h. 19. 17. feinem liebsten Tungern. Ich will jenunder nicht fagen von Epro / welcher / als er jeko vermercttel daß die zeit seines Abschieds vorhanden/ sein Bemahl/ Rinder Xenoph. in Pad. Cyri. und Rathezu sich erfordert / vnnd ihnen feinen letten Willen entdecket / bessen Cic.ad Quintum frairem. Geschichte doch/wie Cicero schreibet/nicht nurent zur historischen Nachriche tung fondern zu eines loblichen Regiments Anstellung auffaezeichnet find / Q. Curtius l. auch nicht von Alexandri Magni legtem Willen/ bavon Q. Curtius schreibet! 10.n. s.p. 434. weder von C. Octav. Augustivn Tiberii Testament/deren Suetonius infrem Leben Erwehnung thut / allein will ich auff dißmat noch anziehen zwever loblie cher Repfer Testament / Theodosii, der in feinem feine Sohne zur Gottes furchtermafnet | dem elteften das Reich | dem jungfien aber die Berwaltung 1.5. hift. Eccl. Europæ vbergibt/darvon Theodoretus. 3nd Constantini Testament / wels C. 25. cher furk vor feinem Ende eine zier vnnb bewegliche Rede von der Seelen In fterblichkeit/ewigem Leben und Berdamnuß gehalten/ allen Unffalt gethan / Das mit die Burger zu Rom mit Jahrlichen Berchrungen begabet wurden / feinen Sohnen das Reich getheilet/vnd andere Anordnung gemacht/ wie ers nach feis nem Todt wolte gehalten haben/endlich seine Geele Bott / ben Leib aber der Ere den befohlen/ Euleb. und ob woldie Teutschen vor altere fein Teffament haben 1.4.de vità 2001/2011. p. machen durffen/ fondern for Gut ihren nachgelaffenen Rindern / vind in mangel deren/den nechstbluteverwandten ohne Testament vberlassen muffen / Alexanderab Alex. ist doch folches nachgehents auffgehoben worden/ vand mogen wir 1.6. c. 10. p. (mihi) 343. pus diefes Rechtens nicht minderlals andere Bolcker gebrauchen. Rum dritten fac. 2. follen wir zu Beschickung unsers Sauses angetrieben werden multiplici commodo, durch Erwegung des vielfältigen barauß entstehenden nußens / als daßdardurch die Rinder und Erben gegen einander gesetzund von einander ente Schieden/Migverstände/Zwenung/weitläufftige Rechtfertigung und Anriche siafeit verhütet werden/darzudannein Haufvatter und Haufmutter / wie auch fonften jederman verbunden ift/fintemalder jenige / fo die feine / fonderlich feine 1. Tim. 5. 8. Daufgenoffen nicht wol verforget/ den Glauben verläugnet/ vnnd ift årger/ als ein Hend. Endlich und zum I V. muffen wir auch fterbens Bedancken faffen/unnd IV. Ster= bens Gedau, ben andrawenden Tode mit rechten Augen ansehen/ darzu gehöret/die Betrache cten. tung. 1. diefes elenden muhefeligen Lebens / darauß/ 2. defemigen feligen Lebens/ Sir.c. 40.1.2. Dafin/pund 3. def Weges/ Dadurch wir fahren. Wann wir betrachten dif elende 3.4. Sect. se-Leben/muffen wir mit Girach erfeuffzen und fagen : Esift ein elend fammers cundâ. lich ding/vmb aller Menschen Leben von Mutter Leib an / bif sie in die Erden bearaben werden / die unser aller Mutter ift. Da ist immer Gorge / Kurcht/ Hoffnung | vnd zulekt der Todt; Sowol ben dem | der in hohen Ehren sikt als ben dem geringften auff Erden / fo wol ben dem / der Seiden unnd Rron treat/als ben dem / der einen groben Rittel anhat/ daist immer Born/Enffer/Widerwertigs keit / Anfried und Todsgefahr / Neidt unnd Banck. Dann wir muffen ja auße fteben Gefahr unfere Leibe und Lebens/bende zu Dauf unnd zu Relot / dabeim und in der Frembde/ vorauß ben diefen beschwerlichen Rriegsemvorungen. Go manaelts uns auch nicht an Mühe und Arbeit in unsern Haufe und Amytsvers Gen. 3. 19. richtungen/weil ein jeder fein Brot im Schweiß feines Angefichts effen/vno fich mit Rummer nehren muß fein lebenlang. Wie viel Feinde haben wir doch? Da sind euster vnd innerliche/ Leib vnd Geistliche/ so unferm Leib / Seel und Ehren nachstellen / vnnd denen Schaden zuzufügen sich bemühen ? Sprichstu aberl

Gotterbarms ich muß gleichwol mein armes Weib und Rinder hinder mir im

Elend

Elend und Armue | meine gute Freunde/damitich mich offterfrolicht | auß den Augen/ und meine Buter auß der Handt laffen: Aber wiffe/daß &DEE deinet Wanfen Batter und deiner Witwen Richter fenn / Pfalm. 68.6. dir beffere und bestendigere Fremd bescheren | Abraham / Isaac und Jacob / mit denen du wirst zu Tisch sigen/Matth. 8. 11. vnd die heilige Engel/mit denen (Matth. 18. 10.) du wirst Gott sehen/ Matth. 5.8. mit deinen Augen / Job. 19.27. von Angesiche zu Angeficht/1. Cor.13.12. wie er ift/1. Johan. 3. 2. und viel herelicher Guter/als du hie gehabt haft / mittheilen wolle/ zwar nicht leibliche / damit der Bauch ace füllet / jedoch aber geiffliche / Gerechtigkeit / Fried vnnd Frewde im D. Geiff Roman. 14.17. Frewde die Rulle und liebliches Wefen zur rechten Handt Got tes immer und ewiglich / Pfalm. 16.11. Das nimmermehr von dir wird genoms men werden / Johan. 26. 22. Betrachten wir das ewige Leben / fo muß vns das Herk/wiecin Rose auffgehen / wir muffen uns auch in den letten Todsanaften im Herzen er frewen/lust und sehnliche Begierde haben/ von hinnen abzutruckel wie Gliasz. Reg. 19.4. Es ist gnua/fo nim nun/ HERR H/ meine Seele/ich bin nicht beffer/ dann meine Batter/der alte Simeon/ Luc. 2.29. HErz/ nun leffestu deinen Diener im Friede fahren / wiedu gefagt hast / vnnd der Apostel Paulus Phil.1.23. Ich hab luft abzuscheiden und ben Christo zu senn. Ja sprichftu: Ich weiß/ wo ich bin/ich weiß nicht / wohin ich fomme : Aber lieber Menfch / fo war Bott nicht lugen fan / Tit. 1. 2. fo war ifts / daß der Gerechten Geelen nach Abs schied vom Leib kommen in das Hauß deß Himmlischen Batters / Joh. 14. 2. in das Hauß fo nicht mit Handen gemacht / fondern ewig ist im Himmel / 2. Corinth. s.a. in die Behausung/so vom himmelist/v. 2. in das himmlische Les rufalem/ Hebr. 12.22. Der Bingerechten und Gottlofen Geelen aber an den Dre der Qual / Luc. 16. 23. in die tunckele Finsternuß / 2. Petr. 2. 17. in das eufferste Finsternuß / da heulen vnnd Zahnflappen sein wird / Matth. 8.12. Cap. 22.13. in das ewige Rewer / Matth. 3. 12. Cap. 25. 41. in das Hellische Rewer/Marc. 9. 47. in den Pful/der von Schweffel und Dech brennet / Apocal. 218. in die Hell/ Cap. 1.18. da ihr Wurm nicht wird fterben und ihr Rewer nicht verlefchen / fie aber ein Grewel fein werden allem Reifch / Efa. 66. 24. Helteftu aber weiter an/ und gedenckest / lieber & Det / wie kan ich mich versichern / daßich eben der Hell entachen/vnd in den himmeleingehen werde? Du weist ja / in welchem Stande die ienige muffen erfunden werden / fo Gott zu sich nehmen will / auß Joh. 3,18. Wer da glaubt/der wird nicht gericht / wer aber nicht glaubet/der ift gericht/dars umb daß er nicht aldubet an den Namen deß eingebornen Sohns &DEtest por eins. Bors ander prufe dich selba vnnd erforsche dich / ob du im Glauben sepest/oder nicht / 2. Corinth. 13.5. Findestu dich nun im Glauben gegründet/so mache dir die gewisse Rechnung / daß du in das ewige selige Leben eingehen wers deft. Betrachten wir endlichen den Todt/ fo ift es nicht ohn/ er ift / wie Aristoteles faat wnder allen schrecklichen dingen das schrecklichste bannoch muß er den Glaubigen kein undergang/fondern nut ein durchgang in das ewige Leben fennt Nohan.5.24. Entfeuffzest u aber darüber vnnd fagst /leider / es weret folang/bis der Leib wider erftehet/ und mit der Geel vereiniget wird/ under deffen muß et vers faulen/von den Schlangen und Würme gebiffen/ genaget und gefreffen werdene Wiffe aber/baß der Tode ein Schlaff sene / Dan. 12. 2. Matth. 9.24. Joh. il. il. Wie einem nun die zeit im Schlaff nicht lang wird / fondern / wann er erwachet meinet er/er habe faum ein wenig geschlummert / da er wol etliche Stunde geles gen/ auch da fin etwas im Schlaff beiffet / fühlet und achtet ers wenig / da schon auch unfer Leiber verfaulen muffen / wird uns boch Gott folche unnd viel herelis

VII. Concio exequialis D. Johannis Steuberi,

cher widerumb zustellen / Job. 19. 26. Philip. 3. 21. 1. Corinth. 15. 42. 43. 44.

Applicatio prima doctrina.

Diefes alles hat auch fo wol vor/als auff feinem Todbett Wottfelia ermo: gen unser anediger Landsfürst Dochlöblicher Gedachtnuß / wie auß den Personalibus anugsam zuvernehmenist.

II. Lehr.

I. Klag.

Rum I I. lernen wir ben diesem erften Stuck/ wie wir one ben Abfterben one ferer Eltern/Rinder/Unverwanten unnd Freunden verhalten follen. 1. Sollen wir sie herklich beweinen / welches gemeß ift der H. Schrifft / Sir. 22, 10,11,12. Cav. 38 17. Roman. 12.15. gemeß den Exempeln der Beiligen/ Ben. 23. 2. 30h. 11.33. Actor. 8.2. gemeß der Menschlichen Natur unnd Runeigung/ weilben Abe Rerbennahanverwanter und genam zusammen verbundener Freund unfer Blut und lebendige Gensterlein sich erzegen / bewegen/und uns zum tramfen gleichsam nohtigen/gerad als wann die halbe Seel uns entgangen / wie Aug. l. 4. Confession. von seines guten Freunds / vnnd Bernhardus super Cantic. von seines Bruders Gerhardi Zodt schreiben/ gemeß dem naturlichen Antrich/ so auch in den ohnvernunfftigen Thieren sich ereuget/ale in den wilden Debsen/ so da brule len/wann sie einen Todten finden / davon Bernh. in serm. de triplic. gen. bonorum, bevorab wann das Dberhaupt / Landofarft oder fonft ein Seule def Lands dahin felt/wie an den Erempeln der Egypter ben abfterben Jacobs/Gen. 50. 3. 10. der Rinder Ifrael ben verbleichung Aarons / Num. 20. 29. Mosis/ Deut. 34.8. Samuels/1. Sam. 25.1. Sauls vnnd Jonathans/Cap. 31. 13.2. Sam. 1. 11. 12. Abners / 2. Sam. 3. 31. & seqq. Josix / 2. Chron. 35.25. Jus dithe im Buch Judith Cap. 16.29. Matathix / 1. Macc. 2.69. Juda Maccae bxi/ Cap. 9.20.21. vnd Jonathx / Cap. 13.26. auß welchen angezogenen Erems peln erscheinen wird/ da sie auffgeschlagen werden / daß die Juden nicht eine zeit def trawrens in folchen Fallen gehalten. Doch foll man in folchem trawren maß balten/Sir.22.13.6.38.18.19.1. Theff.4.13.

11. Betleio dung der Reich. III. Leich-

begangnuß.

11. Gollen wir der verftorbenen Leiber gebarlicher weiß verhallen/ befleis

den und zierlich in die Todten Laden einlegen/ Sir. 38.16.

111. Sollen wir fie mit Gefang und Rlang/ auch mit trawriger Proces sion zu ihrem Ruhebettelein begleiten / gemeß den Exempeln / Genes. 37.34.2. Sam. 3.31. Matth. 9.23. Luc. 8. 52. Marc. 5. 38. Luc. 7.12. Johan. 11. 19. vnnd dem Gebott Sirache c. 7.30. Un fatt der Glocken und Gefange hatten die Jus den/ Joseph. 1.3. de bello Jud. c. 15. pag. 865. edit. Genev. Die Briechen/Plu-Adde A.Gel-tarch, in vità Demetrii, pag. 915. und die Romer / (wie Cic. l. 1. de legg. auf dem Gefeg 12. tabularum anzeucht / daß darinnen gebotten / einen Juden mit zehen Pfeiffern zubegleiten ) Pfeiffer.

lium 1. 20. Att. Noct.c. 2. Alex. ab Alex.1.3.c. 7. p. 119.f.1.

IV. Todten follen wir ehrlich zur Erben bestatten nach Gottlichem wile len/Genes. 3.19. Sir. 38.16. in Betrachtung der gottlichen Verheiß: Genes. 23. 19.2. Reg. 22.20. Job 5.26. vnnd drawungen / 2. Sam. 18.17.18.1. Reg. 13.22. Cap. 14.11.2. Reg. 9.35. Jai. 22.17. Jerem. 19.7. cap. 22.19. c. 36. 30. Prov. 30. 17. auß Lieb gegen die abgelebte/ Matth. 26.10. Genef. 23. 4. in ansehen der heilis gen Grempel/Genes. 23.19.6.25.9.6.35.19. Deut.34.6.1. Sam.31.13.2. Sam.2. 32,1. Reg. 2,10. Judith. 16.28. Tob. 1.20. Matth. 14. 12. Joh. 11. 31. cap. 19. 42. 21ct. 8.2. wegen Hoffnung des ewigen Lebens/Job. 19.25. Johan. 5.29. 1. Cor. 15. 35. & legg. Philip. 3.21. weilauch vnfere Leiber ein Behaufung der Edlen vnnd unsterblichen Geelen/Matth. 10.28. Luc. 12. 5. vber das auch der Beiligen Leiber ein Tempel des heiligen Beiftes/1. Cor.3.17.6.6.19.2. Cor.6.16.gemefen.

IV. Leich predigte. 1 V. Goll man ehrliebender Manner Lob offentlich vor der Gemein ers Cic. l. 2.de legg. fol. 182. Behlen/welches auch Cicero der Hend billich erachtet/ und nichts achten der Ale

baner

baner Berordnung/ die es vor ein vnredlich Stuck gehalten / ber Tobten juge= deneken/C. Rhodigin. dann deß Gerechten Gedachtnuß foll im Segen senn / 18.cap. 27. p. und nicht verwesen/ Prov. 10.7. Pfalm. 112. 6. Gir. 39.13. darauf dann erscheit 711. net billich zu senidaß man eines frommen Manns nach seinem Todt gedencke/ welches am füglichsten geschicht/in der Leichbegangnugvor dem Boict / da ans lag gnug ift der Todeen in ehren zugedencken/welches nicht eben ein newer / fon Alex.l. 3. c. 7. dern ein alter Gebrauch ift/dann wie Alexander Neap. schreibet / haben die Esp. 13 1. f.2. lin. gypter nicht allein ben ihren Ronigen / fondern auch andern vornehmen Leichbes 16. fattungen sonderliche Lobrede den Berftorbenen gehalten/darinnen doch nichts/ von ihrem Reichthumb und Bluck/ fondern allein von ihrem Gottesdienft / Ges rechtige und Frommigkeit ist gehandelt worden / wird derowegen zweifels fren auch in der Leichbegangnuß Jacobi ben der Tennen Atad im Land Canaan nicht ohne Lobreden abgangen senn / wie auch beschehen ben Bestattung Abners / dem David selbst parentiret, 2. Sam. 3.33.34. Abner ist nicht gestorben / wie ein Ehor flirbet/deine Hande sind nicht gebunden / deine Fusse find nicht in Fessel blic.edit. Vve gefest/du bift gefallen / wie man vor bofen Buben felt. Diefer Webrauch ift chel. p. 109. auch gewesenben andern / als den Griechen / ben weichen es Solon soll auff: A. Gell. 1. 17. bracht haben / Plut. in Poblic well nun Solon vor Poblicola gelebet / wie auß Thuc. de bello A. Gellio zu sehen/ vā zum erstenmal bep den Romern von Poblicola bep Leich, Peloponn. l.2. bestattung ein Lobrede gehalten/wie hernacher wirderwiesen werden/ist es eher ben fol. 122. den Griechen/ als den Romern im gebrauch gewesen. Die Athenienser haben 11. fol. 242. ein Dronung gemacht/ daß die wolberedete Redner denen umb den gemeinen nue Alex. l. citat. ken wolverdienten/bevorauß denen im Krtegewesen vmbkommenen/ Thuc. pa Plut. in Porentiren muffen/ Diod. Sic. die Galater hatten die Berfaffung / daß die Eltes blic.p.101.102 sten und Vornembsten fren nechst Slutsverwandten Leich: Germon haben hal, Dion. Halic. tenmussen/davon Alexander ab Alex. zu tesen ist. Plutarchus in Poblicola 291. und Dionyl. Halicarnaff. bezeugen / daß ben den Romern P. Valerius Pobli- Dion. Halic. cola es auffbracht / der seinem Collegæ Junio Bruto zum erstenmal die lette Plutarch.in Ehr mit Lobreden erwiesen. Es haben aber die Romer den Tobten Leichnam Lucull.p. (20) vber den Marck getragen/da nieder gesent / Dionys. Halicarn. vnnd Plutarch. Polyb. 1.6.
D. Halic. 1.5. da die nechst Anverwandten den Todten gezieret auff einem Bette.auffgericht/ofp.191.l.9.p. der an deffen statt sein Bildnuß dem Bolck anzuschawen vorgesest / vnnd dann 611. mit vorgehender Bewilligung des Raths pro Roltris eine Lobrede gehalten | Plut.in vita Fabii p. 188. Polyb. Dion. Halie. Plut. Sueton. Plin. vnd Quintil. Diefe Lobrede ben Suet. in Tibeden Leiebbegängnüssen widerfuhren anfangs nurent wolverdienten Mannse rio: personen/nachgehents aber/als die Romer von den Gallis sehr geenstiget / vnnd Quintil. L. 3. fein Gelt mehr in gemeinem Borzath / die edlen Matronen aber zu Rom ihren inflit.c.9.ab Geschmuck und Clenodien auffe Rahthauß fremwillig brachten/ ward durch eis initio p. 185.

Anno ab Vrbe nen gemeinen Rathschluß dahin verabschiedet / daß ins funfftig auch den edlen condità 363. Matronen zu Rom folche Chrerwiesen wurde/ Livius, Alexand. Neap. vnnd Liv.dec.t.l.s. Rhodig. wiewoles Plutarchus etwas eher/vnd zun zeiten des von den Vejen- p. 150. edit. tibus erhaltenen Siege leget. Db aber wol die Romische Matronen diesen Alex.1.4.c.8. Rathschluß vor sich gehabt ! haben sie doch sich deffen auß Demuth innerhalb fin.p.196.f. 1. Rathichiup vor fien genatt / naven fie volt fied verfeit auf Demutymmer quie C.Rhod.l. 13. drep hundert Jahr nicht gebraucht / dann wie Cic. zeuget / ist Popilliæ Catuli c.33.p. 510. Mutter diese Ehrerstmals zu Rom widerfahren / gleichergestalt / wie die Vere Plutarch. in ordnung Romuli vnd der 12. tabularum, daßein Mann sich von seinem Beib vita Camilli abscheiden konne/ dennoch fast in die sechs hundert Jahr von Erbawung der Anno ab Vrbe Stadt nie practiciret worden/wie auch die Zerstilcklung eines mit Schulden bes condità 358. hafften Menschen/der nicht bezahlen noch auffgeloset werden konte / daß er folt Gie.l. 2. de

Testull. Apolog.c.4. Quintil.l.7.

p.482.

Nazianz p. ann. Isso.

Greg. Nyff.fol. 263.6 Jegg.

itu Malachie pag. 57. & de obitu Humb.p.64.

Alb. Cranz. in Metrop.l. 9.c 28.p.250.

v. Begrab. muß und E. pitaphia. Cic.l. 2. de

tegg.fol. 183. Alex. l. 6.c. 14.p.353.f.2. Decret. part.

2. c. 6. q. I. C. infames. C. Rhodig. 1.

17.E.19.p. 650. Applicatio

doctrina je-Eunide. Sir. 20. 4.

7.8. Sir. 4. 8.

Dent. 1. 17. Sir. 10.7. 8. ſe€t. 2.

Sir.4.9. Rom. 13.3.

Ser. 10. 1.

Michael Sachs in der Renf.

Chronicf part.1. p.87. Amos 6, 6.

zerflückelt/ vnd jederm Glaubigern ein flück gegeben werden/niemals ift zu Rom gefehen worden/ Tert. Quint. vnd Gellius. Diefer Bebrauch die Todten ju loben ben ihrer Leichbestattung ift auch ben den Christen aufftommen/ bendes ben Gell.l. 20.c.1. den Griechen/ dann Nazianzenus feinem Bruder/Cafario, feiner Schwester Gorgoniæ, feinem Batter/ Bafilio Magno, Ergbischoffen zu Cæfarea, pund Arhanasio Bischoff zu Alexandria parentirer, eben diefem Basilio, (wie auch 109.edit. Baf. vierfig Martyrern und andern mehr/) hat sein Bruder Gregorius Nyssenus Lobrede gehalten: Dann auch ben ben Lateinifchen/fintemal Bernhardus Benedicto, dem Wischoff Malachiæ/ vnd dem frommen Munch Hamberto jur Bernh. f. de f. Leich geprediget/vnd endlichen auch im Jahr Christi 1246, bepons Zeutschen! serm.intranf- Albert. Crantz.

V. Die todte Leichnam follen wir Ehr: und zierlich in ihren Grabern vers wahren/mit Erden/Grabsteinen und Grabschrifften / nach Stands und Dris gelegenheit/wie Christi Matth. 27. 60. vnd Lazari/Johan. 11. 39. Leichnam wis derfahren/ vnd die Grabffatte vnnd auffgerichte Epitaphia ohnverlegt bleiben laffen/ weiles Comiteria, dasift / Schlaffhauffer und Ruhefammerlein fein follen/Jefa.26.20.cap. 57.2. Belches Golon ben harter Straff den Griechen Buhalten gebotten / Cic. ift auch bey den Romern in acht genommen worden/ Alex. Neapol. ben une werden die/foein Grab veronehren/vor ohnredliche Leut geachtet/vermog der beschriebenen Geiftlichen Rechten / und ben jederman wird

folch bogbeginnen vor ein loß Stuck gehalten/ C. Rhodigin.

Ift dem nun alfo / fo wirde fich in alle weg geburen / daß wir / wie Jofeph feinen Batter zwenmahl vor der Leichbestattung / den Todt unfere gnedigen Landevattern/ Fürften und Deren/ hochseligen Andenckene/ noch einmahlbeflas gen und beweinenfals dadurch uns zu diefer Gefahreunnd befchwerlicher Zeit der entnommen / welcher nicht gewalt genbet / oder ohnrecht gehandelt im Gericht/ fondern Gerechtigfeitlieb gehabt/vnd recht gerichtet/ber den Armen gern gehos reevand ihm freundlich und fanfft geantwortet/ hat fein Derfon im Gericht ans gefehen/fondern den fleinen gehoret/wie den groffen / vnnd vor niemands Perfon Sap.1. Zach. fich geschewet / niemande vervriheilt / eheer die Sach erfandt / noch geurtheilet cheer die Sachen gehoret/vnb die Leut aufgeredet/ die Sach/ fo er nicht gewust/ nachgeforschet und wol nachgefor schet/Leut/fo da weiß und dem Bein Reind/zu Richtern und Raften erwehlet / nach dem einschlag / fo Jethro Mosigegeben/in volnstrectung der ergangenen Brefeil ohnverzage / die Frommen zuloben/zuers Dent. 19.18. retten ond zubeschutzen/vnd wider die schuldige fireng gu senn daß ihre Furstliche Exod. 18. 11. On. Dochfeligen Andenckens/ wol mit dem Repfer Trajano helte fagen konnens Sie hielten fich fo in der Regierung gegen die Buderthanen/ wie fie wunscheten/ daß fich die Underthanen gegen fie verhalten folten / Eutrop. und auß ihm Mis Tale fe impe- chael Sachs/die fich in diefen betrübten Rriegezeiten recht bekummert omb den ratore estepri- schaden Josephs / anders als die benm Propheten Amos. Welches auß dero effe sibi impe- trewenfferigen beinuhung in Annoz 620. zu Deulnhausen Sepin Chursond, fürs rator privatos stentagl in Anno 21. Zu Meint wind Aschaffenburg in Sachen die Bnion bes errager. Eutrop. 1.8.p. ereffent/ in Anno 22. zu Regenspurg ben Renf. Majestat selbsten / vmb mannigs lichen zu Repf. Mapft. devotion zubringen / die auffgestandene zu Hinlegung der ergrieffenen Wafen zu persuadiren, allem beforgenten Donheil damit vore Bufommen | und den erwunfchten Frieden widerumb gubringen. Dwehe | wehe! wehe/daß wir so gefündiget haben!

11. Iftfbrer &. Gn. Leichnam bem berfommennach Burftlich befleidet! und mit einer Elenodien / (fo diese Wberschrifft hat : Deo et Casart III. FIDELIS, Gottond dem Repfer Erew/) gegieret/te.

III. Mit was Hochbetrübten Bergen/ tramrigen Geberden und Fürfts lichen Ceremonien von dero Beren Gohnen / Beren Bettern / Burftlichen Fras iven und Frawleinen/ andern Hochanverwanten unnd denen darzu erforderten Landsfänden und Beampten/im gleichen mit was vor trawrigen Gefangs unnd Glockenszeichen/durchs gange Landt / in zwenhundert Rirchen und drüber/die Rurftliche Leichbegangnuß wird Morgen/geliebts Gott/fortgehen/ fan ich/weil es theils in dem noch vorstehendem Werck beruhet / theils wegen meines hersen schwermute vnnd threnenden Augen nichterzehlen. Meinet ihr auch/ daß der bes Cic.in Orat. rumpte Timas fo viel Runft und Farben in feinem Ropff und Dinfel gehabt/das ad M. Bruth mit er die jammerliche vnnd erbarmliche Angesichter vnsers Gn. Fürsten vnnd fol. 203. b. Heren / Deren & & DR & EN / Landgrafen zu Deffen / Grafen zu Caken: 19. elnbogen / Diet / Ziegenhain und Nidda / 2c. Ihrer Fürstlichen Gnaden heren Val. Max. 1.8. Gebrüdern/ Heren Bettern/Fürftlicher Framen und Framleinen Angefichter/ ........ 376. hette konnen gnugsam abbilden?

I V. Ift auß mehrgedachten Fürstlichen Personalibus ihrer Fürstlichen Bn. lobseliger Gedachtnuß Hochfurftliche Ankunfft/ Geburt/ Jugend/ Leben/ hochrühmliche Bemühunge und Thaten / heroisches unnd tapfferes Gemüth Gottofurcht | Bedult | Demut | Sorgfeltig : leutfelig : weiß : sinreichig : vund Schwachfeit / Glaubens vnnd Gunden Befantnuß vnnd feliger Todt mit

Seuffzen und Thranen erzehlet worden.

V. Thauch vermeldet / wie ihrer Rurftlichen Gnaden Leichnam in ein rechtfürstlich Gewolb und Ruhekammerlein zu ihrem Herm Vattern/Framen Muttern vnnd Gemahlin / wie auch anderer Fürftlichen Perfonen / allerfenes Hochseliges Andencken / zu Darmbftadt in der Pfarz-Rischen werde geleget/ und derozu Ehren auch allhier zu Marpurg in der Pfarz-Rirchen ein Kurfflich Epitaphium auffgeführet werden.

Endlich ift mie dem LXXXV. Pfalmen beschloffen worden: here Malm. 85.

bubiff vormable anedig geweft deinem Land/vn haft die Gefangen Jacob erlofet. Der bu die Miffethat vormahls vergeben haft deinem Bolck/ und alle ihre Gunde bedecket | Gela.

Der du vormahle haft allen beinen Zorn auffgehaben / und dich gewendet

pon dem Griffi deines Zorns.

Troftenne Gott/unfer Heiland/vn las ab von deiner Angnade über pns. Wiltudann ewialich ober one zurnen? onnd deinen Zorn gehen laffen ims mer für ond für?

Wiltunns dann niche wider erquicken ? Daß fich dein Wolck über dir ers

frewen moge.

DER Rerjengevne deine Gnade und hilff uns.

Ach daß ich horen folte/daß Gott der Derz redet / baßer Frieden aufaate feinem Bolck und seinen Beiligen/auff daß sienicht auffeine Thorheit gerahten.

Doch iff ja feine Sulffe nabe/ denen/die ihn fürchten/ daß in unferm Lande Ehrewohne.

Das Bute und Treive einander begegnen / Gerechtigkeit und Friede eine

ander fuffen.

Das Treme auff Erden wachfe/vnd Gerechtigfeit vom himmel fchame. Das uns auch der HE A R guts thue / damit unfer Landt fein Gewechs gebe.

Das Gerechtigkeit dannoch für ihm bleibe und im schwang gehe.



XIX.

OCTAVA CONCIO EXEQUIALIS,

## Gehalten in der Stadt vnnd Vestung Giessen! von Philippo Mylio, altem Diacono vaselbst.

T E X T U S. Pfal. 73. v. 25. 26.

Wann ich nur dich habe / so frage ich nichts nach Himmel und Erden / wan mir gleich Leib und Seel verschmacht / so bistu doch Gott allezeit meines Herken Trost/und mein Theyl.

Trhaben/Geliebte im HERRY Sprifto/auff difimal Sein fehr tramrige Berfamlung/ dann nach dem Gott der Allmachtigel nach seinem Gottlichen vnwandelbaren Raht vnnd Wolgefallen / den Wenland Durchleuchtigen / vund Hochgebornen Fürsten vnnd Heren / Heren LWDWFEN/ Landgrafen zu Hessen / Grafen zu Capenelnbogen/ Dies / Ziegenhain / und Nidda / tc. unfern Gnedigen Fürsten und Herzn / hoche loblicher und Christmilder Gedachtnuß / den 27. Tag nechstverflossenes Mos nate Julif / durch einen seligen Abscheid / auß diesem trabseligen Jammerthal genommen/ und in fein himmlisches Frewdenreich versethat / und Seiner R. Sn. Leichnam omb diefe zeit / nach gehaltener Chrifflicher Leichpredigt / zu Darmbftadt / Fürstlich vnnd Chriftlich wird zur Erden bestattet werden / feind wir/als getreme Anderthanen beneinander/vns zu erinnern/wie schäblich unfern berklieben Landsvatter und Fürsten wir verlohren haben funnd solchen betrübten Rall herblich zu beflagen/vnd zu betrawren/darzu wir dann mehr dann gnugfam Prach haben fintemaldurch diesen todtliche Fall die Fürstliche Rinder wnser Junge Herrschaffe/ Framen und Frawlein/zu verlassenen Wansen worden/ daß siewol mit dem Propheten sagen mochte: Batter und Mutter haben uns verlas fen/Df. 27. Durch diesen tramrige Fall hat das Romische Reich ein anschnliches Glied das Kürstliche hochlobliche Hauß Hessen ein hochverständiges Haupt und rechte Seule) die Adeliche Ritterschaffteine Rron und Zierd ihres Stands dienechstangrenkende Chur-Kürsten/Grafen / Heren und Städte / einenfriede liebenden verträglichen lieben Nachbarn / die Aniversticht zu Marpurg einen gutherkigen Patronum, die Rirchen unnd Schulen ihren treiven nutritium, Pfleger und Säugammel und das ganke Batterland seinen trewen Landevata zer verlohren/ warumb wolte dann nicht männiglich trawren und weinen / befons ders in diesen gefährlichen zeiten. Wann auff dem Meer ein gewaltiger Sturms wind fich erhebet/daß die Wellen vberdas Schiff schlagen/vnd dasselbefest gen Himmel/dann in Abgrund fehret / wie der 107. Pfalm darvon redet / vund der Steurmann/fodas Schiffmuste zulencken vnnd regieren/hinmegist / fo stehet es mit denen/fo im Schifffeind/ fo viel desto gefährlicher: Alfo seind wir auch In desto grofferer Gefahr / nach dem une unser nauelerus unnd Schiffherz ges nommen/

nommen/der alles/nach feinem hoben Werstand und Beigheit/hette auffs befte

dirigiren und richten fonnen.

Mogen derowegen wol mit dem Bolck Gottes flagen und fagen / Thren. 4.5. Der Gefalbte deft DEren/der unfer Troft war/ ift dahin / da wir hoffeten f wir wolten unter feinem Schatten wohnen / Item unfere Berken Fremde hat ein Endel unfer Reigen ift in eine wehklage verwandelt/die Rrone unfere Haunte ift abgefallen. Dweheldaß wir so gefündiget haben. Auff daß wir aberl in diesem gemeinen Jammer/nicht ohne Trost von einander gehen / so wollen wir / in der Rorcht def Derin/mitemander betrachten das jest verlefenes außbundia trofflis che Sprüchlein / deß 73. Pfalmens / in Betrachtuna/daß hochgedachter unfer Gnediger Rurft und Dert / hochfeliger Gedächtnuß / daffelbige offtmals miders holet/vi darauf bif in den Todt frafftige und lebendigen Troft geschovffet hat.

Wir wollen erstlich sehen / was dem Drovheten zu folchen Worten Dro fach gegeben | und dieselbige für tich erflären / darnach auch / was wir darauf zu lernen haben/erfolgen laffen. Der Batter aller Gnaden wolle uns darzu allers feite/ vmb Chrifti Jefu willen/ feinen beiligen auten Beift verleihen / Amen.

So vielnun die Wort belanget / seind dieselbige genommen auß dem 73. Pfalmen/welchen nicht der Ronig und Prophet Dauid gemacht/ sondern Us fauhl welcher gewesen ist ein vortrefflicher Musicus, und Ronig Davide Capele 1, Paralip. 16. lenmeister/auch mit einem sonderlichen Prophetischen Geift begabet/bag er auch Schone Pfalmenhinderlaffen. Erhandeltaber in diefem Pfalm die quæftion, wie es neben der Gerechtigfeit Bottes bestehen/ vnnd derfelbigen gemäß sein kons ne/ daß den Gottlosen gemeiniglich auff dieser Welt pfleget wol zu gehen/ die Frommen aber fich leiden muffen / befennet / wann er der Gottlofen Gluckfelias keithabe betrachtet/ wices ihnen in allen dingennach ihrem Sinne gehe/ daß fie in keiner Gefahr def Todees figen/ fondern fichen fest wie ein Vallast/sepen nicht in Ungluck wie andere Leute | und werden nicht wie andere Menschen acplagt da habe es jhn verdroffen/ alfo/daß er bald gesprochen/wie fie (die Gottlosen) was folte Gott nach jenen (den frommen) fragen / was solte der Hochste ihr achten? Und wiewoler der Sachen fleiffignachgedacht fo habe ere doch nicht begreifs fen konnen/bif daß er in das Heiligthumb Gottes gangen | darin er / durch fein heiliges Wort/sich und seinen Willen offenbaret / unnd habe auff der Gottlown Ende gefehen/ da habe er befunden/ daß der Botelofen vermeintes Binct/ ein uns bestendig Dingsey wann sie meinen sie ftehen am aller gewissesten / fo feven sie dem Fall am nechften/Gote fege fie auff das Schlupfferige/fturge fie zu boden ? daß fieploglich zu nicht werden/ gehen under/ und nemen ein Endemit febrecken? wiecin Traum/wann einer erwacht/dahin fen/ alfo mache der herzihr Bild in der Stadt verschmecht/daß man ihrer nicht mehr gedencke i oder da ihrer fchon gedacht werde fo geschehe es doch mit shrer hochsten Schmach vnnd Schandes Alfo gehe es endlich mit den Bottlofen. Die Frommen aber/deren hers vnftraffe lich lebet/vnd die ihre Hande in Anschuld waschen / vb sie wol taglich geplaget werden/vnd ihre Straffe alle Morgen da fen/vnd darben von dem Gottlofen hoe ren muffen/daß Gott nichts nach ihnen frage/ und der Sochfte ihrer nicht achtel die halte Gott der Herz ben ihrer rechten Hand er lepte fie nach seinem Rath! und nehme fie endlich mit ehren an.

Nach dem nun der Prophet alfo dieses im Helligthumb Gottes gelernet fo fehret er herauf/mit diesen Worten/wenn ich nur dich habe / fo frag ich nichts nach Himmel und Erden. Redet in folchen Worten an / Gott den Allmachtis gen/wieder nechfifolgende Werf außweiset/vnd will so viel sagen/ wolan/ weiles

Ma

mit den Frommen endlich foein gut Ende nimpt/ fo will ich nicht allein alles gesdultig auff mich nemen/ was mir Gott zuschicket / fondern auch alles / was die Welt hoch helt zurück fegen/ ich will mich auff feine Creatur verlaffen/fie lev im Dimmel oder auff Erden / wie die auch mogen namen haben / fondern auff dich allein mein DErz und Gott/ wannich nur dich habe mit deiner Gnad unnd Gue te/ fo habe ich gnug/ vnnd alle fulle / vnd achtenicht/was gleich droben / oder hiers unden fenn mag.

Weil aber jemandt dem Propheten hette fagen mogen / ja jegund biffu zwar getroft / diemeil du auffer der Wefahr bift/wann fiche aber folte wind.n/ vnno du innerlich und cufferlich angegrieffen/versucht/ verfolget unnd bedranget werden! pnd alle deine Rraffte dich verlaffen / da wurde es wol anders lauten. Onein/fagt Der Prophet weiter/wann mir schon Leib vnnd Sectfolte verschmachten/fobifiu doch Gott alligitemeines hernen Troft und mein Theil. Sennd vberauß trofts liche Wortemes rechten gläubigem Herpens. Als wolt der Prophet fagen/laft es nach Gottes Willen vnnd Schidung gehen / wiees molle / wann ich ichon fo ohnmachtig werden folte / daß ich auch nicht reden fonte / wann schon dus Liecht meiner Augen nicht mehr folte bap mir fenn / meine Rraffe mich verlaffen / vnnd Leib und Geel fich mit Schmerken von einander scheiden / fo bin ich duch gewiß! Daffdu/mein Derzond & Det/in ben hochften Nohten ben mir bift /mein Derg flarckeft und trofteft/daß ich nicht zu Boden gehel und ob ich schon alles zeuliches muß hinder mir taffen/dziff mir fem schade/fondern ich habe und behalte ein schon Erbiheil und bestendiges But/das biftu & Dit felbst biffer dann Dimmel unnd Erden/ond alles was darinnen ift/welches mir alle bofe Benfter in der Dell vand alle Tprannen und Gottlosen nicht nemen konnen. So viel vom Text.

### Loci Communes.

r. Die frommen dracen sich an dem Wolftand fer.

Malach. 3.

26 As haben wir dann hierauß zu lernen ? Erflich/ an dem Bropheten Afe Saphlernen wir / daß auch fromme Dernen fich offemable hochlich are gern/wann fie feben/daß es den Gottlofen auff Erden fo glucklich und Der Soetlo- wolgehet/hergegen die Frommen mit Threnenbrot gespeiset werden/ und vielem Der Prophet erzehlet es mit vielen Creuk vnnd Jammer underworffen find. Worten / wie vbeles ihn verdroffen | vnd fompt dann das darju / daß die Bottles fen gleich es ihren hohn haben / daß Bott der frommen achten folte/ fie fprechen/ es ift ombfonft/daß man Gott dienet/ und was nust es/daß wir fein Gebott hals ten/vnd hart leben vor dem Deren Zebaoth führene darumb preifen wir die Bers dehter. Dann die Bottlofen nemen gu/ fie verfuchen Bott/vit geht inen alles wol hinauf. Der liebe Job redt auch weitlaufftig darvon/daer fpricht/ Job. 21. 2Bars umb leben die Gottlofen/werden alt / vnnd nehmen gu mit Gutern/ihr Same ife fi ber omb fie her/ond ihre nachtomling find ben inen. Ihr Sauf hat frieden vor Der forcht/ und Bottes Rufte ift nicht über ihnen/und fo forthan / und fpricht/ es femen doch folche Leut/ die da fagen zu Gott/heb dich von vns/wir wollen von deis men Begen nichte wiffen. Ber ift der Allmachtige / daß wir ihm dienen folten! oder was find wir es gebeffert / fo wir ihn anruffen. Der heilige Prophet Jeres mias helt hierüber ein Befprech mit Gott dem DER R R 1 daer fpricht DEref wann ich gleich mit dir rechten wolt / fo behelteftu doch recht / dannoch muß ich pom recht mit dir reden/warumb gehets dem Goulofen fo wol/ond die Berachter Baben alles die Fullet du pflangeft fie/ daß fie wurseln vnnd wachfen/vnd bringen Brucht/du leffeft fie viel von dir ühmen/ vnd züchtigeft fie nicht/mich aber Here Bennestu/vnd sihest mich und prufest mein Dern fur dir / Jerem. 12. Aber Jeres mias mias zepaet felber an was die vrfach fen / was Gott damit meine / vnnd warumb er den Gottlosen so viel gluck gebe / du lessest fie fren gehen / wie Schaff / daß sie gefchlachtet werden wnd fvareft fie/daß fie gewürget werden / weildann dem alfol fo foll vne der Botilofen Gluck nichts anfechten noch argern / fondern wir fole ten mit dem Propheten Affaph in das Heiligthumb Gottes geben / vnd auffihr Ende sehen/da wird siche finden/daß sie & Det endlich auff das sehlupfferiae fee Bet/vno heiffet zulest mit ihnen: Vitaque cum gemitu fugit indignata fub umbras, das ift / fie gehen under und nehmen ein Ende mit schrecken. Dann der Gottlofen Ruhm flehet nicht lange/ und deß Gottlofen Frewde weret ein Augens blick wann gleich seine Sohe an den Himmel reichet / vnnd sein Haupt an die Wolcken rühret/fo wird er doch zulent vmbkommen / wie ein Dreck / daß die/vor denen er ift angesehen gewesen werden sagen wo ift ereze. Diefes treibet der Ronig vand Prophet David wiel in seinen Pfalmen/ sonderlich im 37. der sich also ans fenget : Erzürne dich nicht vber die bofent fen nicht neidisch vber die Abelthätert dann wie das Graf werden sie bald abachaiven / vnnd wie das grune Rraut wer? den fie verwelckent festet auch deffen ein Erempel fo er erlebet habe. Sch habe gefe henifagt erfeinen Gottlofen/der war tropigf und breitet fich auf/ und grunet/wie ein Lorberbaum/ba man furüber gieng/fihe da war er dahin/ ich fraget nach ihm/ so ward er nirgendt funden.

Alnder Lehr.

Ir lernen vor das ander I daß dif verkehrte Wefen und Unordnung ein z. Es iff ein Coffenbarlich Zeugnuß ift / daß ein ander Leben nach diefem zufunffeig ander Leben fep. Dann vermidg der Gerechtigfeit Gottes / folte es den frommen bilo vorhanden. lich wollond den bofen obel gehen/diefes aberifi in diefer Welt ftracke ombgewene det/der Reiche Schlämmer hat/was fein Herp begert/lebet alle Zag herzlich und in Frewdent hergegen der fromme Lazarus muß in Hungersnoth verschmache ten. Darumb mußein ander Leben fenn / da die Gottfeligkeit / die da Berheife fung hat diefes und deft zufunfftigen Lebens /1. Zimoth. 4. belohnet/unnd herwis derumb alles Gottloses Wesen gestrafft werde / welches der Apostel Paulus fchleuft/daer fchreibt/es fen billich und recht ben Gott zuvergelten Trubfall des nent die den Christen Trubsal anlegen jaber denen i die da Trubsalteiden/rubel 2. Theffal.i.

Dritte Lebr.

Om dritten lernen wir/welches das allerhochfte/befte/vnd beftendigfte Gut 3. Das hoch. fen nach welchem wie vornemlich trachten vodes allen andern dingen vor: fte Gut ift ziehen sollen. Die Menschen haben in dem Stuck ongleiche Meinunge | Gott der der aroste Hauffhelt Reichthumb/ Gelt unnd Gut für das beste darumb sie all ihr tichten und trachten dahin menden/baß fie reich werden. Daift ihr hernidaß ihre haufer weren jifferdar/vnd jre Wonunge bleiben fur vn fur/ vnd habe groffe Ehre auff Erben pfal. 49 Bolde Bold fagen fieldes alfo gehet dag vafere Sohne auffwachsen in ihrer Jugend/wie die Pflanken vnd unfere Tochter mie die aufgehawene Ereter/gleich wie die Pallafte/ und unfere Rammern voll fene/ die er auf geben konnen/einen Borrath nach dem andern/daß onfere Schaff ras gen taufent und hundert taufent auff unfern Dorffern / daß unfere Dehfen viel erbeiten/ daß tein Schad / feine Berluft / noch Rlage auff onfern Gaffen fen / Pfal.144. Aber das alles ift ein ungemisses But / das hilft nicht zur zeit der Noth/wie der Prophet Zephan.1. sagt/ Suber und Gold kan nicht ettetten / am Za

Tag def Zorns def Heren/ ja folch But bringet manchen vmb die ewige Ges ligkeit/wievnser herz Christus bezeuget/Matth.19. Dann die da reich werden wollen/ die fallen in mancherlen Berfuchung und Stricke/und in viel schedlicher und thorichter Lufte / welche die Menfchen verfencken ins Berberben unnd Bers damnuf/vann Beiß ift ein/Wurkel alles abels/ welches hat etliche geluftet / vnd feind vom Glauben jrz gegangen / vnno machen ihnen felber viel Schmerken/ 1. Timoth. 6 folche werden darnach mit Rem vnnd Ungft def Geiftes feuffsen und fagen/was hilfft ons nun der Dracht was bringer ons nun der Reichihumb fampt dem Hochmuthe Esist alles dahin gefahren wie ein Schatten / und wie

ein Geschrep/ das fürüber fehret/ Say.5.

Die Epicureer halten fur bas hochfte Gut/wann fie haben mogen allerley Rurpweil/ Fremdeldas beste Effen unnd Ermeten / unnd allerlen Wolluste deft Rleiches | die jagen | wolher | laffet uns wolleben | weil es da ift | unid unfers Leibs a.brauchen/weiler jung ift/ wir mollen uns mit dem beften Wein unnd Galben füllen/last vns die Meyen Blumen nicht verfaumen / last vns Krange tragen von jungen Rofen/che dann fie weich werden/unfer feiner lag im fehlen mit prans gen/ daß man allenthalben fpuren moge/wo wir frolich gewifen find/ wir haben doch nicht mehr darvon/dann das/Sap.2. Aber wie offewird auf folcher Frewd ein vnverfehence Herkenlend/wie da aufweifet das Erempel defi Adnias Beltfas gare zu Babel Dan 5. defigleichen des reichen Manns Luc. 16. Undere hattens für ihr bestes Gut wann sie mogen in groffen Ehren schweben / Gewaltig fenn / und ober viel herischen/aber das ift auch ein ungewisses But. Wer flund beffer benm Ronia Ahafvero als der Daman / alfo daß er saate / da der Ronia einem groffe Errewolt anthun laffen/ wem folte der Ronig anders wollen Ehre thun / Dann mir? Aber wie bald verlohr er alle Gunft benm Ronial vind ward auß feie ner gehabten Ehre die eufferfte Schande!

In Summa/alles was die Menschen in zeitlichen dinaen für das hochste und beste achten/ das iftes nicht/ und hat Gott selbst foldes dem Dropheten Efaix vom himmelherabbefohlen zu predigen/mit den Worten: Alles Aleises ift Dem vnd alle feine Bute und Bertlichkeit wie des Grafes Blume das Bew perdortet/ die Blume fellet ab/dann der Geift def Derzublafet darein / Efa. 40.

Welches ist dann das hochste und beste Gut? Das zeiget uns der Prouhee an/baer fagt: DER & wannich nur dich habe/ fo frage ich nichts nach hime mel und Erden. Das hochste Gut ift Gott der Herz selbst / wann wir den has ben/ wann vns der gnedig ift/ vnd auff vnfer feiten ftehet/fo haben wir anua/ vnd Konnen ober alles Ungluck/ Angfi/Noth/Trubfal/Berfolgung/Anfechtung/ Todel Hellond Verdamnuft triumphiren und troken/ wie der hocherleuchte 26 postelthut/ Rom. 8. daerschreibet: Ift Gott fur vns/wer mag denn wider vns fenn / welcher auch seines eigen Sohns nicht hat verschonet/fondern hat denselbis gen für uns alle dahin gegeben / wie folte er uns nicht mit ihm alles febencken / wer will die außerwehlte Gottes beschüldigen/Gott ift hie der gerecht macht wer will perdammen/Christus ist hie der gestorben ift / ja viel mehr der aufferst unden ist / welcher ift zur Nechten Gottes / und vertritt uns. Werwill uns scheiden von der Liebe Gottes? Ernbfal / ober Ungft / oder Berfolgung / oder hunger / over Bloffe oder Rährlichkeit oder Schwerte wie geschrieben stehet wie deinet wit den werden wir getobtet den ganken Tag/wir find geachtet für schlacht Schaftel aber in dem allem oberwinden wir weit/ omb des willen/der ons geliebet hat / Df. 44. Dennich bin gewiß/doß weder Todt noch Leben/meder Engel noch Sin ftens shumb/noch Gewalt/weder gegenwertiges noch zufünfftiges / weder hopes noch eseffes!

Sap. 2.

Esther 6.

tieffes | noch fein andere Creatur mag vns scheiden von der Liebe Gottes | die ift in Dif hochste Gut hat auch erwehlet der Pros Christo Telu vnserm Horzn. phet Jeremias/daer alfo gebetet: Sen du mir nur nicht schrecklich/meine Zuvere ficht in der Noth/ Jerem. 17. deßgleichen David hin und wider in feinen Dfalmel als Dfal. 3. Du bift ber Schild fur mich/vnd der mich zu ehren fectet vnnd mein Daupt auffrichtet. Darumb forchte ich mich nicht/fur viel hundert taufenden! Die sich vmbher wider mich legen/Pfal.4. Du erfrewest mein Berk / ob aleich tene viel Wein und Rorn haben/ Wfal. 23. Db ich schon soll mandeln im finstern Thal/fürchte ich fein Anglück/denn du bift ben mir / dein Stecken wund Stab troffen mich. Sirach preiset einen folchen Mann selig / Cap. 34. Wol dem / faater | der den Deren forchtet | worauff verlafter fich | wer ift fein Tros? vnnd antwortet/die Augen des heren sehen auff die/ so ihn lieb haben / er ift ein gewals tiger Schukl eine groffe Sterckel ein Schirm wider die Hipel eine Hutte wider den heissen Mittagleine Hut wider das straucheln/eine Half wider den Rall/ber das Herkerfrewet/vnd das Ungesicht frolich macht/ vnnd gibt Gefundheit / Les

ben/ vnd Gegen.

Solast uns nun/lieben Freunde/auch folchen Troft fassen/daß wir & Dites Gnad/ Huld und Gunft vorzichen und hoher halten dann alles was fonften im Himmel oder auff Erden sein maa / wie vnser Derz Christus auch G. Daulo zuverfichen gebelda er zu ihm gefagt/laß dir an meiner Gnabe gnugen/2. Cor. 12. Dann wer durch den Glauben an Christum einen gnedigen Gott hat/wz will ber Flagen: Mangelts schon an bertäglichen Nahrung / fo uit & Dit da/ein reichet Gott über allestig ihn anruffen / Roman. 10. Der hat verhenssen/ daß er den feis nen wolle in Trubfal Brot/ und in angsten Wasser geben/ Esa. 30. Und die den Heren suchen/ Die follen keinen mangelhaben/ an jergend einem Gut / Wfal. 34. Wollen aber Menschen an ein folchen feten/ver Gott hat auff feiner Seiten/der fan mit David fagen | der Herrift mit mir | darumb forchte ich mich nicht was konnen mir Menfehen thun / Pfalm. 118. Defaleichen daß Gott der h & R R faut/ Efaix 51. Teb/ ich binewer Trofter/wer biffu dann / daß du dich fur Mene Schen forchteft/ bie doch sterben/ vnd fur Wenschen Rinder/die ale Dem verzehret werden/ond veraiffest def herinder dich gemacht hat/der den himmel aufbreis set / va die Erden grundet. Will vne der bofe Reind anfprengen foheiffetes / der in ons ift/der ift groffer/bann der in der Weltift /1. Joh. 4. Rommen wir in todtes Noth / vnd will vns Leib und Geel verschmachten / so bleibt Gott allezeit unfers Herken Troft vund ift der Herz Herz der auch vom Todt erzettet / Pfal.68. Muffen wir febon alles hinder uns laffen / fo behalten wir den allerhochften/unnd besten Schap/nemlich Gott das hochste Gut/der ist und bleibt ewiglich unser theil/wie auch Jeremias fagt / der Horrift mein theil / fpricht meine Geele/dars umb willich auffihn hoffen / Thren. 3. Gollen wir nicht viel zumbeften haben/ fo fonnen wir doch mit Sanct Daulo fagen / ob wir schon horen muffen/baf wir nichte innen haben / so feind wir doch folche/die alles haben / 2. Cor. 6. Nun diefes alles hat der Weyland Durchleuchtige / vnnd Hochgeborne Kurft und Herr! Herz & D W J & / Landgraff zu Heffen / ze. Chriftmilten und Hochseligen Andenckens/vnfer Gn. Fürst vnnd Herr auch erfandt / darumb hat G. F. Gn. Dieses Sprüchlein solieb gehabt / und nicht allein einmahl / fondern vielmahl vor feiner F. Gn. Abschiede/theile selbst gesprochen/theile vorsprechen lassen/vnd sich aller andern Sachen begeben/wol zufrieden gewefen / vnnd allerdings begnuact/ weil sie durch den Glauben an Christum deffen gewiß gewesen / daß sie GDIt betten / der sie zum lieben Rind unnd Erben deß himmlischen Erbtheils anges 21a 111 nommen nommen hette/haben mit dem heiligen Apostel Paulo vergessen/alles was dahins den ist / vnd sich gestreckt zu dem / daß da fornen ist / vnnd nachgesaget dem fürges steckten Ziel / nach dem Rieinod/welches fürhelt die Hindlische Beruffung Gotztes in Christo Jesu/darumb sie auch von dem Todt zum Leben hindurch gedruns gen/Phil.3. da Ihre F. Gn. kein Qual anrühret / Sap.3. sondern Ihre F. Gn. haben frieden ohne Krieg/ Frewd ohne Leid / Lachen ohne Trawren / Ruhe ohne Mühe/Gesundheit ohne Kranttheet/Leben ohne Sterben/ewige Herrligkeit ohs

neeinige Fehrligkeit.

Gott der Allmächtige wölle Threr F. Gn. an senem groffen Tagein fros
liche Aufferstehung verlenhölalle die senigen so vber Ihrer F. Gn. todlichen Hins
trit betrübet sennsträfftiglich trösten und vns allen zu seiner Zeit/mit gnaden und
seliglich hinnach heitfen sauch ihm befohlen senn lassen unsern nunmehr regies
renden gnedigen Fürsten und Herrn Herrn GEDRGEN Landgrafen zu
Hessen/ze. Daß des Herrn Batters Geist zwiefach ben Ihre F. Gn. wohnes sie
in desselben Fußstapffen treten Schristlich und wol regieren und wir under Ihrer
F. Gn. als auch gnedigen Lands Batters Schuksein stilles rühiges Leben führ
ren in aller Gottseligkeit unnd Erbarkeit. Solches alles wölle uns verlenhens
Gott Batters Sohn und H. Genst / Hochzelobet in Ewigkeit/Umen.

### XX.

NONA CONCIO EXEQUIALIS.

### Behalten zu Alßfeld/von M. Jona Tonsore, Pfarterndaselbst.

TEXTUS 1. Reg. 2.

Plenun die Zeit herbenkam/daß David sterben solt / gebott ler seinem Sohn Saiomo/vnd sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt. So sen getrost/vnd sen ein Mann/vnnd warte auff die Hut deines Sottes/daß du wandelst in seinen Wegen/vnd halt st seine Sitten/Sebott/Rechte/Zeugnuß/wiegeschrieben stehet im Sesey Mose/auff daß du Klug senest/in allem daß du thust/vnnd wo du dich hinwendest. Auff daß der Henn sesen seine Worterwecke/daß er über mich geredt hat/vnnd gesagt: Werden deine Kindershre Wege behüten/ daß sie für mir trewlich/vnnd won ganzem Herzen/vnnd won ganzen Secken wandeln/so soll von dir nimmermehr gebrechen ein Maß auff dem Stuel Israel.

### Brklarung deß Texts.

Eliebte im HERRN Christo / wir sind zu diesem mahl nach dem gnedisgen Raht und Willen des Almachtigen Gottes mit einander ins Rlags Hauß gebracht / darin das Ende aller Menschen ist / und der lebendige Weisenimpte zu Herken/wie der Prediger sagt am 7. In dem der getrewegutisge Gott/ und Himische Vatter/auß diesem Jammerthal / zu sieh in den ewigen Frewens

Frembenfaal abgefordert hat / Wepland den Durchleuchtigen / Bochgebornen Fürsten und Derin/ Berin & DB B J & E N/ Landgrafen zu Deffen/Gras fen zu Capenelnbogen/Diep/Biegenhain/vnd Nidda/ze unfern gnedigen Landes fürften und Deren/Christmilter unnd feliger Gedachtnuß: Durch welchen flage lichen vnnd hochbekummerlichen Fall Threr J. On. Deren Gohne Deren Bes brudere/Rurfiliche Framen und Frawlein unnt andere angehörige in einen bes trübten Zuftandt gesett worden / vnd das gante Rurftliche Dauf tramret vnnd Leid träget / vnd will vns famptlichen armen Inoerthanen auch gebühren / fo wol auf Gottes Befelch / als vnderthänigem hochschuldigen Behorsam vnnd Lieb/ mit hochgedachten unfern gnedigen Rurften unnd Deren / billich zu trame ren/flagen und zu weinen / nach der Lehr deß heiligen Apofiels / frewet euch mit den Frolichen / vand weinet mit den Weinender: vad Erinnerung deft heiligen Beiffreichen Lehrers Strache: Du folt bitterlich weinen / und herslich berrubt fepn/ond leid tragen/darnach er geweftift/ dasift/ nach feinem Standt/ond nach dem er gelebt hat/ Sirach 38. Wann dann auff den heutigen Tag u. Septeme bris / vind die jesige morgende Stundt acht Ahrn / die Kürstliche Leich zu Darmbftadt nach Chriftlichem Gebrauch / Chriftlich / Und Rurftlich mird zur Erden bestattet / vand in ihr Ruhe vad Schlafffammer gelegt/vad hin und wider im Lande / auff anedigen Rurflichen Befelch / Christiche Leichvres digten/dem in Gott verschiedenen Surften/zu hochschuldigen legten underthenis gen Ehren/gehalten werden: Als hat E. L. recht und wol gethan / daß fie in uns berehenigem Behorfamb/vnd gebuhrlicher Chriftlicher Tramriafciti in fo groß fer Frequent und Anzahl/fich hat eingeft. Uet/nicht allein die lettifehuldige unders thenige Ehronferm/ in Gottruhenden/ Landsvatterzu erweisen / fondern auch gegen unfere gnedige Fürsten ein undertheniges Chriftiches Witleiden zu bezeus gen: Auch vns felbften zur Erinnerung / Lehr und Bnterzicht / wie wir / in fols che trawrige und hochbeschwerliche Fallet uns recherichten unnd schicken sellent wenn wir seben / daß der liebe Gott auch in die hohe Rurftliche Daufer greiffet! und durch den zeitlichen Tode weg nimpt die Geulen dif Batterlands/daran die noch Lebenden Rath und Bulff / Troft und Benftand hetten haben fuchen / und genieffen konnens daß zwarihnen vorihre Derfonen nit vbel geschehen / denn sie find felig im heren gestorben / vor allem Ungluck weggeraffel ruhennun in ih Aporabp. 14. ren Rammern/vnd find von allem Weel erlofet: vns aber/die wir noch vbrig fenn/ fonderlicht in diesen letten vnruhigen und widerwertigen Zeiten/da sich alles zum Masth. 7. Undergang nahet/vnd die Brausen und Sturmwind der Welt den ligten Stof drawen/ift in Warheit sehr vbel geschehen/ vnd werden/ wegen unferer vielfaltis gen Gunden/ darmit wir den gerechten Gott taglich ergurnen / allerlen Binges mach und Straffen angedeutet/ welche doch der Allmachtige vatterlich und anes Dia abwenden wolle. Run wir konnen in den hochweisen / vnnd gerechten Rath Bottes nicht areiffen / thundoch recht und Christisch / daß wir vber folchen Kall lendmutig va tramrig fenn/und umb den ichaden Josephs uns befumern: Sollen Ames G. aber doch unfern Willen dem heiligen Gottlichen Willen mit gedult underwei fe fen | vnd mit dem gedültigen Job sagen: Der hen & hats gegeben | der hen & hats genomen der Name def Deren fer gelobet wnd Gott demutigft und ernfte lich anruffen/feuffgen/ vnd bitten/ daß er diefen tramrigen Riß gnediglich molle heilen/ Seiner Gottseligen Fürftlichen Gnaden herrn Elteften Sohns vnnd Successories, def auch Durchleuchtigen/ Hochgebornen Fürsten vnnd Heren? Heren & & DR & EN/ Landgrafen zu Heffen/20. volere gnedigen Landes fürsten pno Heren/ Burftliche Regierung gnedig vnnd Wätterlich also von oben berab

Ì.

11.

herabsegnen/ daß Airchen und Schulen/ Land und Leute sich dessen zu erfrewent und dannenhero Schuß und Schirm/Rathund Trost gedenlichen empfinden mögen. Wöllen zu diesem Zwerk ultima verba morituri regis Davidis die leste Wort deß sterbenden Königs Davids/ da er nun vermereket/ daß die Zeie seines Abschieds fürhanden / unnd er diese Welt segnen solte / zu erklären vor die Hand nemen/ auß denselben anhören/ wie David seinem Sohn Solomo / den er successorem regni hat verordnet/ zu sieh erfordert / unnd wie er sieh erstlich seiner Sterblichkeit erinnert/Darnach wie er sein Testament und lesten Willen machet/ wie es nach seinem Todt soll gehalten werden / unnd sonderlich was er / Salomo/ thun solle/ und wie er die Sachen anstelle musse/ daßer in seiner Regis rung ein glückseit deß Reichs/ ben Davids Posterität unnd Nachsommen / möge erhalten werden. Von diesen benden stücken etwas nühlich unnd fürslich zures den/ weil die Personalia so schriftslich vberschiekt/ sehr lang senn / verleihe Gott die Rrasst seines heiligen Geistes umb Jesu Christi willen / Umen.

Vom Ersten.

Menglich nun/folauten die Wort deß Texts alfo: Als nun die zeit herben fam/daß David fterben folte/gebott er feinem Gohn Galomo/vnd fprach: Ich gehehin den Weg aller Welt / tc. Esteft fich ansehen / als wann Das vid diefe Workentlehnet habe auß der Rede Josua def Fürsten / die er in postremo actu vitæ suz zu dem gangen Ifrael hat gehalten / Josux 23. da er faatlich bin alt und woldetagt/ und fiche ich gehe heut dahin/ wie alle Weit/fo folt ihr nun wissenvongangem Herkenvnd von ganger Seelen / das nicht ein Wort gefeilet har an allem guten/daß der hERR ewer Gott geredt hat/es ift alles kommen/va feins verblieben. Gleich wie nun alles gute fommen ift / daß der HE & Rewer Bott geredt hat/alfowird der herr ewer & Dit auch vber euch fommen laffen alles bofe/wannihr obertrettet den Bundt def Herin ewers Gottes. Eben als foredet David allhier auch/erinnert sich seiner sterbligkeit / vnd zeige seine Sohn Salomo an/wann er vber dem reinen Gottes dienft werde halten/denfelben hande haben/ond auff die Hut des Herren warten / auch vor seine Verson Gottselia senn/daßer in feinen Wegen werde wandeln / alle feine Sitten / Gebott / Recht ond Zeugnus fest halten / fo foll er gluckfelig fenn / wie er dann zu ihm fagt/1. Pas ralip. 29. Wirftuden Deren / den & Die demes Batters fuchen / fo wirftujfin finden/wirstuffin aber verlassen / fo wird er dich verwerffen ewiglich/ze. Und has ben diesen Gebrauch auch andere Gottselige Regenten im Wolck @ Ottes geg halten/ auch heilige Patriarchen/wann fie haben follen den Abschendt von dieser Welt nehmen/ fo haben fie die ihrige zuvor zu fieh gefordert/fie gefegnet/vnd von wielen dingen erinnert. Moses dux populi Israelitici fegnet die Rinder That por seinem Tode / Deut. 33. Difi ift der Segen / damit Moses der Mann Bots Bes die Rinder Ifrael vor seinem Todt segnet : Wehet darauff auff den Bera Rebolund flirbt / Deut. 34. Joseph der Batter deß Lands in Egypten Gen. 41, fordert seine Brüder / vand sprach zu ihnen : Ich fterbe / vand Gott wird euch heimsuchen / vand auß diesem Land führen in das Landt / daß er Abraham / Bfaaclonnd Jacob gefchworen hat. Darumbnam er einen Ende von den Rins dern Ifrael und fprach wann euch Gott heimfuchen wird fo führet meine Ges beine von dannen/ Gen. 30. Alfo die heiligen Patriarchen: Ifaat/da er altwore den war/ vnnd seine Augen dunckel worden / rieffer Esauseinem groffern Sohn Bund fprach: Sihe ich bin alt worden/ond weiß nicht/wann ich flerben foll:fonim

nun

nun beinen Zeug/Rocher und Bogen / unnd gehe auffe Felde / unnd fahemir ein Widpret | vnd mache mir ein effen / wie ichs gern habe / vnd bringe mirs herein/ daßich effe / daß dich meine Seele fegne / chedannich fterbe / hat auch darauff Jacob und Gfau gefegnet / Benef. 27. Jacob / da er in Ganvten fterben folte/bes rieffer seine Gohne/vnd svrach : versamtet euch / daß ich euch verfundige / was cuch begegnen wird in funfftigen zeiten/fompt zu hauff/vnnd horet ewern Bate ter Ifrael/ Genef. 49. und da Jacob vollendet hatte die Gebott an feine Rinder / thet er feine Ruffe zusammen auffe Bette | vnd verschied | vnnd ward versamlet zu seinem Boick. Ibidem. Diesen Erempeln nun folget allhier David auch ! fordert feinen Sohn Salomo/ den er regni fuccessorem verordnet hatte/ja den Gott selbst erwehlet hattel wie David fagt/1. Paral. 29. unter allen'meinen Sohnen (benn der Herz hat mir viel Sohne gegeben) hat er meinen Sohn Salomo ermehlet/daß er fine foll auff dem Stuel def Ronigreiche des heren vber Ifrael/ instruiret vnnd unterzichtet ihn / was er thun foll. Und sollen diesen schonen Exempeln alle Gottselige Regenten und Oberkeiten folgen | auch Christliche Rerner fo redet David in Elternimie Tobix 4. wir auch ein Eremvel haben. biefen Worten de vitæ luæ exitu, erinneri fich feiner Steiblichkeit / Sihe / fagt er/ Sch gehe hin den Weg aller Welt/das ift/ich muß fterben. Dann das ift der Weg aller Welt / wie Gott der Herr den selben Adam und allen feine Nachkoms · menen nach dem Fall im Paradeiß gezeigt hat/ Terra es, & in terram reverteris, du bift Erden/ vnnd folt wider zu Erden werden/ Genef. 3. Als wolte Gott der h & RR gesprochen haben / auß einem Erdentloß habe ich dich geschaffen/ Genes. 2. Zu Erden soltu vnnd deine Nachkommen wider werden; vnnd folches vmb der Gunden willen: Welches tags du wirft effen von dem Baum deß Ers kandnuß gutes vnnd bofes / wirftu deß Todts fterben. Weil fie aber alle in As dam gefündiget haben/ wie Paulus erweiset Rom. 5. so ift der Todt auch zu allen hindurch gedrungen/ muffen alle diefen Weg gehen/vand mit Adam fterben/ wie Die Epistel an die Hebreer fagt Cap.9. Allen Menschen ift einmal aufferlegt zu sterben/darnach das Gericht: daß alforecht Josua vnnd David sagen / sie gehen dahin den Weg aller Welt. Bic fich auch dieses Wege erinnert hat Abraham der Watter aller Gläubigen/alser zum HErin fagt/ Ego vade, Ich gehe bahin ohne Erben | das ift ich muß Erbloß fterben | Genef. 15. vnnd der Ber fast im felben Cavitel: Tuibis ad patres tuos, du folt ju deinen Battern in Frieden fahren/ vnd im guten Alleer begraben werden/ wie dann das auch endlich erfolget ift/wie die Schrifft von ihm fagt Ben. 25. daer gelebt hatte 175. Johr / nam er ab/ und starb in einem ruhigen Alter/da er alt und lebens sat war/ und ward ju seit nem Bolck gefamlet. Ind der gedultige Job fagt/ wennich schon lang harre/ foist doch das Grab mein hauß / vund im finstern ift mir mein Bett bereitet/ die Bermefung heiß ich meine Batter/vnd die Burme meine Mutter und Schmes ster/ Job. 17. darumb sagt Eliphas cap. 4.es haben alle Menschen domum lutea ein armes Leimenhauftein/vnd Job c. 7. v. 6. Er muffe fich endlich in die Ers den legen/onnd gehe hin def Wegs / den er nicht wider fommen merde / Job. 16. Esaias nennet alle Menschen habitatores pulveris terræ, die under der Erden wohnen/ Efa. 26. und Daniel fagt/ fieliegen unter der Erden/ Dan. 12. und Gie rach/die Erdeist unser aller Mutter/Sir. 40. und Paulus/fie find von der Erde jredisch/1. Cor. 15. haben domicilium terrenum ein jredisch Häuflein / rund Tabernaculum dissolubile, eine Hutte / die leichtlich fanzerbrochen werden / 2. Cor.5. Soll demnach diefer geringer Priprung / daß wir Erden fenn / wnnb muffen wider zur Erden werden/ und haben einen gemeinen Weg in die Erden/ 236 pns

uns Erflich erinnern und auffmundern zu wahrer Demuth/ und Gottesforcht! Daß wir vne vor Bott dem Deren warhafftig demutigen / fagen mit Abraham: Ich habe mich onterwunden mit dem Heren zu reden/ der ich doch Staub vand Afchen bin/ Ben. 18. Augustinus fagthiervon alfo: Lieber Gott, mer bin ich armer Mensch/ der ich mich underftebe mit dir/ als der Gottlichen Majenatizu reden? Ich muß fagen und bekennen / daß ich bin 1. Cadaver putridum, ein finctend Uf. 2. Elca vermium, ein Speif der Burme. 3. Vas fætidum, ein phelriechend Gefaß. Und Sirach fagt/was erhebt fich doch die arme Ertevand Asche? Ister doch ein eitelschändlicher Rots weiler noch lebet: vnnd wann der Arkt schon lang daran flickt/ so gehetes doch endlich also: Heut Ronia/mergen sodt/ vnd wann ber Mensch todt ift/ so fressen ihn die Schlangen unnd die Wure me. Goll vne demnach vore ander dienen/daß wir vne zu einem feligen Sterbe ftundlein allezeit geschickt und bereit machen / in Betrachtung daß unfer ganges Leben nichte andere ift/ale ein ftete Reiß oder Weg jum Todt/wir gehen und reis fen immer jum Todt/ und fomen demfelben alle Stund und Augenblick naber / darumbift es einenüpliche Betrachtung deß feligen Absterbens / bag mir aleiche Bedancken haben mit dem reifenden / weil fo lang wir allhier in diefer Weit/ond in diesem Leben sein/ mir nicht daheimb / fondern gleichsam als in einem frembe den Land fenn/find allhier Fremboling wand Pilger / wie David befennet Dfal. 39. vnd Jacob nennet vnfer Leben eine Dilgramschafft / Ben. 47. pnnd Daulus Cagt/folang wir im Leibe wohnen/fo wallen wir dem hErzn/wir haben aber luft aufferhalb dem Leibe zu wallen/vnd daheim ben dem 5 Gran zu fein/2. Corinth.5. welches geschicht/wenn wir auffgeldfet werden durch den zeitlichen Todt/da find wir ben Christo/Philip 1. und dringen durch den finstern Thal des Todtes ins ewige Leben/ Johan. 5. Pfal. 23. Gleich wie nun die Peregrinantes unnd Reis fende/wann sie eine Reif vorhaben / fo ruften fie fich zu derselben : Alfo follen wir ons auch täglich zu onfer Reigruften / denn wir haben allhier feine bleibende fatt/ fondern die zufunfftige muffen wir fuchen/ Deb.13. onfer mainuna, Burgere Schafft/vnd rechtes Batterland ift nicht allhier/fondern im himmel / Philip 3. unser ewiges unvergängliches unbiffectes und unverwelchlich is Erbewird uns im himmel behalten/1. Det.1. vnfer Batter ift im himmel / Matth. 23. vnfere geiftliche Bruder und Schweftern warten unfer alloa / darumb muffen wir mit Buf und Glauben une schicken/ und eilen/daß wir bald zu ihnen fommen ; follen vergeffen was dahinden ift/vnd vne ftrecken nach dem / das dafornen ift / Philip. 3. Die dareifen/wann fie in eine Derberg fommen / fo bleiben fie nicht immer das felbsten/fondern wenn sie die Mahlzeit haben gehalten / fo zahlen sie den Wirth / und sekenihren Stab fortan: Alfo follen wir auch nicht immer in der Sundlie den Godoma diefer Belt bleiben/fondern auß diefer bofen Serberge/mit boch fer Begierdevnfers Herkens / eilen / vns fehnen nach unfer Rindschaffe unnd Leibs Erlofung / Rom. 8. vnnd begeren aufferhalb dem Leibe zu wallen / vnd das beimben bem DEren zu fenn/2. Cor.5. Dieda reifen/beschweren fich nicht mit pbriger Speif und Tranck/ fondern nehmen zu fich/fovielihrer Natur nut und bequemift: Alfo follen wir auch vnfere Dergen nicht beschweren mit Freffen und Sauffen wnd Sorge der Nahrung / Luc. 21. fondern follen nuchtern fenn! und wachen/t Det. 5. In Betrachtung/daß der Weg schmalift / der zum Leben führet/Matth. 7. will also gut aufffehens von nothen fenn: dennes ift obos madiupien via ftricta, ein bedrenglicher Weg/ nicht daß man fich darauff drenge / fons dern daß einem fawer wird/daß man hindurch foenpt / darumb fagt Chriftus/ Ringet | 2c. Luc. 13. die Wollzapffen Belfagar | Nabal / vnnd reicher Schlemmer finden

finden diefen Weg nicht/ Dan. 5.1. Sam. 25. Luc. 16. denn die da truncken find / die sind deß Nachts truncken/wir aber / die wir deß Tags sind / follen nüchtern fenn/ angezogen mit dem Rrebs def Glaubens/ dem Selm des Seple/ vnnd der Hoffnung zur Geligkeit/1. Theff. 5. Die da reifen wollen/ beschweren fich nicht mit vbriger Last/was sie nicht nothwendig zur Reiß haben mussen / das lassen sie dahinden: Alfo muffen wir ablegen alles/ was ons auff diefer Reif will hinders lich fein: Legel ab die Werck der Kinflernuß/vnd ziehet an die Waffen deß Liechtel Rom. 13. Leget ab alle Boffeit und allen Betrug/ Heuchelen/ Nend / vnnd Uffe terzede/ und fend begierig nach der vernünffeigen lautern Wilch/ als die jest newe Die da reisen / nemen auch ein Ephodium oder geborne Rinder/ 1. Detr. 2. Behrpfennig mit fich: Alfo follen wir auch gegen bie weite Reif auf diefer in ice ne Welt/ vne wider den ewigen hunger und Durst/mit Gottes Wort und Saz eramenten/fpeisen und trencken laffen. Wie benn die Alten haben das S. Abende mal/ und etliche Gebetlein viaticum nostræ peregrinationis, eine Rittersche rung unfer Vilgramschaffe und Wanderschaffe genant/ unnd David sagt / Db ich sehon wandele im finstern Thal/forchte ich doch kein Unglück / denn du bist ben mir/dein Stecken und Stab troffen mich/Wfal. 23. Die da reisen / verseben sich noch mit einer Nothwehr/ wider Morder und Straffenrauber: Alfo muffen wir auch wider die Seelenrauber / die bosen Geister / mit den geistlichen Wehr vnd Waffen vns wol außruften laffen / muffen nehmen den Schild def Glaus bens/damitwir außleschen konnen die fewrige Pfeile def Bogwichts / den Helm des Heile/ und das Schwert des Beiftes/ und in allen anliegenden nothen beten/ Die da reisen/ die zehlen offt die Meile / so fie gegangen haben / vnnd die sie noch zu gehen/vnd vor sich haben / vnnd haben ein herklich Berlangen zu ihrem heimat : Alfo follen wir auch unfere Tage zehlen/wie Mofes fagt/ und in Debraischer Sprach stehet/Fac nos scire, ut numeremus dies nostros, & adducemus cor ad sapientiam, Lehrevns Herzunfer Tage zehlen und denselben taglich etwas abfurken/fo werden wir fluger werden/ werden unfer Sterbftunde lein nicht auß den Augen festen/ sondern offe vand viel daran gedencken. Haben wir einen Zag mit Bott und Ehren erlebet unnd vollbracht / fo follen wir fagen wir find dem Todt naher/vnd follen vns schnen/ daß wir durch den finstern That des Todies mogen bald zu Chrifto fommen. Die da reifen/geben sich defto ges dultiger in die Reiß/ weil sie wissen/ daß fie Geferten auff der Reiß haben: Also follen wir auch/wenn vns der Todt heut oder morgen angreiffe/ vns desto gedule tiger und williger drein ergeben/ und mit Elia fagen/ non sum melior patribus meis, z. Reg. 19. Es firbt Abraham der Batter aller Gläubigen / David ein Mann nach dem Herken Gottes/es sterben fo viel heiliger Propheten / wollen wirs dann beffer haben als fo viel heilige Leute / die alle diefen Weg gangen find? viel mehr follen wir fagen mit Paulo/ cupio diffolvi, & eile cum Chrifto, vnd mit Simeon : Nun leffestu deinen Diener in Frieden fahren / meine Augen haben deinen Benland gesehen. Augustinus sagt: Hominis Christiani est patienter vivere & delectabiliter mori. Unnd so viel vom Ersten Stud.

Domandern Thenl.

In diesem andern Theyl macht David sein Testament vnnd letten Wilsensinstruirer vnnd vnderzichtet seinen Sohn Salomo / was er thun soll vnd erfordert von shindren Stück / die wir ordentlich nach einander beses hen wöllen. Erstlich sprichter/sey getrost vnd sey ein Mann/Esto vir & corroben von borare,

borare das ift ob du wol noch jung bist von Jahren fo sen doch an Muht vnnd Herpen ein Mann/ vnnd erfordert David ein folch fect/muhtig/vnd ohnverzage tes Hery von seinem Sohn Salomo. Dann den wahren Gottesdienst handhas ben Berechtigkeit unnd Gericht schaffen jederman / die bofen ftraffen unnd die Frommen schuken auch bestendig hierinnen immer für und für bleiben / sich wes der engene Affecten/noch Geschenck / noch ansehens der Personen / noch andere perferce Leutlassen abhalten / barzuist vonnohten ein Helden und Mannliches Derg. Woher aber foll Salomo folches nehmen? das erflaret David anders 100/1. Paralip. 29. Fürchte dich nicht vnnd zagenicht/ Gott der DE R mein Bott wird mit dir fenn / vnnd wird die Handt nicht abziehen/ noch dich verlaffen. Darumb kompt solche Mutigkeit von dem gegenwertigen benftandt & Dites def HENNI wie David an gemeltem Drt ferener fagt : Du mein Gohn Gas Iomo/ erfenne den Gott deines Vatters/ und diene ihramit gangem herken/und mit williger Seele/dann der herz sucht alle hergen / vnd verstehet aller Gedans eten dichten / wirftu ihn suchen / fo wirftu ihn finden / zc. Wiedann auch Salos mo folches gethan/erhatden Deren feinen Gott gefuchet / vnd darumb gebeten/ 1. Rea. 3. fprichter: Ich bin ein fleiner Knab/wenß nicht weder meinen Auff gang noch Gingang/und dein Rnechtift under dem Bolck daß du erwehlet haftifo groß / daß niemand zehlen / noch beschreiben fan / für der menge / so wolleftu nun deinem Rnecht geben ein gehorfames hert/daß er dein Wolck richten mogel und verstehe/was gut vnnd bofift. Das gefiel dem herm wol / daß Salomo ein folches bat/onnd & Ott fprach zu ihm : Weil du folches bitteft/vnnd bitteft nicht pmblanges Leben/noch vmb Reichthumb / noch vmb deiner Feinde Seelen/fons Dern vmb verstandt Gericht zuhalten. Sihel ich habe dir ein weises und verstens diges Herk geg. ben / daß deines gleichen vor dir nicht gewesen ift / vind nach dir nicht auffommenwird. Darzu daß du nicht gebeten hast / habe ich dir auch aes geben/nemlich Reichthumb und Ehr/daß deines gleichen keiner under den Ronis gen ift / zu deinen Zeiten / vnd fo du wirft in meinen Wegen wandeln/ daß du hale teft meine Sitten und Gebott/wie dein Batter David gewandelt hat/fo will ich dir geber ein langes Leben / und folgt hierauff / 1. Neg. 4. GDet gab Salomo fehr groffe Weißheit/vnnd ein getroft Derk/wie Sand/der am Afer def Meers Darnach / so erfordert er von Salomo / daß er sen custos utriusq; tabulæ, den mahren Gottesdienst handhabe / und jederman Gericht unnd Gerechtigkeit schaffe / wie im Gefen Mose sen geschrieben / vnnd daß er auch / vor feine Verson / sep Gottselia / welches die Haupt. Tugent ift aller Tugenten/ so merde er ein aluctseliger und gesegneter Regent sen / spricht also: Und warte auff Die Hut deß Heren deines Gottes / daß du wandelft in seinen wegen / und haltest feine Sitten | Gebott | Rechte | Zeugnuß | wie geschrieben ftehet im Geses Mos hel auff daß du flug fevest in allem/daß du thust / vi wo du dich hin wendest/zc. In Deer sagt/warte auff die hut deß heren deines Gottes / observa, ut custodias mandata Domini Dei tui, &c. Sehemit zu/daß du bewahrest / vnnd Bandhas Best die Bebott deß Heren deines Gottes / erfordert er von ihm officium pii & fidelis magistratus, das Ampt einer Gottseligen und getrewen Dberfeitidafier Soll sein custos mandatorum Dei, utriusq; Tabulæ, soll erstlich halten über de reinen mahren Gottesdienst / wie derfelbe im Gefet Mofe ift auffgeschrieben: Sest ihm hiermit ein gewisse Regul vor / wie der & Detes dienst zubestellen sept nicht nach engenem gutduncken/ Num. 15. Gedencket aller Bebott def Derin/ pund thut fie/daßihr nicht ewers Derkens duncken nach richtet / noch ewern Aus gen nach buret Deuter. 12. Ihr folt nicht thun / ein jeglicher mas ibn recht duns cfet/ 

II.

ctel Deut. 4. Ihr folt nichts darzuthun / daß ich euch gebiete / vnnb folt auch nichts darvon thun / auff daßihr bewahren moget die Gebott deß Herin ewers Gottes. Jerobeam der Sohn Nebat/ der Ffrael fundigen machte/erdachte einen engenen & Ditesdienst auß seinem hergen / 1. Reg. 12. Aber Agur der weise Mann fagtrecht: Alle Wort Gottes find durchleutert / und find ein Schild des nen/die auff ihn tramen. Thue nicht zu seinen Worten/daß er dich nicht ftraffel und werdest lugenhafftig erfunden / Proverb. 30. vnnd Salomo felbst spricht: Wann die Weiffagung auß ist / wird das Wolck wild vnnd wuft / wol aber dem/ der das Geses handhabet / Prov. 29. Darnach/so soll er die Inderthanen res gieren mit guten Gefesen/ Die auch im Mofe waren vorgeschrieben / wie dann Gott seinem Polck auch forenses leges, Weltliche Recht / hat lassen durch Mos en vorschreiben sond befohlen saft das Bolckmit rechtem Gericht werde gerichtet / Deut. 17. verhöret ewere Bruder / vnnd richtet recht zwischen jedere man vund feinem Bruder / 2c. Deut. 1. Diefe Gefest fo zur erften und andern Taffel gehören / bindet er alle zusammen / in dem er fagt / vnnd halteft feine i. Sitten / verstehet dadurch alle Mosaische Ceremonien/Sitten/vnd Gebräuch/ bie da werden Rirchen, Gefek genant/vonden vielfaltigen Dofferungen; Item den Ritum circumcisionis va Dsterlambe/die Gesek von Reier, vnd Restagen/ New Monden / und Sabbater. 2. Gebott / verstehet dardurch legem moralem oder decalogum, das zucht Gefes. 3. Rechte/als da find leges forenles, welte liche Rechte / fo & Det der Judischen Policen zum besten hat durch Mosentasfen vorstellen. 4. Zeugnuß/ ob diß wol ift ein gemein Wort / daß auff alle andere kan gezogen werden/ sie fenen Sitten/ Gebott oder Rechte/ dieweil Gott in dene felben Gebotten allen / von seinem Billen zeugt / was er von vns will gethan oder gelaffen haben / wie Pfalm. 81. der HERR fagt: Hore mein Wolck/ ich will under dir zeugen/ Afrael/bu folt mich horen/daß under dir fein ander Gott fep/tc. Thue deinen Munde weit auff/ laß mich ihn fallen/ic. So werden doch vorneme lich durch die Testimonia und Zeugnussen verstanden/die herzlichen verheissuns gen vom Meffia/ die da zeugen von Gottes gnedigem Willen / vnd von der gnes digen vergebung der Gunden / vmb Messias willen/ Erod. 20. An welchen Drt ich meines Namens Gedachtnuß flifften werde/da will ich zu dir fommen/ vnnd bich feanen/ 2c. Erod. 25. Bondem Dre will ich dir zeugen/onnd mit dir reden/ neintich von dem Gnadenstul zwischen den benden Cherubim/ ic. Aber diesen Befegen nun allen/fiefenen Sitten / Gebott / Recht oder Zeugnuffen/ foll nicht allein Salomo halten/und sie als ein Dberkeit handhaben / Prov. 29. Sondern fir auch felbft haleen/ feine gange Regierung/ Leben und Wandel darnach anftels len / daß du haltest feine Sitten / Gebott / Recht und Zeugnuß / und wandelft in feinen Wegen / zc. So wirderfolgen / daß du flug wirst senn / in allem daß du thust / vnd wohin du dich wendest / das ist / du wirst ein gluckfeliger / vnd gesegneter Regent senn/2c.

Haben allhier Erstlich ein schöne Beschreibung der Weltlichen Oberkeit/
welcher vornembste Gorg soll seyn / daß sie den reinen wahren Gottesdienstere halte/ handhabe und befördere/ dann allhier wird zu Salomo gesagt / er soll custos sein mandatorum Domini, so sagt auch Paulus / die Oberkeit soll sein die Word & Jes, Rom. 13. Gottes Dienerin. Dann wird sie aber Gottrecht dienen/
wann sie sich besteissigen wird/dessen Ehr unnd Gottesdienst zu befördern. Das erfordert von der Oberkeit erstlich lex divina, dann den Königen in Ifrael hat Gotternstlich befohlen / daß sie steissig sollen das Gesen/Buch lesen jhr leben/ Jang/ auff daß sielernen förchten den Herrn shren Gott / vnnd halten alle seine IK

III.

I.

Wort/Recht vnnd Gebott/ vnd follen weder zur Rechten noch zur Lincken weis then Deut. 17. vnd David saat Vfalm. 2. Golasset euch nun weisen ihr Ronis ge / vnd laft euch züchtigen ihr Richter auff Erden / dienet dem HERR mit forcht/fuffet den Sohn / dasist / ihr folt mit hochster Reverens ihm alle ewere Dienste heiligen wund im 24. Pfalmen ermahnet er sie auch : Machet die Thos reweit und die Thure hoch in der Welt/ daß der Ronig der Ehren einziehe/ unnd im 47. Pfalmen / die Rurften under den Bolckern fein verfamlet zu eine Bolck dem Gott Abraham/ dann Gott ift fehr erhöhet ben den Schilden auff Erden/ vund im 105. Pfalmen fagter/daßihnen Gott darumb habe eingegeben die Lans der der Hepden wind die Buter der Volcker | auff daß fie halten follen feine Reche tel vnnd seine Gesen bewahren. Und Sfaias faat / die Ronige follen deine Vfles ger sepn/vnnd die Rut ften deine Seugammen/ Efa. 49. Und haben die Ronige und Rursten/ so inder Schrifftwegenihrer pietet hochgeruhmet werden/darvor gehalten/ daß das furnembfte Stuck ihrer Chr/ Burde vnnd herzliafeit darins nen bestehel daß sie sich deß wahren Gottesdiensts mit allem fleiß und ernst haben angenommen/wiedie Exempel Davids/Affal Josaphat/ Hiffias unnd Josias bezeugen. And Sirach fagt von ihnen/ Sie haben Land und Leute regieret mit Rathund Verstand der Schrifft/ Sirach 44. So erforderts auch vors and der lex natura, das lehret vns/daß wir denen follen hochlich dancken / fo vns mit Ehr und Wolthaten haben begnadiget. Nun ift die Oberkeit von Gott hoch erhaben/mit Ehr und Hereligkeit begabet. Gott hat ihr einen groffen Namen auff Erden gemache/ wieder Hert fagt zu David 2. Sam. 7. Ich habe dir eis nen Namen gemacht/wie der Name ift der groffen auff Erden; daß fie/wie Chris Rus faat/herischen/das ift/andern cum imperio zu gebietenhaben / daß sie hasbenifre præeminentz und Ehren: Titel/man heist sie Gewaltigen die Gnes diaen/ Gnediasten/ic. Luc. 22. darumb kan nichts schendlichers vnnd vnaereche Bers acschehen/alswann sie deffen Gottes dienst verlassen/vnnd fallen lassen / von welchem sie all ihre Authoritet vnnd Ansehen haben. Sundigen derowegen sehr und schrecklich die entweder alle Sorge der Religion von sich werffen / als gehe Tie dieselbe nicht ans die wollen ohne Gott regierens und regieren also unglachseligt ond ober solche Fürsten schüttet Gott Verachtung/ Job. 12. ond David fagt: Er nimpt den Rurften den Muth / vnnd ift erschrecklich unter den Ronigen auff Erden/Pfal. 76. dannes heift: Wer mich ehret/den will ich wider ehren / vnnd wer mich verachtet/der foll wider verachtet werden/ 1. Sam. 2. barumb fagt auch Sirach/ diese haben keinen Ruhm/ und find umbkommen/als weren fie nicht aes wefen/ Sirach. 44. Der ob fie wol fcheinen/als nemen fie fich der Religion an/ fo dienen fie doch nicht Gott nach feinem geschriebenen Wort/ wie allhier David feinem Sohn Salomo befihlee/ fondern nach eigenem duncken/vnnd Menschen Sakung / davon Efaias und Chriftus fagen: Bergeblich vienen fie mir / weil fie tehren folche Lehreidie nichts dann Menschen Geboet find / Efa. 29. Matth. 15. Alfo thet Jerobeam/der erfte Ronig in Ifrael/den hatte Gott zum Diener ans genommen/daßer ihm dienen folte/ aber er dienet ihm nicht recht/ fondern era dacht einen Gottesdienst auß seinem Hergen/1. Reg.14. Es sündigen auch die fehr schrecklich/ so die Dberkeit bereden durffen / der Gottes dienst gehore sie nicht an/ denn fie sepen Laicionnd seculares. Darnach foll die nechifte unnd andere Sorge sent daß sie sen soll custos secundæ tabulæ, soll ihre von Gott anbes fohlne Underthanen regieren mit guten Gefeken/ daß Bucht und Ehre füllitia ond Gerechtiakeit/ Fried vand Einigkeit im eufferlichen Leben erhalten werde! die Frommen beschüßer unnd verthediget/die Bofen aber/nach ihrer Mißhander lung

77.

H

lung und Berbrechung/ geftrafft werden/ denn fie ift eine Dienerin Bottes / eine Racheringur Straffe/vber den/der bofes thut/fie tragt das Schwerenicht ombe sonst/Roman.13. Innd ob wolheutiges tags die Christliche Dberfeit | an die Beltliche und Politische Gefen Mosis nicht ift gebunden/ daß sie nach dem Ge fen Mofis folten pronuntiiren : Denn dieselbe Gefen giengen allein die Ifraes litische Policen an/ find auch/nach Gelegenheit der Beit/auch von wegen des vers heiffenen Lands Canaan allein den Ifraeliten gegeben/ schicken fich auch ihrer viele auff unfer Volicen nit/wie dann auch Chriftus von diefen Politischen Roch een Mosis une im Newen Testament erlosce und gefreyet / daß onfere Dberfeit nitist daran gebunden : Go konnen doch etliche/wie wollibere und fren/behale ten werden/ wie man denn bifweilen ben Mofis ftatuten bleibet / denn fic geigen garflar an fontes judiciorum , den Bronnen der Gerichten / und was da fen præmio oder pæna d'gnum, der Belohnung oder der Straffe werth. Darumb Deut. 17. was vor zeiten den Judischen Ronigen ift befohlen/daß fie das Buch deß Gottlie chen Gefeges folten ben fich haben/ond in denfelben fich üben/ das follen noch alle Chriftliche Oberfeiten ihnen/was die moralia betriffel laffen gefagt und angeles gen senn / daß fie nicht mit geringerm fleiß verschaffen/daß nicht ihre Beset/fo fie machen und ordnen/dem Gottlichen Gefet zu wider feven/ fondern bemfelben in allem gleichformig. Belches dann geschicht / wenn fie ihre Buderthanen regieren mit rechtmaffigen Gefeken/bie dem Gefek Gottes/ vund der Natur nicht zuwider fenn vnnd darnach offentliche Gericht bestellen / fo den Gefeten geben vigorem & vitam. Rrafft und Leben. Ind vore dritte/ baß die Execution ers folge/ denn die Gefen und Berichte/ ohne Execution und Bollfreckung defi ges sprochenen Brtheils / ift wie eine Glock ohne Rlopffel. Aber weil wir von der Dberfeit aufführlichen gehandelt habenfin Erflarung deß 13. Capitele an die Romer/oaffie foll cuftos utriufq; tabulæ fenn/ wollen wir bas Gincklein bins zu fegen/ daß David feinem Sohn befihlet / daßer vor feine Derfon foll Gottfelig fenn/ wandeln in den Wegen deft DEren/ und foll halten die Gitten / Gebots ce/ Rechte/ vnnd Zeugnuf def DEren/ wie im Mofe auffacichrieben ift: Denn Dannenhero fompt felix administratio regni, wann die Russten felbft fenn pietatis amantes, wie allhier David feinem Sohn Salomonibefiflet / auff baß du flug fepeft/in allem das du thuft/vnd wohin du dich wendest / darumb fompe rechter Berftand und Rlugheit/ dardurch die Regimenten wol und gluckfeligres gieret werden / allein auf Gottes Wort vnnd Gottesforcht / wie gefchrieben ftes het/die Forche des Heren ift ein Anfang der Beifheit / Sirach. 1. Proverb. 1. -Dfal.m. Dem Boremachtmich fluger / benn alle meine Lehrer / denn deine Zeugnuß find meine Rathsleute/Pfal.119. dero Brfachen/hat Gott den Ronis gen befohlen / daß fie fleiffig folten im Gefenbuch lefen / daß fie flug murden / Bott fürchten/weder zur Rechten noch zur Lincken wichen/ wund ihre Tage ver lengerten auffihrem Ronigreich/ Deut.17. vnd Galomo fagt Proverb.28. vmb deß Landes Gunde willen werden viel Enderungen der Fürstenthumen / aber vmb der Leute willen/ die verftandig und vernunfftig fenn / bleiben fie lange. Gir. 10. wenn die Gewaltigen flug fenn/fo gedenet die Stadt / vnnd wo ein verffan= dige Dberkeit ift / da gehet es ordentlich zu / darumb follen Oberkeiten felbft fromb und Gottfelig fenn/wollen fie gluckfelig fenn / denn es ift Gottloß gerede und gethan/ was Seneca von Atroo fagt/Sanctitas, pietas, fides privata tantum bona funt, reges, qua juvat, cant. Darwider fagt Gott im 82. Pfalmen/ Dbich wolhabe gefagt/fhr fend Gotter/vnd Rinder def Allerhochften/fo werdes hr doch wie Eprannen zu grund gehen / vnd Sapient. 6, bofes Leben ffürnet die Stule der Gewaltigen. Folgee

III.

111.

Rolget das dritte Stuck/was David von feinem Sohn Salomo erfore dert/nemlich wie die Majestat def Reichs ben Davide Dosteritat und Nachforns men mogeerhalten werden/davon fagter alfo : Auff daß der hert fein Wort erwecke/ das er vber mich geredt hat/vnd gefagt: Berden deine Rinder ihre Bes ge behåten/ daß fie får mir trewlich wandeln/von gankem Derken/ und von gans Ber Seelen fo foll von dir nimmermehr gebrechen ein Mann auff dem Stuel Ifrael. Es ftehet aber diefe Berheiffung/ fo Gott David hat gethan/darin auch der DE R R Messias verheissen worden ift / 2. Sam. 7. durch den Propheten Nathan: Wann aber deine Zeit hin ift/ daß du mit deinen Battern fehlaffen lies geft/ will ich deinen Samen nach dir erwecken/der von deinem Leibe fommen foll/ dem will ich sein Reich bestättigen / der foll meinem Ramen ein Hauf bawen / und ich will den Stuel feines Ronigreiche bestätigen ewiglich/ich will fein Bats ter fein/ond er foll mein Sohn fenn: Diefe Berheiffung hat die Condition/Bes ding und Anhang deß Gehorfambs : Werben beine Rinder ihre Wege behiten fo foll von dir nimmermehr gebrechen ein Mann/ pnd Pfalm. 89. Bo aber deis ne Rinder mein Gefet verlaffen / vand in meinen Rechten nicht wandeln / fo fie meine Ordnung entheilige/vnd meine Gebott nicht halten/ fo will ich ihre Guns de mit der Ruthen heimfuchen/ic. das ift zu Rehabeams zeiten geschehen/ ba das Ronigreich der zehen Stamme von Davids Bauf geriffen ift worden / vmb Salomons Sundewillen/1. Reg. 12. vnnd 13. doch ist ben Davids hauß der Stamm Juda und Benjamin geblieben/und hat BDit David feinen Befalbe ten eine Leuchte/lange zeit erhalten / daß Ronige von feinem Samen haben regies ret / ond ist auch in captivitate Babylonica sein familia erhalten worden/bis auff Christum/Pfal. 132. Ich habe meinem Gefalbten eine Leuchte zugerichtet/ pber ifm foll bluben feine Rrone. Es wird aber allhier gefrage / ob auch ein Menfch vor Gott konne mandeln/von ganke Herken/vnd von ganker Seile/26. Darauff ift die Antwort/ daß Gott in diefer Berheiffung von Davids Rindern nicht erfordere die eufferste volltommenheit im Gefen Mofis gebotten/als ob ein Menfeh vollig und ohne allen fehl/konne Gott lieben von gangem hergen / von ganger Seele/und allen Rrafften/und den Nechstenwie fich felbst / denn das ift der alte Bund / den hat niemand halten konnen / Jer. 31. Meffias aber ift an unfer statt getretten/ unnd hat denselben Bund volltomlich gehalten / die untrage liche Burde in seinem volligen Behorsam auff fich genommen/vnd fur uns/vnd pns zu gut / das Gefet erfüllet / Rom. 8 2. Corinth. 5. Ift finis & impletio legis ad justiciam cuivis credenti, ift die Erfüllung und des Gefites ende/wer an ihn glaubet der ift gerecht/ Matth. 5. Rom. 10. Sonun Davids Rinder an Meffiam glauben/find fie durch Blauben an den hErin Meffiam gerecht/vnd ift die Erfüllung des Befenes | von Deffia gefchehen | durch den Blauben ihr eis gen / folget auch darauff ein nemer gehorfamb: Denn der heilige Beift schreibet in ihr Herk und Sinn das Gefen Gottes | Jer. 31. Beugetihre Herken und Be muther zum willigen gehorfamb/ daß sie anfangen Gott zu dienen / nicht in ale tem W: fen des Buchftabens/fondern im newen Wefen des Beiftes | Roman. 7. leisten nicht einen erzwungenen Knechtlichen gehorfamb / auß dem Gefet / das zur Anechtschafft gebieret / Bal. 4. fondern einen Rindlichen gehorfamb / Rom. 8. und sind also populus spontaneus, Psal. 110. einneme Creatur / Gal. 5. und lest sich Gott an folchem angefangenen gehorfamb gnediglich erfättigen. Alfo liefet man von Noah/daßer fen gewesen ein frommer Manfond ohne wandel/vnd habe geführet ein Gottlich Leben zu feinen zeiten/ Benef. 6. Siffias hat vor dem HErin gewandelt/in der Warheit/mit vollfommenem Hernen/ond gethan mas Gott

Gottgefallen hat / Efa. 38. Zacharias vnnd Elifabeth find gewesen fromb für Gott/ vnd find gegangen in allen Gebotten vnd Sasungen des HErin vntade lieh/ Luc. 1. vnd auff diese Gottseligkeit vnd gehorsamb / foll erfolgen der Segen /

darvon Gottzu David hat gerede.

Lernen hierauf jum Beichluß / was die Beschlechter und familias in viel Sahre erhalte / feane und vermehre/nemlich wann die Menfchen fich der wahren Gottseligken befleifligen/ vor Gott trewlich wandeln/vnd ihn fürchten von gans Bem Herken/vnd auff Bottes Wegen wandeln. Dann alfo fagt David Pfalms 112. Woldem der den Deren fürchtet / der groffe luft hat zu seinen Gebotten/des Same wird gewaltig sein auff Erden / das Geschlecht der Frommen wird ges fegnet fenn/ze. Def Gerechten wird nimmermehr vergeffen werden und Dfal.15. DERR wer wird wohnen in deiner Hutten? Wer wird bleiben auff deinem feilie gen Berge? Wer ohne Wandel einher gehet / vnd recht thut/ vnd redet die Wars heit von Hergen. Zu Abraham fagt Gott der Allmächtige | Gen. 17. Wandele vor mit und fen fromb/fowill ich meinen Bundt awischen mir und dir mache/und will dich fast mehre, du solt ein Batter vieler Bolcker werden, du solt nicht mehr Abram fondern Abraham hepffen / dann ich habe dich gemacht gum Vatter vies ler Voicker/ ich will dich fast fruchtbar machen / vnnd von dir follen Ronige hers fommen. Golches hat auch der Aufgang vnnd das Werck machtig erwiesen. Dann von Abraham wird geboren der Jaac / von Jfaac der Jacob. Jacob zeucht mit 70. Seelen in Eappten/ die auß seinen Lenden fommen waren / Ben. 46. Diefe vermehren fich innerhalb 238. Jahren / daß im Aufgang auß Egye pien sechemahl hundert taufent Mann / nicht gezehlet Weiber und Rinder i find gezihlet worden / Erod. 12. welches ein groß Bunderwerck & Detes ift. Dannf durch Menschliche Rräffte zugeberen / hets nimmermehr geschehen konnen/daß fvein geringer Dauff imnerhalb folcher Zeitifich fo fehr hette vermehren konnen. Beil auch Pharav Sohne/die geboren waren/hieß ins Wasser werffen/Erod.i. And wehret noch heutiges Tags Abrahams Geschlicht / der doch vor vierthalb taufent Jahren gelebt hat/ vnnd ob wol vnder denfelben viel vngläubiger Juden fenn fo find doch auch die an Christum glauben wind fagt Paulus im Geheims nub/daß noch gang Ifrael foll felig werden/ dann fo die Burgel heilig ifi/fo find auch die Zweige heilig/ Rom.u. Dargegen die unfruchtbare menge der Bottlos sen ist kein nukelsie werden wie die onzeitige Este zerbrochen/ Sap. 3. vnnd Das vid fagt: Esist noch ein kleines / soist der Gottlose nimmer. Jawann er sich schon außbreitet/ vnnd grunet wie ein Lorberbaum / da man vorüber gieng / da war er dahinlich fragt nach jhm/da ward er nirgendt funden/Pfal.37. Dann die Bottlosen werden zulekt aufgerottet / vnd die Bbelthater werden vertilget. 1bidem. Und Bildad fagt Job. 8. Der Gottlofen Sutten wird nicht bestehen i et verleft fich wol auff fein Dauß/aber er wird nicht bestehen/ er wird fich daran hale ten faber nicht bestehen konnen / gibt dessen ein fein Gleichnuß / kan auch die Schülff auffwachsen/ wo sie nicht feucht stehet? oder Graf wachsen ohne Waß fer? ce muß verdorten/ehe man Hauw machet: Alfo gehts allen denen / fo Gots tes veraiffen / vnnd die Hoffnung der Heuchler muß zu nicht werden / vnnd am 20. fagt Bophar: weist micht/daß allezeit so gangen ist / seit daß Wenschen auff Erden gewesen senn. Daß der Ruhm der Gottlofen stehet nicht lang / vnnd die Frewdedes Heuchlers wehretein Augenblick. Sonderlich gehets denen famidus und Geschlechtern vbel die sich dem Wolck Gottes und der wahren Rirchen entgegen feken. Wie werden sie so bald vertilget? Wo ist Pharao mit seinem Hauffen? Im roten Meer ist er erfoffen; Pharao vno feine Macht ist zu grundt Cc aefalleni

101 XX. IX. Concio exequialis M. Jonæ Tonsoris, ex 1. Reg. 2. &c.

gefallen/wie die Stein/ Erod.15. Alfo die Amalchiter/die fich dem Bolck Bottes opponirten/alsfie auß Eappten zogen/ Erod.17. verlegten ihnen den Weg/vnd Schlugen die hindersten/alle die Schwachen / die hinnen nachzogen / die da math und mude mahren/ und fürchteten Gott nicht / Deut. 25. Wie find fie fo febrecke lich vertilget worden durch deß Schwertes schärpffe ? Erod. 17. Wie redet der Dere in seinem Born daselbsten : Ich will Amalect vertilgen under dem Sime mel/ daß man fein nicht mehr gedencken foll / te. und der DErt wird ffreiten wider Amalect von Kind zu Kindes Kinde / vnnd hat nachmahls Saul den Zorn (BDetes erequiren muffen / wider die vberbliebene Amalefiter/1. Sam. 15. So horet ihr auch von den Cananitern/den ver fluchten und verbanten Boletern/wie sie Gott durch die Israeliten auffgereumet habe. Also Sauls Geschlicht vers achet vund feldt / 2. Sam. 3. David gieng vund nam zu! Saule Sauf gieng und nam ab. Go haben auch die Gottlofen Ronige in Ifrael / fo Abgottisch ges wesen/ond ie wahre Rirch verfolget/in ihren families nicht bestanden. Jerobeam der gank Ifrael hat fundigen gemacht/ift mit feinem hauf vnd Wefchlecht auße gerottet worden/ auch der an die Wandt piffet / 1. Reg. 14. Alfo ift es ben andern Ronigen nicht beffer ergangen / die in den Wegen Terobeams gewandelt haben. Achabe Geschlecht ift es nicht groß unnd machtig gewesen? 70. Sohne hat er zu Samaria gehabt/ 2. Reg. 10. Aber weiles ein gottloß Gefchlecht/ Die fich der wahren Rirchen haben entgegen gesett / vnd Uchab mehr that / den Heren in Te ractzuerzörnen / als alle König vor ihm/1 Reg. 16. Jesabel tödtet die Propheten Def Heren/1. Reg. 18. verjagt Eliam / 1. Reg. 19. ließ Naboth fleinigen/1. Reg. 21 Schet/fo wird Achabim Rrieg erschoffen / 1. Reg. 22. Jefabel zum Kenster herauß gestossent daß sie die Hunde gefressen/2. R.g. 9. vnd die 70. Sohne were den auff einen Zag erwürget / 2. Rig. 20. Alfo find die Monarchien undergans gen/ vnd die Ronige/ fo in denfeiben fich Eprannifch verhalten. Als Belfager in der ersten Monarch a, Darius in der andern Monarchia. Alexander in der drits den/ond der wütterich Antiochus der Edle / deffen Beschlecht durch die Romer gerftoretift. Siedie Romer felbft find gefallen. Dan es bleibt was Sirach fagt Cap. 10. vmb Gewalt/ Unrecht vnnd Geines willen / fompt ein Ronigreich von einem Volck auffs ander. Alfo ift in N. T. Herobes Geschlecht / baffich weit außgebreitet / innerhalb 70. Jahren / wie Josephus bezeuget / gang vertilget worden. Und bezeugen solches die translationes imperiorum, viciffitudines regnorum, & mutationes populorum, die alle wmb der Gunde willen alfo geschehen/ Proverb. 28. Dann vmb der Gunden willen vergehet ein Geschlecht wand das ander fompt auff/ Prediger. z. Weil wir nun folches wiffen/folaft vas Gottefürchtig fenn / vnd vor Gunden vne haten / fowerden wir vnd die vnfern erhalten werden / Pfalm. 92. Der Gerechtewird grunen wie ein Palmenbaum/ die gepflanket find im Dause des DE M M / werben in den Borhofen unfers Bottes grunen/ vnd wan fie gleich alt werden/werden fie dannoch bluben/fruchts bar unnd frisch fenn / und Salomo fagt Proverb. 14. Wer den Herin forchtet der hateine Festung/ze. Und die furcht deß Herzn/fagt Girach 1. ift ein Wur-Belder Weißheit. Der fromme und getrewe Gott gebe / daßwirfolches in maße rer furcht & Dites jur Bug vnnd Befferung vnfers Lebens allezeit bedenckenf in feinen Wegen vorifim wandeln / von gangem Hergen /vnd ganger Seclen fo wird vns nichts gebrechen oder mangeln/vnd werden feinen mangel haben an fre Ps.23. & 24. gent einem Gut / allhie zeitlich vnd dort ewiglich. Darzu helffe vns & DEZ

Batter/Sohn/ vnd H. Genst/Amen.
Hierauff sind die Pertonalia verlesen / vnd ist die Predige mit dem Gebet beschlossen worden.



#### XXI

DECIMA CONCIO EXEQUIALIS,

Gehalten zu Grunberg / durch Jeremiam Armbrusterum, Pfarzern daselbst.

#### TEXTUS.

### 3m2. Buch der Könige im 22. Capitel

v.18.19. vnd 20.

Per dem Könige Juda/der euch gesand hat/den Hennsty signes fragen/solt ihr sagen/so spricht der Heri/der Gott Israel/darumb daß dein Hertzerweicht ist vber den Worten/ die du gehöret hast vond hast dich gedemütiget für dem Herin/da du höstetest/ was ich geredt habe wider diese Städte/ vnd ihre Einwohener/daß sie solten eine Verwüstung vnd Fluch senn/vnd hast deiz ne Kleiderzerissen/ vnd hast geweinet für mir/so habe ichs auch erhöret/spricht der Herz. Darumb will ich dich zu deinen Vätztern samlen/daß du mit Frieden in dein Grab versamlet werdest/ vnd deine Augen nicht sehen alle das Unglück/das ich vber diese Städte bringen will/ vnd sie sagten es dem Könige wider.

### Exordium.

Eliebte in dem HERRN Christo/nach dem der Prophet Beremias / den tödilichen Abgang eilicher Rönige unnd Königinnen / auch vornehmer wolverdienter Männer in Juda gesehen/ vnnd die Bro fachen ihres zu zeitlichen Absterbens/ nemlich die Sunde deß Wolcks erwogen / auch im Beift gefehen den beschwerlichen Zustand des Lands/so auff dero translation erfolgen wurde / hat er im 9. Cap. feiner Prophecen gefeuffnet / vnd gefas get: Ach daß ich maffer gnug hette in meinem haupt/vnd meine Augen Three nenquellen weren/ daß ich Tag und Nacht beweinen mochte die Erschlagene in meinem Bolet. Und in Rlagliedern 3. Cap. Meine Augen rinnen mit Was ferbachen | wber dem Jammer der Tochter meines Bolcks / meine Augen flieffen mit Waffer / vnnd konnen nicht ablaffen / dann es ift fein Auffhoren da/ bif der DErz vom Dimmel herab schawe/vnd febe darin/ mein Auge friffet mir das Les ben hinweg/vmb die Tochter meiner Stadt. 3m 4. Cap. Thren, flaget er: Der Gefalbte des hErin/ der unfer Troft war/deffen wir uns trofteten/wir wol ten unter feinem Schatten leben unter den Benden / ift dahin / unnd im 5. Cap. Anfers Hergens Fremde hat ein ende. Die Kron unfers Haupts ift abgefallen / Dweheldaß wir fo gefündiget haben. Darumb ist auch unser Herk betrübet/und unsere Augen sind finster worden/ das ist/ das Gesicht vergehet uns / und ift alles Schwark und dunckel fur unfern Augen/ far groffem Jamer und Lend. Da auch der Gottselige vnnd fromme Ronig Josia Todts verfahren / haben gang Juda Ierem. 22.c. 2. Regum 2.c.

und Terufalem Lend umb ihn getragen. Und Jeremia flagte Josiam / und alle Sanger und Sangerin redeten ihre Rlaglieder vber Josiam/ vund machten eine Gewonhrit drauß in Ifrael/2. Chron. 35. Cap. und wann ihnen durch den zeitlie chen Todtein frommes/vorsichtiges trewes Dberhauptenkogen worden/haben fie ben deffen Begrabnuß mit flaglichen Geberden/vnd vielen Threnen geichrie vnd gesagt: Ach Herr! Ach Edeler! Ach Batter! Ach Batter! Wagen Is rael und feine Reuter. Und das haben fie nicht darumb gethan/daßihren Ronis gen/Rurften/vnd andern ansehnlichen frommen Leuten/durch ihr Absterben vbel geschehen sen: Rein warlich/darumb haben sie nicht so sehr ihre Boritcher vnnd Worgangerbeflaget und beweinet / daß benen durch den Todt Schaden juges wachfen/fondern daß ihnen/als Hinderlaffenen/ nicht wol geschehen sen/vnno sie auff deren Abscheid fich viel Infalle zubefahren gehabt. Go nun Jeremias vnnd das Bolck Gottes den Todt ihrer trewherzigen Landsvätter / die Gunde und Elend/ so auff die Sunde/nach der translation der Seulen im Lande / ers Folget/fohochlichen beklaget/vnb mit fo vielen heiffen Threnen beweinet / daß er auch vor feine Perfon gewünschet / daß fein Hauptein Threnen Brunne/vnnd feine Augen Threnenquellen weren/damit er gnugfam den Berluft vnd Schas den/den Jammer und Elend def Lands und Bolde beweinen fonte: Wie fone ten dann wir/ oder wie folten dann wir/den newlich empfangenen schweren Bera luft und Schaden / unnd den erbarmlichen Zuftand unfers lieben Batterlands/ nicht dum hochften beflagen/vnd mit groffem maß voll Threnen begieffen? Sins temal der barmherkige/gutige/getrewe Gott/ nach feinem heiligen vnwandelbas ren Rath und Willen/undlender/wiezu vermuthen/umb unfer unerfandten/viels faltigen/groffen/schweren Gunden willen/zuvor an umb hochster Indanctbars keit wegen | vns Sichern und Unbuffertigen | Wenland ben Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnnd Heren / Heren LDDB 3BEN/Landgrafen zu Heffen/ Grafen zu Cahenelnbogen/Dieh/Ziegenhain/ vnd Ridda / zc. Chriffe liger Gedachtnuß/ unfern herhliebsten Landsfürsten unnd Natter des Natters lands / fo zeitlich/ ben fo groffer Buruheim Romifchen Reich / vund forglieben gefährlichem Zustand vieler Land vnnd Leute/ wider unfer verhoffen/auß dem Land und Augen hinweg verzücket/ und/ wie Joffam/ ju Ihrer &. Gn. Battern ins ewige Leben gefamblet. Golten wir da nicht begehren / daß onfere Saupter Baffers gnug hetten/vnd vnfere Augen Threnenquelle weren/diefen hochschabs lichen Fall/nach erheufchender Notturfft / Bu beweinen? Golten wir nicht auff onfere Brufte fchlagen/ond mit erhabenen Zugen gen himmel erfeuffgen/onnd auß einem Mund lamentiren und fagen: Ach Bert ach Edeler! Ach! Was gen der Rirchen Christiund fenne Reuter? Golten wir nicht mit jenen getrewen lendmutigen Sachsischen Anderthanen/vor Betrübnuß und Lend/vns auff die Erdenlegen / vnnd auß dem Staubreden ja schreven vnnd fagen. Ach! vnfer Datter ift geftorben! Ach! unfer Batter / ja unfer Batter ift geftorben! Als Merellus Macedonicus gehoret/daß Scipio Africanus mit Todt abgangen! lauffeter auffe Marct / exclamirt vnd ruffet vber laut: Coneurrite o cives, mænia noftræ urbis conciderunt. Diffr Burger / lauffe gufammen / dann bie Mawren vnser Stadt find vmbgefallen. Ach! folten wir dann nicht auch won den Cangelnruffen/ vnd fagen. Diftr Burger vnnd Burgers Rinder / & fhr Einwohner der Städte und Dorffer Diefes Lands/ lauffet zusammen / ziehet Sacke an feget euch in die Afchen / Arewet Staub auff einre Baupter / heules wnd weinet/flaget und faget: Die Ringmawren umb unfer Batterland / vnnd wmb den Berg deß geiftlichen Zione ift ombgefallen/ unchus Domini, der Gez

falbte

falbte des HErm | der vnser Trostwar | dessen wir vns trosteten | vnnd in diesen bosen Zeiten vnnd Läufften zu trosten hatten | auff welchen in allerhand Furcht vnd Schrecken (wie sie ben schwebendem Kriegswesen ploklichen gekomen sind | vnd noch kommen) vnsere Herken vnd Augen gerichtet waren | ist vns durch den zeitlichen Todt enkogen: Der Baum/der vns Schatten vnd Narung gegeben ist vmbgefallen | Die Kron vnsers Haupts ist abgefallen | Dwehe | daß wir so gessündiget haben | vnd vns/der Sünden halben | so groß Lend geschehen ist! Solten wir nicht Ihrer F. Gn. mit betrübtem Herken | vnd verhülletem Angesicht nachs schrepen:

Tu patriam repetis, tristi nos orbe relinquis, Te tenet aula nitens, nos lachrymosa dies.

Ihr ziehet hin in ewer Batterland /

Und laffet vine in eim betrübten Stand.

Dieweil aber/ beneben dem Apostel Paulo / auch Sirach erinnert/daß in bes flagung und beweinung der Berstorbenen maß zuhalten sen. Darauß dann sein gesagt wird / destete mortuos, sed temperantius, nam mortui non sunt, eandem sed viam, quam cogit omnes ingredi necessitas, præmunière nobis. Dowir auch wol schwerlich gesündiget / unnd uns der Sünden halben eines schweren Straffe zuversehen haben. Notum namq; est experientiæ testimonio: quotiescunq; in perturbatione rerum publicarum, è medio tolluntur homines illustres, pietate & virtute præstantes, sequi paulò post insignes rerum conversiones. Item: magnis cladib. impendentibus, Deus auferre solet salutares principes. Wie sener Historicus erfahren unnd ges

Schrieben hat.

Weisaber der Prophet/ in seinen threnis auch geschrieben: Der HERN werstosse nicht ewiglich/sondern er betrübe wol/ und erbarme sieh wider / nach sein mer großen thüte | sintemal er nicht von Hernen die Menschen plage und betrüsbe/3. Cap. Ans auch der HERV unser Gott / nach dem undergang der lieblichen Lands. Sonnen / einen liechten/hellen gnadenstern in illustrististio, Domino successore auffgehen und erscheinen lassen. Als wöllen wir in dieser allgemeinen großen Trawrigkeit/ zu unserer Lehr und Trost / und unserer hohen Landsfürstlichen Oberkeit zu underthänigsten Ehren/die abgelesene Wort vor uns nehmen zuverhandlen/und an Josia 1. hören/ wie sieh angehende Christliche Regenten in ihrem hohen Umpt gegen Gott und Menschen verhalten sollen. 2. Wie Gottse lige Regenten und alle fromme Christen/ sher pietet, Fleiß und Trew / im Absschied von dieser Welt geniessen sollen. And darzu wolle uns Gott seines Hes Hilff unnd Benschandt/umb Jesu Christi/ seines Sohns willen/ gnediglich verlehben/ Amen.

Erster Thenl.

Amit wir aber zu rechtem verstandt abgelesener Wort gelangen mögen/
mussen wir die Historien vnnd Geschichte / von dem Ronig Josia/ auß
dem 2. Buch der Ronige / vnnd 2. Buch der Chronick zusammen zies
hen sond die Summam mit kurnem begreiffen. Im 2. der Ronige 21. Capitel mels
det die Historia/daß sein Vatter Amon/wie sein Altvatter Manasse/gethan/daß
dem Hen welchen sein Vatter Mas
nasse welgefallen/vnd gedienet den Gönen / welchen sein Vatter Mas
nasse gedienet / vnd angebetet / vnnd daß seine Knechte einen Bund wider ihn ges
macht / vnnd den Ronig in seinem Hause getödtet: Daran aber das Volck int
Lande seinen gefallen getragen / vnd demnach die/soden Bund wider den Ronig

2. Regum 12.

Amon gemacht geschlagen / vnnd feinen Sohn Josiam zum Ronige / an seine flatt/ aemacht. Acht Jahrwaraber Josias alt / daer Ronigward. Dafer queb dar Yung die sedwere Regimente Last auff fich nehmen muffen / lief fich aber gleich im anfang vnd in feiner garten Jugend garwol an / thet daß dem Sorrn wol gefiel/ vnd wandele in allen wegen seines Batters Davides und wiechenichel iveder zur Rechten/noch zur Eineben. Ind im achtzehenden Jahr feines Alters! fandte et Savhan / den Sohn Ugalia/def Sohne Mefulam/den Schreiber/in Bashauf def Heren/zum Dobenpriefter Hilfia/vnd thetedie Berschung/dafi! was bawfellig war am Daufe deß Heren/ gebeffert / vnd daß den Zimmerleuten und Bawleuten/vnnd Meurern/vondem Gelde/daßzum Sauf def Herin as bracht/vnd von den Butern an der Schwelngefamlet worden / der Lohn entrich. tet wurde / doch daß man feine Rechnung von ihnen nehmen vom Geld daß vne der ihre Handt gethan worden / sondern daß sie es auff glauben handeln solten.

Bin diefer verrichtung / gibt Hilfia dem Schreiber Sayhan das Geleks Buch / welches er im haufe def herin gefunden/ daß er es liefe/auch es mit fich nehme / vnnd dem Ronige zulefen vbergebe. Daffelbige hat nun der Ronig mit groffer Begierde auffgenommen / vnd es ihm / von Saphandem Secretario, vorlesen laffen. Da aber der Ronig die Wortim Gesetbuch gehöret/ hat er feine Rleider zerriffen / vind darauf geschlossen / daßein groffer Grimdes Derin/ vber Land und Leute entbrant fen/und daß Gott / feine Warheit und Gerechtigs Peit zu handhaben / eine Landsverwuffung / durch Rrieg vnnd Blut / laut feinen onfehlbaren drawungen / wurde erfolgen lassen. Schicket demnach den Hos Dent. 28 cap. henpriefter Hilliam / fampt effichen andern seinen Rabten zu der Prophetin Hulda/dem Weibe Gallum / deß Sohns Thiswa/ sie vber den Worten dieses Buche zu consuliren. Welche/nach dem fieden herrn gefraget/hatfiedef June gen Ronigs Gefandte beantwortet/vnd gefaget : Gofpricht der herr der Bott Ifrael / fagetdem Mann / der euch zu mir gefand hat / fife / ich will Ungluck vber die Statte und ihre Ginwohner bringen / alle Wort deß Gefenes / die der Konig Juda hat laffen lefen. Darumb / daß fie mich verlaffen / vnnd andern Gottern gereuchert haben/ baß fie mich erzurneten mit allen Wereken jrer Dans de/darumb wird mein Brim fich wider diefe Stadte angunden / vnnd nicht auß. gelescht werden. Aber bem Ronige Juda / der euch gefandt hat / den Herraus fragen/ nemlich vber den Worten/ die er im Gesenbuch verlesen gehöret/ fole ihr Sagen/fofpricht der Dere der &Dit Ifrael / Jehoval der Gott der Deerschas ren/der aller Welt Gott ift ond genant wird/aber ihme Ifrael zu feinem Engens thumb erwehlet : der zwar in allen Landen Herrschafften geordnet / Aber ober Ifrael felbft Berzworden ift/Sirach 17. Cap. Darumb/ daß dein Bergerweis thetift vber den Borten/die du gehoret haft / das ift / weil du mein Bort / als die Wort deß Deren deines Gottes/mit fouldiger Ehrerbietigfeit gehöret/vnd dich entfepet vber meinen drawungen/vnd dich darüber furcht und zittern anfommen/ weil es als ein hamer dein Dern der schellet / vnd als Fewer dein Dern zerschmels Bet/wie Bachs / vunddu dannenhero ein zerenirschtes buffertiges Derne vberfommen/ond haft dich gedemutiget fur dem Deren / und mit nidergefchlagenen Herken und Gemuth von Gott ernftlich unnd inniglichen/ mit offentlichen buß-Beichen/bie abwendung deß decernirten Jammers vnnd Glende gebeten/fo diefe Stadte und deren Ginwohner/ wegen deffen / daß fie mit Abgotteren entheiliget worden/ treffen follen/ daß fie eine Bermuftung fenn vnd von den Babyloniern gerftoret / vnnb zu Steinhauffen gemacht werden follen / daß der Rluch meines Gesches sietreffen / vnnd sie als verfluchte / vermaledente / verbante vnnd Ber-

dampte

Leute/verwelcken/verdorzen/verderben/vnd in ihren Sünden/wossenicht zeitlis lichen zur Busse greiffen/ewig verderben sollen. Weil du auch in consternatione animi, deine Rleyder/die starcke Bewegung deines Herkens zu bezeugen serzissen/vnnd geweinet hast vor mir/vnnd mit Threnen meine Gnade gesucht sals habe ich den ernst deines Herkens erkand/vnnd dich des Gebets/vmb Friede vnd Trew/geweret/daß dero dinge keines kommen soll/dasür du dich fürchtest/vnd darüber du mich sorgfältiglichen ersuchet vnd so demutiglichen gebeten hast/sondern sollen vmb deines bitten vnnd flehens willen/bis auff andere zeit zurück

gehalten werden. Darbeplaft es nun der Ronia nicht bewenden/ fondern Goetes Ehr/ vnnd der Anderehanen Henlund Wolfarth zu befordern / unnd die abadttische / abers glaubige Gottesdienfte abzuschaffent sendet er Botten auß in das ganke Ronias reich / und verfamlet gen Jerufalem / in das Hauß deß Heren/alle Mann von Juda/vnd Einwohner zu Jerufalem/ Priester / Propheten / vnnd alles Wolcks bende Rleine und Groffe und läst ihnen alle Wort des Buche vom Bund / das im Haufe deß Heren gefunden war/für ihren Ohren ablesen. Darauff ift ber Ronig an eine Seule getretten / vind hat mit dem Volck einen Bund vor dem Herrn gemacht, daß sie folten wandeln dem Herrn nach/ vund halten seine Ges bott/ Zeugnüß und Rechte/ von gankem Herken/ unnd von ganker Seelen / bak fie auffrichteten die Wort des Bunds / die gefchrieben gestanden im Gesesbuch deß Heren alles Volck hat consentirt, und ist in den Bund getretten. Nach Anrichtung aber der reinen Predigten Gottliches Worts / hat der Ronia alle Abgotteren / abgottische Altar/ Rirchen und Rirchengerathe / so zur Abgotteren gebrauchet worden als Inflat und Grewell außgefeget / und die Baals Dfafe fen/ond andere abgottische Priester/im Enffer des Herin Zebaoth/erwurget/ wie folches nach der lenge im andern Buch der Chron. am 34. Cap. zu lefen ftes het/vnd anherozu seken vnnotig ift. Wollen nun / mit Verleihung Gottlicher Gnaden/horen/was vns auß angeregter Geschicht will zu observiren vnnd in achtzu nehmen senn.

Lehren auß dem ersten Theyl.

Mababen wir aber nun auß den erflarten Worten zu lernen? Erftlich! Swieder junge Ronig Josias / im Antritt feiner Regierung / seine Liebe vnd Neigung zu Gott vnd feinem Wort/ feine Pictat vnnd Gottfeligs Alfo follen / nach feinem loblichen Exempel/ alle Chriftliche Rez genten / Gottiffren obersten Lehnheren recognosciron, unnd denselbigen von Derken fürchten / lieben und ehren? Dann die Gottesfurcht ift der rechte Gots tesdienst der behåtet und macht das Hernfromb / Spr. 1. cap. Die Furche des Herznist der Weißheit Anfang/ Df. zu. Prov. z. Spr. z. cap. Est merito pieras homini tutissima virtus. Pietas est fundamentum omnium virtutum. Die Gottesfurchtisteine Rronder Beigheit/ Girach 1. cap. pietas est columna, darauff Fürstenthumb/ Land vnd Leute gegrundet find. Gines Roniges Thron bestehet durch Frommigkeit/vnd wer fromb ift/deffen Weg/ (Thun vnd Bornehmen) wird bestehen/ Prov. 22. v. 29. Omnibus est amori pietas, sage Seneca. Alle Menschen lieben die Frommigfeit / pietas Dominum conciliar, necessitudines fovet, die Gottesfurcht macht/ daß eine Gott und Mens schen gewogen werden. Est pieras verænervus amicitiæ, die Gottesfurcht ift das Band der grundlichen gewiffen Ginigfeit. Undwann der Grund der Gotts feligkeit recht geleget ift / das ift / wo Gottes Wort lauter vnnd rein geprediget !

208

Prov. 16.cap.

Prov.20.

vnnd das Leben darnach angestelt und geführet wird i denn macht auch der hert feine Reinde mit ihme zu frieden/ ein Frommer ift angenehm/ im 1. Buch Mofis 4. cap. und einem Man der in seiner Frommigleit wandelt / deffen Rindern wird es wol gehen nach ihme/ Prov. 20. cap. Erwird/wanns hatt mit ihm helt / troft bekommen/ Hulffe wird er vom Horin in seinen nothen haben/ Proverb. 11. Ein folcher Gottefürchtiger Herrift der Ronig David gewesen/wie zu sehen unnd zu lefen 2. Sam. 6. und 8. Einfolcher ift auch gewesen Afa / 1. Reg. 15. Tofavhat/ 2. Paralip.19. Ezechias/2. Reg.19. Constantinus Magnus hatdiese Gewone beit gehalten / daß wo er hingangen oder gereifet/ die Bibel ihm fürtragen laffens Ingleichem ein besonder Bezelt/wie eine Rirchen formirt / nachgeführet / darins nenerihm predigen lassen. Wie Theodosius Junior seines Avi Namen ace habitalfo hat er auch deffen Frommigleit und Gottesfurcht referirt, und feinen Boff wie eine Schul angestellet/daran man taglich Gottes Wortlesen / horen / fingen/ beten/vnd Gott dancken mussen. Honorius Imperator hat von anfana feiner Regierung/bif an fein Ende auff Gott den Allerhochften feine Zuverfich mestellet/vnd sich der rechten wahren Religion herplich vund ernftlich angenome men ob dann schon sich allenthalben hero viel Feinde widerihn auffgeworffen ! haben fieihn doch nicht vbermocht. Sohoret nunifr Ronige/und mercket / lere netifr Richter anff Erden/nehmet zu Dhren / die ihr ober viel hereschet / die ihr euch erhebet vber den Bolckern/dienet dem Heren mit Aurcht / und frewet euch mit Zittern/Dfalm.2. haltet fest/wie Job/an der Frommiakeit/und weichet nicht

P[alm. 119. Sapient. 6.

Tob 2. 6 27.c.

darvon/so werdet ihr ewiglich herrschen/ Sapient. 6 cap.

Bum andern / wie Josias die rechte reine Religion im anfang feiner Res aierung restaurirt / vnd in ihren alten vorigen gang und schwang gebracht / vnd ob derfelbigen fteiff und fest gehalten/big an fein Ende. Alfo/wann hohe Haupter vber groffe Lande wollen einen gnedigen & Det im himmel haben / eine gluckfes lige Regierung führen/vnnd ben Landen und Leuten / in frieden unnd ruhe frisch und gefundt in die lange erhalten werden / werden fie ihnen auch purum Dei cultum, die rechte reine Religion und mahren Gottes dienst / laffen angelegen senn/ onnd darob bestendiglichen halten. Dann es sollen politiz hospitia Ecclesiz fenn / vnnd Chriftum mit seinem Wort vnnd Dienern auffnehmen / fowird der Berr Chriftus / welcher die wolbelohnet/ die feinen Namen farchten / und die / fo ihme Ehr erzengen/ wider ehret / 1. Sam. 2. Cap. ihre Rurftenthumb unnd Lans be feanen erheben / befestigen und wider alle eufferliche Gewalt erhalten. Daher Efaix am 49. Cap. geschrieben stehet : Thre Ronige sollen deine Pfleger / vnd ihre Rursten deine Seugammen fenn / vnd im 24. Pfalm. Machet die Thore weit/vnd die Thure in der Welt hoch / daß der Ronig der Chren einziehe / vnd im 2. Dfalm, excipite filium (Dei) ofculo, fuffet den Gohn/dager nicht gurnel und ihr umbkommet auff dem Wegesdann sein Born wird bald anbrennen saber wol allen die auffihn tramen.

Pfalm.6%.

z.SAM. 6.CAP.

Da Davidzum König erwehlet ward / hinge ihme fein herkad arcam fæderis, vind beschloß ben sich / dieselbige auß dem Hause Abinadab/ in die Ros nigliche Hauptstadt Jerufalem herauff zuführen / vnd thet es auch. 2. Weiles ihn vibillich bedauchte/daß die Lade Gottes in einer Hutten/onder Tappichen/ er aber in einem Cedern- Hauß wohnen folte / fo fagte er : Ich will nicht in die Hatten meines Daufes geben / noch mich auffe Lager meines Bette legen / ich will meine Augen nicht fchlaffen laffen/noch meine Augenlieder fchlummern/biß ich eine ftatte finde fur dem Derin / zur wohnunge dem machtigen Jacob. 132. Malm. 3. Da die zeit damar / daß er zu feinen Battern schlaffen geben soltel bes fabl

fahl er seinem Sohn Salomoni / dem ernanten Successori, daß er fleislig auff die hut deß Herenwarten solte / daher auch Salomo/vor das erste/für die Lade des Bunds trat/vnnd opfferte Brand, vnd Danckopffer / vnd ehe er fein Ronige liches Schloßbawete/baweteer zuvor deß Heren Hauß / 1. Reg. 6. vnd 7. Cap. Als Yoas jum Ronige proclamirt und bestetiget ward nameer ihm am erften für/das hauß deß Deren zuernewern/2. Reg. 12. Da Diffias zum Ronige gefalbet ward thet er im erften Monat / im erften Jahr feines Ronigreiche die Thur am Hausedeff Heren auff vonnd brachthmein die Priester und Leviten! 2. Chron. 29. Cores, Ronig in Derfenlließ im erften Jahr außlichreien durch fein gankes Ronigreich : Der Herz / der Gott vom himmel/hat mir befohlen/ihme ein Hauß zubawen zu Jerufalem in Juda. Wer nun vnder euch feines Bolcks ist/mit deme fen fein Gott / vnnd er ziehe hinauff gen Jerusalem in Juda/vnnd bawe das Hauß deß HErzen deß Gottes Ifrael/Efrær. Cap. Carolus Magnus, der erfte Teutsche Renser/ hat die Sachsen zum Chriftlichen Glauben bes Behret/vnd allenthalben in Teutschlandt Rirch vnd Schulen auffgerichtet/dare durch die seingmachende Lehre von Christo der Welt Heiland aufzubreiten vnd fortsupflanken. Ludovicus, Caroli Magni Sohnund Successor, ift gar ein Bottefürchtiger und andachtiger Herr gewesen / und hat sich mit allem ernst der befürderung des Gottes dienstes beflieffen/von welchem Georgius Sabinus dies fe Berf gemacht?

Filius imperii cepit Ludovicus habenas, Nomen ab infigni qui pietate tulit.

Wie hoch fich Herkog Johann Friederich von Sachfen bemuhet habeldie reine pnverfalschete Evangelische Lehre einzuführen / was er darben auffaeleket / was er darüber erlitten vnnd aufgestanden habe / das ist aller Welt fundt vnnd offens bahr. Underer Grempeljest zugeschweigen/forst einer Liebe noch wol eingedench! was in Newlichkeit geschehen / wie nemlich / ein jung Fürstlich Blut / so baldes in der Widerkunfft auß frembden Landen / seinen Auß glücklich ins Watters land gefest / vnd die Regierung überlaffener Land vnnd Leute auff fich genome men/in Landefürftlichen Gnaden vor Rirchen und Schulen / auch deren getres we Lehrer und Diener Gorge getragen / und damit puritas religionis ferner ein halten und fortgesete wurde / die Episcopos unnd inspectores Ecclesiarum and Scholarum, und mit und neben denfelbigen alle Prediger und Lehrer in ihe rem Umpt bestetiget/auch fie gnediglich ermahnet/ben Bottes Wort/der Augs purgischen Confession / Fürftlicher Bestischer Rirchenordnung / den auffges richten Religions Reversen / bestendiglich zuverharren. Darüber haben sich nun alle Christiche Lands Rinder in Gott | hochlichen zuerfrewen | vnnd zusagen. O Domine da salutem, Domine da prosperitatem, v h Erzhilff o h Erz lak es wolgelingen / auf dem 118. Pfalm/haben auch vrfachen zu wunschen von Dergen/vndzusagen:

Conditio tuasit stabilis, nectempore parvo Vivere perficiat te Deus omnipotens.

Haben aber auch darbeneben zu bitten / daß Gott das gute Werck / so er durch feinen H. guten Geist/in unfers gnedigen Fürsten und Herrn Herken angefans gen / durch denselbigen fort seken / und zu seines Gottlichen Namens Lob und Ehren/und zu unserem/als Landes Kindern/Trost unnd Ergeklichkeit gnediglischen erhalten wolle.

Zum dritten / wie dem Ronig Josia die Drawunge deß Geseises G. Dites zu Hernen gegangen/daß er erstlich vor seine Person sich gedemutiget/seine Ricis Do des

der zerriffen vnnd geweinet : Annd dann alle Menner in Juda / vnd alle Gins wohner ju Jerufalem/ Priefter/Propheten / vnnd alles Bolck in das Dauf def Deren verfamlen/vnd vor aller ihren Ohren alle Wort def Buche vom Bund verlefen laffen / auch fie alle / Junge vnnb Aite / groffe vnd fleine/zur Bugvnnd Bekehrung zu Gott in engner Perfon ermahnet. Daran hater gethan / was einem hochweisen / vorsichtigen Ronig wol angestanden. Nam prudens animus, wie Seneca faget/ vitæactiones tribus temporibus dispensat: Præsentia ordinat, futura providet, præterita recordatur. Item. Prudens in futura prospectum intendit, &, quæ possunt contingere, animo suo cuncta proponit, de 4. virtutib. Dann weiler leichtlich erachten konnen / daß Gots tes Born vber Land und Leute entbrant/ also hat er her klich unnd ernflich ermahuerzuthun/was zur abwendung Gottliches Zorns vnnd Straffen/ vorträglich und hochnotig gewesen. Also follen nach seinem loblichen Exempel/ alle Corifilie che/ Gottfelige Fürsten und Derinim antritjhrer Regierung/auch ihun. Dann weildas Sunden-Rad stetiglich vinblauffet / vnb ben eines Regenten lebzeiten/ piel Gunde in einem Lande zusammen gehauffet werden ? Woaber die Guns de fich häuffen/da samlet und oberhäuffet sich auch Gottes Born / und wann der entzündet ift/fo brenneter wie Jewer / vnnd die Felfen zerfpringen vor ihme/Nas hum.1. Cap. Dannder DErz Zebaothift ein folcher/wann er ein Land anrühret/ fo zerschmelhet es / daß alle Ginwohner trawren muffen / daßes gang vber sie hers lauffet/wie Waffer/vnd vberschemmet werden/wie mit dem Fluß Enptil Umos 9. Cap. Darumbiftes rahifam und notig / daß ben eines newen Regenten Uns trit / in ernster erkantnuß und bekantnuß der Sanden / durch mabre Rem unnd Leid/ und ernfte Buf/ der Buft der Gunde / auß Statten und Dorffern / abges führet/vnnd Gottes Zorn/wie ein Nebel vom Glang der Sonnen /zertrennet/ und seine angedeutete Straffe zuruck gehalten werden. Das hat observire und in acht genommen der fromme Ronig Hiffias. Dann da er zur Regierung gelans get/fandicer hin zu gangem Jirael vnnd Juda / vnd fehriebe Brieffe : vnnddie Lauffer giengen hin mit den Brieffen / von der Hand deß Ronigs / vnnd feiner Dberften / vnd fprachen : Befehret euch zum hErm/2. Par. 30. Cap. Defigleis chen ließ Josaphateine Fasten außruffen/vnd Juda fam zusammen den DEren zusuchen/vnnd Josaphattrat under die Gemeine im Hause deß Deren vnnd beuget sich mit seinem Untlik zur Erden / vnd gank Juda vnnd alle Einwohner zu Jerusalem fielen fur den heren/vnd beteten den hErm an /2. Par. 20. cap. Auch stund der Konig zu Ninive auff/ bewogen durch die Bufpredigte Jonx / pon seinem Stuel/vnd ließ außschrepen: Ein jeglicher bekehre sich von feinem bofen Begel Jonæ3. Darius fehreib auß: das ift mein Befehl/daß man in der gangen Herzschafft meines Ronigreiche/den Gott Daniels fürchten foll / Dan. 6. And Arthafastha schriebe auß: Wer nicht mit fleiß thun wird das Bifepe Gottes | der foll fein Brtheil wmb der That willen haben. Nach diefer Gottfelis gen Ronige Erempel/find wir von unferm/nunmehr in Gott ruhenden/getrewes ften Landsvatter zu offtermahlen durch Bufpredigten zum Erfantnuß der Sunden/ vnd Abstellung vnordentlichen ergerlichen Lebens angewiesen / vnnd ernstlichen vermahnet worden. Das aber auch nicht zuverschweigen / fondern pro felici omine auffzunehmen / vnnd hochlich zu rühmen vnnd zu preie fen ift / fo hat unfere nunmehr regierenden Gnedigen Farften und heren Farfts Biches nechstes Aufschreiben / dahin prudenter gesehen / daß darumb Gottes Wortlauter vnnd rein/fleisig vnnd trewlich getrieben werden fell: damit das Wold jum Erfantnuß seiner Gunden gebracht / vand durch deffen Buf vand Wefche

Roman. 2.

Bekehrung Gottes Jorn gewendet/ vnd desto grössere Erbarmung vnnd Benes depung/vber das ganke Land/erlanget vnd desessiget / vnnd dann Gottes furcht / Heiligkeit / vnd reiner Wandel geheget vnnd erhalten werde. Prudens dicitur quasi porrò videns: perspicax est enim & incertos providet casus. fagt Itodorus in lib.cœli. Et prudentia bonum est quam maximum, sagt der Comicus. Quantóq; majora timenda dispendia, tantò promptior & persectior debet esse cautela, se grösser/man surchtet/daß der Schaden erfolgen werde/ se fertiger vnd vollkommener vorhero die Versicherung senn soll/hrys. Rlugheit ist ein lebendiger Brunne deme der sichat/Prov. 16. Das ist eine seine Riugheit/saget der Psaltes von der Gottes furcht/ wer darnach thut/ des Lob bleibet ewiglieh/Psal.111. Des Gottseligen heilsamen bedenckens! Der sehr vorträglichen und hochnothigen Verordnung! D wol vns/ so wir deren gehors samlich nachsommen! Weche aber allen denen/welche in so grosser Inruhe des Reichs/in Verwästung so vieler Länder vn Leute/auff so trewherkigliche Landes fürstliche Ermahnung nicht Bußthun/vnd sich zum Herenbekehren!

Dann/daß wir zum 4. manniglichen auch zuerinnern haben / wie da zun zeiten des Königs Josiæ/eingrosser Grim des HErm vber Juda entbrandt/also ist in Warheit/des HErm Zorn vber vns und unsere Kinder auch entbrandt/ und das haben wir nicht allein auß den ernsten Drawungen Gottliches Worts / sondern auch ex eventu, stultorum magistro, zu erkennen unnd abzunemen: Dann woher ist das starcke/ langwirige/ verderbliche Kriegswesen kommen? Warumb werden wir so hart mit der Thewrung gedrucket? Warumb ist die Eron unsers Haupts abgefallen? Uch! daß es ungesehr geschehen sen/darff nies mand sagen/spricht Jerem. Propheta Thren. 3. cap. Was hat dann diesen Jamener und Schaden verursacht? Uch die leidige Sünde! dieselbige ist der Leute Verderbung/ umb derselbigen willen ist der Herz außgegangen von seinem ort/ heim zu suchen die Bosheit der Einwohner des Lands vber sie/ spricht Esa. 26. c.

Wie aber das Bolck/auff Josix Ermahnung/in den Bund des HErm getretten/also sollenwir auch auff vorgangene Christliche Erinnerung in den Bund des HErntretten/nicht in den Bund einer newen Lehr vnnd Gottesdien; stes Wein: die Lehr ist richtig i weil sie der Richtschnur Gottliches H. Worts durchauß gemeß ist. In was dann für einen Bund sollen wir tretten? En in den Bund eines newen Lebens i dann der HEre der gerecht ist lehret wol recht i vnnd thut kein arges/wie der Prophet redet i aber die Leute glauben dem Wort Gottes nicht/vnd thun nur vbel in richtigem Lande. Darumb/ihr lieben Zuhörer/ tretztet in den alten Bund Gottes/durch Buß vnd Besserung ewers Lebens/sowers betihr Leben ind bleiben an diesem Ort i vnnd deß Lands Gut genicssen/wegert shr euch aber ind send vngehorsam i so sollt ihr von dem Schwert gefressen werz den/dann der Mund des HEren hats geredt i Gsaix 1. cap. Unnd so viel vom ersten Eheil.

Ander Thenl.

Welcher gestalt Gottselige Regenten / ja alle Christgläubige fromme Leutsprer Pietat/Fleiß und Trew im Absterben geniessen sollen.

Je nun die Prophetin Hulda dem Josix das beschlossene Angluck vber die Statte Juda und ihre Einwohner/ beneben der ursachen sessels bigen/ eröffnet/ verkündiget sie darauff / auff eingeben deß H. Geistes/ gemeltem Könige/ auch sonderlich Glück und Heil/vund thut ihme / im Namen Dd is diß

deft HErmeine Special verheiffung / von einem feligen Todt. Siefaget aber nicht simpliciter, du folt def Tode sterben / vnnd nicht langer leben. Als etwa zu Niffia/dieselbige harte Wort von Esaia sind geredt worden / sondern führet feine fanffte | gelinde Wort | vnd fpricht | der HErzhabe gefagt | ich will dich zu Deinen Battern famlen. Welches eine Redeift fo der D. Beift in der Schrifft Führet/wanner von dem fanfften gerühigen Todt der frommen faget: Dergleis chen redevon Abraham/Gen. 25. von Mofevnd Aarone/Num. 20. vnd 27. cav. gefunden werden. Dann wie man die reiffe Garben nicht ungeftumlich auff raffel fondern fein finnialich in den Arm von der Erden auffhebet / va zusammen fast/damit nicht/mit vngestummem auffraffen/die Frucht Rornlein außfallen/ und umbkommen mochten. Also will der HErz/mit hohem bedacht/den frome men Ronig Josiam / in seinen Urm samlen / vnd zu feinen Battern transferiren. Amb mehrer Erflarung aber der vorhergehenden Worf wird hinzu gefest: Du folt in dein Grab verfamlet werden/ daß du in dein Grab verfamlet werdest ben oder zu deinen Gottseligen Borfahren / David / Afa / Josaphat / 2c. vnnd zwar fein ehrlich und herzlich/wiees ihme dann auch in der that geleistet worden! und das hater/als ein Privilegium und Worzug / wegen seiner pietet, emufans gen/fintemal folches nicht allen Ronigen Juda/ auch feinen feibst engenen Gohe men nicht widerfahren/wie zusehen und zulesen/2. Reg. 24. Jerem. 22. trawet de DEr: Jojafim: Er folte / wie ein Efel begraben werden. Go fpricht aber der DErzferener / du folt in dein Brab verfamlet werden mit frieden/vnd das left fich ansehen/als fen es nur verheiffen/aber nicht gehalten worden: Sintemaler Dhas rao Necho / dem Ronig auß Egypten / entgegen gezogen / vnd von deffen Schus gen todlich verwundet/bald darnach an der Bunden gestor benist/ wie zulesen 2. Waral.35. Cap. Aber man hat hierben zuwissen / daß ob sehon / ohne dringende Noth Josias dem Ægyptio entgegen gezogen/dannoch im Königreich Juda ein gerühiger Friedens flandt gewefen/ vnnd ben feinem Leben nicht fen mit Rrica ond Schwert verheret worden. Darumb ob schon fich der Adnia in einen vnnde tigen Krieg eingelassen/ fo ist doch friede in Ifrael gewesen / vand hater das 23no gluck nicht gesehen / welches & Dit dem Lande gedrawet hatte. Sofan folche Berheiffung auch von dem Geifilichen frieden / eines guten Gemiffens gegen Bott/verftanden werden/von welchem ber Apostelschreibet / nun wir gerechtfein worden / durch den Glauben / haben wir frieden mit Gott / durch Jefum Chris flum unfern DErmizun Rom. 5. Cap. Dannifter fcon in dem Rrieg unnd Streit geftorben fo hat er doch frieden mit Gott gehabt | und in deffen erfentnuß ift er feliglich entschlaffen/vn hat ime feine Geel zu trewen Sande befohlen. Dan folte der Herzetwas reden unnd nicht halten ? Das fen feren von deme / der aller Endlich / thut auch der HErz hinzu die vrfachen / warumb Welt Richter ift. er ihn im frieden ben zeiten in feinen Arm / in feinen Bofen famten / vnd zu feinen Battern und Boreltern verfügen wolle / und fpricht: Damit deine Augen nicht feben alle das Ungluck/ daß ich vber diefe Statte bringen will. Ewer Lieb haben droben gehoret/daß Hulda im Namendeß Heren / zu deß Roniges Gefandten Diefe Wort geführet: Ich will Ungluck über Diefe Statte unndihre Ginwohner bringen/alle Bort des Gefenes / die der Ronig Juda hat laffen lefen. Ich will! fagt der hErz/ Unglick bringen. Dann auff Gande und Unbuffertigkeit fole get Gottes Rache und Straffe: Dann weil er/der hEri/gerechtift/achteteres feiner Gerechtigfeit nicht gemeß / jemande zustraffen / der die Straffe nicht vers Sap. 12. cap. Aber eben darumb/weiler gerecht ift/ erfordert feine heilige Ges rechtigkeit/diejenige mit schweren Straffen zubetrüben / dieihn und andere auch

Genef. 18.

2. Theff. I.

mit Sünden vnnd Bnbillichkeit betrüben. Db nun wol / ben lebzeiten Jofix/
das Bolck in Bundt Gottes getretten/vnd darinnen geblieben/ so haben duch seis
ne Rinder vnnd Nachkommen den Bund Gottes wider entheiliget / haben den
Hernverlassen vnd andern Gottern gedienet/ vnd damit den Herrn gereihet/
daß er die Straffe/welche Josias der fromme Ronig auffgehalten / nach seinem
seligen Ubschied/bald in grossem Jorn vnd Griff / durch Berwüstung/Berhes
rung/ vnd Berstörung deß Lands vnd Statte / vom Ronig zu Babel hat volnziehen lassen/Gott aber hat Josix/ vmb seiner Frommigkeit willen / diese Gnas
deerzenget/ daß er jhn vor diesem Jammer zu sich versamlet / daß seine Augen/
zu seiner grossen Besümmernuß / solch Würgen vnd Schlachten / solche Bers
wüstung vnd Captivitet nicht gesehen haben. Und das sen auch von der Erkläs
rung deß andern Theils gesaget.

Folgen Lehr und Trost darauß.

I. St tröstlichen zuvernehmen/daß Gottselige fromme Christen/in ihrem Abscheid auß diesem Leben/nicht verschwinden und versommen/ sondern in eine andere Welt/zu einem andern und seligen Leben und Stand bestordert werden. In massen der Herz zu Josia gesaget: Ich will die zu deinen Bätzern versamlen: und zu Abraham sagt der Herz: Du solt zu deinen Bätzern gehen im Frieden/Genes. 25. cap. Moses und Aaron/David/Asa/Iss/phat/Matathias/vnnd alle gläubige Bätter sind miteinander und bepeinander versamlet in den H. Himmlischen Gezelten. Alle auch die auff Christi Todt geztaufft werden/an Christum glauben/und im Glauben seliglich sterben/ die somzmen zu der Menge vieler tausend Engel/ und zu der Gemeine der Erstigebornen/ die im Himmel angeschrieben sind/und zu Gott dem Richter vber alles / unnd zu den Geistern der vollkommenen Gerechten/und zu dem Mittler des Newen Texstaments Jesu/Hebr.12.

Dann wo ein Aaßist/ da samlen sich die Abler / Matth. 24. cap. Woder HErr Jesus ist/da sind auch die/ soshmangehören / ubi caput, ibi corpus, wo das Naupt ist/ da ist auch der Leib/da sind auch seine Glieder/woder Bräutigam ist/ da ist auch die Braut/ vnd des Bräutigams Freunde/ Joh. 3. cap. Woich bin/da soll mein Diener auch seyn/ Johan. 12. cap. Watter/sagt der HErr Chrissus/Joh. 17. cap. Joh will/daß woich bin/ auch die seyn/ die du mir gegeben hast/ drumb sagter auch im Psalmen: congregate mihi sanctos meos, samlet mir meine Heiligen/ die den Bund mehr achten denn Opffer/Psal. 50. Ist dem nach vnser Absterben/ seine dissipatio vnd Zerstrewung/ sondern collectio, eine Versamlung/ vnd zwar zu dem Mitler des Newen Testaments Jesu/ als dem Oberhaupt/ Heb. 12. welches vns/als Glieder/nach vnd nach zu sich zeucht / vnd dem wir werden in seiner Ansunsst zum Gericht entgegen gezucket werden/ vnnd ben sihm sein vnd bleiben allezeit/1. Ehess. 4. vnd dessen haben sich/ alle Gottseliae

Chriften/ in allem ihrem Lenden auff Erden/zu erinnern und zu troften.

erwehlten und Gläubige/in diefer Welt/fein eigentlich kenne/und sie nicht auff ein mahl ungestümmiglich hinreisse/sondern sie nach und nach / mit hochweisem Bedencken colligire und auffsamle/ damit nicht auff eine allgemeine Verrüstung derselbigen/als Seulen/einplöslicher Einfall und Undergang der Läns der und Leute erfolgen möchte. Dann wie ein Weinleser die reisse gute Traus ben in seine Butte colligirt, aber die Heerlinge hangenläst: und wie ein Garbens binder die Garben colligirt, und zusammen bindt: also colligirt der HERR

X. Concio exequialis Jeremiz Armbrusteri, 214

unfer Gott/ die Chriftglaubige Seele/ und bindet fi zusamen / in das Gebunde lein der Lebendigen/1. Sam. 25. cap. Wicein Daufvatter das farcte tügliche Holy auß fachelichten Dornern liefet / vnnd zuhauff famlet / vnnd barnach die Dorner mit Rewer anftecket und verbrennet/ ja wie ein Colonus den Beißen in feine Scheune samlet/die Sprew aber dem Wind zuverftrewen entgegen wirfft/ fo colligirt der DER R feine Junger und Rinder / wie fuffe Trauben/ und edle Weißenkornlein auß den Deerlingen und Sprew der ungeschlachten / unduchtis gen/bofen Weltart'/ vnnd nimpt fie zu fich in fein Dauß / Johan. 14. in feinen Schof Lucx 16. in feine Scheunen/ Matth. 25. in fein ewiges Reich / Sap. 3. aber die Deerlinge | die Dorner | die menge der wehenden Eprewe | gibt er der

Welt/dem Todt und Teuffel in die Rappuse.

Darumb wann ein frommer Mensch mit Leibes Schwachheit von Gott angegriffen wird fo foll er fich nicht vnwillig erzeige vnd mit den Grillen schwes rer Todtegedancken/auff feinem Lager/fich fchlagen: fondern / wie ein Weißens fornlein/ fich mit Leibes Schwachheit wol zertreschen laffen / und dencien / nach deme der vorsichtige Himmlische Haußvatter/ andere vor mir / in seinen Arm/ auß der Welt auffgesamlet/deren mir etliche nahe verwandt/und wol befandt ges wefen/fo fompt er nun auch an mich/ mich zu ihnen zu famlen / vnd vns alle mits einander/vmb und ben fich zu haben/ in ewiger Fremde und Geligkeit. Dunbin ich nicht beffer/denn meine Batter: darumb fahre nur fort / mein lieber getrewer Gott/ adlum, hie liege ich/ fiat voluntas tua, mache es mit mir / wie es dir wol gefelt/2. Sam. 15. trahe me post te, zeuch mich zu bir / sequar, ich bin bereit abs

Bufcheiden/vnd ben meinem Erlofer Jefu Chrifto zu fenn/ Philip.1.

Stirbetdir Patter oder Mutter/Weib oder Kinder/Brüder oder Schwes ftern/ und will dich ihr absterben all au hoch befümmern/ und schwere Leidmutias Feit gebahren fo erinnere dich der trofflichen Wort die der Derizu Jofia gefüh: ret/da er gesaget/ colligam tead patres tuos, vnnd nach dem vann nun/ onsere Batter/Altvatter und Altmutter/ze. vor mir hin gegangen / unnd den Beg ge: macht/janach tem / in der Linea vafers Gefchlechts / viele Elter vand Junger/ Hoher und Nidriger | Todte verfahren vnnd diefelbige der Geelen nach zu uns ferm DErin Chrifto tommen find / will ich mich meines Freunds halben nicht hoher befummern: nam collectus est ad patres, er ift zu meinen onnd seinen lieben Boreltern verfamlet/mit denfelbigen converfirt er/mit denfelben iffet und trincket er / vber dem Himmlischen Tisch / Matth. 8. mit demfelbigen fingt er das resoupor, und lobet Gott mit frolichem Schall und ich hoffe ju fim und feis ner außerlefenen Besellschafft zu fommen | er begehret nicht wider zu mir | wie David von feinem verftorbenen Gohnkin gefaget/ 2. Sam. 12. cap.

III. Daß auch Josie Berheissunge geschiehet : Er soleeim Frieden in fein Grab verfamlet werden/ ift folches ein Gnadenwerck Gottes/deffen fich alle fromme Chriften/ hohes und niedriges Stands anzunehmen / und zutroften has ben/wie G. Paulus fagt : Die Gottfeligkeit ift zu allen bingen nus und aut/ und hat die Verheisfung diesee und dese wigen Lebens / 1. Tim. 4. Cap. dan wer den DErenfürchtet / deme wirds wolgehen in der legten Noth / vnnd endlich den Segen behalten. Die Gottes furcht gibt Fremde und Wonne (zeitlich und ewige

lich /) Sir. 1. Cap.

Jai sprichteiner/ Josias ist nicht im Friede/ fondern inter arma bellica, ponden Schuk nmit Pfeilen verwundet / geftorben : fo fompt auch jeht mans cher Christicher dapffer Helde im Rriege vmb/ und in diefem schwürigen Rriegs Wesen/ verfahren viel Gottselige fromme ansehnliche Leute todes.

1. Reg. 19.

Sir. 41. cap.

Iohan. 12.

E[4.6.

Anto

Antwort/ Chriftus ift unfer Friede Eph. 2. und da man fehon in der Wele Ungft hette/ und mitten im Infriede / wie die drey Manner / im Fewrigen Ofen au Babel / flunde vnnd geftelt wurde / fo man durch den Glauben Chriffum im Herken hat/so hat man in ihme friede / Joh. 16. Der hErz Chriftus hat Todt/ Gunde/ Teuffel und hell vberwunden / vnnd Gottes gerechten Born gestillet/ darumb haben wir nun einen sichern Pag/ond find deffen gewiß/daß weder Tode noch Leben/weder Engelnoch Fürstenthumb / noch Gewalt / weder gegenwertis ges/noch zukunfftiges/ weder hohes noch tieffes / noch keine andere Creatur/vns scheiden mag von der Liebe Gottes / die da ift in Chrifto Tefu vnferm Deren/zun Rom. 8. Cap. Darumb da Sirach ihme vornimbt die berumbte hereliche Mans ner zu loben/feket er under andern auch diefen: fie find im Frieden begraben / da er boch Jofiam und andere under fie zehlet/welche im Weltlichen Unfrieden/Krieg vnd Streit gestorben find/in feinem 44. Cap. und im Buch der Weißheit im 3. Cap. faget die Beigheit von den Gerechten: für den unverstendigen werden sie angeschen / als stårben sie / und ihr Abscheid wird vor eine Dein / unnd ihre Hine fart für ein verder ben gehalten / aber fie find im Frieden. Matathias vindex le 1. Macc. 2.c. gis & gloriz divina,ist under der groffen Eprannen un Berfolgung Antiochi def vamenschlichen Buterichs gestorben/aber nichts destoweniger seliglich. Jus das Maccab. ein frewoiger Gottsfürchtiger Dberfter und Enferer über Gottes Gefen und Bund / fam in der Schlacht/mit Bacchide gehalten / umb / ftarbe aber doch in der Gnaden und frieden Gottes felig/ 1. Maccab. 9. Cap.

Rolandus Caroli Magni nepos starbeauch im Rrieg vnd Streit/aber dannoch im Frieden / frewdig und getroft. Dwie mancher vornehmer unnd ans schenlicher / wie mancher Gottsfürchtiger frommer Mann / gehet / ben diesem langwürigen bofen Rriegswefen mit Tode ab! Da einer oder der ander wol gernideß Segensi den Gottofürchtigen im 128. Mfalm / verfprochen/genicffen/ pnd zuvor Rinde-Rinder/vnd wider Frieden vber Ifrael hette fehen mogen/wann es Gottes will gewesen were / nun fie aber Gott fonderlichen lieb gewesen / als sap. 4. hater mit ihnen darvon geenlet / vand in Gnaden auf dem Getammel / in feine Siehere Wohnung auffgenommen/fie vor jedermans Trok ben fich zuverbergen/ wie 11. Dfalm gefehrieben ftehet. Da fie nun die troffliche Berheiffung genissfent fo Efa. 32. Cap. befchrieben flehet/mit diefen Hernerquickenten Worten: Mein Wolck wird in Haufern def Friedens fenn/ in fichern Wohnungen/ unnd in fols per Rube/und deffen haben fich alle leidmutige unnd befummerte herken / vber dem Todt und Absterben der ihrigen / ben diesen geschwinden bosen Laufften und

Zeiten/zuerinnern und gutroften.

Bum vierden/erfennen wir auch zu vnferer Lehr und Eroft / daß vor Gote ein Gedenetzettel geschrieben vor die/ fo feinen Namen fennen / Malach. 3-vnnd baßer eine auffficht auff feine Außerwehleten habe / Sap. 3. Cap. vnnd auff fie acht habe/wie eine Mutter auff ihre Rinder / Efa. 49. Cap. wie ein Hirt auff feine Schafflein / Johan. 10. Cap. Ezech. 34. Capit. wie eine Gluck auffihre Ruchlein / Matth. 23. Wann eine forgfeltige Mutter vernimbt/daßes ein Bes summel und Aufflauff in der Baffen geben will/eplet fie mit ihren Rindern nach Hause und schleust fie in/damie fie nicht in dem Aufflauff einen schaden nehmen mogen. Also thut unser vorsichtiger / getrewer / Himmlischer Vatter auch/ wann er weiß/baß eine Gundflut/ und verderbliche Landplagen fommen follen/ Damit sie bann an etliche der feinigen nicht mogen gelangen/ fo transferirter fiel Pfal 323 vand erhöhet fie auff einem Felfen/Pfalm. 27. vand fellet ihre Suffe auff weiten Raum/Pfalm. 31. fpricht zu ihnen: Rom her mein Bolck in dein Rammerlein/

wund schleuß die Thur nach dir zu/ biß mein Born vorüber gehet / Esa. 26. Cap. wund so das Bugluck nahe ist/ rafft er sie auff / Esa. 56. vund eplet mit ihnen hins weg/ Sap. 4. daß sie es nicht sehen/ vund nicht innen werden deß obsen/ daß nach ihnen auff Erden geschiehet/ sehen aber dargegen das gute/ daß in dem Lande der

Lebendigenift/wie zufehen vnnd zulefen ift/im 27. Pfalmen Davids.

Alfowares Friede vnnd tram / folange der fromme Derz Diffias lebetes Aber da es fich wenden vnnd anderst werden foltet da Bermuftung deß Lands ond die Babylonische Gefangnuß annahete / vnnd herben ructe / nam ihn vnsce Der: Gou zuvorin fein Dimmlifch Gezelt / vnd fichere Wohnung / ihn darin Buverbergen und zubedecken/ damit er nicht von der Dandt der Gottlofen moche de berührer und beschädiget werden | 2. Reg. 20. Cap. Golang August nus lebtel bestundt Friede vnnd Rube in feinem Batterlandt fo bald er aber der Belt den Rucken gefehret/ift Die valtatio und Bermuftung Patriz und vera doctrina erfolget. Ambrofius hat auch imfriedes Standt gelebt und gelehret aber fo balb er die Augen zugethan/find die Gothen und Vandali in Italien gefallen/und haz bens allenthalben jammerlichen verwüftet. Wir reden daß wir wiffen/vnnd zeus gen/daß wir gefehen haben/ Taget onfer Derz Chriftus / Johan. 3. Cap. 2Bas haben wir dann geheret und gefehen darvon zu zeugen / und zufagen fein mochtes En wir haben gefehen vnnderfahren / wie eine zeitlang / fo viel vornehmer/ fo viel Frommer/ gottsfürchtiger Leut/ Junge und Altelvon hinnen durch den Todt abe gefordert worden fenn / wie fiche aber nun anfehet / und miees nun flehet und que arhet / muffen wir erfennen unnd fagen / daß der D E & D onfer Gott Friedenso gerancken vber fie gehabt / vnnd darumb hintveg genommen / daß fie nicht feben Tollen den Tammer und Elend/fo baid erfolgen foll/und nicht theplhafftig werden Kollen der Plagen/fo über die Grundfuppen der Welt geführet werden folle / von welchen in der Offenhahrung Johan. 6. Cap zulefenift. Preifen demnach felial Dicerduldet haben / Jacob. 3. fagen auß der Offenbahrung Johannis : Gelig find die Todten/die in dem heren fterben / von nun an. Warumb das ? Dann der Beift faget/daß fieruhen von ihrer Arbeit im 14. Cap.

V. Wie aber zum fünsten/der Todt der Heitigen/einsonderliches Gnadenzeichenist/auff sprer Seiten / also ist ihre collectio vnnd hinrückung/auff der nachlebenden Seiten/ein boses Omen und Andeutung. Dann wie auff Jossie Todt groß Jammer unnd Etendterfolget / also hat man sich ben Absterben vornehmer / ansehenlicher / glaubiger / frommer Leut / nichts guts zwersehen. Interitus enim piorum est pars calamitatis, & signum venturarum poemarum grosser frommer Herien Todt/deutet offermahlen der posteritet groß se Gtraffe an: Aufsihre Ableibung solgen satales poense. Magnis cladibus impendentibus, Deus auferresolet salutares principes: ideò plerungs obitus principum immaturos, public calamitates sequuntur, wie es hochverständige Leute auß der Erfahrung erlernet/vnd bezeuget haben. Ist auch auß klaren zeugnüssen offenbar/ daß so offt in perturbatione rerumpublicatum ansehnliche / fromme/tugenehasste Leute auß dem Mittel hinweg genoms men worden/bald hernach grosse Berwandelunge der Menschlichen Sachen sentworden/bald hernach große Berwandelunge der Menschlichen

erfolget seven. Deus

Instantis signum pænænon certius ullum Præmisit, sanctos quam rapiendo viros.

Nach dem Tode Salomonis / ist die schädliche Zertrennung der Rinder Jfrael in zwen Königreich erfolget welche viel innerliche Kriege / vand Berzehs rung sprer eigenen Gheder / vervrsacht im i. Buch der Könige am w.cap.

Mach

Nach Ableibung Josaphati / eines gluckfeligen / friedfertigen frommen Roniges / ift der Einfall der Araber ins Ronigreich Ifrael erfolget / 2. Chron. 21.6.

Da Renfer Theodosius auß diesern Leben abgescheiden/vnd auß dem Wes gegefommen/sind die Gothen/ Wenden/ vnd Hunnen/ in Pannoniam / Itas liam/vnd Hispaniam gefallen/ vnd haben darinnen mercklichen schaden gethan.

Da Johannes Hunniades und Ronig Matthias Todts verfahren / has

ben die Turcken Bnaern eingenommen.

Als Leontius ein alter grawer Herz/welcher/ propter vitæ & morum integritatem, Regula Ecclesiæ genennet worden/ erkennete/ daß er seine Huts te bald ablegen/ vnd von dannen scheiden würde/auch bedacht/wie es nach seinem Abscheid so vbelzugehen würde/ hat er auff sein graw Haupt die Hand geleget vnd gesagt: Hac nive liquesata, quantum erit luti? ô certe quam plurimum! Es ist auff der Zerschmelkung des Schnees ein grosserer Bustim Lande/ Kirchen vnd Schulen er folget/als in der kurke kan gesaget werden.

Bienun Gottder HERR jederzeit die Frommen zuforderst weg genoms men/ und auff ihre Bersekung / Rrieg / Blut / Thewrung / Hungeronoth / Bers

enderung/ Berkehrung/vnd Beschwerung hat kommen laffen.

Sichomines nostro eripuir tot tempore sanctos, Præ foribus pænas monstret ut esse graves.

Darumb weinet nicht vber den Todten | weinet aber vber den | der da hin zeucht/vnd nicht wider kompt: weinet nicht vber die | so vberwunden haben | vnd im Himmel triumphiren | weinet aber vber euch vnnd ewre Rinder | weinet vnnd beweinet das Elend | das vber euch kommen wird. Si vis autem plorare, piè plores. Beweine D Mensch deine Sünde groß | vnnd bitte Gott mit threnen vmb der selbigen Vergebung im Namen Jesu Christi | so wird der Herreuch | als seis nen Anechten gnedig seyn | vnnd seine Shre vns vnnd vnsern Rindern erzeigen. Darzu helsse vns Gott Vatter | Sohn vnd H. Geist hochgelobet in Ewigkeit Umen | Dherr Jesu in deinem Namen | Umen.

Dierauff sind die Fürstliche Personalia, wie sie schrifftlichen in der große fern Form verfasset / vberschicket / clare & distincte von Unfang bis zum Ende abgelesen / vnd mit schuldiger vnderthäniger Reverents vnd Chrerbietigkeit von

dem auditorio angehöret worden.

## Auff Ablesung der Personalien ist folgents Gebet gesprochen worden.

Lmächtiger/ewiger/barmherkiger Gott und Vatter/ Vatter unferslies ben Hern und Heylands Jesu Christi/wir bekennen demütiglich mit zers fnirschtem Herken/daß wir deinen gerechten Zorn/mit unfern vielsaltigen Sünden/zuwor an / mit der verhasten schändlichen Andanckbarkeit / auff uns geladen/unnd mit dieser Schuld verursachet / daß du uns unsern Gottseligen/ frommen/löblichen/herkliebsten Landsfürsten und Vatter/so unversehens / in so kümmerlicher böser zeit enkogen. Dieweil du aber mitten im Jorn deiner Barmsherkigkeit gedenckest / vund nicht von Herken die Menschen Kinder plagest unnd betrübest/sondern dich wider vber sie/ nach deiner großen Güte erbarmest / daher du uns widerumb ein Christich Oberhaupt/auß dem Fürstlichen Hauß Hessel under unse widerumb ein Christich Oberhaupt/auß dem Fürstlichen Hauß Hessel under graßen Landssürsten und Hern Wern Hern GED RGEN / Lands grafen zu Hessen zu Cakenelnbogen/ Diek/ Ziegenhain/vnd Nidda/ze. erhalten und gegeben hast. So bitten wir dich von Herken/du wollest mit deiner Allmächtigen Hand ob Ihrer F. Gn. und allen deroselbigen angehörigen/Vätz

gerlich halten / felbige mit deinem heiligen Geift in allem ihrem Thun vnd Lafe fen/ regieren/ eine gluctfelige/friedliche Regierung verleihen/ vnd Sie zum Ses gen seken ewiglich auff daß wir onter Ihrer F. Gn. loblichem Regiment / ben Deinem S. feliamachenden Wort/reiner heilfamer gefunder Lehre des S. Evans gelisserhalten / vnnd felbiges auch auff vnfere Nachkommende unverfälscht ges Wollest auch dieses ganges Fürstenthumb / in deinem bracht werden moge. Gottlichen Batterlichen Schupund Schirm haben und halten/damit wir/uns ger unferer jegigen Christlichen Dberkeit ein gerühliches ftilles Ecben führe mos gen/ in aller Gottfeligfeit und Erbarfeit. Erbarme dich unfer / gnediger hims lischer Vatter/ und siche uns Arme gnediglich an / siche nicht auff unfer fundliche Stadt/thue ab all Angerechtigkeit / und erhore une deine betrübte Rinder/erhos re vns vnd gewere vns des Gebets vmb Friede vnd Trewe/fo wollen wir nicht von dir weichen/laft uns leben/ und erzeige uns Gute und Trewe/fo wollen wir deinen Namen ruhmen/loben und preisen/ hier zeitlich im Reich deiner Gnaden/ unnd dort ewig im Reich deiner ewigen Glori vand Herrligkeit / durch Jesum Chris Rum/Amen. tc.

#### XXII.

UNDECIMA CONCIO EXEQUIALIS,

# Behalten von M. Tobiâ Plaustrario, Pfarzern zu Zwingenberg.

TEXTUS. 2. Paralip.c.35. \$ 20.82 seqq.

20. Nach diesem / da Josia das Hauß zugerichtet hatte/ zog Necho/der König in Egypten/herauffzu streiten wider Char=

chemis am Phrath/vnd Zosiazog auß ihm entgegen.

21. Aber er sandte Botten zu ihm/ vnd ließ ihm sagen: Wz habich mit dir zuthun König Juda? Ich komme jekt nicht wider dich/ sondernich streite wider ein Hauß/vnd Gott hat gesagt ich follensen. Höre auff von Bott/ der mit mir ist/ daßer dich nicht verderbe.

22. Aber Josia wendet sein Angesicht nicht von ihm/son» dern stellete sich mit ihm zustreiten/vnd gehorchet nicht den Worsten Necho/auß dem Munde Sottes/vnnd kammit ihm zustrei»

ten auff der Ebene ben Megiddo.

23. Aber die Schüßen schossen König Josia/vund der Rönig sprach zu seinen Knechten/führet mich hinüber/dann ich

bin sehr wund.

24. Und seine Knechtetheten ihn von dem Wagen/vnnd führeten ihn auff seinem andern Wagen/vnnd brachten ihn gen Jerusalem/vnd er starb/vnd ward begraben vnter den Gräbern seiner Våtter/vnnd ganh Juda vnd Jerusalem trugen leid vmb Josia.

25. Vnd

25. Und Jeremia klagte Josia/vnd'alle Sanger vnd San= gerinnen redeten ihre Rlaglieder vber Josia / bif auff diesen Zag/ und macheten eine gewonheit darauß in Ifrael/sihe es ift geschries ben onter den Rlagliedern.

Alußlegung.

Geliebtevnnd außerwehlte in Christo dem hoen no. Esift ben dem Exordium & Bolck Gottes jederzeit ein loblicher brauch gewest / daß man hohe vnnd consuetudine populi Dei vornehme Leut/ sonderlich aber Regenten in Landen / nach ihrem todlie laudantes vichen Hintrit auß diefer Welt/ mit Lobreden geehret / ihre dapffere Thaten erzehs ros honoratos

let/ond gerühmet hat.

eorum. Da Mofes gestorben war gab shm Josual sein Successor im 34. Capit. Deut. das Lob. Es flunde hinfert kein Prophet in Ifrael auff/wie Mofe/den der Herrerkennet hette von Angesicht. Andern Propheten machte sich Gott fund in Gefichtern/vundredete mit ihnen in traumen / aber mit Mofe redet er munde lich/Num.12.von Angesiche zu Angesicht/wie ein Mann mit seinem Freunderes Bernhardus Det/ Exod.33. Das ift auff eine fonderliche weise | die Gott vand Most allein bes super Cant. fandt war/wieder alte Bernhardus ober das hohe Lied Salomonis redet.

Da Judas Macchabaus in einer Schlacht wider die Heiden ombfommen war / ruhmet ihn alles Bolck Ifrael / daßer in seinem Lebenein dapfferer Helt gewesen were hette das Polckwider die Reinde Mannlich geschüßet / und frewe dig auß allen Gefahren erzettet/ 1. Macch. 9. Dader fromme Renfer Theodofius M. zu Meniand ander Waffersucht gestorben war / hat der H. Bischoff Ambrolius seinerühmliche vund lobwürdige Thaten offentlich in der Rirchen Ambrosus dascibsterzehlet/in gegenwart seines Sohns/deß Rensers Honorii, wie in den Tomo 111.02 Tomis Ambrosii zusehen ift.

Wolte nun der Allmachtige Gott/da vor seche Wochen/und dren Tagen/ Digressio ad nemlich am 27. Zag Julii der Benland Durchleuchtige / Hochgeborne Fürst Concionem vand Herr! Herr LVD IB J & / Landgraff zu Hessen / Graff zu Caken, cipis continëelnbogen / Dick / Ziegenhain / vnnd Nidda / zc. vnfer Gnediger vind herklieber zem cu voto. Landsfürst und Vatter/nach dem allein weisen Raht und Willen Gottes/eines feligen Todtes verfahren ift/vnd ich an diefem Ort feiner F. Gn. zu underthänis gen Ehren/heut eine Leichpredigt halten foll / daß ich diefelbige nach gebur vnnd alfo vorbringen mochte/daßihrer J. Bn. Rindliche forcht gegen Gott den Sims lischen Batter/ Rarstliche Lieb gegen fein H. Wort/ Rirchen/ vnnd Rirchendies ner/Batterliche Gorgfeltigkeit gegen das ganke Land vnnd deffen Inwohner/ groffe Barmherkigkeit gegen die Armen und Durfftigen / und dann der Chrifts felige Abschiedt auß dieser Welt / euch allen nicht allein recht vnnd wol bekandt würden/fondern auch ihr mit mir darben Gott von Herken dancketet/daß er vns durch diefen Fürsten 30. ganger Jahr so viel und groffe Wolthaten/die ihre grofs fel auf Gottes Gnade herzührende / Belohnungen haben werden/ erwiesen hat/ und ferener Gote inniglich anruffetet/er wolle Ihrer J. Gn. hinderlaffenen Els tern Sohn / den auch Durchleuchtigen / Hochgebornen / vnfern Gn. Fürsten vff Heren/ Heren & ED R & EN/ Landgrafen zu Heffen/zc. Ebener maffen mit folchen hohen und nohtwendigen Gaben begnadigen und erleuchten / darmit wir unter Three F. On. Regiment nicht anders / als auch under des Heren Vatters feliger Gedächtnuß / ein gerühliches vnnd stilles Leben führen mögen in aller Gottfeligkeit und Erbarkeit/wie Paulus redet/1. Tim.2.

XI. Concio exeguialis M. Tobiæ Plaustrarii, XXII. 220

Aber ich erfenne meine Anvermöglichkeit / und mich viel zu gering bartu. And da iche gleichwol Ampte vand Beruffe halben zuthun schuldig bin/weiß ichs besserer nicht zuthun / dann daß ich vor mich nehme einen frommen unnd in Ad historiam & Dittes Wort gerühmten Ronig / vnnd felle denfelbigen E. Christliche Lieb in Zofia. feinen Tugenten fur/ daß fie auf denen / vnfere lieben vnnd feligen Landefürften ruhmennd lobwurdige Tugenten je mehr erkennen / vnnd darauf von Ihrer F. Bn. vnnd derofelbigen thun defto Chrifflicher und befferer richten und urtheilen mogen.

Commendatio Iofia.

Das ift aber der fromme Ronig Jofias von welchem Girach fage Cap. 49. Der Nam Josias ift wie ein edel Rauchwerck auf der Apotecken : Erift füß wie Honig im Munde / vn wie Geitenspiel benn Wein / vergleichet ihn mit den frommesten und berumbteften Ronigen Davide und Siffia / und zeuchtifin mit den benden allen andern Ronigen in Gottes Bolck fur/weiler von Dergen from mar/tilgete die eingeriffene Abgotteren/vnd pflanget hergegen den reinen Gottese diensk nach Gottes Wort/wie in dem andern Buch der Konige am 22. vnnb23. Cav. und im andern Buch der Biblischen Chronica am 34. vnnd 35. Cap. jules fen ift.

Die abaclesene Wort auf dem 35. Capit. 2. Chron. beschreiben von ihme zwending. I. Wie unverschens der fromme Ronig im Krieg wider den Egye Distributio. ptischen Ronig vmb sein Leben fommen fen.

11. Wieherglich vnnd schmerblich er von allem Bolck / Geiftlich vnnd Weltlich / Mann und Weib betrawret/beweinet/ und beflaget worden fen.

Diefezwen Stuck wollen wir vor une nehmen / einfeltig erklaren / vnnd unfere Lehrpuncten darauß mereten.

Der Allmächtige und Barmberbige Gott verlenfie uns darzu feines heilis gen auten Beiftes Gnad von oben berab miliglich / vinb Jefu Ebrifti feines lies ben Sohns vonfers herrn vnd heilands willen Amen.

Das erste Stück.

Postquam Iosias instaura-

D meldet nun unfer Text anfänglich. Nach diefem / da Josia das Sauß zugerichtet hatte. Er redet vom Tempel/dem Saufe Gottes deß Berzen/ welcher zu den zeiten der Gottlosen Konige / Manafis und sei nes Sohns Amon mit Bildern/ Goken/vnd allerlen Abgotteren war vervnreis niget/von Josia aber gereiniget / gebeffert / vnud mit dem richtigen arbottenen Gottesdienst wider bestellet worden/wie z. Reg. 23. vnd 2. Paral. 34. vnnd 35. 34 Nach dieser Reformation des Tempels nun! da Josias die richtiae und reine Religion im gangen Lande wider gepflanget hatte/und bluete aleich fam 10. cap. s. Ant. in Reichthumb und allen Chren/ wie Josephus fagt lib. 10. cap. s. Ant. dazoa Recho der Ronigin Egypten herauff zu ftreiten wider Charchemis am Phrath.

Diefer Nechowird 2. Reg. 23. und Jerem. 46. genennet Pharao Necho. pti ad pugna- Josephus meldet lib. 8. cap. 2. Antiquit. Jud. alle Eapptische Ronigehaben von dem altem Minæo, der viel Jahr vor dem Erhvatter Abraham gelebt hatte/vber s.2. Ant. Iud. die 1300. Jahr Pharaones geheiffen / Eben wie die Romische Monarchen von Julio Cæsare bifdaher vber 1650. Jahr Cæsares : dann/fagter / Pharao beiffe ben den Sapytiern einen Ronig.

Herodotus in

Herodotus nennetshnlib. 2. hist. Necum, und schreibet er habe zu erft den langen und weiten Graben auß dem Nilo bif ins rote Meer zu machen fich pnderstanden/eine solche Arbeit/darüber 120000. Egyptier umbkommen sind. Erhatte eine groffe Rriegsmacht zu Waffer unnd zu Land / unnd zwar zu Land machie

Vorum.

Propositio.

Ind. Ascendit Necho rex Ægy-

To sephas lib.

Enterpe.

machteer fich auff zu ftreiten wider Charchemis am Waffer Phrath / mit ei. In Charchaner folchen Armee/ daß er das Land bedecktel Jer. 46. Die LXX. Dolmetscher phratem. der D. Bibelfegen bloß/ er fen wider den Ronig der Affprier an den Euphrat ge, lerem. 46. zogen/darmiterism Affam unterwurffe/ fagt Josephus lib. 10. cap. 6. Ant. Da muste er nun durch das gelobte Land/als welches mitten zwischen Sprien vnnd Egyptolag.

Jossas aber / der Ronig in Juda / wolte dem Egyptier diefen Durchqua Et processit in durch sein Land nicht gestatten/ 1. weiler sich beforchtet / die Egyptische Rrieger occursum eins würden darben feinem Land und Leuten groffen fehaden zufügen: 2. Weiler mit den Afforischen Ronigen von feinen Boreltern bif daher in guter Correspondent fiunde / machet fich berwegen mit feinem Bolck auff / den Egyptier mit gewalt

von seinem Vornehmen abzuhalten.

And darfür warnet ihn Konig Necho burch seine Gesandten ! liesse ihm Agypti rex fagen/was habe ich mit dir zu thun/König Juda? Ich komme seht nicht wider nuncus bellü dich. Zeiget 1. an/ dieser Heerzug sen nicht wider Josiam angestellet/sondern dissuadet.

1. Quia juscewider ein ander hauß. Contra domum belligerantem adversus me, wider ptum sie conein Hauf/ das Rrieg wider mich führet : Dann die Egyptier und Sprer haben tra alium. je zuweilen mechtige Kriegewider einander geführet.

Zeiget er an / er habeden Rrieg auf Gottes Befehl vorgenommen/ 11. Ex Dei und sen also flagellum iræ divinæ, eine Ruthe oder Geiffel deß Zorns Gottes mandato.

wider die Affirier.

Gotthabe ihn heiffen enlen / daß er der geftalt den nahern Weg in III. Quia juf-Affpriendurch Judammehmen muffe. Dbdas durch einen Wropheten Gote re. tes geschehen sen/ wie dann die Propheten Gottes/etwan auch den Hendnischen Regenten haben fünfftige ding angemeldet : oder ob ere auf Hendnischen ges wohnlichen Opffernerlernet habes wie Rebucadnezar / der ihm ben der Belages rung Jerufalem wahrfagen lieffe/ fchog mit Dfeilen omb das Loft/fragete feinen Abavit / vnd schamete nach Hendnischer Abergläubiger weise den geopfferten Diebes Leber an/ Ezech. 21. ift auß bem Text nicht zuermeffen.

Warnet er ihn vor Schaden/der auf seinem Vornehmen entstehen IV. Etipst pemochte/hore auff/fagter/vor Gott/der mit mir ift / daß er dich nicht verderbe. riculum ex

Diefes hette ihm der Ronig Jofias zu gemuth ziehen/vnd von feiner Rriego, expediandum. ruftung ablaffen follen/aber der Text meldet/er habe nicht gethan / er habe nicht losias autem gehorchet den Worten Pharao Necho auß dem Mund Gottes/ fundern fich ges non audit, & ruftet und geftellet zum freiten und habedem Feind eine Schlacht gelieffert auff confligit cum der Ebene ben Megiddo/ welche Stadt dem Stamm Manaffe zugehoret hat / copropeurbe Josux 17. ift vom Ronig Salomo gebawet und gebessert worden/ 1. Reg.9. und war in vorjahren allda geftorben der Ronig Ahafta/als jon Jehu auff den Tode hatte schlagen lassen/wie 2. Reg. 9. geschrieben siehet. In der Schlacht wird Vulneratur nun der Ronig Josia auff seinem Kriegewagen todtlich verwundet. Josephus tosephus. melbet/baer die Kriegsordnung gemacht vnnd von einer Spiken zu der andern gefahren sen/ das Bolck in richtiger Dronung zuerhalten/onnd zur Dapfferkeit à sagittariis. anzumahnen/ habe ihn ein Egyptier mit einem Pfeil todtlich verwundet: Aber die S. Schriffe fagenicht in singulari von einem/sondern in plurali von vielen Schüßen/die ihn so hart und gefährlich verwundet haben/daß er seinen Dienern befahl/führet mich hinüber / verftehet auf dem Streit/ denn ich bin fehr wund. And fie theten ihn von dem Rriegewagen / auff welchem er wider den Feind ges Transfertur firitten hatte/auff seinen andern Wagen/darauffer/ als auff einer Genfften/ru, in alterum higer/vnd ohne groffen Schmerken fahren konte.

23nd

XI. Concio exequialis M. Tobiæ Plaustrarii, XXII. 222

Et asportatur

Non vivus, sed mortuus.

And brachten ihn gen Gerufalem/ der Text lautet allhier fast / als ob der in lerufalem. Ronig lebendig gen Jerufalem gebracht/vnd dann dafelbst gestorben fen : Aber das 23. Cap. des andern Buchs der Ronige zeiget flar an/ er fen zu Megiddo von den Wunden gestorben/vnd von dannen Tode gen Jerusalem in feine Residense Stadtgebracht worden.

Daß ift das Ende deß frommen und Bottseligen Ronigs/welches er in dies fer Welt/zwar ploklich und unverhofft/aber ohne allen zweiffel mit ernster unnd

glaubiger Unruffung Gottes feliglich genommen hat.

### Lehren.

Ir fonten auß der ganken Historia viel sehoner unnd nüklicher Lehren Svortragen/ wollen aber allem ben dem frommen Ronig bleiben/ und lers nen erstlich/ wie vornehme und fromme Leute offt fo gewaltig straucheln

vnd fehlen in ihren rathschlägen.

Doctrina I. Etiam pii & in fastigio co-Rituti sape errant in confilis fus. Iofia.

Jofias war ein fürnehmer Darzlein Ronig in Juda: er war ein frommer Ronig/Bott felbst gibt ihm das Zeugnüß/2 Reg. 22. Jaer hatte von ihm ale eis nem frommen Mann/ vund von feinem Gottlichen Epffer mider die eingeführte Abgotteren vor 350. Jahren weiffagen laffen 1. Reg. 13. Er ftrauchelt aber jest! und fellet fehr fehwerlich da er dem Affprischen Ronig zur Freundschaffe / wund feinem Landvolck zum beften/fich in einen gefährlichen Rrieg ftecket / ohne noth: 2. rathfrageter barben onfern Deren Gott nicht: Jag. daifin Gott durch den Pharaowarnen laffet/verachtetere. Dieses ift ein groffer Rehl gewest / in wels chem der fromme Ronig vmb Leib und Leben fommen ift. Also aimacs Josua dem dapfferen Dberften in Ifrael/welchen Sirach nennet einen Propheten nach Mole/ Sir. 46. Die Gibeoniter kamen zufhm mit alten Rleidern / geflickten Schuen/vnd schimlichtem Brod/ begereten einen Bund und Friede mit den Ib raeliten/ Josua und die Dberften fahen ihre alte Rlender / geflickte Schue / unnd Schimlichtes Brod an/ glaubete ihren Reden einfaltig/ namen sie in ihren Bund/ fagten ihnen Frieden und das Leben zul verschwuren ihre Zusagl und fragten den Mund des HErzen nicht/ Jofux 9. welches ein groffer Fehlwar / dann fie hate tens ihren Reinden gethan/onter denen fie waren/ ond die fie nach Gottes Befehl außrotten solten.

Affa der Ronig Juda/hatte durch Gottes Hulffe geschlagen Serah den Ronia der Moren/der mittaufent mahl taufent Mann / vnnd mit dren hundert Rriegswagen auffifingog / da aber Baefa der Ronig in Ifrael ihmezum Abe bruch nur Rama bawete/ machte er 1. einen Bund mit dem Abgottischen Ros nia Benhadad: 2. beraubet er den Tempel/ nam auf dem haufe Gottes | vnnd auß dem Hause deß Ronigs Gilber vnnd Gold / vnnd schickets Benhadad dem Ronia zu Sprien: 3. reißet er ihn zum Meinend / vnnd batel daßer mit ihm eis nen Bund machte/ und den Bund mit dem Ronig Ifrael fahren lieffe: 4. erres get er eine fchablichen Rrieg zwischen den Sprern und Ifraeliten/dandie Sprer Relen die Rornstätte der Ifraeliten an/wiez. Paralip. 16. zu lesen ift / welches an

dem Ronig Affanicht ein geringer Fehl gewest ift.

Daben heissets/ wie David sagt/Pfalm. 62. Alle Menschen sind doch fa

Applicatioper nichts/ond groffe Leute fehlen auch.

Diefes dienet zur Erinnerung allen groffen Herren/ welche etwan meinen! commonefagnatibus, qui fie betrachten alle ihre Sachen fo wol/vnd ecten fie in ihren Bedancten fo engents constita sua lich auß / daß sie darmit nicht fallen konnen / darumb sie auch nicht leiden / daß erroribus ca-manifinen viel darein rede. yere auth-

TofuA.

Alla.

mant.

Deren

Deren einer war Affa / welcher den Propheten Hanani ins Gefengnuß

warffidaer ihn seines thuns halben ftraffte / 2. Paral. 16.

Cambyles, der sein schangere Schwester / die zugleich auch sein Cheweib war/mit Ruffen trat/vnd bracht fie zur Difgeburt/ auch in den Todt/da fie ihm nur vorsagte/ wie hochlich er hette gefehlet / daß er Epri hauß mit Todschlegen denudirer vnndentbloffet hettel Herodotus lib. 3. Aber darfur follen fich alle Herodotus in hohe Haupter haten / follen gedencken / fie feven Menfchen / vand konnen fehlen/ fie fehlen auch offt/vnd machen ihnen darmit in ihren hergen ein bofes Gewif fen/inder Welt einen bofen Namen/im Himmel einen ungenedigen Gott/unnd laden dellelbigen Born vn Straffen auff fich/vnd da fie unter den ihrigen jemand haben/der sie eines bessern underzichtet / sollen sie desselbigen bessere anmahnungen mit gedult anhoren / vnd williglich folgen. Das hat David gethan/welcher dem Propheten Nathan williglich folgete / daer ihn vom Tempelbaw ablassen hieffe / 2. Sam. 7. vnnd fagte Dfalm. 141, der Gerechte schlage mich freunds lich vnnd straffe mich / das wird mir so wolthun / als ein Balfam auff meinem Haupt. Dann gleich wie der Spotter den haffet / der ihn strafft / alfo liebet ihn der Weise/fagt Salomo/ Prov. 9.

Wir lernen 11. Gottzüchtige auch die Frommen omb ihrer Gunde will Doffrina II.

len/in diefer Welt.

Josia Frommigkeit ist bekande. Errichtet den Gottesdienst so wol vund sua in hoc herelich an / als er zu den Zeiten Davids war angerichtet geweft. Die Schrifft munde caftifagt 2. Paral. 35. Es hab kein Ronig in Ifrael ein folch Ofterfest gehalten / wie gantur. er/ welches ihm fehr erfprishlich gewesen ift/dann wer Gott ehret/den will er auch Ehren / 1. Sam. 2. Aber da er fich jest in einen vnnotigen Rrieg flecket achtet die Warnungen & Dites nicht/fondern fehret in feinem pubefonnenen vornehmen hallftarziglich fort / da verhenget Gott/da er im Kriege geschoffen wird/vn muß fterben. Da heifts wie Girach jagt Cop. 3. Wer fich gerne in Gefahr gibt/der verdirbet darinnen/vnd einem vermeffenen Menfeben gehet es endlich vbel auß. Alfo hat er das zeitliche Leben laffen muffen : Aber an feiner Schiafeit hat ihm diefer Todt nicht geschadet/sondern ift ihm viel mehr ein Mittel gewest/dardurch er/ale ein glaubiges Rindt Gottes / auf allem Jammerthal diefet Welt/vnnd fonderlich auß dem vorsichenden Landevbel ist geriffen / vnnd dergestalt mit fries ben in sein Grab gesamlet worden / daß seine Augen nicht gesehen haben alle das Angluckloaf der Honn vober Jerusalem brachtel wie ihm die Prophetin Hule Moses / der getreive Anecht Gottes / verfuns da geweiffaget hatte/ 2. Reg. 22. diget fich wider & Det am Hadderwasser. Erzweiffelt und glaubet nicht/ daß er mit einem Schlag Waffer bringen wurde / auß bem Relfen / auß welchem nach gemeinem lauff der Natur eher Fewer als Waffer zubringen war. Augustinus fagt darvon contra Faustum: Moses de Dei virtute dubitavit. Das war ein Augustinus schwere Gunde: Dann wer & Ott nicht glaubet / der macht ihn zum Lugener/ Con. Fauft. fage Johannes 1. Epift. 5. Darumb züchtiget ihn Gott in diefer Welt alfoldaß! obsebon er gern ins gelobte Land gewesen were / vnnd bate sehnlich / Deut. 3. Ach Der: Der:/lag mich gehen und fehen das gute Landt fenfeide dem Jordan/das gute Gebirg vnnd den Libanon / dannoch es nicht fein fonnen: Donfernen ließ ihn Gott feben/ aber dabincin dorffe er feinen Buß fenen / darumb / fagt & Dit/ Num. 20. daßihr (Wofevnd Aaron) micht an mich geglaubet habt/ und Num. 27. Dieweilihr meinem Bort ungehorfam gewesen send / in der Wusten Bin/ pber dem Hadder der Gemeine/dajhe mich heiligen foltee/durch das Waffer für ihnen. Das schadet ihm aber nicht an der ewigen Geligkeit in welche ihn Gott

Etiā pii pro-

XXII. XI. Concio exequialis M. Tobiæ Plaustrarii, 224

nach seinem Todemie Leib vnnd Geel auffgenommen hat / daß er dannenhera inder Berflarung Chrifti auff dem Berge Thabor mit Glia in Rlarheiter. Scheinet/vnndredet mit dem Derren von dem Aufgang / welchen er folte erfule len ju Jerufalem / das ift/ von feinem bitteren Leiden und Sterben/ Luc.9.

Applicatio. per veleciav iu, qui scieter & volenter peccates fefe involvunt.

Das dienet zu einer Warnung allen denen / welche die Gunde gar gerina achten/ begehen fie/auch mit gesuchtem sonderlichem fleiß / vnd wann nicht alfo bald grawfame Straffen erfolgen/ meinen fie nicht/daß es mit ihnen werde noth haben / David fpricht Pfalm. 10. Der Gottlofe fpricht in feinem Bergen/ich werdenimmermehr darnider liegen/co wird für vnd für feine nohthaben/ &Dit hats vergeffen/ er hat fein Untlig verborgen/er wirds nimmermehr feben.

Ginfrommer Chrift / der auf überenlung deß bofen Geifics/vnnd anreis bung feines fündlichen Fleisches gefallen ift / gebe in fich / vnnd fprechemit Tob Cap. 31. Was wolte ich thun / wann Gott fich auffmachte? Bas wurde ich antworten / wann er heimfuchet ? Er gedencke / hat Gott die Gunde an feinen lieben Knechten vnnd guten Freunden in diefer Wett alfo hart heimgefucht/D wie wird er fie dann ewig an den onbuffertigen Gottlofen also hart ftraffen? Dann geschicht das am grunen Solk/was will am durzen werden? fagt Chriffus Luca 23. Dielte aber Gott je bie zeitlich mit der Straffe ein/ fo bedencteein jeder/ was er am Jungften Tage vor ein schweres Brebeil zugewarten habe / wann Gottes Sohn den Rreif deß Erobodeme richten will mit Gerechtigkeit/wie

Paulus saat Actor. 17.

Dodrina III. Deus sape punit regionem pramaturo principis sui obitu. Tofias.

Wirlernen III. Wie Gottofft ein ganhes Land mit allzufritem und zeite lichem Absterben feines Herren vund Regenten baheim fuche. Konig Josias fomptzu Megiddo vmb sein Leben / als er 39. Jahr alt worden ift. Daifter allererft in fein rechtes Manliches Alter getretten : Er hat wolzt. Jahr regieret aber er ift auch gar Jung / nemlich im achten Jahr feines Alters ins Regiment getretten. Daß er nun fo zeitlich im Mannlichen Alter ferben folte/das hatte fich ohne zweiffel gar niemand verfeben : Jederman meinet / er wurde bif zu einem hohen Alter und zu den grawen Haaren gelangen / und dem Landein Geifte und Weltlichen Sachennochlängerer vnnb befferer vorftefen. Aber jest reift ihn unferlieber Gotthinweg: Erreifijhn hinweg im besten Mannlichen Alter/und ben den beften Leibesfraffeen: Erreift ihn vrploplich im Rriege hinweg : Erreift ihn himveg zur gefehrlichen zeit/da man eben nicht nur einen/ fondern viel Jofias bedörffe heite.

Yudas Macchabeus.

Alfolam auch der dapffere Rriegeman Judas Macchabaus umb / ineis ner Schlacht/da er faum feche Jahr vor fein Bolck wider die Seiden gestritten groffe Thatengethan hatte / vnnd man meinete / er wurde noch mehr thun / die

Feinde nieder zulegen/ vnd dem Wolet hulff zufchaffen /1. Mach. 9.

Wirdorffendiefe Lehrnicht mit vielen Hiftorien befraffrigen/haben/leis der/Befrefftigung gnug an dem trawrigen Fall vnfere lieben in Gottruhenden Landsfürsten / Gottfeliger vind Ehriftlicher Gedachtnuß/ welchen vns der liebe Gott/ vnferembeduncken nach / allzu fruhe durch den Todt en gogen hat / eben Buder zeit / da ce in gang Teutschlandt sorglich flehet / da das liebe Batterlande viel zubefahren hat/ond wir feiner J. Gn. Hulff ond Schug am allermeiften bes dorffen.

Cause cur id fiat? mundo este instabilia.

Warumbihuts Gott? I. Dager vns weise / wie gar nichts bestendige in 1. Ve agnosca- dieser Welt sen / also / daß man auff keinen Menschen bestendige Soffnung sez mus omniain gen konnel er fen fo jung / fo gefund/fo ftarck/ als er jmmer wolle: Darumbrufft Die Seim ben dem Propheten Efaia Cap. 40. predige/alles Bleifchiff Dem/ved alle

ralle feine Gate/wie ein Blum auff dem Relde/das Dem verdorzet/ die Blum vers welcket/dann deß Derren Geift blafet drein. Frenlich / es vergehet / wann nur der Windt darüber gehet / Pfal. 203. vnnd fo geschwind / daß es heut ftehet/more gen aber in den Ofen geworffen wird/Matth. 6. vnnd da heists/wie Girach fagt

Cay. 10. Es gehet endlich alfo/heut Ronig/morgen Todt.

11. Daßer alfo ftraffe die Sünde der Anderthanen im Lande. Zweiffels 11. Ve puniäohn sind ben Josia Zeiten deren viel gewest/ die der alten Abgotteren Umons und fubditorum. seines Batters Manaffis gewogen waren / vnnd hatten zu feiner Reformation wenig luften. Denen zur Straffe nimpt Gott den frommen Ronig so bald hinz weal daß fie feiner Wolthaten nicht lenger genoffent dann fie waren ihrer nicht werth/wie die Eviftel zu den Debræern faat Cav. u. Daher faat Salomo Dros verb. 28. vmb deß Landes Sunde willen werden viel Enderungen der Rure Renthumb.

111. Daß er die fromme Heren dem vorftehenden vbelenkieheldaß sie dare 111. Vepit ein nicht geraften/ das war dem Ronige Josia zuvor geweissaget/durch die Pros principes non phetin Huldam/ vnnd da heists / wie Esaix 56. geschrieben stehet/ die Gerechten panimmiwerden weggeraffe vor dem Ungluck vnnd die richtig für fich gewandelt haben mentibus. Fommen zum Friede/vnd ruben in ihren Rammern/ nemlich big des DERAED Alfo nam Gott den jungen Rurften Abiam/Jes Zornvorüber gehel Esa 26. robeams Sohn/in feiner Jugend durch den Todt hinweg/daß er nicht mit einges wickelt wurde in das voel / welches ober das Hauf Jerobeam kommen folte /1.

REG. 24.

Diefes aibt uns eine feine Ermahnung/ daß wir den Rifi/den Gott jest im Applicatio Fürstlichen Hause Ressen gemache hat / wol zu Gemuth ziehen. BDit hat vne per admonivinfernlieben Landsfürsten und Batter durch den Todt hiniveg genommen vnd pramaturam hat ihn/nach unseren Gedancken/allzu feuhe genommen/ dann alters haiben het: mortem printe er in diefer Welt noch lange leben konnen : Er hat ihn genommen zu einer ge- probè confifehrlichen Zeit/ da wir Seiner R. On. getrewen Raths / Watterlichen Schuß deremus. vnnd Fürftlicher Hulff hochbenotiget find. Das ift ombonferer Gunde willen! vand vielleicht vor einem fehr groffen Ungluck / daß vber vas/ dafern wir ben zeis ten nicht herstiche Buffe thun/ fommen foll/ gefthehen. Darumb if G. R. Gn. Awar wol/ vns aber fehr vbel gefehehen / vnd haben wir frenlich zu flagen mit dem Propheten Jeremia / Thren. 5. Infers Hergens Fremde hat ein Ende i vufer Rengen ift in Wehklagen verkehret / die Kron unfere Haupts ift abgefallen/O wehe / daßwir so gesündiget haben.

Laft one derhalben nach der Ermahnung Chrifti Matth. 4. Buffe thun! wiedie Niniviten/ Jonx 3. Laffet uns nach der Ermahnung Amos 5. den Here ren suchen/ darmitwir leben. Lasset vns mit David Pfal. 6. beten. Ich herr ftraff one nicht in deinem Zorn / vnd züchtige vne nicht in deinem Griff. Allere meift aber laft vns fur vnfern Jungen Landsfurften vnnd Deren bitten/auß dem 20. Pfalm. der Herzerhore dich in der Noth/der Name des Gottes Jacob schus he dich. Er fendedir hulff vom Heiligthumb/vnd ftercke dich auß Zion / er gedens rte all veines Speifopffers | und dein Brandopffer muffe fett fenn / Sela. Er ges be dir/was dein Herk begeret / vnnd erfülle alle deine Anschlege / werden wir das

thun / fo wird one der Herrauch gutes thun wie David fagt Pfal. 85.

Und diefes fen vom erften Theil geredet.

## Sas ander Stuck.

Drs ander / wie ift nun Ronig Jofias nach seinem Zodte begraben / bes

trawret und beflagt worden?

Mortuus transportatur Hiero folymã Henricus Bunting. in Scriptura.

Magno cum ludu & lafis.

Luctus exaggeratur ex consecuto gandio.

Das 23. Cap. 2. Regum melbet / als er ju Megiddo gefforben fev/ haben ihn seine Diener todt von dannen geführet gen Jerusalem. Die Geographi halten darfur/ Megiddo habe enlff teutscher Meilwege gelegen von Terufas lem/ gegen Norden. Alfo haben sie den Todten Leichnam ihres frommen vnnd Itiner. Sacra fehr beliebten Ronigs einen fernen Beg/vnd durch viel furnehme Drt geführet ! bif jur Residentsstadt. Das ift geschehen mit groffem trawren und weinen seiner Diener/ die ihres Deren beraubet worden waren: Seines Rriegsheers / das feis nes Dberften und Hauptmanne beraubet worden war : deß gangen Landvolckel erymis Copio- das feines Landsfürsten und Battere war beraubet worde/zur zeit/ da ein frembo Rricasvolckins Land gefallen war.

Emer Christliche Liebe bedencke hierben/wier. Sam. 18. gelesen wird/ als David den Sieg wider die Philister erhalten hatte / vnnd man nun mit dem vidoria Da- Rriegovolck wider heim zog / da semen die Beiber auß allen Stadten Ifraeldem Ronig Saul entgegen gegangen/mit Befang und Rengen/mit Paucken/Freme ben/vnd mit Beigen/haben gegeneinander gesungen/gespielet/vnd gesagt/Saul hat taufent geschlagen/ David aber zehen taufent. Haben siedann von Herken gefungen/ gefrolockt und gefpielet/vber den Sieg! Dwie haben fie hie fo herslich getrawret/ geweinet/vnd geflagt vber die Niederlage / darinnen der fromme Ros mia geblieben war / deffen Leichnam fie anderft nicht ansihen konten / dann mie trawrigem Herken und naffen Augen / unnd hatte darzu das Land in eufferster Befahr gelaffen/welches nichts dann eitel bitter Wehe in ihren herken erzegen fonte. Daher als der Prophet Zacharias C. 12. von einer fehr groffen Rlage reden will/fagt er/zud zeit wird groffe Rlage fenn zu Jerufalem/wie die war ben Hadas drimon im Relde Megiddo/welches von diefer Rlage vber Jofiam zuverfteben ift.

Der Text faget ferner/ und er ward begraben under den Grabern feiner Bats ter/der Ronige Juda. Die Griechische Bibel fagt bloß dahin: Er fen mit feis nen Battern begraben worden: Aber die Lateinische gedencket der Graber der vorigen Ronige also/ daß sie die nennet Mausoleum patrum suorum, zweiffels ohn/darmit anzuzeigen/daß es zierliche und herrlich zugerichtete Gewolbe unnd Unnd ganh Juda vnd Jerufalem trugen lend vmb Jos Graber gewest jepen. fia: dann er war gewest ihr frommer und herplieber Ronig/ von dem fie 31. Jahr

viel groffe und hereliche Wolthaten empfangen hatten.

Der Prophet Jeremia/der nun in seinem Propheten Amyt achkehen aans per Jahr Josix Frommigkeit gefehen hatte / dann er ift im drepzehenden Jahr Josix darzu beruffen worden / Jerem. 1. Klagete Josiam. In Griechis via lugeo, de- scher Speach wird ein Wortlein gesett / das heist nicht nur Rlagrede führen. wie die Rinder auff dem Marckt/ Lue 7. sondern es heist auch auf betrübtem Herken bitterlich weinen. Also hat Jeremias der thewre Mann Gottes den frommen Ronig Josiam mit vielem weinen beflagt. 1. Darumb/weiler Ronig/ und def Landes Haupt gemefen war: 2. Weil er gewest war ein frommer Ros nig/der Bott/fein Wort/ vnd Diener geehret und geliebet hatte: 3. Weiler ges west war ein Enfferer vber der mahren Religion/ und hatte wider alle Abgotte ep mit allen Rrafften gestritten: 4. Weil der Prophet wuste daß auff feinen Toos ein groffes Wbelerfolgen folte im Beift vnnd Weltlichen Regiment/ ja im gans gen Lande/ wie dann die folgende Historia im 36. Cap,2, Paralip, anzeiget / daß

Et sepelitur in patrum Suorum

Mausoleo.

Iuda ac Ieru (alem lugebant eum.

Ieremias deflebat ipsius obitum. fleo.

CAUsa.

nach

Mach Josia Tode/ die wahre Religion wider gefallen sen/ der Ronig in Egypten habe ben newerwehlten Ronig Joahas/ Josia Sohn/der Roniglichen Kron wie der entfeket | das Land vmb hundert Centner Gilber | vnd einen Centner Goldes gebuft und geschepet/und einen andern Ronig/doch auß den Gohnen Josix/ans geordnet. Josephus meldet Geremias habe Josiæein Epicedium geschrieben lofephus lib. das iflein Trawr voer Rlaglied/dergleichen David dem Gaul unnd Jonathan riquir. gemachet/ 2. Cam. 1. vnd bas fen zu feiner zeit/fast fieben hundert Jahr nach dem Toot Josi noch vorhanden gewest: welches etliche unter den Belchrien von den Rlagliedern Jeremiæ haben verstehn wollen. Mit Jeremia redeten alle Sanger | Cantores aich die ihr Ampt nach Anordnung Josia im Tempel mit singen verrichteten / vnd Sangerinnen/(dan etliche Gott zu weile auch onter den Weibern in seine Woltk erweckete/ wie am Erempel Miriam der Prophetin zu sehen ift / Erod. 15.) ihre Rlaglieder vber Josia. Siemachten Rlaglieder | in welchen seine Tugenden | replicabant und seine Wolthaten gegen die Rirch/gegen das Landwolct / und gegen jederman super losiam beariffen waren/ond redeten fie offentlich/ nicht nur zur zeit/ daer bearaben wur? de/wieben und gebrauchlich ift/ fondern bif da die Bucher der Biblifchen Chro: V/g in pranica feind beschrieben worden / eine lange zeit / ja fie machten onter dem Bolck sentemdiem. Gottes eine Gewonheit darauf. Dannenhero erscheinet / wie lieb dieser Ronia feinem gangen Bolit muß gewesen finn vnd wie herb vnd bitter ihnen sein Zodt gefallen ift / daß fie fein und feiner Wolthaten in langer zeit nicht haben vergeffen Fonnen/ ja darmit fie feiner nur nicht vergeffen/ haben fie die Botehaten mit ih ren offt widerholten Rlagliedern immer ernewert in ihren Gedancken/das heiffeit des Gerechten wird nimmer mehr vergeffen/ wie David fagt/ Dial. 112:

Lepren.

Frommen Dberkeit betrawren vand beweinen soll. Als der fromme Robert im pi magining Josia gestorben ist da ist vber feinem Lodt in allen Städten in alle stratus sur lulen Dörffern/in allen Häusern Trawrigkeit: es klagen ihn Geistliche van Welt: gere Er destere liche Manner van Weiber/ auch die Sanger vand Sangerinnen / die fonst mit Israelita morFrewdengesängen Bott zuloben pflegten/wendeten seho ihre Frewdengesänge in tuo Iosia.
Trawrlieder/ beklagten van beweineten darmit ihren frommen Heren. Da Sae muel gestorben war | versamtete sich gang Israel / vand trug Lend van ihn | Samuele.

1. Sam. 25.

Da Mofes gestorben war/beweinete und beklageten ihn die Ifraeliten dreif? Mofe.

fig Tagelim gefielde der Moabiter/ Deut.34.

Ach warumb solte man den todlichen Hintrit frommer Herin nicht bes Cause. weinen / vnd betrawren ? Sie seind sa I. eine sonderliche Ghtes Gab/ David I. Quia Dod wird daher genennet ein Engel / das ist ein gesandter Gottes / 2. Sam. 19. Wer wolte nun nit trawig sein / wann Gott einem seine Gaben nimpt vn entzeucht?

11. Siesend nukliche Gaben GDtres / dann sie dienen einem ganken II. Veilia Des Lande/vond darinnen so viel tausendt Menschen/zu einem rühigen Leben und ehrz dona, licher Ernehrung. Daher werden sie Dan. 4. vergliechen einem Baum / under welchem alle Thier deß Feldes schatten sinden / auff dessen Esten die Wögel uns der dem Himmel sassen und von dem sich alles Fleisch nehrete/kompt ein Unsglück ins Landt/sorahten und thaten sie/wie siedasselbige dempsten / und glücklis chen Wolstandtwider befordern / daher werden sie genennet Heilande / Salvato-res, Judic. 3. & 2. Reg. iz.

111. Siesennd forgfeltige Patter | Genes. 20. & 26. werden die Reibnis patria.

Sche Ronige zu Gerar Abimelech genennet / bas heift der Ronig ift mein Batter. Genes. 41. Laffet Pharao vor Joseph außruffen / diefer ift def Landes Watter. Die Romer richteten dem Julio Cæsari nach seinem Todt auff frevem Marche eine hohe und fostbare Seul aufflan derennenneten fie ihn Patrem Patrix, einen Batter def Batterlands/Suctonius in Julio Cælare cap. 85. Trawretnun ein ganges Dauffwann darinnen geftorben ift der Batter/der fur die Rinder forget/ warumb folten nicht trawren in einem Lande die Inderthanen / wann der froms me Landsfürft ftirbet / der Batterlich vor fie aeforget / fie in ihren Streiten ente Schieden / die frommen geschüpet / die bosen aber gestrafft hat / daß die frommen

Suctonius Tranquillus in Iulio Cafarsc. 85:

puder ihnen wohnen/pud ben ihnen bleiben konten?

1 V. Mortem tur plerung3 plurima ma. là.

1 V. Wann fie fterben/folget gemeinlich viel Ungluck auff ihren Tode. corum sequi- Da Tosias starb/fengt fich in Judaein groß obel an: Pharao Necho fest Ronis ge ab und ein/buffet das Land umb groß Weld: Die wahre Religion felt: Tojatim regieret vbel: N. bucadnezar überwindet Necho / vnderwufft ihm die Juden/vnd hat endlich wegen vielfaltiger Gunde die Statt Jerufalem/vnd darzu den Tems pel zerftdret/wie 2. Reg. 25.2. Paralip. 36. vnd Jeremix 52. zulefenift.

> Also giengs auch ba der fromme Repser Theodosius starb: Depseiner lebzeit flunde es wolomb das Romifche Reich : Aber als balder die Augen zuges than hattel famen Rrieg und ander Ungluck mit folchen hauffen / daß man hette sagen mogen/Theodolius hette allen Frieden und alle Ruhin Rirchen und Doz

licepwesen mit fich under die Erden genommen.

Applicatio per admonitionem, ut no-Stri principis rè lugeamus ac deploremus.

Mattheus Drefferus in

Theodofio M.

Das foll vis zu jekiger Zeitermahnen vnnd treiben / daß wir vnfers froms men Landsvatters vn Rurften/Chrifffeliger Bedachtnuß/todlichen Sintrit/eben wie die Judenifres Josix bitterlich beweinen unnd beflagen. Warlich er ift dem obitum ama- Lande uft allen seinen Inwohnern/nun vber 30. Jahr/einerechte edele Gabe Gots tes geweff: Ein Batter / der vor uns Landes Rinder mit allem Batterlichem ernft unnd trewen geforgethat: Ein Baum/ under deffen Schutz unfere Eltern/ wir und unfere Rinder ficher geruhet haben: Gin Henland / der uns auf Gefahr geriffen hat: Er hat gereifet / Er hat das feine auffgewendet/vnnd nicht underlafs fen/daß ons geholffen wurde. Da er one nun enhogen ift/eben zu diefer bofen Reit! und wir uns biforgen muffen / ver Hintrit bedeute noch etwas bofers / wer wolte doch nicht darüber trawrig fenn / vnnd mit naffen Augen auf Beremix Rlaglies dern sagen und flagen ber gefalbte def Derin der unfer Troft war beffen wir uns trosteten/wir wolten onter seinem Schatten leben / der ift dahin / Cap. 4. Dars umb ift vufer Hers betrübet/ und unfere Augen find finfter worden/Cav.s.

Fuit enim re vera patrie nostrapater, acutile Dei donum.

Wir lernen allhier 11. frommer Dberfeiten Wolthaten foll man auch nit

vergeffen/wann fie schon geftorben find.

Dodrina II. Beneficia magistratuum non sepeliendi sunt à subditis oblivio-

Josias hatte ben femer lebzeit dem Judischen Bolck viel gutes gethanidas faffeten Jeremias der Prophet/die ordentliche Senger im Tempel/vnd auch die Sengerinnen (Weiber/sodie Gabevon & Det hatten) infhre Epicedia unnd Rlaglieder/vnnd fungen und redeten fie/nicht nur einmahl / fondern in folgenden Beiten viel Jahr / eben wie die Jungframen in Ifrael der Tochter Teubthah deft

Gileaditers thaten / Jud.11.

Saul hatte in seiner Regierung nicht zum besten Haufgehalten / doch wolte David die wolthaten / die er dem Lande unnd deffen Inwohnern erwiefen hatte/ nicht mit fillschweigen begraben haben / fondern machteism ein Epicedium, oder Rlaglied / erzehlet darinnen/wieer ein ftreitbahrer Beld gewesen we re / und der Reind wiel erleget hette / vnnd wie er den Underthanen hette guts ges than/und befahl man folte diefe Rlagrede die Rinder Juda lehren/ darmit nur des ren Wolthaten nicht vergessen wurde. Iohan=

2. Sam. I.

Tohannes Nauclerus schreibet parte 11. hist. Gen. hist. 4. Es sen nach Iohan. Nau dem Renfer Erajano zu Rom der brauch gewest/wann man einen newen Renfer elerus parte erwehlet/vnd ihm aluck gewünschet hab / fen es geschehen mit diesen Worten/Fe- 11. Gen. 4. licior sis Augusto, meliorautem Trajano, & Dit gebe daß du gluckfeliger fenest als Augustus/vnd besserer / oder frommerer / als Trajanus. Das wahren aween wolverdiente Repfer gewest/ Augustus hatte das Romisch Reich gewaltig gemehrer. Trajanus aber hatte es daheim im frieden / vand draussen / im Rriea/ mit sonderlicher Borfichtigkeit/ Beigheit / und Moderation alforegieret/ daß es under ihm am allerherelichsten gestanden war. Sihe dieser Wolthaten wolten Die Romer nieht vergeffen/sondern fie zu allen zeiten mit Lob und Danckbarkeit erfrischen.

Gibt uns eine nukliche und nohtwendige Warnung. Von Salomone lez Applicacio. fen wir/wie er in feinem Regiment so viel gutes außgerichtet habe: den Tempel Per ruberiar zu Jerufalem/der Juden allgemeine Pfarz-Rirch/baweter von grund auff nem: ne pii Printi-Under Stadt beffert er viel: führet ein friedlich Regiment / daß gang Juda und bereftitoriem Ifrael ficher wohneten/ein jeglicher weter feinem Beinflock / vand under feinem eins at ivi-Feigenbaum/fie affen / truncten / vnnd waren frolich / 1. Reg. 4. Ja er brachte porites grata durch feine Beifheitein folch Reichthumb ind Landt / daß man den Gilbers zu mente recolafeinen zeiten nichts achtet / dann deß Gilbers war zu Jerufalem fo viel / wie der mus, & cele-Steine/ond def Cedernholkes foviel / wie der wilden Kengenbaum in den Bruns Den/1. Reg.10. Deren Wolthaten hetten die Ifracliten nimmermehr vergeffen follen: Aber das 12. C.z. Regum zenget an/baer gestorben / und Ifrael zusammen Komen war / einen andern Ronig zu wehlen/haben fie nicht allein der Wolthaten Salomonis gank vergeffen gehabt / fondern auch gegen feinen engenen Sohn Budanckbarlich vber feine Regierung geflage / dein Batter / fagten fie / hat vinfer Noch zu hart gemacht. Und ba ihnen Rehabeam nicht nach ihrem belieben ants wortete / haben sie nun nicht allein von Salomo/fondern auch von feinem Bate ter David / vund von feinem vorlanger Zeit geftorbenen Altvatter Ifai gar Schimpfflich geredet / fagend / was haben wir theils an David / oder Erbe am Sohn Ifai? Ifrael hebe dich zu deinen Hutten.

Darfür hutet euch / The Geliebte im Heren / vergeffet eivers frommen Landevattere unnd Rurften ja nicht: redet von dem in Gott ruhenden Deren ja nicht vbel/ dann omb euch haters nicht verdienet: weichet nicht ab vom schuldis gen Gehorfamb gegen Ihrer J. Gn. Fürfliche Kinder / vund fonderlich Ihrer S. On. Elteren Gohn/ unferm Gnedigen Farften unnd Deren / fondern gebens effet der Wolthaten mit danetbarem Dergen und Munde/bleibet im Gehorfam bestendigs und im Gebet vor Sie andächtig: Heistet doch Baruch Cap. 1. vor des Ronig Nebucadnezars Leben/ und vor des Belfazers Leben bitten / unter des nen es doch je zuweilen dem Bold Gottes nicht zu wol gienge / wie folten wie Dann nicht mit Andacht beten vor unferen Deren / unter deffen Regierung wie

autes hoffen und warten? Dif fen vom andern Stud geredt / tc.

Dierauff find die Personalia verlefen/ und ift mie dem Gebee beschlossen worden.

495(0)\$



# Duodecima concio exequialis, Gehalten von M. Ludovico Fabro, Pfarzern

zu Midda.

Leich Zert genommen auß dem 5. Cap. der Klaglieder Jeremiæ.

Mers Hergens Freivde hat ein Ende/vuser Reigen ist in wehetlagen verkehret/die Kron vusers Häupts ist abgefallen. Owehe/daß wir sogesündiget haben. Darumb ist auch vuser Hert betrübt/vud vuser Augen seine fünster worden/vub deß Bergs Zion willen/daß er so wüst liegt/daß die Füchse darüber laussen. Aber du Hen daß er so wüst liegt/daß die Füchse darüber laussen. Aber du Hen wiltu vuser sogar vergessen? Bringe vus. Barumb wiltu vuser sogar vergessen? Bringe vus. Den nicht daß wir wider heim kommen/vernewe vusere Tage/wie voralters.

#### Êxokbium.

7 9c lesen ben dem Propheten Ezechiel. Cap. 2. The Beliebte und and dachtige in dem he n en Ehrifto / daß Gott der hErtermeltens Propheten einen groffen zufaiffen gelegten Brieff im Geficht gezengt/ welcher außwendig vnnd inwendig beschrieben gewesen | vnnd darinnen geschries ben geftanden/Rlag/Ach/ond Wehe | onnd Gott der Herz ihm befohlen/daß en diefen Drieff nicht allein effen/fondern auch alfo bald darauff / dem widerfpenftie gen und ungehorsamen Bolck vom Hauß Ifrael / zufunfftig groffes Jammer ond Elend verfundigen folte / wie dann folches bendes gefchehen / als an angezos genem Drift zusehen. Von diefem Brieff ift vine auch zu diefer Zeit ein ziemlich particul zu theil worden/wir muffen jest auch effen/ vnnb in one fchlucken/Rlag/ Achiond Weffe. Wiedann? Ach es ift ons allen leider/Gott erbarm es allgu wol bewuft/daß der allein weise Gott/ nach seinem Batterlichen Willen und Wols aefallen / ofin lanaft / durch den geiflichen Tode / allgu fruhe (unferm beduncken nach) vie enkogen/ Weyland den Durchleuchtigen/vind hochgebornen gurs sten und Heren Beren & DW J& EN/Landgrafen zu hessen / 20. vnfern Herkallerliebsten Landsvateer/ Hochseliger und loblicher Gedachtnick/ welcher Ihrer &. On allau fruhe todlicher Sinerit billich mit henffen Threnen gubeflas gen und zubeweinen ift / weil dardurch / der Durchleuchtige unnd Hochacborne Fürst und Herr / Herr & EDR & / Landgraff zu Beffen / zc. Anser jest Res gierender gnediger Landsfürft / fampt Threr J. On. Deren Gebrudern / vnnd Fürstlichen Framen und Framlein Schwesteren / in groffes Leid und Trawrige keit gefent worden | daß ihre F. Gn. billich fagen mogen | Rlag | Ach unnd Webel oder auß den abgelefenen Prophetischen Worten: Bifers Herkens Freivde hat din Ende/pufer Reigeniff in Weheflagen verfehret / Die Krononfers Daupts ift abacs

abgefallen/ Hochgedachter Ihrer &. On. Christmilten Andenckens / fruhe zeitis ger Hintritist auch von vns allen ins gemein bitterlich zubeflagen und zubeweis nen/fintemal wir unfern hert allerliebsten Landsvatter/Rursten und weisen Res genten in diefen bofen/forglichen / gefehrlichen vnnd beschwerlichen Zeiten haben verlohren/unter dessen Schuk und Schirm wir sicher unnd friedlich / gleich wie under einem Weinstock und Fengenbaum gefessen/ unnd gewohnet haben. Dars umb wir alle vnd ein jeder infonderheit auß dem 9. Cap. deß Propheten Jerem. flagen und fagen foll. Ach daß ich hette Waffer gnug in meinem haupt/unnd meine Augen Threnenquellen weren / daß ich Nacht und Tag beweinen mochte die erschlagene in meinem Bolck / tc. vnfere Augen sollen mit Threnen rinnen/ und unfere Augenlieder mit Waffer flieffen/ v. 18. ermelten Propheten Veremix. Dannwie wir haben mit onfern Sunden verdienet/daß das Haupt unfers Pats terlands/fadie Reon unfers Haupts ist abgefallen/daß die Kron unnd Rrang der rechten Prommigfeit/ der wahren und bestendigen Gottseligkeit / durch den zeite lichen Todtiff abgehamen : Dann was Wenland unfer Gnediger Kurft unnd Derz/ Hochseliger Gedachtnuß/fur ein frommer Gottseliger Rurst, für ein enffes riger und bestendiger liebhaber Gottes unnd seines reinen Worts gewesen/ ja wie herplich Hochgedachteihre R. Gn. ihreewige Wolfarth unnd Seligfeit ihr has ben angelegen fein laffen/erscheinet Sonnenflar auß ihrer R. Bn. sebrifftlichen Daß fo fie hinderlaffen vnd ben eroffnung ihres verfaften Teftaments alfo bald in dessen Unfang und Eingang/ist angetroffen unnd gefunden worden/wie auß ben Versonalien erhellen wird. Dowehe daß wir sogefundiget haben | darumb ist billich unser Herk betrübt/ unser Augen sennd finster worden/das Gesicht vers gehet ons / mogen wir auf den abgelefenen Prophetischen Worten recht fagen! weiles aber mit Rlag/ ach und wehel heulen und weinen/nicht ift außgericht / wir auch damit Hochgedachte ihre F. Gn. nicht widerumb konnen zu vne holen und bringen/wann wir one schon zu todt weineten/ ja sienehme nicht das gange Rurs ftenthumb / noch die gange Welt mit aller ihrer Hertligkeit / daß sie wider in das vergengliche Leben zu vns kommen folte / wegen deß feligen vnnd überfeligen Wechsels/den sie getroffen / sintemal sie / auß einem flerblichen vund jetdischen Rurften/ein unfterblicher himmels Rurft worden/ an flate der Fredischen Rronf nunmehr mit der Krondeft Lebens/ Apoc. 2. mit der Kron der Gerechtigkeit/ mit der onverwelcklichen Rron der Shren/1. Detr. 5. ornire ift/wie dann Dochgebache ten ihrer R. Bn. bif lettes Textwort auffirem Rurflichen Todtbett gewesen ift und mit einem Wort forer &. Gn. Erubfal Jammer und Elend ift nun fommen zu einem seligen End/sie hat getragen Christi Joch / ift gestorben vund lebet doch noch. Weil es dann in alle Ewigfeit darben bleibt / was der Beiffreiche Mann und Lehrer Girach schreibt/ Cap. 40. Es ift ein elend jammerlich ding umb aller Menschen Leben/ von Mutter Leib an / biffse in die Erde begraben werden / die wuser aller Mutter ift / da ist Jammer / Gorg / Forcht / Hoffnung / wund zu lett der Todt / fo wolben dem / der in hohen Ehren fint / als ben dem geringsten auff Erden/ so wol ben dem/der Seiden und Rron trägt/ ale ben dem/der einen groben Als wollen wir in Ansehung vnnd Betrachtung dieses alles Rittel an hat/2c. vns dem willen Gottes/welcher allezeit der besteift/vnd sein soll/ willig vnd gedule tia undergeben/das ohnmessige Weinen einstellen/ und hergegen folgen dem heile samen Raht deß Propheten / vnnd in rechter Buß/ vnd wahrem Glauben/vns wenden zu dem/ der die Kron unsers Haupts uns enkogen hat/ unnd ihn herklich bitten/er wölle uns wegen folcher abgefallenen Kron und zugefügten Leids unnd Trawriafeit wider erfrewen und troften / auch unfer nicht gar vergeffen/fondern feine

feine Gnade und Barmherkigkeit erweisen/wie er gethan vor Alters/als der Prophet Jeremias in den abgelesenen Worten das gefangene Judische Wolch verzeröstet: Solche wöllen wir zu diesem mahl/ bey diesem betrübten unnd erbarmlis chen Zustandt zuerklären an die Handt nehmen / und ihrer F. Gn. hiermit unser en pflichtschuldigen unnd underthenigen lesten Chrendienst erweisen. Darmit aber solches von uns richtig und ordentlich möge verzichtet werden/ so wöllen wir die abgelesene Prophetische Wort/ in behden nachfolgenden Hauptpuncten/mit der Hülsse Gottes/schlecht und einfeltigerklären. Und 1. besehen anxiam Prophetælamentationem, die ängstliche / sehnliche unnd sleheliche Weheklage des Propheten/wessener sich doch im Namen des gefangenen Wolcks so hifftig bestlaget.

2. Devotam ejuldem precationem, desteninbrunstiges Gebet/durch welches dem Bolck widerumb konte geholffen werden / vnd ben einem jeden flucke lein nur solche Leichlehren tractiren vnnd einführen / solich zu unferm vorhaben werden schicken. Endlichen aber nach geschlossener Prediat/ sollen unnd wellen wir hochgedachter F. Gn. underthänige und gebührende Ehrenmeldung thun.

Hiervon fruchtbarlich nicht allein zu lehren / fondern auch zu lernen vnnd anzuhören/ verleihe vns aller seits der Allmächtige gütige Gottote Gnade vnnd Krafft seines H. Geistes vmb Christi Jesu willen / Amen.

Erklärung des ersten Theils.

Molangend den erften Theil / nemlich die febnliche unnd flehliche Rlag deft Propheten/lautet dieselbe also: Unfere Derkens Fremde hat ein ende/one ser Reigen ift in wehllagen verwandelt/ze. Diefe klage beffer zu verfteben / ift anfange zu wissen nothig daß er folche geführet / zur zeit der Babplonischen Gefängnuß/da er den fammerlichen und erbarmlichen Zuffand def gefangenen Judischen Bolcke/welchen es im Land der Chaldeer erlitten/beflagt/ond will mit folcher Rlag so viel sagen es hat uns zwar Gott der Herz hochlich und herstiche erfrewet/daßer uns auß der schweren Dienftbarteit Egypti geführer und ertofett onferen Reind/den Hirnwutenden Pharaonem/ mit Ros/ Wagen und Reutern im roten Meer erfaufft/ und in das gelobte Land Chanaan/ darinnen Milch und Donia geflossen/gebracht/ vns verfeben im geiftlichen Stand/ mit hocherleuch sen und hochbegabten Propheten und Lehrern/auch uns gezieret im Weltlichen Stand mit frommen Fürsten/Richtern und Regenten: Hochlich und herulich haben wir one hieraber erfrewet / daß er one / für allen Wolckern auf Erden / hoch erhaben ond une zu seinem Engenthumblichen fa zu einem feinen liebendis gen/bnzmebaren / vnd vndienstbaren Bolck erwehler / weiches Mofes der Dros whet und Mann Gottes hoch anzeucht in feinem Dancklied Deut. 32. Diefe und dergleichen fast vnsägliche hertliche Gutthaten Gottes waren unfere Rerbenb Fremde vid Wonne damiterquicketen und trofteten wir uns : Aber nunmehr hat unfere Nerkens Fremde ein ende/unfer Fremde ift auff ein Lami und ponicere aufgangen/jekunder da wir folten seyn in onserm Batterland / siken wie one Ber den Frembden/im Land der Chaldeer/in der Gefangnug zu Babel/unnd weld ches uns schmeralich vorfompt es ift an flatt der Frende fommen eveel Befum enernuß/Trawriafeit/Lend/ja Herkenlend: Chorus noster versus est in ludum, wifer Reigen ift in weheklagen verkehret/flagt unnd fagt der Proubet weis gerlals wolt er fagen: Als wir zuvorwaren in onferm hocherwünscheen Ratters Candlinfonderheit in dem Beiligthumblin dem Tempel zu Jerufalem/daflungen und fungen wir mit fremden Gott zu Lob/Preiß und Ehren/dalobten wir ihn mit Posaus

Wosaunen Dfaltern/ Harpffen/ Paucken/ond Reigen / mit Trommeten | Dre geln/mit hellen Cymbelen/ mit wolflingenden Cymbelen / auß dem 150. Pfalm Davide | und andern Muficalischen Inftrumenten unnd Sentenspiclen: Aber jehunder muffen wir anders nichts/als Trawr, und Sawrlieder/inconiren und singen/jekunder führen wir nichts anders als Rlag/ Ach und Wehe jekt heulen wir eitel Rlage: Lieder/vnnd zwar vornemlich auß dem 137. Ofal. Un Wasser fluffen Babylon/ da figen wir jegt mit schmergen / als wir gedencken an Zion/ da weinen wir von Herken/ wir hengen jekunder auff mit schwerem Much/ die Drgeln und die haruffen que an ihren Baum der Weiden die drinnen feind in ihrem Land/da muffen wir viel Schmach und Schand/täglich von ihnen teive. Ja da wir auch wolzuvor ben Hochzeiten vnd andern Chriftlichen und ehrlichen Mahlzeiten und Wolleben / einen Reigen zierlich unnd gebührlich in zimblicher Frolichkeit getankt/ hat nun auch senn kläglich End/vnd ist hie nichts/als Rlags Uch und Wehel Weinen unnd Heulen | Traivren unnd Rlagen | Jammer unnd Nothi die Junglinge vand Jungframen treiben auch nicht mehr Sentenspiel ! (wie die vorheraehende Wort fagen) fo fo gariff unfer Arewde dahin / fo gank ift fie zerzunnen und verschwunden! Biffher ift die Rlage def Propheten general und gemein gewesen/jebunder aber führet er zwo gar (pecial und befondere flage/dars über er fehr betrübt vnd traivrig wird: Die erste ist diesel die Kron vnfere Haupts ist abgefallen! Durch die Kron verstehen wir allhier mit dem Propheten das geistlich und Weltlich Regiment im Judischen Wolck als die Propheten unnd Lehrer/ die Ronige/ Fürften und Regenten/welche verglichen werden einer Cronf ob dignitatem & præstantiam, wegenistrer hochheit und Wirde / weil sie die vornembste Saupter vand thewreste Seulen unter dem Volck Gottes warens diefel fage der Prophet/ fegen abgefallen/ theils durch den zeitlichen Todt/eheils durch Wegführung in die Babylonische Gefängnuß. Wann wir ansehen das geistliche Regiment/willder Prophet fagen/ich meine ja / da ift die Krone abges fallen/da geher nicht im fcwang der rechte wahre Gottesdienst / da ist Werfale schung defreine Worts Gottes | da ligt das gange Priesterthumb | die von Gott dem HErznbefohlenes under schiedliche Dyffer werden nicht gebührlich verziehe tet: Romen wir aber auff das Weltliche Regiment/damit ift es in Warheit auch schlecht bestelt/da ist die Kron auch abgefallen: Dann weil sie in der Babylonio schen Gefängnuß feinerechte Dberfeit und Landsfürsten hatten/ fondern denfels bigen verlohren/ so ist es recht barbarisch und wild under ihnen her gangen/da sind außder acht gelassen worden alle gute Statuten / Ordnung / Gefek / Gebott/ Berbott / da ift undertrucket worden das Recht unnd Gerechtigkeit / heraegen empor geschwebet allerlen Ungerechtigkeit/ vnnd in summa/ es ift alles confuß und unordentlich unter einander hergange/es hat ein jeder gethan/ was er gewolt/ wie vnd was ihm aefallen.

Die ander special Klage/darüber der Prophet sich so angstet und gremet /
ist diese/daer sagt: Amb des Berge Zions willen / daß er so wüste ligt/daß tie Füchse darüber lauffen. Durch den Berg Zion verstehen wir insonderheit die Kirche und Gemeine Gottes/ als welche hin und wider in den Psalmen Davids/ und den Propheten der Berg Zion genandt wird/wie Psal.2.14.76.87.102. und Esaix am 2. zu sehen ist. Solcher Berg Zion lag wüst / dieweil der Tempel zu Jerusalem verwüstet war/sogar / daß mitten in der Kirchen Gottes die Füchse liessen/das ist/die falsche Propheten und Lehrer / wie sie dort angeführt unnd bes schrieben werden / Cant. canticor. cap. 2. daß sie die Weinberge verderben / und mitshren süssen/prächtigen/und füchsischen Reden / als mit einem rechten Sees lengifft/die vnschuldige Hergen verführen/nach Pauli Worten Rom. 16. c. vnd

fie vmb Leib und Seel/zeitliche und ewige Wolfart bringen.

Hierüber flaget nun der Prophet im Namen deß gefangenen Bolcks fo herklich und fehnlich/hierüber angstet und gremeter fich fo fchmerklich/ und fols ches groffes Lend und Tramrigleit noch mehr und beffer an den tag ju geben/fage er weiter in feiner Rlag: darumb ift auch onfer Derg betrübt. Als wolte er fagen! mit einem Bort/onfer Derkift voll Leido/ Befammernuß vnnd Tramrigfeit / und weffen unfer hers vollift | das bricht und dringet durch die Glieder | nemlich durch die Augen. Bnd unfere Augen find finfter worden / das ift wie es D. Lus therus gloffiret/ das Geficht vergehet vns/ vnd ift alles schwark vor den Augen/

für groffem Jammer und Lend.

Was ift dann immermehr die Brfach diefes fest erzehlten Lends / Jaffiers und Trawrigfeit allzumahl gewefen? Anders nichts / Ihr Geliebte in Christo dem Herin/ ale die leidige und verfluchte Gunde / D wehel daß wir fo gefundis gethaben / exclamiret mit feuffgen vnnd flagen ber Prophet im Namen deß Bolcks/ will fo viel hiermit andeuten vnnd fagen/ das bofe Rrautlein die Gunde hat gemacht und zu wegen gebracht/bag wir an flatt der Frewden / entel Eraws rigfeit/an ftatt deß Reigens und Zangens/eptel Weheflagen/ Seulen und Weis nen muffen einnehmen/ vnfere vielfaltige Gunde haben vervrfacht/daß Gott der Herrin der Babylonischen Gefangnuß die Kron unsers Haupts abfallen / und den Berg Zion ungebawet unnd wuft hat liegen laffen / unfere vberhauffte unnb pbermachte Miffethaten haben außgericht/daß auß Gottes gerechtem Bericht ein folche offentliche Berenderung erfolget/ und all folches Lend vber uns ergans geniff. So viel vonder Rlag def Propheten und derfelben Erflarung/folgen die

Lehren.

23 follen aber wir fur vne hierauß ternen vnnd behalten ? Wie gefage Sim Anfang vnd Eingang / so wollen wir nur zu diesem mal folche Leho ren auß den erflatten Worten herauß nemen/fo fich auff diefen betrübs ten Fall und tramrigen Buftand schicken/die andern aber / fo hauffig auß diefem Eert fonnen gezogen werden / wollen wir vmb geliebter für he willen vbergeben.

1. Wber der Kron sollen wirbnsbe. Eammern.

Lernen demnach auß den erflarten worten erflich / warumb vnnd worüber abgefalleuen wir Menschen vns fonderlich sollen befummern / als nemlich vber die Kron bes Daupts/wann fie abgefallen/vnd vmb den Berg Zion / wann er muffeligt / daß die Buchfe darüber lauffen/wie allhier thut der Prophet im namen deß gefangene Bolde. Frenlich ja ift folder Bufall herslich und schmerslich zubeweinen unnd zubeflagen/wann in dem geiftlichen und weltlichen Regiment die hohe Sauptes dahin fallen und sterben/ insonderheit allzufruhe unnd unverhoffet. Sintemal hierauff gemeiniglich pflegen zuerfolgennicht allein selhame mutationes vnnd Berenderunge/ fondern es werde auch dardurch Land und Leuten groffe Strafs fen angefündiget/ welche fie auch gewißlich treffen / wo nicht rechte vnnd ernfie Buf erfolget/ wie folches auf Biblifchen Siftorien und Exempeln flar unnd ofe Ram nicht die Gundflut vber die erfte Welt/ da fie fich den Beift fenbar ift. Bottes nicht mehr woltregieren laffen/vud ward erfaufft / nach dem die heiligen und frommen Patriarchen farben/ Gen. 6.7.8. Als der fromme und gerechte Mann Loth/ auff befehl der benden Engel Gottes / mit feinem Weib vnnd givo Zochtern auß Godoma zog / lieffe nicht der Hert regnen von dem Herten bom himmel Fewer und Schweffel vber sie/Gen.19. Wurden nicht die Ifraes liten nach des fromen und Gotteforchtigen Josephs Todt vber die maffen hart geplage

arplagt in Egypten/wie Genes.am 50. vnd Erod. nach der lenge zu lefen? Als Ronia David ven Weg aller Welt giena/ 1. Reg. 2. vnd fein Sohn Salomo die Augen zuthet/welcher ihm im Regiment succedirt, 1. Reg. 1. 22.21.28. 29. ward Das gange Reich zertrennet/1. Reg.u. Nach dem Gottfeligen Ronia Volaphat/ kam der Büterich Joram / nach dem frommen Regenten Hiffia kompt der Bluthund Manaffes. Mit dem Gottsforchtigen Josia stirbt alles Gluck und Denlab/2. Chron. 16. Will E. L. diefes/ was gefagt und fürgebracht/mit gemeis nen und bekandten Gleichnuffen illustrirt haben / fo mercke fie diefe. Wann in einem wolgegrundten und gebawten Hause die Grundseulen / Trager / Posten and Riegel/ welche das gange Dauf tragen and halten/schaden leiden / infonders heit aber gank und gar auß und ein geriffen werden/ so muß der ganke Baw unnd Dauß in einen hauffen einfallen/alfo/wann durch den naturlichen Todt hohel vornehme/ wolverdiente/ hochansehnliche vnnd Kürstliche Versonen in einem Fürstenthumb dahin fallen vnnd geriffen werden / welche die Seulen / Wfal. 75. Mawren/Ezech.22. vnd Schild der Erden find und genent werden/Pfal. 47.da gehet es selten ohne Gefahr unnd Schaden ab/ da fallen auch wol dahin Bagen

und Reuter/2. Reg. 2.

Noch eine Bleichnuß neme Ewer C. Liebe von einem autherkigen hauß vatter / vand feinen Rindern. Wannein autherkiger Haufvatter ehrliche Leute ben sich hat/ welche er zu sich beruffen/ vnd geladen / ihnen gutlich zuthun/mit efe fen und trincken/ aber feine Rinder/ohn ansehen und schewe der eingeladenen Gas fte/ auch in ihrer gegenwart/ muhimillig vnnd verwegen fevnd/fovflegt der Bats ter ihnen entweder/ mit dem Hauvt/ Kingeren/ oder einem scharvffen Ungelicht/ zu drawen und zu winchen/oder aber imponiret ihnen offentlich unnd mundlich filentium. Laffen fie nun folche drawung und warnung deß Battere fatt unnd raum finden/ so entgehen sie der straff/ wonicht/ so differirt er zwar die Straffel wegen auch der anwesenden Gaste / so bald aber die Gaste scheiden / vnnd nahet Hauß sich verfügen / gibt der Batter seinen muhtwilligen Rindernihren vers wirckten Product. Eben folchen Proces hat und helt auch Gott der himmlische Batter mit vus / ihr geliebte in Christo / er als ein langmütiger Gott hat nun ein ziemliche geraume zeit/in unfer verfehrten Boffheit / zugefehen / une trewlich gewarnet/gedrawet/miternftlichen vnd scharpffen Predigten vnd Straffen ges fcholie feine Born auch onder anderen gnugfam an Zag gegeben/mit dem Rewe rigen Comeistern / fo er vor etliche Jahr am Firmament deß Himmels anges fleckt vno angeznudt/in gestalt einer zusammen gebundenen Ruhten / wie vns als ten bewust/welche Ruhten und staupe wir bigher auch exticher massen empfundel mit Rrica / Emporung / ond Blunderung / vnd Tyranney der Goldaten / Ttem mit Thewrung und Pestilens / daß aber sein Zorn nit gar entbrand/und uns den garauf gemacht/ sondern die lange wolverdiente Ruhten differiret und auffges zogen/ift die vrfach/weil feine liebe und fromme Baft / mitihrem enfferigem Bes bet / gleichsam in das scharpffe Schwert gegrieffen/ein starcke Mawer gemachts unnd wider den Rif gestanden / und auffgehalten / wiedie Schrifferedet Ezech. 22. Nach dem sich aber in wenigen Jahren und kurger zeit / vornehme hohe und berumbte Gafte / auch auß unferm Dochloblichen Fürftenthumb unnd geliebten Patterlandt / foda gewesen theile fulcra & columna Ecclesia, Pfeiler vnnd Seulen der Rirchen / theils Politiæ deß Weltlichen Regiments / darvon mas chen/sich verlieren/durch den Tode vns verlassen / ja auch endlich nach folchen Gäften unfer angeborner gnediger Landsfürst unnd Herr / Hochlöblicher unnd Christmilter Gedachtnuß | an welchem wir gehabt ein trewen Landschan | eine Ga

Schone Rron / ein herrliche Bierd und Beschmuck / ein guldene Seul/ein farche Mawer und Bestung/und miteinem Wort/ein Spiegelaller Rürstlichen Tus genden durch den zeitlichen Tod allzu bald väzu frühe/ vne enkogen/Ach foist in Warheit vermuhtlich vin nichts gewissers / Gott werde dermahleins feinen Zorn rechtlassen anbrennen/mit seinem scharpffen Schwert hinder uns auffwachen! weidlich auff ons zuschlagen daß wir flagen onnd fagen werden auß Thren.c.t. Euch fage ich allen / die ihr vorüber gehet / schawet doch vit fehet / ob irzgendt ein Schmerken fen / wie mein schmerken/ ber mich troffen hat / dan der Derzhat mich poll Jammers gemacht/am Zage feines grimmigen Borns! Daf wir feuffzen werden auß den erflarten Worten / vnfers Derkens Frewdehat ein Ende/vnfer Reigen ift in Weheflagen verkehret / Die Kron unfers Haupte ift abgefallen/pns fer Derk ift betrübt / vnfer Augen fennd finfter worden / D wehe daß wir fo gefune biaethaben. Diß alles ift / was Gott der Den wurch den Propheten Glaiam feinem damabligen Judischen Bolck drawen unnd predigen lassen / Cav. 3. Sta heder Hert Hert Zebaoth / wird von Jerufalem und Juda wegnemen allerlen Wortath/allen Wortath des Brots / vnd allen Wortath des Wassers/Starcke ond Rriegeleut/Richter/ Dropheten/ Wahrfager/ und Elteffen/ Hauvtleut und

ehrliche Leut/Rant und weise Werckleut/und fluge Redener.

Mochte aber jemand allhier nicht unbillich einreden / fagen oder fragen/ konnen wir dann nicht wider den erzurnten Gott verschnen/das allberent gezucke ge Schwert / vnd gebundene Ruhte vber vns / ihm wider auß den Sanden wens ben ? Diagar wol/geliebte Christen ! Wiedas moge geschehen / lehret daß ander Theil diefer Prophetischen Worten/ nemlich wir follen ihn erinnern und zu Ges muth führen seine vorige Gnadel welche er von Alters den feinigen hat widerfahe ren laffen / vnd ihn bitten / er wolle mitten in feinem Born auch Gnade erweifen / und einwenden/ond uns damit wider zureche bringen. Mit unferem andachtigen und enfferigen Gebet follen wir fur den Rif flehen/va folche angedramte Strafe fen Gottes durch ein buffertig/ Chriftlich/vnnd Gottfelig Leben abwenden/mit der Rirchen & Detes follen wir beten / auß Jerem.14. Du bift der Eroft Ifrael und unfer Robthelffer / warumb ftelliftu dich / als wereftu ein Gaff im Landel vund als ein Frembder / der nur über Nacht bleibt i warumb felleftu dich als ein Held/der verzagtift / vnd als ein Ricfe/ der nicht helffen fan. Du biffauch under pnso Dert / vnnd wir heiffen nach deinem Namen / verlag vns nicht. Mit den Rindern Corah/ follen wir/infonderheit in diefen betrübten / gefehrlichen/und bes Schwerlichen Beiten / feuffgen und fleben / auß dem 85. Wfalm. Deri der du deis nem Land bift vormahle gnedig gewesen / va haft die gefangene Jacob erlofet/ der du die Miffethat vormahle vergeben / vnnd ihre Gunde bedecket / Sela. Der du pormable deinen Born auffgehaben / vnnd dich gewendet von dem Griff deines Zorns / troftevns Gott unfer Heyland / vnnd laß ab von deiner Angnade vber pns/wiltu dann ewiglich über vns garnen / vnnd deinen Born gehen laffen immer für und für? Wiltu uns nicht wider erquicken / daß fich dein Bolck uber dir fres wen moge? herrerzenge uns deine Gnade/und hilff uns. Wodas alfo warhaffs tial herklich | vnnd glaubig von vns geschicht | fo wird Sottder Derran vns ere füllen wnd mahr machen die Berheiffung/ Jerem am 18. Ploglich rede ich wider ein Bold und Ronigreich / daß iche außrotten / zerbrechen und verderben wolle/ wo fiche aber befehret von feiner Boffeit / dawider ich rede / fo foll mich auch res wen das Bingluct / daß ich ihm gedacht zuthun. Bolnziehen wirder an vns/mas geschrieben fichet im Buchlein Jona am 3. Capit. Da aber Gott fahe ihre ( ver Miniviter) Werct / daß fie fich befehreten/ von ihrem bofen Wege/ rewet ihn deß Wels/daßer geredt hatteihnen zuthun/vnd thete nicht. Wie

Wie wir vne nun befummern follen vmb die Rron deß Saupte / wann fie

abgefallen/ also sollen wir auch.

11. Weinen unnd tramren umb den Berg Zion / daß er nicht wuff liegen Bergs 3168 bleibe / daß die Füchse nicht darüber lauffen: Freylich sa sollen wir vns bekums wirden sollen wir vns bes mern/vnd Gott bitten vmb den rechten wahren Gottes dienft / vmb den feligmas tummern. chenden Glauben und Religion: Daß in der Rirchen & Detes fein Wore rein lauter und unverfelscht gelehret und geprediget/die heilige und hochwirdige Sas gramental nach Christi Stifftung und Ordnungstrewlich dispensiret und vere handreicht/ Promigfeit und Gottesforcht forigepflantet / hergegen alle Gund Schandevnd Lafter geftraffe vnnd abgeschaffe werden. Inwelchem Land an welchem Ort/ in welcher Statt der Berg Zion bewohnet wird / vnnd der rechte und wahre Gottes dienst im Schwang gehet / baift ein feliges unno vberfeliges Polatiein solches Polat wird von & Det hoch erhöhet / vnnd hertlich gefronet. Das ift fo mahr / daß der Geiftreiche Mann unnd Lehrer Girach das Judifche Wolck/wegen def Gottes dienst / foes gehabt vor der Babylonischen Gefenge nuß/ nennet Gottes Erbtheil und geehrtes Bolck/Cap.24. Das ift so wahr/daß der Prophet Jerem. Thren. 2. Gottes Wort und den gefasten Gottesdienft nens met die Herrligkeit Ifraclis. Darumb wol und aber wol dem Bolck / dem Bott der Hert solche themre Kron seines Worts gonnet und gibt/wol wol de Volcks dem es alfo gehet / follen wir mit David auß dem 144. Pfalm rühmen. Ja wol dem Bold defider herr ein Gott ift. Bol mogen wir fagen unndrühmen mit Christo auf dem 10. Cap. Luca. Gelig feind unfere Augen und Ohren/ die auch fehen und horen/daß der Berg Zion noch under une bewohnet wird/daß die Rucha fenicht darüber lauffen/wehe aber/ vnd aber wehe folchem Bolck / daß folche edle Rron deß thewren Worts Gottes nicht hat/ da der Berg Zion wuffliegt/daß die Rüchse falsche Lehrer und Prediger darüber lauffen. Dieweilder grundgutige Gott folche Rron vin vnverfelfchten Gottesdienft/ vns in unferm geliebten Bate Berlandeund Hochloblichen Fürstenthumbbifher gnedig unnd Batterlich gelass fen/vnd nicht zugelaffen / daß die Ruchfe/die falfche Lehrer/den Berg Bion under uns bewohnet / das follen wir mit groffer Danckbarfeit erkennen / vnnd ja zus sehen / daß wir folche thewre und Edle Rron nicht vergeblich empfangen haben/ 2. Corinth.6. Auch nicht mit unserer ftinckenden Indanetbarkeit / und gottlos fem Leben und Wefen und fehnoder Berachtung vrfach geben / folche Rronvon uns zunehmen und einem anderen Bolck auffzusehen wie Chriffus den Juden gedrawet/Matth. 21. fondern vielmehr ihn von Herken bitten/ vnd anruffen/ er wolle vns darben standhafftig / biß an vnfer Ende erhalten / auch machtigen Widerstandtehun/dem Teuffel / dem Erpfcher / vnnd allen Hellischen Ruche fen / allen falschen Lehrern vnnd Propheten / daß sie ja die werthe Kron / den wolgebawten und gepflankten Berg Zion/die Chriftliche Rirch / den Weinberg Def HER AR / wie die wilde Saw / nicht verwüsten / verwülen /noch vertretten. Bitten und beten follen wir mit den benden Jungern/ Luc. 24. Vespera nunc venit, nobiscum Christe maneto, extinguilucem ne patiare tuam! Bleib du ben uns herr Jesu Christ/ dieweil es Abend worden ift / dein heiliges Worts Das wahre Liecht/laß jaben vns außleschen nicht/ in diefer elenden betrübten zeits verleihe vns auch Bestanvigfeit/ daß wir dein Wort vnnd Gacramene/ rein bes halten biß an unser End. Der auß den Worten deß Horen Johan. am 17. Heiliger Batter/heiligevns in beiner Warheit / dann dein Wore ift die Wars Dder mit der Rirchen Gottes: D h & R De hat für frembder Lehr! Daß wir nicht Meister suchen mehr/ dann Jesum Christum in wahrem Glaubel Ga iii

II. Omb defi

238 XXIII. XII. Concio exequialis M. Ludovici Fabri, wnd shmauß ganker Macht vertrawen / Alleluja. So viel vom ersten Theil! und dessen Lehren/folget das ander.

Erflärung deßandern Theils.

Mwelchem fich der Prophet wendet im namen des Bolcke zum alaubiae Bebet/durch welches ihm wider fonne geholffen werden. Aber du Serzi Orichter/bleibest emiglich/ und dein Thron für und für. Als wolte er fas gen/wir arme betrübte Menschen / find zwar verganglich / vofer Berilichfeit die wir vor diesem hatten in vnserm Vatterland i war verganglich i Ach es scheinet fast als wenn es gar mit ons auß sen / Aber du bist ein onverganglicher und ewis ger Bott/ dein Reich ift ein ewiges Reich/ zu dir / ewigen Ronig/haben wir Zus flucht / du hast und beheltest das Regiment in deinen Danden / du fanst nach veis ner autiae Allmacht alles wider zurecht bringen/ was theils vofere Sunde/ theils onfere Reinde verderbet haben. Warumb wiltu onfer fo gar vergeffen / ond ons dielenge so gar verlassenebringe uns wider zu dir/ daß wir wider heimb fommen! vad vernewe vnfer Tage wie vor alters. Duhaft ja deine Ruch vnn't Boick niemals verlassen/ sondern wann sie in angsten und nothen zu dir geseuff bet unud geschrien / hastu sie allweg erhoret / vnnd sie wiederumb zu anaden auff vnnd angenommen/ warumb wiltu jegunderein newes wider deine h. rachrachten/pnb von anbegin hergeübten gnedigen Brauch vad Bewonheit anfahen? das wirftu janichtthun/das were ja wider dein Batter Herk/ haftu uns schon gegachtiact! so wirky one von dir nicht gar verwerffen und versteffen / bringe und führe one ivider in unfer Patierland / richte wider auff unfer Regiment/daß Land/Städte und Tempel wider erbawet werden: Bringe es alles mit uns wider in den voriz gen Stand/wie es vor Alters und vielen Jahren war. Go viel auch fürglich gefagt von dem flehentlichen Gebet def Propheten vand deffen Geflaruna vand Inhalt.

Lehr.

Gott ist gnedig.

Arauf wir für flich nur eine Lehr wollen mercke da wir lernen daß wahr sen/was Davis fagt von Gott unserm Herzen / Wal 103. Barinhers big und gnedig ist der Henn / gedultig unnd von grosser Gute er wird nicht immer haddern/noch ewiglich Born halten/Er handelt nicht mit und nach vnfern Gunden/ und vergilt uns nicht nach unfer Miffethat. Deffen vereroftet der Prophet Jeremias das gefangene Judische Bolet Goteder Hert werde sie nicht dar verlassen/vnd shrer vergessen/sondern fie wider zu gnaden auffnehmen ! ihre Tage vernewen / wie er vor alters gethan. Frenlich ja ift Gott der hennt mitten in feinem Born eingedench feiner Gnad und Barmfernigfeit/welche unfer Prophet Thren. Cap. 3. vnter andern auch ruhmet / daer fagt: Die Gute deft Herrenift/daß wir nicht gar auß sind/feine Barmherfigkeit hat noch kein endel fondern sie ift alle Morgen new / der hert verstoft nicht ewiglich / fondern er bes trubt wollond erbarmet fich wider/nach feiner Gottlichen Gute/ dan er nicht die Menschen von Herken plagt und betrübt. Wonfolcher Gnad und Barmhers pialeit weiß auch zu fagen Gara / Raguels Tochter/in ihrem Gebet / Tob. 3. Das weiß ich furmahr/wer Gott dienet/ wird nach der Anfechtung getroffet/ond auß der Trubfal erlofee/vnd nach der Züchtigung findet er Gnade/ dann du haft nicht luft an unferem Berberben/ dann nach dem Ungewitter laffestu die Son ne mider scheinen/ und nach dem heulen und weinen vberfchutteffu uns mit freme den/deinem Namen sey ewiglich lob/ du Gott Israel. Diese Gnade weiß auch beraus

Berauf ju ftreichen die Prophetin Hanna in ihrem Lobaefanalin bem fie spriches Der hont todtet und macht lebendig/führet in die helle unnd wider herauf ! und der hert macht arm und reich/ er niedriget und erhohet/1. Sam.2. Wenis geriffihm zwar nicht/es laft Gott der Derivnterweilen seine Frome und Glaus bige das Trawr, vnd Sawrlied intoniren, Efa. 49. Zion spricht/der Henre hat mich verlaffen / der hert hat mein vergeffen / bald aber laft er darauff wider erfolgen den Fremdengesang: Ran auch ein Weib ihres Rindes vergessen / daß fie fich nicht erbarme/ober den Sohn ihres Leibes/ond ob fie fchon deffen vergeffel fo will teh doch dein nicht vergessen/sihe in die Hande hab ich dieh gezeichnet. Ach wie trofflich fprichter ihnen zu / Efa. 66. Ich will euch troffen / wie einen feine Mutter troftet. Bich will euch tragen big ins Alter wind big ihr Graw werdet ich willes thun. Ich will euch heben und tragen/und erzetten/fpricht er Efa. am 46. So ift zwar nicht ohn/er verlaft ste zwar bisweilen/aber in für ber zeit/ein Augenblick/jaein flemen Augenblick / er samlet sie aber bald wider mit Barmherkias kent/wieer felber fpricht Efa. 54. ich habe dich ein flein Augenblick verlaffen / az bermit groffer Barmhernigkett will ich dich wider famlen. Ich habe mein Uns gesicht im Augenblick deß Zorns ein wenig von dir verborgen / aber mit ewiger

Gnave will ich mich dein erbarmen/ fpricht der herz dein Erlofer,

Diefe Lehre ift über die maffen trofflich / welche vns auch jegunder in diefek betrübten Zeit und trawrigen Zustand foll nut fenn: Sintemal Gott der Here Die Rron unfere Saupte/unferen gnedigen Deren und Landefürsten/Christenilten Gedächtnuß/wegen unfer Gunde/laut der Prophetische Wort/abfallen laffen/ iff aber/ mitten im Zorn/wider eingedenck gewesen feiner Gnad unnd Barmhers Bigfeit/hat uns nicht gar verlaffen / noch unfer vergeffen / als der Dherfte Collavor der Weltlichen Regimenten / Dan. 2. Golchen hochschedlichen Rif wider anedig geheilet und erfenet / an Weyland J. R. Gu. Elteffen Herzen Gohn/ben Durchleucheigen vnnd Hochgebornen Fürsten und Heren Georgens Landgrafen zu Deffen/ zc. Inferen jegigen Regierenden Landsfürften/vn vns in Snaden ein andere Rron/ein ander Haupt geschenetet / und gegeben / welches in Warheitein befonder Argumentum und Anzeig ift feiner Gnad unnd Barms herkiafeit. Nur allein wir Underthanen fennd pflichtig und schuldig / den Heren aller Derzen/ und Ronia aller Ronigen / von Derken anzuruffen / und zubitten/ baßer Threr R. Gn. den Beift der Weißheit/vnd der Starcke/ ein weiß/verftens Dia | und gehorfam Hert gebe | unnd ihr Leben fristen wolle | damie fie Christlich und glücklich regieren/der Chriftlichen Rirchen Pfleger fenn/die einmahlerkands er und bekandte Warheit def Evangelii handhaben / alles arges ben ihren 2011s derthanen abschaffe/ und hergegen Recht unnd Gerechtigkeit fordere und pflans ge. Alfo allerdinge in die Fußstapffen J. F. Gn. Deren Battern/feligen Andens chens/trete/ja es wolle der grundgutige Gott/ Thre F. Gn. in der That empfints tich vathenlhaffeig machen/def Bottseligen Bunsches / welchen Ronia David au feiner Zeit der frommen Chriftlichen Dberfeit gegebe im 20. Pfal. Der here erhore Thre F. On. in der Noth/der Nam def Gottes Jacobs schuke sie/er fende the Hulffe vom Heiligthumb/vnd flarcke fie auß Zion/Er gebeihr was ihr Herk begehret und erfülle alle ihre Anschläge Er gebe ihr ihres Herken Bunsch und vberschütte siemit gutem Segen. Er sețe das Nochlobliche Hauß Heffen zum Segen Ewiglich/ damit wir/vnderihrer J. Gn. Schuk und Schirm/allerfeits ein stilles unnd gerühiges Leben führen in aller Gottseligkeit und Erbarleit/auch ein jeder Haufvatter mit den feinen under feinem Weinstock unnd Seigenbaum friedlich und ficher figen und wohne moge/ Amen/ Gott fage auch alfo/1. Reg.1.

XXIV. XIII. Concio exequialis M. Johannis Wickii,

vand mache es Ja und Amen. Ach das thuedu fronimer und trewer Gott/vmb deiner gottlichen Trewe und Warheit willen / AMEN.

Hierauffsind die Personalia verlesen wund ift mit dem Gebet ferner be-

fchlossen worden.

#### XXIV.

Gehalten von M. Johanne Wickio, Pfarzern zu Schotten.

T E X T U S. Actor. 13. V. 36.

Savid/da er zu seiner Zeit gedienet hatte dem wils len GOttes / ist er entschlaffen/ vund zu seinen Dättern gethan/vund hat die Verwesung ges sehen.

#### Exorbium.

Alrumb wir/Geltebte vnd andåchtige in dem HERREN SEhriftoliu diefem mahl in folcher Bolckreichen Frequeng im Rlag und Trawer hauß zusammen kommen, ift leider/ Gott im himmel fen co geflagt/jederman flein und groß/ Jung und Alt/reich und arm/auß und inlendie Feben/viel und zuviel bewust und bekandt/ daß nemlich der Allmachtige Gott und Batter vom Himmel/ nach feinem allein weifen Raht und Batterfichen willen! auß diesem vergänglichen jerdischen Welt, Reich in das ewige unvergängliche Himmelreich/auß diesem zeitlichen / kurgen vnnd muhefeligen Leben und Jame merthal/ in das Himmlische ewige selige Leben vnnd Frewdensaal / der ewigen Glori und Derzligfeit/durch ein feliges Stert fiundlein/ der Scelen nach/zu fich gefordert / an onnd auffgenommen hat / Weyland den Durchleuchzigen / Hochs gebornen Rursten und Deren/ Heren L DUJG EN/Landgrafen zu Heffen/ Grafen zu Cagenelnbogen | Dich Biegenhain und Niddalte. Anfern Gn. Fürs ften und heren und gerrewen lieben Landsvatter Gottfeliger Gedachtnuß wels chem der Allmachtige Gott an jene groffen frewdenreiche Ehrentag / eine froliche Aufferstehung von Todten verlenhen wolle / Amen. Wenn aber G. A. Gnaden Christlich verstorbener hinderlassener J. Leichnam / auff den heutigen it. Tag Monats Septembris / zu Darmbstadt in sein Batterlich | Fürstlich Gewalb und Begrabnug bestattet/ und verseget werden wird. Und aber dannenhero/von threr R. Gn. hindertaffenem Etteften Heren Sohn/ Heren GEDRGE NI Landgrafen zu Deffen/zc. Runmehronferm Regierenden Fürften vnnd Derin/ gnediglich angedeutet/ und befohlen/ wie fonften ben allen Ihrer F. Gnaden ans gehörigen Landen und Leuten / alfo auch diefes Drie/ Threr F. Bn. Deren Bats der/ Chriftmilter Gedachtnuß/zu underthänigen letten Chren unnd gebarendem gehorfamleine Chriftliche Leichbegangnuß vnnd Predigt zu halten: Als hat E. Liebrecht vnnd wolgethan / daß sie sich so fleisig einacstellet / vnnd darmitsbre fehmergliche Tramrigfeit in diesen hochsibetrameliche Sall und Abgang unsers horns

hochgebachten lieben Landsfürsten / Christmilter Gedächenuß/ zu erkennen ges geben. Damit ich aber auch / was meines Amyts ift/an meinem wenigen Dre verzichten moge / als habe ich mir/ zu fürstehender gelegenheit / sonderlich außere lesen und erwehlet die abgelesene wenige Wort deß H. Apostels Pauli (welche sind ein Particul der vortrefflichen Ehrenpredigt/ welche von den Archifynagogen oder Schuls Dbersten zu Antiochia dem heiligen Apostel Paulo auffaetragen! und durch denselbigen/durch Gottes Gnade/nicht ohne sonderlichen Nugen ges halten worden) an fatt einer Christlichen Fürstlichen Leichpredigt / zwar S. R. Gn. Gottfeligen Andenckens / zu letten und schuldigen underthenige Ehren und Gedächenuß / vns hinderlebenden aber allen zur Lehr / Erinnerung / Wermahe nung und zur Besserung unfere fündlichen Lebens / außzulegen und zuerklaren. Und ob woldiefer Wort des Apostels Pauli scopus principalis ist dasin ges richtet/daß Daulus erweisen will / Jefus von Nazareth / welcher zu Jerusalem geereußiget worden/fep der mahre Meffias/von welchem Moles & Propheta, fonderlich aber David Pfalm. 16. geweiffaget. Dieweil aber bie Juden mehrers theils in den Gedancken flunden/als ob David dafelbste von seiner engen Derson redete / ale ftellet der Apostel ein feine Collation an per antithelin, zwischen Das vid vand seinem Sohn Christo / daraußer endlich erzwinget / es reime sich das endliche final defis. Pfal. in diefen Worten: Dann du wirst meine Seele nicht in der Dellen laffen/vnd nicht zugebe/daß dein D. verwese; weder auff den Ronig David/noch einen andern bloffen Menschen/sondern allein auff den verheiffenen Henland / welcher zu gleich Gott unnd Mensch sein musse: Allerdings wie der beilige Apostel Petrus auch in seiner ersten Pfingst- Predigt hierauß geschlos Ad. 20 fen. Db nun wol/ fage ich / dif die Hauptfumma vnnd wahre Meinung dieser Wortist; So kan man doch auch diß Sprüchlein von dem andern contextu aprè separiren, und denfelbigen als einen aufpolirten Spiegel / eines Gottselis gen Fürften/bendes im Leben und im Sterben anschamen. Das wollen wir aber thun/in nachfolgenden benden furten Stucklein: befehen I. Curriculum hujus regii Prophera, welches er in diefem zeitlichen Leben geführet und vollbracht hat. 11. Den gewünschten ruhigen vand feligen Zustand / den es mit ihm nach diefem Leben gewonnen vnnd genommen / wollen ben einem jeden anzeigen / was wir für Lehr und Trost darauß zu mercken haben. Der gütige Gott gebe uns hierzu seinen reichen Segen / Amen.

#### Explicatio Textus I. Partis.

Streffent nun die Wort deß ersten Theile/ so schreibet Lucae/ vnd spricht Paulus darvon also: David habe zu seinen zeiten gedienet dem Willen BDTtes / vergleicht darmit alle seine Herrlichkeit einer servicuti, poet Dienstelfagtler habe Gott gedienet.

Lebr/Trost/Erinnerung und Vermahnung.

Spret vns darmit erftlich/ was es mit allen Potentaten / Repfern / Ronis I. Regentend gen/Fürsten und Heren für einen Zustand und Gelegenheit habe/und was man recht nach Gottes Wort von ihnen achten unnuhalten soll. Zwar/ Er omnes und unverständige Pobelhelt darfür / dieselbigen sigen nur in lauter otio, & nullo negotio, leben nur in eitelen Wolluften und Muffiggang/fahren auffihren Fürstlichen behangenen Wagen / von einem Fürstlichen hauß auff das anveres Essen/Trincken/Jagen/ Hegen/ sepen ohne alle Gorge in hochster Gluckfeligkeit unnd ob wol bisweilen aller Portathauffgehe / muffe man doch

nh

242 XXIV. XIII. Concio exequialis M. Johannis Wickii,

von allen orten hinzu führen/damit nirgend kein mangel erscheine. Wer aber auff solche weiß von dem Stand der Oberkeit vrtheilet/der gibt hierdurch zu vers Achen/er habe noch nicht so viel darvon gelernet / als etliche vernünfftige Denden.

Bon Seleuco, dem großmachtigen Ronig in Sprien / lefen wir / daß ex offehabepflegenzu fagen/wenn mancher mufte / was es fur Dube vnnd Arbeit merelso viel Supplicationes und andere milliven durchlesen und darauff mider Schrifftliche Antwort geben/er wurde das diadema, das ift/ Purpurbinde vmb den Roniglichen oder Rurstlichen Sut/ ja auch den Burflichen Sut felbsten/wie ce Berz Lutherus p. m. gegeben/nicht auff der Baffen auffheben. Defaleichen fagte Antigonus, Ronig in Macedonien/ zu einem alten Beib / die fich vber feis ne groffe Gluckfeligkeit ober die maffen verwunderte: Ja liebes Dutterlein! mann du es wuftest mie diese Ronigliche Zierde so voll Anglucks feckete ! wurd Deftu fie nicht leichtlich auffheben / wann fie dir gleich auff einem Misthauffen für den Kuffen lege. Und eben derfelbige Ronig / als er vermerckete / fein Sohn Demetrius wolte fich in feiner Jugent etwas ungefchlacht und tyrannisch gegen den Anderthanen anlassen/ erinnerte erihn mit diesen nachdencklichen Worten: An nescis regnum nostrum esse धर्मिक्ट्रिंग विश्वभावर, nobilem servitutem, meistu nicht/daßunser Ronialiches Ampt oder Herzschafft/ nur eine edle Rnechtschafft oder Dienstbarkeit fen. Diefe und dergleichen Befchreibungen der Regimentes Last bestättiget auch die D. Schrifft/fonderlich/ wann sie in unserm Sprüchlein vondem Ronig David melbet/ wie wol er vom Jordan bif an Euphratem / das ift/ ober Jirael/ Sprien/Moab/Ammon/Edom/Amalef/ Philifixam/ond and dere ansehnliche Ronigreiche geherrschet/ so habe er doch die gange Zeit feiner Res giments: Berwaltung/ferviendo, nur mit dienen zubracht: Dann im Bries chischen fiehet ein fehr nachdenckliches Wortlein / Somge mous, inserviens, wels ches feinen Besverung hat vom Rudern / oder Arbeit der Ruderenechte / welche fich velis remily, mit aufgesvanten Rudern und Segeln/ auch mit vollen Leis besträffeen bemuhen / daß sie ein groffes Schiff oder Galcen / vber das wilde Meer forttreiben ond zu Land bringen welches traunein vberauf schwere vnnd samere Arbeit / Darbey es auch ohne Gefahrnicht abgehet / bevorab / wann die Winde/vnnd ander Bugewitter den Ruderknechten entgegenift / wie Marcus fagt von den Jungern Chrifte: Sielitten noth mit Rubern/denn der Wind mar ihnen entgegen/dergleichen wir auch lefen von den Schiffarthen des Wronketen Jonæ/ pnd def D. Apostels Dauli/ Act. 27. Gleiche Dube gibts auch in Politia, welchenichte anders ift dannein Schiff darin der Allmachtige Gott / als der oberste Schiff- Patron/an der Steuer-Ruder sinet/der hat unter sich Welte liche Potentaten/Renfer/Konige/ Fürften unnd Deren / als feine Ruderfnechtel von welchen Gap. 6. v.5. Ihr fend feines Reicho Amptleutel omgenu, Diener os der Ruderfnechte/die ihr darumb in einen Fürftlichen Stand eingefestet fend/daß thrihm fein Regiments- Schiff auff Erden/durch Gottliche Hulff unnd Bepe fand/foltfortereiben helffen: Darin gehetes nun vberaußbeschwerlich zu/besone ders wann der Teuffel einen beschwerlichen Windwurbel/oder Windsbraut dem Schiff zu wiber erzeget/vn wil nirgents fort/wie man gern wolte. Sehet/barvon hat man billich die Anderthanen offt zuerinnern/daß sie der Landefürstlichen. Dberfeit vielfaltige Muhe/ Laft und Arbeit erkennen/ und nicht derfelbigen (wie offe von Bokhaffeigen/Gelt und Zanckfüchtigen Advocaten / Silbernen Juris

11. Sie biene bem Willen Bottes.

Furs ander/zeiget der D. Geift in diesen Worten einen herrlichen vand

ften und bofen Christen/ Procuratoren und Parthenen geschicht) ihre obliegende

Last muthwillig hauffen vond beschwerlicher machen.

Hiob. 29. v.

2. Šam. 8. Pfal. 60.

Marc.6.48.

lon. 1.

162.27.

V/w.

Praffeigen Troft/welcher billich allen Fürstlichen Personen / so wol auch ihren

Rathen und Dienern lieblich und anmuthia fenn foll.

Unfer Tert fagt/David habe in feine Ronigliche Stand dem willen Gottes gedienet. Nichts wenigers haben fich Furfiliche hergen und alle deren Diener noch heutiges tages hierob zu erfrewen / in dem fie hören / daß sie auch in ihrem Stande dem Willen Gottes dienen/ vnnd fein Reich erweitern helffen / wie fich David deffen in feinem hochsten Zagen/vnd herbennahenden Todtenothen tros fet/daerim 116. Pfalm fagt: Der Todt feiner Beiligen ift werth gehalten/für dem Heren / D Here / ich bin dein Knecht / deiner Magd Gohn / q. d. vnter die Zahl derselbigen Heiligen gehöre ich auch | dann durch den Glauben an den Messiam bin ich geheiliget/vnd lebe in einem solchen Stand/ben du felber gestiffe tet/ und in einem Amyt/das du mir felber befohlen hast/welches ich auch bistoahes ro als ein Diener/zu deines Namens Ehren verwaltet. Defigleichen thut auch Daulus/ond nennet innerhalb wenigen zeilen/zum drittenmal die Dberfeit Gots tes Dienerin/ Rom.13. Daraufjabillich erscheinet/es sen dieselbige eine heilige vnd Gott wolgefällige Dronung/darin fich ein Christ mit gutem Gewiffen wol konne finden lassen: welches wider die Berächter der Oberkeit wol in acht zu nes

men ift.

Doch dienet zum dritten dis Punctlein auch allen Regenten zur nüblichen III. Miffen Erinnerung und Bermahnung/daß sie ihrer selbsten in solcher Hoheit wol war, forgfäleig nemen. Auff die Ruderbencke gehoren nicht faule vnachtfame Tropffen / die fenn. alles gehen laffen wie es gehet/ den die mochten bald ein Schiff zu Boden führen? und fich felbsten mit allen/ die ihnen Leib und Leben/ Haab und But vertramet/ in das eufferste Verderben bringen: Sondern es werden erfahrne/forgfaltige/vnd arbeitsame Leute darzu erfordert. Gben dieselbige Meinung hat es auch in Politia, wilche nun hierin dem Willen Gottes bienen wollen/ die muffen / nach deß 3. Apostele Befehl/forgfaltig fein/ Roman. 12. Regieret jemand / fo fen er forge faltia: dorifen nicht darneben/dem Teuffel/Mammon vnnd ihrem Bauch dica nent sondern fich allein darauff begeben/daß sie den Willen ihres Herzen erkennen lernen/ und fich in allem ihrem fürnehmen nach demfelbigen richten / darmie sie nicht dermaleins horen muffen/was ihnen Sap. 6. v. 5. fürgeworffen wird/ the fend feines Reichs Umveleutel vangeany, minister, aber ihr führet ewer Umve nicht fein / vnd thut nicht nach dem der Hert geordnet hat / non lecundum voluntatem Dei ambulastis: darauff folget dann das schwere unnderschreckliche Bribeil: Der Anecht/der des Derien Willen weiß/ic. Luc. 12. v. 47. Gleich wie aber nun die Schiffleute und Ruderknechte / ben nachtlicher weil auff dem wilden Meer/die Cynosuram, den Wagen / und andere Gestirn am himmet fleistig observiren, und sich nach denselbigen richten muffen: Alfo geburt fleis figen und forgfältigen Regenten / daß sie Gottes Wort / als das alleraemisseste Himmlische Gestirn/vnd Morgenstern/ fletig für Augen haben / vnnd alle ihre fachen nach demfelbigen richten vnnd anstellen / wiedann dieses Davids einiger Wünsch gewesen/ vnnd derwegen in Pfalmis offtermals biele Wort repetiret: DE R vnterweise mich nach deinem Bort / Pfalm. 119. lente mich auffewis gem Wege / Pfalm. 139. Nimb ja nicht von meinem Mundedas Wort der Warheit. Lucerna pedibus meis verbum tuum, &c. Pfal. 119. 23 nno hie konte nun/wenn es nur die zeit erleiden wolte/ weitlaufftiger angezeigt werden / wie Adnig David dem Willen Gottes gedienet/ das ift/ alle seine Sachen nach Bottes Wort/in Ecclesia, Politia & Oeconomia angestellet/daßes Gott 214 Chren/zu Erbawung Rirchen und Schulen/und den Inderthanen zu Troft/ Sh ii Schuk

XXIV. XIII. Concio exequialis M. Johannis Wickii, 244

Schuk und Schirm gereichet: aber zeit halben und damit wir auch zum andern Theil fommen/ muffenswir abbrechen. Inter deffen aber will ich &. L. gebeten und erinnert haben/ fleiffig auffzuschlagen und zulesen / das 12. 24. und 7. Cap. im2. Buch Samuelis/ item/ ba624. vnd 16. Cap.im1. Varalip. vnd Sir. 47. Cap. dawird fie folches alles nach der lange auffgezeichnet/vnnd an David/ fons derlich Christliche Potentaten / ja alle Regenten zu ternen finden / was da mift recht und wol dem Willen & Dites dienen / nemlich wann sie für allen dingen Bottes Ehr und die Gerechtiafeit befordern/find patros patrix, Beschüßer der benden Tafeln Mosis / sind Saugammen der Rirchen / darbeneben aber auch den Inderthanen mit autem Exempelfurleuchten/ dencken/ reden vnnd handeln was Fürflich ift das ift wiees Lutherus erfiaret/was ehrlich und toblich ift daß Prov. 8. v. 14. manifr Eremvelruhmen und folgen moge. Allein daß fie fich hierauff nicht vers laffen/fondern allein ihre Seligfeit in Chrifto fuchen/ vnd in deffen Glauben wis der alle eusserliche und innerliche Anfechtungen beständiglich verharzen / damit fiedarin je langer je ftarcker werden/onnd einen Sieg nach dem andern erhalten/ wie die Schrifft hiervon redet: Mein Rind wiltu Gottes Diener fepn / fo schis che dich zur Anfechtung/halte fest/vnd leide dich/vnnd wanche nicht/ halte dich an Bott/ und weiche nicht/ auff daß bu immer flarcker werdeft. Sehet/ liebe Chris ften/ auff folche weiß hat David dem Billen Gottes gedienet/ vnnd alfo muffen auch all: Christliche Potentaten und Regenten dem Willen Gottes dienen i und fich nach feinem Grempelerzeigen und beweisen. Andere Romae unnd Rutften muffen ihm zwar auch dienen / dann ob fie gleich den Augen feiner Gottlichen Majestat widerstreben/fo hat er doch ihre Derpen in feiner Dand/neiget sie wie er will oder leget ihnen einen Zaum oder Bebif ins Maul / daß fie ihm onwissent oder wider ihren Willen dienen muffen/wie er mit dem Affprischen Ronig Sans E/a.46.v. 8. heribredet: Bas gilts / es foll gehen wie ich dence / vnd foll bleiben wie ich im Sinn habe: das beweiset er auch mit der That / 1c. Aber folcher aczwungener Dienst ift dem Herren nicht angenehm/ denn er siehet das Hers an/ond erfordere willige Diener / die sich nicht auß Knechtlicher Furcht mit muthwillen oder zwang/ fondern nur Rindlicher Frewdigkeit deß Geiftes feinem Joch onterges

Efa.14. v.24.

E/A.3.V.8.

E[a.49.

in marg.

Sir. 2. V. 2.

ben/daher hat David in feinem Regenten Pfalmen/allen Regenten diefe Lection Pfal. 2. fürgeschrieben: Lasset euch weisen jhr Roniges und lasset euch züchtigen ihr Riche ter auff Erden/dienet dem Heren mit Furcht/ 2c. And so viel vom ersten Theill folget das ander.

II. Partis Textus Explicatio.

1. Obdormi-Tist.

De Je ift es aber mit dem Roniglichen Propheten David nach diefem geite Suchen Leben ergangen ? Der Apostel fagt : David / Da er ju feiner Bite dem Willen Gottes gedienet/entschlieffer. Diese Worthatder Apos Rel genommen/auß dem 1. Reg. 2. Cap. da von ihm flehet: Alfo entschlieff Das vid/darburch er zwar nichts anders verstehet / als den zeitlichen Todt / welchen offemahle in der D. Schriffe mit dem Schlaff vergliechen wird / under andern auch fürnemlich omb diefer vrfachen willen ; Daß alle Zodien für Gott leben! ond durch sein frafftiges und lebendigmachendes Wort vielleichter als von une bie Schlaffenden konnen auffgewecket werden / und das ift eins. Darnach fagt Daulus: Erift zu feine Battern gethan. Es wollen wol etliche gern difauff ben ritum lepulturæ deuten/welches ohne zwenffel auffe herzlichst und fidelichst zue gericht gewesen. Es fan aber folche Erflarung allhie nicht ftatt haben/ fintemal fich der D. Beift nicht fo fehr omb die Ceremonien ben dem Begrabnug/als omb

2. Appositeis est ad patres luos.

die Seelen vnnd deren Zustandt annimbt. Unnd ist auch David nicht zu seinen Eltern oder Boreltern / Dbed / Ffai und Boas / (welche alle zu Beihichem ges legen) sondern in der Stadt Jerusalem/auff dem Berge Zion begraben worden. Derwegen wie Mofes vom Abraham redet / er fen zu feinem Bolck verfamlet Gen. 25. v. 8. worden | da doch desselbigen Vatter Tharahin Mesopotamia | die Großeltern aber/als Rahor/Reguvnnd Serug in Chaldxa gelegen / vnd Abraham der erste gewesen/welcher das newe Begrabnuß zu Debronim Lande Canaan eingenome Item / wie vom verstorbenen Erquatter Jacob / zween Monatlang vor Genes. 49. feiner Begräbnuß geschrieben fechet: Er fen verfamlet worden zu feinem Bolck! welches nach der Meinung des S. Augustini und Lutheri nicht von dem Leibel fonder von der Geelen geredt ift; Alfo hat es mit diesem Ert gleiche gelegenheit! und ift die Meinung; David sey nach seinem Todt gefahren zuder seligen Ge meinschafft aller Heiligen/vnd Außerwehlten/welche vor ihm in wahrem Glaus ben an den verheissenen Messiam abgeschieden / vnnd in Abrahams Schof verfamlet gewesen; Der wie ihn die fluge Abigail zum Eingang der Roniglichen 1. Sam. 25. Regierung vertröftet / feine Seel fen eingebunden / in das Bundlein der lebendie 2.29. gen / da fie ferner fein Todt noch Qual anruhren konnen. Endlich berichiet der 3. Vidit cor-Apostel: Er habe die Verwesung gesehen. Darin handelter nun engertlich von ruptionem. feinem Begräbnuß / vnnd bezeuget / Davids verstorbener Leichnam habei nach Gottes Sentenk/in die Erden geset/vnud barin corrumpirt / das 181/ zu Staub und zu Afchen muffen werden.

Cehrond Troft.

Millich werden wir auß diesen Worten erinnert vnnd gelehret / daß feine eusserliche Macht / Gewalt / Hochheit / Weißheit / oder Herrligkeit für Eusserliche Macht schaft icha Macht schaft wird per berauß machtiger und reicher get uns niche Herr/ vnnd hatte in seiner Roniglichen Rammer einen folchen Borraht/bag er für den Tod. von dem felbigen/hunderttausend Centner Goldes / vnnd taufend mahl tausend Centner Gilbers/fampt vnzehlich viel Erk und Eufen/allein zu dem fürhaben: 1. Par. 23.2. den Tempels Bawlegiren konte. Daher leichtlich die Rechnung zu machen/ 13.14. auffwas groffe Summa fich die gange Substang erstrecket. Wann sich nun jemande von dem Tod mit Beld hette abkauffen/ oder zum wenigsten langer frift erlangen/unnd mit ihm accordiren konnen/ fo werees eben diefem Ronig muglich geweft/vnd hette ihn auch kein Untoft dawren follen : fonderlich weil Salomo der kunfftige junge Regierende Herrnur 12. Jahr alt gewesen/2. Par. 29. Aber da halff weder Geld noch Silber/weder Aron noch Scepter/fondern es bleibt ben de alten Bund / Mensch du muft sterben/ Sir. 14. v. 16. Derwegen der Ronigliche Prophet allerneheft für feinem Ende fage : Gihe ich gehedahinden Weg alles 1. Reg. 2. v. C Fleisches/wie alle Welt/damit anzuzeigen/der Tod/oder die Straff ad Patres, fey der allgemeine Weg / den leplich alle Reich vund Arm / Jung und Alt / flein und groß/ Herzund Anecht/ Derfeiten vi Underthanen/ Bischoff und Brüder wandern muffen / dergleichen Gedancken hat auch Hiob gehabe / ein Rurft in Com/im17. Capit. Bom anfangbif jum Ende/ unnd under andern fagt er Wannich gleich lang harresfo ift doch die Helle | Hole | School, das Grab mein Dauf/vnd im finftern ift mir mein Bett bereit / die Berwefung heiß ich meinen Batter/ und die Burme meine Mutter und meine Schwester/was follich fare ren / vnnd wer achtet mein hoffen? Hinunder in das Grab wird es fahren vnnd wird mit mir in dem Staubliegen. Da horen wir / was unfere nechsten Agnas ten fevn/vnd was es endlich mit vns allen/ auch mit den hochsten Potentaten vnd Sh iii aller

XIII. Concio exequialis M. Johannis Wickii, XXIV. 246

aller ihrer Herligkeit/ für einen Aufgang gewinnen foll / nemlich wie Geechiel Cap.31. v.14. drawet: Sie muffen alle under die Erden/ unnd dem Todt überges ben werden / wie andere Menschen / die in die Gruben fahren. Diese Lehr fan bendes Derrn vnnd Dienern nuglich fenn. Den Berren zwar / daß fie fich ihrer Hoheit/das ift/ ihrer Fleischlichen Geburt und hohen Ankunffe / so wol auch ihe rer Gewalt nicht vb:rheben/ fondern Gott die Ehre geben / und erkennen/ daß fie Menfeben fenn / wie jener Repfer recht fagt : 3ch bin ein Mann wie ein ander Manninur daß mir & Die die Chregan. Jeem / Gir. 40. Esift ein elend jams merlich dingize. So wolben dem / der in hochfien Ehren fist / als ben dem gering: ffen auff Erden/ fo wol ben dem / der Geiden und Rron tragt / ale ben dem/der eis Den Dienern aber / daß fie auff Fürften und Derren nen aroben Rittel an bat. Gnadenichtallzu fehrbamen/ fie find zwar Gotter / aber wie Plautus fagt/humani Joves, & mortales darumbift co gut auff den herren trawen/rc. Dann Derfelbige führet nicht allein einen hoben Tittel / fondern fan ihn auch mit der Der That beweisen / ber ift wie ihn Daniel nennet / Dan. 8 Princeps principum, derfelbigeift allein gewaltig/1. Timoth. 6. v. 15. Der Ronig aller Ronigel bund Herraller Herren / Der allem Unfterblichkeit hat / der da wohnet in einem Liecht/da niemandt zufommen fan/welchen fein Menfch gefehen hat/noch fehen fan / dem allem die Shrevnd das ewige Reich gehoret. Bind an diefen weifet uns David felbften Pfal. 146. Berlaffet euch nicht auff Fürften/ fie find Dens feben/die konnen ja nicht heiffen / dann deß Wenfchen Geift muß darvon/vnd et muß wider zu Erden werden/ ale dann find verlohren alle frine Unfchlage. Wol dem/och hulfe der Gott Jacobift/ beg hoffnung auff bem heren feinem Gott fteher | der himmel. Erden | Meer vand alles was drinnen ift / gemacht hat der

17. folle getroft fenn.

Glauben helt ewiglich.

Vius.

II.

P(alm. 118.

v.8.9.

Diemestaber diefe Lehre Bleifch vnnd Blut hoch zu wider ift als fyrenaet Die Fromen der H. Geist allerlen Trost mit ein/auff daß vns dieselbige hierdurch desto lieblis cher gemacht werde /2. Sam. 7. hat Gott David verheiffen / cum completi fuerine dies tui, wan nun deine Beit fin ift/daß du mit demen Battern fchlaffen liegeff/will ich beinen Samen nach dir erwecken. Hieraufffolget / 1. Reg. 2. Als nun die Beitherben fam / daß David fterben folt / gebotter feinem Sohn / vnnd fprach : Ich gehehin den Begaller Belt fo sen nun getroft ze. Ind Paulus fist hie gleicher gestalt: Davio da er zu seiner Brit dem B len &D Ties gebies net/re. Auf welchem allem ond jede infonder heit er fcheinet / daß David feine ges miffe zeit gehabt / welche ihm Gott felber nach feine in Batterlichen Rabt veind Willen abgezehler / wie er hiervon felbften in feinem Sterbbette Melbung thut/ Pfaim. 31. Meine Zeit fichet in deinen Sanden. Chener maffen hat ein jes der Menfch feine bestimpte Zeit / vnnd die Zeit feiner Monden fteher ben dem Derraf Job. 14. perf. 5. Bor denfelbigen fan jom fein Daar von feinem Haupt pribfomment Matth.10. Hergegen fan niemand daffelbige Bul übergehen/vnd foll jom auch fem Chrift wider Gottes Billen langer zu leben wünschen.

Covicidann die form def Abschiede belangee / ift dieselbige auch gar ges lind vad lieblich abgemahlet. Aber Die Gottlofen und ungerechten Richter fället Pfal 82. v.7. der Pfalm & Breheil : Giefollen fterben wie Menfchen / und zu Grund ges her wie die Eprannen/ic. Hingegen aber vertröstet unfer Tert / es wolle & Dit Die frommen Regenten / welche ihre Zeit über dem Billen Gottes gedienet/ im frieden fahren laffen/daß fie den Zodt nicht fchmecken oder feben / das ift / feines Gier inerecht innen werden/f ndern seligentschlaffen/daß sie cum Propheta

Pfal.4.v.ult. fageni Schliege und schlaffe gang mit frieden.

De cendunt reges conjecta

11.

Den

Den Zustandt der Seelen betreffendt / werden sie mit der selbigen zu ihren Dattern versamlet / das ist / sie kommen in das Himmlische Paradeis / in die Statt des lebendigen Gottes / zu der Gemeinschaffe der Erstgebornen / die im Ebr. 12. Himmel angeschrieben sind/zu dem Mitler des Newen Testaments Jesu Christo selbsten/dann wo er ist/ da sollen seine liebe Jünger und Diener auch senn/Jos han.12. und 17. Und werihn ehret / den will sein Batter ewiglich ehren.

Ift noch vbrig die Bermefung def Leibes / welche vns aber der S. Geift IP, auch mercklich lindere / in dem er feket / David habe diefelbige gefehen / verftehee ohne Rluch def Befekes/fo ihn annoch folte gepreffet haben. Dann die def Glaus bens find/die find mit dem glaubigen Abraham gefegnet/ Galat.3.v. 9. Db bann schon unsere Leiber zu Erden werden/und der allgemeinen Aufferstehung erft am Jangften Zag erwarten / unnd alfo nach unserm Calender lang in den Gräbern bleiben mussen / dannoch ist nichts daran gelegen / sintemal tausend Jahr für Psalm. 90. Gott find wie ein Tage / und zwar wie der Tag der gestern vergangen ift / unnd mußvnder dessen nichts destoweniger diß alles vns zum besten dienen / daß die Bermefung vnnd Burme (nach Jobs Worten/ wiewol in einem andern Ber; lob.17. v.14. Randt ) unfer Batter unnd Mutter werden / die uns zu dem fünfftigen Leben! gleich fam von newem erzeugen. Dann hierdurch wird das verweßliche und fterbe liche allerding abaeleat / damit das corpus humilitatis no fræ, vnfer genis drigter/in die Erden gefester (vnd wie es Lutherus recht vnd wol gegeben) nichtie ger Leib / dermahl eine an jenem groffen Zage / daß unverweßliche oder die Ansterblichkeit anziehen/ und bem verflarten Leibe Chrifti abnlich berfur geben fonne. And fo viel auch zeit halben vom andern Stück.

Der ewige Gott und Himmlische Vatter / verlenhe uns seine Gnad und H. Geift/ daß wir es behalten/und wol unnd feliglich gebrauchen mögen / ihm zu Ehren und uns zur Besserung / umb Jesu Christi unsers einigen Mitters unnd

Gelimachers willen / Amen.

Hierauff sind die Personalia abgelesen / vnnd mit dem Gebet beschlossen worden.

**4**§(0)**5**€

# FORTHEODY IN FORTHEODY

XXV.

DECIMA QUARTA CONCIO EXEQUIALIS,

Gehalten von Nicolao Gerneto Pfarzern zu Pfungstatt.

TEXTUS.

# Aluft dem 5. Buch Mosis am 34. Cap.

Derge Nebo) im Lande der Moabiter/nach dem Wort deß Herge Nebo) im Lande der Moabiter/nach dem Wort deß Herten. Und er begrubihn im Thal im Land der Moabiter/gegen dem Hause Peor/vund hat niemand sein Grab erfahren/biß auff diesen heutigen Lag. Unnd Mose war hundert vund zwanzig Jahr Alt/da er starb/seine Augen waren nicht dunckel worden/vud seine Krafft war nicht verfallen. Unnd die Kinder Israel beweineten Mose um gesilde der Moabiter dreissig Lage/vud wurden vollendet die Lage deß Weinens/vud Klagens ober Mose. Josua aber der Sohn Nun ward erfüllet mit dem Geist der Weissheit. Dann Mose hatte seine Hand auff ihn gelegtz und die Kinder Israel gehorchten ihm/vud thäten/wie der Hert Mosegebotten hatte.

Brklårung dieser Histori.

Eliebte und andachtige in Christo Jesu unserm h & R & & D/cwer Lieb weiß sich Christlich zu entsinnen/ welchergestalt der getrewe Allmächtis & ge & Ditt nach seinem Gottlichen/ Batterlichen/allein allweisen Raft! vnnd Willen furk verzuckter Zeit / den 27. Tag Jungft hinverlauffenen Mos nate Julii den Gefalbten deß DErren / die Kron unfere Daupts / die ftarcte Seule / den schonen Regenten Baum / Ja den getrewen Batter dief Bonfers Batterlands/nemlich Weyland den Durchleuchtigen/ Hochgebornen gurften und Heren I D D B J & E N/ Landgrafen zu Heffen / Grafen zu Capeneinbogen Dien Ziegenhain und Nidda / tc. unfern gewesenen frommen/ getreiven/forgfeltigen Fürsten vnnd Herren / Hochfeligen Christmilten Undens chens/durch den zeitlichen Todt/auß diesem elenden Jammerthal in das hims lische Fremd und Chrenreich/ und zwar (leider leider ) zu einer folchen betrübten/ pnog fehrlichen Beit/da wir arme Underthanen feiner am beften / und hochften beoorfte i abgefordert | vnd dadurch nicht allein die Fürstliche hinderlaffene Rins der fondern auch das gange Land / vnnd alle Anderthanen zu Wapfen gemacht hat. Solten wir dann nicht alle in gemein vnnd ein jeder infonderheit / mit dem Propheten Jeremia auß dem 9. Capitul feuffgen und fagen : Ach daß ich Wafe fer anug hette in meinem Saupt / vnnd meine Augen Threnenquellen weren / daßich Tag und Nacht diesen traivrigen Zustandt / und unverhofften Todefall beiveis

Beweinen mochte? Solten wir nicht mit gemeltem Propheten auß dem 4. Cav. feiner Alaglieder feuffzen vnd flagen: Ach ach der Gefalbte def hErzen dellen fich das aanke Land/vnwir allevns troffeten / wirwolten in diefen hochbeschwers lichen Reiten/ond weit außsehenden Gefährden under feinem schatten leben/dies fer Gefalbre fage ich/liege nun felbft da in dem Schatten deß Todtes / vnnd ift durch den Todt in den Sarck eingefangen ? Solten wir ferner nicht mit angezos genem Propheten auß dem 5. Capitel feiner Rlaglieder feuffzen/ febreven/fagen/ und flagen : Unfere herhen Fremd hat ein ende/unfer Reigen ift in Weheflagen verkehret/ach die Rronvnsers Haupts / vnfer Rirchen-Rron / vnser Hoff-vnnd Canpley Rron | vnfere Lands Rron | ift abgefallen. Dwehe daß wir fo gefündis acthaben / darumb ift auch unfer Ders betrübt / unnd unfere Augen find finfter worden? Solten wir nicht mit Daniel im 4. Cap. flagen: Ach onfer feboner herre licher Regenten Daum welcher mit feinen Zesten unnd Zweigen / durch dieses gange Land fich aufgebreitet / vnnd under dellen Schatten/ wir ein lange Reit in Riller Ruhe und gutem Frieden find gefeffen/ift durch den zeitlichen Todt darnis der gefället? Golten wir nicht nach Josephs Exempel tramren/ fchrepen vnnd Flagen/Ach wirhaben unfern Batter / unfern lieben Lands/Batter / von dem wir fo viel Patterliche Gutthaten empfangen durch den zeitlichen Todt verlohe ren/ (fo anderst das verlohren heist/was vor vns ift in den Himmel geschickt) vnd Keind leider nunmehrwie Wanfen / die keinen Batter haben / und unfere Dutter find wie Witmene Thren.c. ; Golten wir nicht feuffken/ fagen und flagen/ die Brundfeste und Seule dieses Landes/darauff das ganke Land ist gestanden / ift durch den Todt hingerissen/ond ombgeworffen worden? Golten wir aber auch nichemie die Cappter mit Joseph vber seines Batters todtlichen Dingang ! mit den hinderlaffenen Fürstlichen Rindern trawren / vnnd ein herkliches Mitleiden gragen und haben ? Gen. 50. Golten wir auch nicht wie das Judische Wolck den Rönigen Hiffix und Jofix/ unferm/ in Christofelig abgestorbenen Lands Ratter Chrein feinem Todtifun/ 2. Chron. 32. vnnd das gange Land vmbifn Lend tragen und flagen/und alle Sanger und Sangerinihre Rlaglieder uber une Sere gefallene Daupts Rron singe ? 2. Chron. 35. 23nd daß omb fo viel destomehr! Dieweil wir ein folches zuthun / nicht allein von vnfer Derkeit außbrücklichen Rarflieben Befehl/fondern auch denifelbigen in Underthänigkeit nachzusenen und ins Werck zurichten auß dem vorgelefenen Text vnno Histori gute Nachs Laffet vns demnach/ihr meine liebe richtung/ Unleitung und Exempel haben. Ruhdrer | und Mitunderthanen / diefes fals nicht die legten unnd wenigsten fennt fondern wie wir schon allbereit in zwepen gehaltenen nechsten groffen Bettagse Wredigien/aleden 3. Zag Augusti/ vnndden 6. Zag Septembris hieran den anfang gemacht/ und in der erften auß den Rlagliedern Jeremiæ c. 5. und diefen Rlagworten (die Krononfere Haupte ift abgefallen/ Dwehe/ daß wir fo actune diget haben) angehört / vnnd gelernet / was man / wann ein frommer Rurft mund Lande Watter ftirbt / für einen thewren Schaß verleuret/vnd wie Gote Darmitein Land ihrer Gunde halben hart daheimb fucht/ wie man fich auch foll und muffe verhalten/ daß ein solcher beschwerlicher Rift wider erseitet werde. In der andern aber/als einer Huldigungspredigt auß dem 41.cap. deferften Buchs Mosis/da Pharav durch einen Herolden von Joseph offentlich aufruffen lieffes Diefer (Jofeph) ift des Landes Batter/gehort/ wie der getrewe Gott uns wider miteinem Lands/ Batter/vnd frommen Chriftlichen Regenten gnedig begabet f nemlich mit dem auch Durchleuchtigen / Dochgebornen Fürsten wand Deren / Deren GEDROEN/ Landgrafen zu Dessen / 20. vnfere gemesenen Landes 31 Watters! Battere/hochseligen Andenckene/Eltisten Gohn/ als rechtmassigem verordnes tem Erbheren und Successorn/ da wir gelernet/ wie die Inderthanen als Lands Rinder gegenihrem Lands Batter fich zuerzeigen fchuldig / vnnd weffen fie fich hingegen deß Lands: Batters erfrewen und getroften follen: Wie wir / fag ich! E. C.in 2. gehaltenen Bettagspredigten den anfang onferer Rlag gemacht/ alfo/ weil morgen zu Darmbftadt unfere lieben gewefenen Lande Battere Fürstlicher Leichnamb/mit geburender Golennitat/ wird in feine Rubefammer gefeget/ vnd darauff in allen Rirchen deß gangen Landes Trawer, und Rlagpredigten follen gehalten werden/ ale will fich geburen/daß wir das onfere diefes Orts auch thun: welches geschehen wird/ wann wir den abgelesenen Text in der Korcht deß heren miteinander betrachten/vnd benfelben in folgenden dreven Duncten verhandeln/ als 1. horen/wie Mofes geftorben. 2. Wie er vom Ifraelitischen Bolet beweis net/ vndbetrawret / vnd 3. Wie die Bnderthanen mit einem andern Regenten/ als Mosis Successorn/nemlich mit Josua begabet worden. Ben einem jeden Duncten foll auch angezeigt werden/ was wir darben nusliches zu lernen / vnnd mit one heimzutragen haben. Bereitet Ohren onnd Derken zu fleiffiger Auffe merckung/vnd bittet mit mir den lieben Bott/daß er/ zu diefem unferm Chriftlis chen Borhaben | vns allerfeits die Gnade des H. auten Beiftes vmb Christi wil Ien Batterlichen verlenben wolle/ wer das begert/ der feuffge und spreche mit mir/ Umen.

Bester Theyl.

28 nun E. C. Mosis Todt/ als den ersten Theyl/ anlanget/sowird der

Exod.3.7.8. 9.10.11.14.

Exod. 20.21. 22.23.24.

Deut. 4.5. 6.
7.8.
Levit. 18.20.
24.

Num.35.

Cfelbe mit allerhand Imbständen gar eigentlich und fleisig beschrieben: Dann 1. Someldee der Text/ wer da gestorben. Nemlich Mose/ also fart Mofeder Knecht beg Heren/ec. Diefer Mofes/wie E. L. auß feiner Les genden weiß/ist gewesen nicht allein ein heiliger/hocherleuchter Prophet/ale weld chem fich der Gott seiner Batter im fewrigen Dusch geoffenbaret/und der durch Gottes Geift und Rrafft viel unnd groffe Bunderzeichen gethan / fondern auch ein fürerefflicher/weiser/hochverständiger/ und der erste Regent des Wolcks Is raels/der auf sonderem Beruff Gottes dif Bolck auf dem Diensthause Cans vien in die Buften geführet / allda er am Berge Sinai die Zehen Gebott unnd andere henlfame Gefeh / und Ordnung von Gottempfangen/und feinem Wolck trewlich und fleislig vorgetragen/daran sie den wahren Gott und seinen Willen haben erkennen mogen / vnnd wissen / wie sie ihm nach seinem vorgeschriebenen Bort/wolgefallig dienen/vnd Gottselig vor ihm leben / vnd wessen cin jeder gege feinem Nechsten sich verhalten solte. Zu solchem schuldigem gehorfam gegen Bott/hat er fie vielfaltig hoch ermahnet/ vnnd hergegen mit groffem ernst vor ale lerlen Ababiteren / und selbst erwehlten Gottesdiensten gewarnet / wie auch vor andern abschewlichen Gunden und Laftern / der Gottolafterung / Bnaucht/ Es hebruch/ Todtschlag und dergleichen/unnd hat harte Straffen darauff gesett damit das Bolck in wahrem unverfälschtem Gottesdienst/und Gott gefälligem erbarem Wandel mochte erhalten werden/ darbeneben hat er ihnen allerlen aute Politische Dronungen vorgeschrieben/wie sie in allen sachen/der Billichkeit ges meß/miteinander handlen folten. Und in folchem ift er fo unverdroffen / daß er pom Morgend an big Abend/das Polet/ so juffm fompt/ horet/ zwischen ihnen richtet/vnd ihnen Gottes Rechte und Gesch zeiget. Und weil ihme unmuglich in eigener Person eines jeden anliegen anzuhoren / vnter diesem groffen Polet / dessen sechsmal hundert taufent Mannspersonen waren / ordnet er auff Jethro feines

Deut. I.

seines Schwähers Rath/fhnen Amptleut vnnd Nichter / welchen er befihlet / sie follen ihre Bruder verhoren/und recht richten zwischen jederman, und feine Der fon darunder anfehen/fondern den Rleinen horen / wie den Groffen/ zc. Gorget alfo für dieses Bolcke zeitliche und ewiges Depl/trägt sie in seine Armen/wie ein Num. 18. Ammethe Rind / alfo / daß fie anthmenicht nur einen Regenten / fondern einen Watter haben bem fie in allem Anliegen wnd in Mangel feetlich zulauffen dorf fen. Der auch ihre Sachen fur Gott bringt/ deffen gefaften Born und Straff wider diß Bolck er mehr/dann ein mal/abgebetten. Ja er liebet fie fo hoch/(ohn= angefehen fiees offe wenig erfennet) daß er den DErzen bittet / er folle ihnen ihre Exod. 32. groffe Sunde/ die fie mit Auffrichtung deft guldenen Ralbe begangen/pergeben/ wo nicht / fo folle er ihn auß dem Duch tilgen/welches er geschrieben habe. Sums ma/feine gange Regierung/ und alle Renfen in der Bufte/die 40. ganger Jahr/ hater nach dem Wort vund Mund Gottes gerichtet / daher er billich genennet wird/der Anecht deft DER REM / und ein folcher Anecht / dem der Dert felbft das Zeugnuß gibt/ daß er getrem fen in feinem gangen Dauß. Rundiefer getres we Knecht Mofe ftirbet / fagt der Tert/vnd zwar / fo ftirbet er nicht ohngefahr f Tondern nach dem Wortdes HERRA: welches er ihme hiebevor felbst offenbas ret/ und diß Breheilüber ihn gefället/weiler fich am Dadderwaffer (wie auch fein Bruder Aaron) etwas mit Inglauben vergriffen/vnd den HENNEN vor dem Bolck nicht geheiliget/ fo foller zwar daß Land Canaan vor ihm fehen/aber nicht hinein fommen. Es bericht aber onfer Leich: Tert furs ander auch ben Dre / wo Diefer Mofes gestorben/nemlich im Lande der Moabiter | vnnd auff dem Berge Nebol auff der Spise deß Gebirges Digga / gegen Jericho vber / wie in vorhers gehenden Worten dieses Textes ftehet. Bum britten wird bericht / wann erges Morben/ nemlich/ als er hundert und zwankig Jahr alt war / eben zu der zeit / da das Bolet Ifraelhat follen indas Land Canaan eingeführet werden / vnd fie feis ner/ weil fie febon an die Grengen folches Lands fommen/ vnnd allenthalben mit Reinden ombachen waren/ambochften bedorfft haben. Ind ob er wol eines fole then hohen Alters gewesen/ hetteer ihnen doch gar wol noch langer nünlich fürstes hen konnen / weil zum vierden im Tert ftehet / daß feine Augen nicht dunckel worden / vind feine Rraffe nicht verfallen war.

Und so viel von erflarung def Texts erften Theils.

Lebr und Erinnerung desselben.

Her vind zuvor wir nun zum andern Theil schreiten / mussenwir zuvor Doctring. ben diefem Zodeen Mofe ein fleine weil ftill flehen / wnnd betrachten / was Omnibus howir daben vnnd darauß nunliches zulernen haben. And zwar so fan ewer riendum elle. Lieb felbit ohnschwer vermereten/wz vor ein vornehme/ nugliche / alle Menfehen nothwendige Lehr zubetrachten sed i nemlich diese i daß wegen des ungehorsams unserer erften Eltern/vnd unferer angeerbien Gunde alle Menfehen/wie heis lia/furtrefflich/ weise/ macheig/ und hochgeadelt ste auch sind/ einmal diese sterbe liche Suttenfhres Leibes ablegen/ den Beg aller Belt gehen / vnnd flerben muf fen. Ift nicht Mofes gewesen ein hochansehenlicher/ weiser/ verftandiger/darzu ein alter vnnd getremer Anecht &D Ttes | Ja ein hocherleuchter Prophet vnd Wunder, Mann? Dannoch flehet im Text: Mofes flarb / vnd darzu nach dem Wort und Willen Gottes. Und daß der Todeniemandt sehonet fondern nimbe und frist all Menschen Rind/wie er sie findet/fragt nicht / wes Stands oder Cho ren sie find / das bezeugt die heilige Gottliche Schrifft / bendes mit Zeugnissen ond Exempeln/ beneben daß ein folches auch die tagliche Erfahrung lehret/vnnd 31 11

Num. 11.14.

Num. 12. Heb. S.

2. Sam. 14.

mit fich bringt. Will nur etliche S. Schrifft Zeugnuß anziehen / 1. Rea. 2. fiehet alfo geschrieben: Ich gehe hin den Weg alles Fleisches. Werredt das? Nicht ein Schlechte gemeine Verson / Sondern ein großmächtiger Ronig/ vid heiliger Hoche erleuchter Prophet/David/ vnd rede nicht ben gefundem Leib / fondern da er fest bald sterben folt / vnnd reds nicht in scherk / fondern ernstlich. Was fagter dann? Sihel sprichter zu seinem Sohn Salomolich gehe hin den Weg aller Weltsbas ist aller Menschen in der Welt. Wo gehendann die Leut hin? Gleich wie von Mose stehet/er starbenach dem Wort Gottes/also hat Gotedem Adam und ale len feinen nachkommen ein Wort gefagt / vund den Weg gezeigt der heift alfo: Dubift Erden vin muft zu Erden wider werden/ de ift/du muft deft todtes fterben. Das ift der Weg aller Welt. Auff gleichen schlag redt davon das fluge Beib von Thefoazum Konig David/wir sterben alle deß Todtes / vnd wie das Was fer in die Erde verschlauffel alfo fahren wir davon. Damit anzuzeigen / wie der Weg aller Waffer ift in das Meer/darauf fie vrsprünglich fommen/alfo sender Bea aller Menschen in die Erden / barauf sie auch genommen vnnd geschaffen worden. And das iff/daß der Prephet Efa. cap. 40. befrafftiget / da alfo flehet: Es spricht eine Stumme / predige | vunder fprach | was foll ich predigen ? Alles Rleisch ift Dew/ vi alle seine Bute ift/wie eine Blume auff dem Relde. Das Dew verderzet/die Blume verwelcket/dann der Beift def Herzen blafet darein. Ja das Wolckist das hem / das hem verdorzet/ die Blume verwelcket / Sir. Cav. 14. redt darvon noch deutlicher in dem er alfo fehreibet : Alles Rleifeh verschleiffet wie ein Rleidt / dann es ift der alte Bund Mensch/ du muft fterben. Eben davon redt auch das newe Testament/vnd dazu noch deutlicher. Dann Rom. 5. schreibt Daulus: Wie durch einen Menschen die Gundeift kommen in die Welt / pnd der Todt durch die Gunde / vand ift der Todt zu allen Menfchen durch gedrungen/dieweil fie alle Eunder find / vund Hebr. 9. fagt der Avoftel : Esifteinem jeglichen Menschen gescht einmahizu ferben. Welches statutum dann/wie droe ben gemeidet Gott felbft Genef. 2.3. gemacht hat. 23nnd wannein folches die Schrifft schon fo hell unnd flar nicht bezeugete / fo bringets doch die Erfahrung beneben den Exempeln D. Schrifft mit fich / daß nemlich ber Todt ohne unders scheidt jederman hinweg nimpt. Er nimpt hinweg nicht nur die Gottlosen unnd Eunder/fondern auch die Gerechten und heiligen / Ja auch die aller getremeffe Freunde und Diener Gottes / Diofen unnd andere heilige Erhvätter / und Pros pheten: Er nimpt hinweg nicht allein den armen Lagarum/fondern auch ben reis chen Mann: Er nimpt hinweg nicht nur geringe Leut / fondern auch hohe fürtreffliche Regenten/ vnnd machtige Potentaten / ben David / Salomo / Jofas phat/ Hiffiam/ Josiam/ie. Dann einem Ronig hilffe nicht seine groffe Macht/ und ein Riefe wird nicht erzetter durch feine groffe Rrafft/Pfalm.33. Ernimpt auch nicht alte erlebte/ vnnd abgearbeite Leut/ die nicht viel mehr aufrichten fons nen/ sondern auch flarcke/jungenoch vermögliche Leut / die erft in ihrem besten thun fepn / vnnd noch viel nugliches aufrichten mochten. Dem Todt in Sums ma ist niemand zu Alt/niemand zu Jung/niemand zu Arm / niemand zu Reich/ niemand zu nidrig/niemand zu hoch/niemand zu geschwind / niemand zu weiß/ niemand zu farch / niemand zu schon / niemand zu heblich / niemand zu boff/nies mand zu from. Welches alles nicht vergeblich fo weitläuffeig / fondern 1. Dars umb erzehlet wird / daß niemand/ er fen fo jung/ gerade/ ftarct/ reich/fchon/weiß/ hoch / vnd machtig er immer wölle / ficher fein vnd gedencken foll / mit den Gotte losen/ als hette er einen Bund mit dem Todt / und mit der Hellen einen Unstandt

gemacht/fondern vielmehr inbetrachtung / baß es einmahl muß gefterben fennt

i'sus 1.

F.sa. 28.

rin feberman mit rechtschaffener Buß/steiffem Glauben/ vnnd Gottscligem Les ben und Wandel/nach dem Exempel Mofis / fich ruften / fchicken unnd bereiten folle/damit hernacher/wanns zum sterben kompt / er ob dem selbigen nicht allzus fleinmutig vnnd verzagt werde: Dann auff diefer Todeftraffen ift es fein scherkt fondern da gehet an der lette / und groffeste ernst. Da begegnen einem die vier une gehewreschrecklichste Feindel die Sund | Todt | Teuffel und Helle. Die Sund wacht und macht dem Gewissen bang : Der Todt erzeigt fich mit seinem spikte gen Stachel grimmig: Die Helle sperzet ihren Rachen weit auff: Der Sathan schieffet einen Fewrigen Pfeil nach dem andern herzu. Daß man nun als dann Ritterlich hindurch dringe / gehören nicht jredische / sondern geiftliche Waffen darzu/daß man nemlich anziehe den Harnisch Gottes/vnd verschen sen und streis temitdem helm def heils / mit bem Rrebs der Gerechtigfeit / mit der Gurt der Warheit/mit dem Schild des Glaubens / vnud mit dem Schwert des Geistes / welches da ist das Wort Gottes / Ephes. 6. Fürs ander muß man sich stercken/ fpricht der themre Mann & Dites D. Luther mit empfahung der Absolution/ ond def H. Hochwurdigen Abendmals/vnd frafftiglich im Glauben schlieffen! baß Gottburch solche Mittel in vne zur Seligkeit wölle kräfftig fenn. Zum dritten/daß man auch Botternstlich anruffe/vmb ein feliges Ende / fürnemlicht vind gnedige Regierung deß h. Geiftes. Band dann zum 4. daß man die Aus genaller bings zuehun / vand obgedachte Feindeweder fehen noch horen wolle/ fondern vielmehr mitten in der Sunde die Gnade / im Todt das Leben / vnnd in der Hellenangst die Seligkeit anschawen. Wernun also durch GDites Gnade fich darein schicken fan / dem wird der Zodt nicht erschrecklich senn / ja er wird viel mehr/mit dem alten Simeon wünschen/ Luc. 2. und sagen: H & R nun lessestu deinen Diener im Frieden fahren / dann meine Augen haben deinen Heiland ges And wie dieses zwar alle und jede Menschen wol betrachten sollen / also folles infonderheit hobes Stands perfonen zur Erinnerung gefagt fenn/daß weil fie auch sterbliche Menschen sind / sie sich deß hohen Adels / Stands / Gewalts unnd Reichthumbs nicht vberheben/als wurde der Zodt darumb ihrer verschos nen/vnd fich vor ihrer Machtentschen Nein/ nein. Dannes bezeuget das Buch der Weißheit Capit. 7. Go hat kein Ronig einen andern anfang feiner Geburt/ fondern fie haben alle einexley eingang in diefes Leben / vnnd gleichen Aufgang. Annd Job. 3. stehet: Hieliegen Konige und Rahtsheren auff Erden / die das Wastebawen/ond Karsten/dieda Gold haben / vnnd derer Häuser voll Gilbers fenn. Weil nun nach Sirache auffag Cap. 40. Der Todt ist so wolben dem/der in hohen Ehren fint/ale ben dem geringsten auff Erden / vnnd so wolben dem der Sammet/Seiden und Krontragt/als der ein groben Rittel an hat/ fo follen fich die Hohen/ und Gewaltigen lernen demutigen / unter die gewaltige Hand Gottes/mit dem Patriarchen Abrahamerkennen / Genef. 18. Daß fie Staub vnnd Afchen fennd. Bnd mit Mofevnd David auß dem 90. vnd 39. Pfal. beten: Ach Bent lehre mich doch bedencken / daß ein Ende mit mir haben onnd ich fterben muß/vnnd mein Leben ein Ziel hat/vndich davon muß/ auff daß ich flug werde/ das ift in täglicher Bug mich finden laffe / vnd ftundlich zum Gterben bereit fen. Dfolche Demutgefellet Gott wol/der sonften andem Hochmut der Gewaltis geneinherkliches Mißfallen hat / vund ohne vuterlaß dawider vom Himmel schrepet: Was erhebt sich die arme Erde und Asche / ist doch der Mensch ein ente ler Roth/weiler noch lebet/vand wann der Urkt schon lang daran flicket/so gehet to doch endlich alfo: Heut Ronig/ Morgen todt/vnd wann der Menfch todtift/ fo fressen ihn die Schlangen vnnd Würme/ Sir. 10. Ift demnach am raftfam. Ji in

Vsus III.: sten/daß hohe Leut solgen der trembernigen vermahnung Ronig Davide/Pf.2. Solasset euch nun weisen shr Ronige/vnd lasset euch züchtigen ihr Richter auff Erden/dienet dem HER R R R mit forcht / vnd frewet cuch mit zittern / kusset den

Sohn/daßer nicht gurne /vnd ihr umbfommet auff dem Bege.

In gemein soll vbige betrachtung / daß alle Menschen der Sünden hale ben fterben muffen/zur Warnung dienen/daß sederman desto mehr der Sünden feind werden / vnd sich aller sielsigst darvor hüten lerne / vnd folge der Vermahe nung / Sir.21. Die also lautet: Fleuch vor der Sünden / wie vor einer Schlanz gen/dann so du jhr zu nahe sompst / so sticht sie dich. Ihre Zähne sind wie Lewen Zähne / vnnd todeen den Menschen. Eine jegliche Sünde ist wie ein scharpstes Schwert vnnd verwundet / daß niemand heilen kan. D wol dem Menschen/der solcher Vermahnung folgt / vnnd Geistlich flug wird / der kan als dann nicht ale lein mit Mose frewdig sterben / vnd mitten im Todt getrost senn sicht ale lein mit Mose frewdig sterben / vnd mitten im Todt getrost senn sicht ale wird auch nach dem Todt nimmermehr vergessen / sondern geehret / wie wir jest als bald im andern Theil ben der Begrähnus Mosie horen wollen.

Almocrex Theil.

Ann gleich wie diefer vortreffliche Regent und Prophet Mofes nicht ohe ne gefehr/ fondern nach Gottes Batterlicher Provident / Bort/ vnnd OBillen gestorben | also berichtet uns nun der H. Geist ferener im andern Theil abgelesenen Teres / wie er nicht allein so ehrlich / ja auff das aller ehrlichs fte/ dergleichen nie feinem Menfchen beschehen/ und widerfahren/ begraben/fons dern auch gang flaglich von den Inderthanen/ dem Bolck Ifrael betrawret/bes Plaget und beweinet worden fen. Dann was fein Begrabnuß anlanget fo flehet. 1. Wer der Lodtengraber gewesen / nemlich nicht / welches sehr ehrlich were ges wesen/ ein Ronig/ auch nicht/ welches noch ehrlicher und mehr were gewesen/ein Engel/ sonder welches daß allerehrlichste. 2. Gott der Derz selbst : Er (verstehe Bott der Derefelber) ftehet im Tent / begrub ihn im Thalim Lande der Moas biter/ gegen dem Daufe Deor/vnd welches. 3. noch mehr ift / verwahret ihn alfol daß fein Grab niemand jemalen erfahren hat. Das fan eineehrliche/hereliche/ja Göttliche Begrabnuß fepn/damit Gott der Herz scibft feinen getrewen Anecht Dargu fich dann auch die lieben Engel (4.) haben Mosen geehret hat. gebrauchen laffen / als die feinen Leichnam bewahret haben. Dann ale der Gas chan ober diesem Leichnam zancket (Wie Judas der trewe Apostel in feiner Epiftelanzenget) ohne zwenffel zu dem Ende/ daß er folchen gern den Leuten ges offenbahret/ vnd eine Abgotteren darben angestifftet hetre / widerstehet ihme ber Erkengel Michael. Und daßer Mofce unverlohren fen / hat fich in der Berflarung Christi / Matth. 17. auff dem Berge Thabor befunden / allda er beneben dem Prophete Gliaben dem Deren Chrifto erscheinet/mitjhm von seinem Leiden und Sterben conferiree/und von den drepen Jungern Christi / Petro / Johanne/ und Jacobo/mitifrenleiblichen Augen gefehen wird. Ift das alles nicht lauter Chrond Herlichkeit? Goehrlich/herlich/fattliches nun Gott felbst mit seiner Begrabnuß gemacht und gehalten/ fo bitterlich ift er Mofes auch von feinen ges wesenen Inderthanen / dem Bolck Ifrael / nach seinem Absterben/bellagt/ bes weinet vund betramret worden. Dann wie tieff fie diefen harten angriff Gottes! und diefes fo thewren Mannes Mofis todlichen Abgang zu Dergen führen/ und in diesem leidigen Zustandt sie fich verhalten haben / das meldet der Text auch ombstendiglich/vnd die Rinder Ifrael (stehet) beweineten. 1. Mose. 2. im gefilde der Moabiter | vnd dazu. 3. dreissig Zag aneinander | biß 4. vollendet wurden. (Wie

(Wie zur felben zeit gebräuchlich war) die Zage def Weinens vnnd Rlagens. And zwar fo haben fie diefer fo herflichen flag groffe vrfach gehabt / nicht zwar! daßes Mosidurch sein Absterben vbel gangen / oder er dieser ihrer Threnen bes dorfft / oder dieselbe ime nugen / oder seine Todt etwas miltern folten/ Nein frens lich nein/dann wie es Mosi für sein Verson auch inn/mitten/vnd nach dem Tobe fo wolgangen/haben wir sehon gehoret: Sondern daß fie ihn fo fehnlich beweis net / geschiche darumb / darmit sie 1. gegen ihm ihre Liebe hiemit erklaren. 2. Daß sie dardurch auch erzengen ihre schuldige Danckbarkeit | fur die vielfaltige vand vnfägliche Gutthaten/ welche sie von GDET durch Mosen empfangen/ aber hiebevor nicht gnugsam erkennet haben / angesehen sie ben seinen Lebzeiten so iehr hallstartig unnd widerfpenstig waren / daß wann bisweilen mangel an Waster/ und nobtdurfftiger Nahrung/oder etwan ein Gefahr erschiene/oder sonften nicht nach ihrem Willen gienge/wurden fie fehr ungedultig / und murzeten wider ihnf vnnd fonte ers ihnen in Gummanirgendtrecht machen : Jaes hat offt mablen wenig gefehlet / daß sie ihn nicht gar gesteiniget hetten. Daher hat er zwar ges heisten Deo fidelissimus, aber dabeneben auch afflictissimus, der aller obeist ace plagter Mañ. Nun aber nach dem er gestorben/so erfennen sie erst/ was für einen thewren Mann fie an Mofe gehabt/vnd wt für einen Edlenschaft fie an ime durch feinen Tode verlohren. Diefe ihre geubte Undanckbarkeit | gehet ihnen jest erft zu Derken/ vnd rewet fie. Das zeigen fie mit dem weinen an/ neben dem 3. folas gen sie in der Moabiter Gefilde / welches Wolck ihnen gar aufffenig mar / hatten wider fie gedinget den Bahrfager Bileam/der fie ver fluchen folte/hatte fich auch unterstanden/ sievon dem rechten wahren Gott/zuihrer Hendnischen Abgotteren abzuführen / vnd also den Zorn Gottes vber sie zu bringen/welches aber Mose mit groffem ernft gewehret/vnd gestrafft hatte. Daher sonder zweiffel die Moas biter / vnnd andereihre Reinde / fich hoch erfrewet | da fie gehöret | der Regent beff Polets Fracis habe das Haupt gelegt/ond haben verhofft/nun sollees omb dif Wolck desto eher geschehen sein. Derentwegen der Todt Mosis diesem Wolck billich desto tieffer zu Hergen hat gehen sollen / als die sich befahren mussen / jego werden die Keinde besto mubtiger werden / vnd allerlen gegen sie verfuchen vnnd vornehment da sie sich zuvor vor Mose nicht regen dorffen. Haben auch 4. bes forgen muffen/ Gott werde vielleicht alte Schulde rechnen / vnnd fie vmb ihrer Andanckbarkeit und vielfaltiger Gunden willen noch ferner mit schweren Plas gendaheimb fuchen und ftraffen/darzuder Todt Mofis ein rechter Borbott fen. Diefes alles führen fie zu herken / und darumb beweinen fie den Todt Mofis / und ihre Sunde und Undanckbarkeit so bitterlich/ und ruffen ohne zweiffel dars beneben Gott inbrunftiglich an/erwolle ihnen ihre Sunde gnediglich verzeihenf feinen gnedigen Schuk nicht gar von ihnen nemen / vor fernerem Unfall vnnd Gefahr sie Batterlich bewahren/ sie nicht Banfen laffen/ fondern an ftatt Mos fis/damit sie nicht als Schaff ohne Hirten / wund Rinder ohne Vatter seven/ibs nen einen andern frommen/getrewen/ und folchen Regenten bescheren/ dessen fie fich hochlich zu erfrewen/vnd zu getrosten haben mogen. Und so viel auch von Erflarung def Texts anders Theils.

Lehren benm andern Theil.

Justernen haben. Und zwar so kompt vns zu bedencken / was wir darauß Deum honozu lernen haben. Und zwar so kompt vns zu bedencken / eine sehr anmu: Pare iesum honotige trostreiche Lehr/wie nemlich der Allmächtige Gott alle seine Gläuz honorantes. bige/sonderlich die sich in ihrem Stand vnd Beruff / als getrewe Rnecht Gotses erweisen/

erweisent allermeift aber und forderst auch fromme Regentent die Bott ehren wie der fo herilich/ leiblich vnnd geiftlich / zeitlich vnnd ewig zu ehren pflege. Sehet doch hierinnen mit fleiß Mosis Exempel an / er ist ein getrewer Anecht deft Derzen | und ehret Gott Gott ehret fin wider im Leben | und im fterben / ja auch am meiften nach seinem Todt. Was ift das vor eine Chre baß Bott ibn mit folchem Berftand und Weißheit begabet / daß er 60000. Mann zuregieren weiß? Jawas ift das fur ein Chre / daß Bott durch ihn folche hereliche groffe Wunder thut in feinem Leben ? Und ober wol fterben muß/fo verlaffet ihn doch Bott im Todenicht / fondern ehret ihn erftrecht. Dann ift das nicht ein Ghre / daß Gottiffn felbft begrabte Ift das nitein Ehrel daß die lieben Engel fein Grab verwahren? Ift das nicht ein Ehre/ daß ihn Gott wider aufferwecket/ under der Berflarung Christiauff bem heiligen Berge Thabor beneben Glia benwohnet ? Matth.i. 3ch will jest geschweigen / daß ihm nun im ewigen Leben auffgesest ift die Kron der Chren/ond ewige Bereligeeit/2. Tim. 4. Das heift frenlich ftatte lich practiciret/was Gottverheift . Sam. 2. Honorantes me honorabo: Wer mich ehret / den will ich wider ehren. Darauff auch Chriffus alle seine Diener pereroftet/Johan. 12. da er alfo verheiffet / wer mir dienen wird / den wird mein Batter ehren / wie dann der Batter felbft Pfal. 91. thewer zugefagt / und feinen Blaubigen verfprochen hat: Erruffe mich an/fagter/ fowillich ihn erhoren / fa ich will ihn zu ehren machelie. And das thut Gott auff mancherten weißlich will aeliebter fürge halben jest nicht alles erzehlen / fondern nur das erwehnen / darau ons der Text anleitung gibt.

Dannwie Gott Mofemit einer ehrlichen Begrabnuß verehret/alfo mag er auch noch wolleiden / daß sonderlich getrewe Regenten vund vornehme Leut ehrlich fur Erden bestattet und begraben werden. Jaer befiftet ein folches durch den weisen Mann Gir. Cap. 38. mit diefen Worten: Mein Rind/wann jemand firbe/ fo verhalle feinen Leib gebarlicher weife / vud beftatte ihn ehrlich zum Gras De. Welche Ehrdann den Patriarchen/Abraham/ Isaac/ Jacob / Joseph vand neben Mofevielen fromen Regenten und Ronigen/als Jofuz/ Samuel/David/ Josaphat/ Diffix/ Josix und andern widerfahren. Deift das nie geehret. Bleich wie auch Gott Mosen ehret / daß die Engel sein Grabverwahren. Also haben Diefe Ehr alle rechiglaubige Regenten in ihrem Leben jugewarten / daß fie Gote ehren | vnd die lieben Engel auff fie befcheiden will/die fore Seelen / wie Lagari/in den Schof Ubrahal indas emige Leben tragen follen: Ift das nicht chre Wie auch Gottes geschickt / daß das Bolck Ifrael Mofen in seinem Zode ehret/ond als einen thewren Surften geflagt / alfo hats Gott noch alfo geordnet/daß des ace rechten und fonderlich frommen Regenten nicht folle vergeffen / fondern gebuffs rend/mit allen Ehren/nachihrem Todt/ihrer gedacht werden / Pfalm.112. 3ff das nicht eine Ehr? Wie fermer Gott Mofen geehret/daß er ihn von Tobten ers wecket/und er die Berflarung Chriftigefehen/Matth. 17. Alfohaben folche Che alle glaubige Regenten ju gewarten / Daf was gefaet wird in Bnehren/foll auff. erftehen in Ehr/vnd Derrligfeit/vnd die Derrligfeit Gottes im ewigen Leben mit ewiger Fremd und Heriligkeit anschawen /2. Corinth. 15. Job.19. Ift das niche Ehr? Bie auch Gott feinen Rnecht Mofen geehre/daß er ihm die Kronder Eh. ren/deß Lebens/ond ewigen Hereligkeit auffgesent leben solche Chrhaben alle die genigen bie die erfcheinung Jefu Christilieb haben zugewarten / 2. Zim. 4. 3ft das nicht groffe Ehr? Summal der Tode seiner Heiligen ift wehre gehalten für dem Herren/Pfal.116. Bann das fromme Bergen und Chriftliche Regenten betrachten / folten fie fich deffen nicht im Leben und Sterben in Robe und Tode/

in Gluck

Zuc. 16.

Psal. 112. Syr. 44.

Flus I.

in Gludond Anglad troften. Annd mit David auß dem 31. Pfalmen fagens Inte Domine confido, auffdich Herrtrawe ich/vnd auf dem 112. Pfal. Den Frommen geht das Liecht auff im Pinfternuß / von dem gnedigen/barmberbigen/ und Gerechten. Wann eine Plage kommen foll / fo forchtet er fich nit / fein Derk hoffcevnverzage auff den Derten / te. Wer auch dieses recht und wol betrache 11. Vin. Bee | daß Gott feine Glaubigen | die ihnehren/ wider fo flattlich ehre/der wird das durch angereist unnd getricben / sich in seinem gansen Leben unnd sonderlich in feinem Grande alfo zuverhalten | daß er getrewerfunden werde | und diefen lieblis then Gentens dermahl eins horen moge : En du getrewer Rnecht / du bift vber Matth. 25. idenig getrew gewesen/ du folt ober viel gesette werden / gehe ein in deines Der ren Ehr und Fremde. Gleich wie nun diefetroffreiche Lehr frommen Regenten 111. Vfus. faallen Rechtglaubigen fest gemelter massen/zum Erost und Erinnerung dies met / also haben selbige alle Anderehanen zur Vermahnung / Bersviel / vnnd Exempel zügebrauchen / Daß (welches zugleich die andere Lihr dieses andern 11. Dodring. Theils senn soll) gleich wie Gott fromme Regenten auch nach ihrem Tode zu Quomodo deehrenpflegt/alfo haben die Anderthanen und Hinderlassene darbei) ein Exempel ripes subditi zu nehment ihre Abgeftorbene Chriftliche Regenten und Lands: Batter gleicher honorare demaffen auch geburend zu verehren. Welches geschicht I. Deprædicatione ac beant. ceprorum beneficiorum: Wannmannicht vergisset deren Wolf und But: Depradica-Thaten die man unter ihrem Schup und Schirm | an geiftlichen unnd leiblichen zione accepto-Gutern/durch Gottes Segen von ihnen empfangen/ und genossen / sondern die rum benefi-Telbige mit danckbarem Hergen rühmet und preiset und also bedencket und gedens ctel was Sirach c. 7. mit allen frommen/gehorfamen / vnnd danctbaren Rins dernredet. Ehre deinen Batter von gangem Herken / vnnd vergif nicht / wie famer du deiner Mutter worden bist | und dentte | daß du von ihnen geboren bist | ond was fanftu ihnen darfür thun / daß sie an dir gethan haben Alfo follen from? medanctbare Underthanen auch bedencten und ruhmen/wie famer fie ihren abs destorbenen Regenten worden bis sie dieselbigen sampt allen ihren zugehörigen ja das ganke Batterland ben reinem feligmachendem Wort Gottes / ben Ruhe und Landfrieden/ ben heplfamer Justitien/ Recht unnd Gerechtigkeit / ben guter Buche/ und Christlicher Disciplin wider unnd gegen alle einfallende Berhindes rungen/vnd Deschwernuffen / so viel ihnen moglich gewesen / gang Batterlich erhalten. Und was fanftu an deinem Regenten thun/was er an dir gethan hat? 2. So find die Anderthanen auch schuldig / ihre Abgestorbene Landsvätter und Regenten zu verehren debita condolentia, mit schuldigem Christlichem Mit Debita conleiden/ beklagen/ trawren und beweinen/ das ift billich und naturlich. Dann wie dolenzia. es billich und naturlich ift daß die Eltern die Rinder und die Rinder ihre Elterni die Chemanner ihre Weiber | und die Cheweiber ihre Manner | die Pfarifinder ihre getrewe Geelforger/ ja ein guter Freund den andern / vber dessen Absterben/ betrawret und beweinet alfo vielmehr ifte billich / unnd naturlich / daß Inderthas nenifre abgestorbene Regenten/ Chriftlich und ehrlich betramren/unnd mitleidig beklagen. Nichtzwar ihrer Personwegen / als ob sies bedürffeen / dann trewe Anechte Gottes / vnd fromme heilige Leute/find vnverlohren/ob fie schon abscheis den/fie kommen zum Friede/ Efa. 56. vnd ruhen in ihren Rammern/ der hen & bewahret ihnen alle ihre Gebeine/ daß derfelben nicht eines zerbrochen wird / Pf. 34. Thre Geele find in Gottes Hand/und feine Qualtuhret fie an / Sapient.3. Dann weil fie an den Gohn Gottes unfern Heren Ehriftum geglaubt / fo fome men fie nicht ins Gericht/ fondern find vom Todt zum Leben hindurch gedruns gen/ Johan.5. vnnd kan fie weder Zode noch Leben scheiden von der Liebe Gots 268/2Ca

tes/ te. und wie in fumma nichts verdamliches an ihnen ift/ Rom. 8. alfo find fielweil fie im DERREN geftorben/ felig/vnd ruhen von ihrer Arbeit / Apocal. 14. Darumb/fagich/foll man fiezwar betrawren / aber nicht ihrer Derfon / fondern der hinderlaffenen Inderthanen selber wegen / vnnd das vmb vielerlen vrfachen willen/ als weiles erstlich naturlich und billich ift / unnd ein folches die schuldige Danckbarfeit gegen die erzeigte und empfangene Wolthaten erfordert. Bund dann 2. weil es Gotternftlich in feinem Wort von den Inderthanen erfordert / daß man nemlich folle mit den trawrigen hinderlaffenen / der abgeftorbenen Uns gewandten trawrig fenn/ ein Chriftliches Mitleiden tragen / vnnd den Gott des Trofts/daßer fie mit feinem D. Geift in ihrem trawrigen Zuftand troften vnnd erhalten wolle/ herplich anruffen. Dahin gehet auch Gottes Befehl burch Sie rach c. 38. gegeben/alfo lautende: Mein Rind/wann einer ftirbt/fo beweine ihn/ beflage ihn / als sen dir groß Lend geschehen: Du solt bitterlich weinen / vnnd herplich betrübt senn/ vnd Lend tragen/ nach dem er gewest ist / auffo wenigst ein Tag oder zween auff daß man nicht vbel von dir rede. Wollen 3. Chriftliche Binderthanen deffen Exempel haben/ fo nemen fie fur fich das Bolet Ifrael im abgelesenen Text/welches da ihren Regenten Mofen ganger drenffig Zag/vund fo lang beweinet/betrawret und beflagt hat/ bif die Tage def Rlagens und Weis nens vber Mose wurden vollendet. Ich will einfaltigen Inderihanen zur Nache vichtung noch ein Exempel oder zwen auf h. Schrifft erzehlen. Als Samuel der treme Regent def Judischen Bolcke ftirbt / da verfamlet fich das gange 36 rael/vnd trugen Lend vmb ifin / vnd begruben ifin in feinem Hauf Rama/1. Gas muel.25. Ein ander Erempel haben wir 2. Chron. 32. c. Dann da lefen wir / als der fromme Ronig und Regent Diffias mit feinen Battern entschlaffen/begrus ben sie ihn vber die Graber der Rinder David und gant Juda / und die zu Jerus falem theten ihm Ehre an in seinem Todt. Sonderlich ift das Exempel dencte wurdig/ so wir lefen 2. Chron. 35. Dann als der fromme Ronig Josias farb da war ihm diefe Ehre angeihan/ daß er nicht allein begraben war onter den Grabern feiner Batter/ fonbern auch gang Juda vnnd Jerufalem Lend trugen omb Jofia/ja Jeremia flagte ober Jofia/ ond alle Sanger und Sangerin redes ten ihre Rlaglieder vber Jofia. Chenmaffig hat Jeremias Thren. 5. vnnd das Judische Bolck ihre verlorne Regenten auffe flaglichfte beflagt vnnd beschrie hen: Die Kron unfere Haupte ift abgefallen / Dwehe daß wir also gefundiget haben. Diese und dergleichen Exempel/ follen billich noch heut zu tagalle dancte bare Underthanen erwecken/ daß wann Gott ihre Regenten vund Landsvätter durch den zeitlichen Tode von ihnen abgefordert/daß sie dieselben auch in ihrem Tode mit Chrifilichem gebuhrenden betrawrem/ beweinen / vnd flagen verchren follen/neben jest eingeführtem vrfachen. 4. Zuch ihrer felbst wegen/baß fie nemlich mit ihrem Weinen/Trawren und Rlagen in fich felbst geben / vnnd weil es heift/daß omb deß Lands Gunde willen in den Fürftenthummen viel verenderuns gen geschehen/Proverb.28. vnd gemeiniglich auff frommer Leute / vnnd hoher Personen allzu frues (wie vne beduncket) Abfferben groß Anglück / Straffen/ und Plagen folgen / Ef. 56. immaffen wir vor etlich Wochen in einer Bittags Predigt weitlaufftig angehört und vernommen haben / fo follen billich Inder thanen in solchen Fallen in sich selbst gehen / ihre vielfaltige Gunden/ vngehore famb/ und undanckbares Wefen erkennen/ beflagen/und herklich beweinen/unnd miedem Propheten fagen und bekennen: Esift unfer Boffheit schuld / daß wir also gesteupt / vnnd vnsers vngehorsambs / daß wir also gestrafft werden. Also muffen wir innen werden/ und erfahren / was fur Jammer unnd Dergenlend es bringe/

110

747. 2.

Rom. 12.

Bringe/den herren unfern Gott nicht forchten. Sollen auch darbeneben Gott omb verzeihung unferer Gunden omb Chrifti willen bitten/onnd inniglichen ans ruffen/ er wolle doch die wolverdiente und angedramte Straffen gnedig abwens ben/ oder miltern/ und den Rif / fo er durch frommer Regenten todtlichen Sins trite gemacht/wider in andere wege gnediglich verfeken und erstatten / ohnzweiffe licher Hoffnung / wann man fich alfo von Bergen zu dem lieben GDit durch wahre Bug und Webet wenden und befehren werde/ er auch unfer glaubiges Ges bet ansehen/ und die betrübten wider erfremen werde/ wie wir dann jest bald benm dritten Stuck ferner horen wollen. 3. Sind die Hinderlassene Betrubte | wie Honorifica seauch alle Underthanen schuldig ihre abgestorbene fromme Landsvätter und Res puleura. genten zuverehren honorifica sepultura, daß sie dero abaestorbenen Leichnam ehrlich zur Erden bestatten/nicht daß man fie/ Hendnischem Brauch nach/felbst effel wie ehemalen die Schehen/oder den Wogeln/wie die Par :her/oder den huns den/wie die Hircaner / oder den Fischen im Wasser / wie die Lythophagi / fürs werffe/ oder diefelben/ wie die Griechen und Romer gethan/ zu Afchen verbrenne/ dann daß alles ift nicht Chriftlich/ fondern daß man dero Leichnam / wie gefagt / ehrlich zur Erden bestatte vnnd in ihr Ruhekammerlein bringe / alles nach dem Befehl und Anordnung Gottes / Gen. 3. Du bift Erden / vnnd zu Erden foltu wider werden / wie auch nach den Exempeln heiliger Schrifft/deren schon droben etliche eingeführet worden/ fo dann auch und damit/nicht allein Rindliche Liebe und Danckbarfeit gegen den Abgestorbenen / fondern auch unfern troffreichen Glaubens Articul / vnd Bekandnug von Aufferstehung der Todten zu beweis

fen. And so viel auch vom andern. Oritter Theil.

De Dllen nun auch zum dritten schreiten / und horen/wie das Ifraelitische Polck an fatt ihres verlornen Mosis mit einem andern Regenten von Bott begnadiget worden. Dannnach dem das Bolck Ifrael den Tode thres getrewen Borftehers Mofts fo flaglich beweinen und betrawren und fich alfovor Gott demutigen/fowiller fie nicht Wansen und trofflef ohn ein Saunt/ ohn einen Batter / vnd nicht ale Schafflein ohn einen hirten/laffen/ fondern fie anderwehrts mit einem folchen Regenten verforgen / daß fie fich deffelben eben fo wol als Mofis zu erfremen | und getroffen haben follen. Darumb meldet der Text 1. vnd zu forderst / wer dieser Successor sein folle / vnnd sepe : nemlich nicht ein fremboling/fondern Josua/der Sohn Nun. Welcher war ein trefflicher Held! Mosis Diener/ ben Mose/ vund in seiner haußhaltung als sein engener Sohn erzogen. Bilcher z. erfüllet ward mit dem Geift der Beifheit / das ift / welcher mit allen zur Regierung eines folchen groffen Wolcks nohmendigen Gaben von Bott gezieret/vnd auff welchem 3. Mofes ben feinem Leben feine Sande geleget/ und hiemit jon ju feinem Succefforn / als in feinem Teftament et wehlet / und ers flaret hat / vnd diefes alles nicht fur fich felbft / auß engener Authoritet/oder gut= buncken/fondern 4.auß fonderbahrem Befehl und Dronung Gottes/Rum.27. Da alfo gefchrieben ftehet: Der houn fprach zu Mofel nim Jofua zu dir/den Sohn Run/der ein Mannift/in dem der Geist ift/vnd lege deine Hand auffifint und felle ihn fur den Priefter Eleafar / unnd fur die gange Gemeine / und gebeut ihm vor ihren Augen / vnnd lege deine Herrligkeit auffihn / daß ihm gehorche die gange Gemeine der Rinder Ifrael. Es fpricht auch der DENN felbft/nach dem Todt Mosis/ diesem Josuagans; gnedig vnnd trofflich zu/Jos. 1. Weil Moses feinlieber Anechtfen gestorben / fo wolle er jest mit Josua fenn / wie er mit Mofe gewes

gewesen sen/wolle ihn nit verlassen/ noch von ihm weiche / darumb folle er getroft/ fremdigund unverzagt feyn/er foll nur das Buch deß Gefetes nicht von seinem Munde laffen fomen/ fondern allerdings thun / nach dem/ daß drinnen geschries ben stehe/ als dann werde ihm gelingen in allem/ daß er thue/werde weißlich hande len konnen/ und niemand werde ihm widerftehen fein lebenlang. Nachdem 5. das Bolck Ifraeldie ordentliche Wahl vnnd Gottlichen Beruff Josux an Mosis statt vernommen / vnnder Josua ohne das schon vor etlichen vielen Jahren ben lebzeiten/vnd auff anordnung Mosis ein stattliche Prob gethan / daer die Feinde def Wolcke Gottes / die Amalekiter erlegt / vnnd alfo damit schon felbiger zeit ers wiesen/was das Boick inskunfftig von ihm zu hoffen hatte / fo fennd fienun mit feiner Perfonfehr wolzufrieden / und erkennen ihn jest gern an Mosis statt/für ihren von Gott vorgeseiten Regenten/ Haupt / vnd gehorchten ihm/vnd theten/ wieder Derr durch Mosen gebotten hatte. Sprachen ihm auch gank underthes nig Jof.1.3u/alles was er ihnen gebiete/das wollen fie thun/vnnd wo er fie hin fene de/da wollen sie hingehen / wie sie Mose gehorsam gewesen senen / so wollen sie auch ihme gehorfam fenn. Auß welchem gnedigem zusprechen Gottes / vnud vns derthäniger williger Hulvigung vnnd erbieten deß Bolcke / ohne zweiffel Jofua ein ftarcken Troft gefast/vnd ein sonder wol affectionirtes und geneigtes Dern zu diesem Bolck gewonnen/daß er sich dieser Regierung miternst unterfängt/vnnd das Bolck seiner Gubernation sich troffet / vnd dem Deren allersente dienen/ fo lang Josualebet / vnnd die Eltesten/die alle Werck deß Herzen wusten/die er an Ifrael gethan hatte: Haben alfo die Feinde diefes Bolets fich nicht lang zuerfres wen gehabt / weil also bald auff Mosen der Josua gefolgetist / vnnd succediret. Welches auch die einfältige Erflärung diefes dritten Theils ift.

Arina. Arauk dann 1. auch ein pherauf soft

Doctrina. De φιλαιθρωπία Dei erga perturbatos subditos.

Arauf dann z. auch ein vberauf fehone troftreiche Lehr gubetrachten Dvorkompt/was wir nemlich an & Dtt dem Allmachtigen / nicht allein Efür eine gerechten/fondern auch gar gnedigen barmherkigen Soren has ben/vnd fein vatterlich Hertigegen feinem Bolck vnnd Rirch also gefinnet sepel daß wann er fie schon omb ihrer Gunden willen nach feiner Gerechtigkeitzüche tigen muß/ daß er doch im Zorn seiner Barmherhigkeit nicht vergesse/ sondern derselben ingedenck wider erfreme / vnnd den gemachten Rif erfene / bevorab als dann/wann man sich under seine gewaltige Handt demutiget/ das unrecht erkens net/ihm abbittet/ vnd fich beffert : das fihet man hie Augenscheinlich am Bolck Ifrael / welches ob wol & Dit mit dem Todt Mosts betrübet / hat er sie auch boch/ als fie fich vor ihme gedemutiget / wider mit Jofua erfrewet. Bnd das ifil daß die H. Schrifft an vielen Brtenruhmet/1. Sam. 2. fagt Elfana Weib/die fromme Hanna/mitifrer Erfahrung: Der HErz todtet / vnd machtlebendig/ führet in die Hell/ und wider herauß/der HErzmacht arm / und machet reich / er nidriget / underhohet. Damit fliffet vberein der Prophet Sabac. cap. 4. Da er fagt: DERR wann Erubfaldaift / da bendeftu ber Barmberkigfeit. Ronig Davidbestättigts auch im 30. Pfalm. Sein Born / fagter / wehretein Augens blick/vnd er hat luft zum Leben/den Abendlang wehret das weinen/aber deß Morgens die Fremde. Dann der DErzverftoft nichtewiglich/fondern er betrübet wol/ und erbarmet fich wider nach feiner groffen Gute. Dann er nicht von Dergen die Menschen plagt und beerübet/ Thren. 3. Er verlegt und verbindet / er zuschmeif fet/ und feine Hande heilet/ Job. 5. Er legt offt manchen schweren laft auff/und hilffedoch wider nach seiner felbst engenen Berheisfung / Efa. 49. Ran auch ein Mutter

P[al.61.

Mutter fores Rindes veraeffen/daß fie nicht gedencke und fich erbarme vber den Sohnifres Leibs wand ob fie deffelbigen vergeffe/will ich doch dein nicht vergefe fen. Sife in die Hande hab ich dich gezeichnet/ Efa. 54. Ich hab dich ein Augens blick verlaffen / aber mit aroffer Barmherkigkeit will ich dich famlen / ich hab mein Angesicht ein Augenblick deß Zorns ein wenig vor die verborgen/aber mit ewiger Gnad will ich mich dein erbarmen/fpricht der hErt dein Erlofer. Weil wir bann einen folchen gnedigen barmherfigen Gott und Batter haben/der nicht Pfal. 103. mit une will handeln nach unfern Gunden/und nit vergetten nach unferer Miffe that. Als follen fich alle die jenige / die bisweilen von ihme betrübet werden/vand fonderlich/wan er etwa einem Land einen Regenten frer Gunden halben hinweg nienvel sich in solchem ihrem Betrübnuß mit erwehntem unbeweglichen satten Troft def Gottlichen Worts wider auffrichten und ftercken. Und wann schon die Jebusiter und andere Cananeische Wolcker uber das absterben Mosis ben ihe nenfelbst frolocken mochten / vnd sagen / da das sehen wir gern / Pfal. 35. Rons nenwir doch hinwider mit dem Propheten Gia. Cay. 15. fagen : Frewe dich nicht du gang Philister Land/daß die Ruhte/ die dich schlug/ zerbrochen ist. Unno mit Mich. Cap. 7. Frewedich nicht meine Reindin/daß ich darnider liege / ich werde wider aufffommen / vnd so ich im finstern site! so ist doch der Herz mein Liecht. Dann die Hand def heren ift nicht zu furk/ daß er nicht helffen konne/Ela.59. Sondern wan er einen David hinnimpt / so erweckt er hingegen einen Salomol und an fratt feines trewen Dieners Mofis | gibt er einen helden Jofuam. Wele ches wie es fehr trofflich/alfo bienets auch zu einer Vermahnung / alfo und deros gestalt das wann Gott geschlagen / vnd betrübet / aber wider heilet und erfremet! und an flatt Mosis einen Josuam bescheret / man ihme nicht allein herelich bars für dancken / vnd fleiffig für deffen gluckfelige Regierung bitten/ fonder auch das practiciren folle mashie von dem Bolck Gottes fiehet : Die Rinder Ifrael ges horchten Josux/vnndthaten / wie ihnen der DErzdurch Mosen befohlen hatte. Aber hievon ist verschienen Mitwochen E. Lieb in der Bettagsevnd gehaltenen Huldigunge- Predigt / weitlaufftig berichtet worden / vnnotig fur dismables nach der länge zu widerholen/ und liegt nur an dem/daß wir es practiciren und zu werckrichten. Unnd dig sen auch von dem dritten Stuck der verlegenen Wort geredt. Haben also auf derselben einfältigen Erklarung verstanden. 1. Wie der H.thewre Mannonnd getrewe Knecht deß DEren / Mofes zwar nach dem Wort deft DEren/aber dem Bolck Ifrael zu fruhe gestorben. 2. Wie der DEre felbstifn so ehrlich begraben / vand die Kinder Ifrael ihn so kläglich beweinet. 3. Auch wie & Detifnen an ftatt Mosis den Helden Josuam zum Regenten verordnet/ vnd sie ihme gehorfam geluftet. Sind dabeneben auch zugleich allers

hand schoner Lehren / Troft und Vermahnungen erinnert worden. Dem getrewen Gott sey darvor/wie auch für alles guts Lobond Danck gefagt/ Amen.

**4**§(0)\$

VINS.

V/us.



## XXVI.

DECIMA QUINTA CONCIO EXEQUIALIS,

Gehalten von M. Davide Stumpsfio, Pfarzern zu Bickenbach.

T E X T U S. Ex Pfal. 37. v. 34.

Harre auff den HERREN/vnd halt seinen Wegs
so wird er dich erhöhen saß du das Land ers
best du wirst sehen daß die Gottlosen außges
rottet werden.

# EXORDIUM

Eliebte im hErren / vom Patriarchen Jacob lesen wir Gen. 49. vnd. 50. als er nach auffgerichtem Testament / vnnd verordneten seinem lesse ten willen/im Glauben an den funfftigen Messiam selig in Egypten gez storben / vnd Joseph der Gubernator vnnd verwalter des Königreichs Egypti vmb ihn gestanden / auch die andern seine Brüder zugegen gewest / da ist Joseph auff seines Vatters Angesicht gefallen / hat ihn geküsset / vnd vber ihm geweinet / darnach den ärkten befohlen / daß sie ihn salben solten / vnd sie haben ihn 40. Tage gesalbet / vnd die Egyptier haben ihn 70. Tage beweinet.

Folgends ist sein Leich ins Land Chanaan geführet worden/ zu seiner Bate ter Begrabnuß / derselben sind gefolget / Joseph mit seinem Gesinde / Josephs Brüder mit ihrem Gesinde/vnnd mit ihres Batters seinem Gesinde/ Item alle Rnechte deft Ronigs Pharaonis / vnnd alle Eltesten des Lands Cappten/welche mit gezogen sepn / mit Wagen und Reisigen/ daß ihrer ein sehr groß Heer gewest ist. Und da sie sommen sein an die Zenne Utad jenseid dem Jordan/haben sie ein sehr grosse Rlage geführet/ daß die Cananiter/ so solche Rlage gesches den Ort das

von der Egypter flage genent haben.

Daraußerscheinet/wie die lieben heiligen im Bolck Gottes / deren zeit mit ihren Zodten/vnd derfelben Begrabnuß vmbgangen fenn/vnd folche Shre/Liebe und dienst haben nicht nur allein die Kinder ihren natürlichen Stern / noch auch ehrliche vermögliche Leute ihren Blut vnd Bundsverwandten erzengt / sondern auch das gemeine Stadt vnd Landvolck ist mit den trawrigen trawrig gewesen/ vnd zu den Begrabnussen gefolget / sonderlich aber haben sie sich vbel gehalten/ vnd fläglich gestellet vber dem Zodt vnd Absterben ihrer Häupter / Fürsten/ vnd anderer wolverdienter Leute / als das sie anders angeschen/ weder den Zodt eines gemeinen Bürgers / oder Land Manns.

Dann wann Gott die Naupter vom Bolck hinweg nimpt/fo nimpt er die Rron vom Naupt/das Naupt vom Leibe/drüber die Mawren deß Lands sich ers schüttern/vnd Land vnd Leut in Gefahr feken/ sonderlich wo der Feind noch vmb

die Stadt lieget/vnd nicht gedempffet ift.

Also stehets jehund auch omb ons vond wir bekümmern ons billich ober dem zeitlichen Absterben / Weyland deß Durchleuchtigen / Hochgebornen Fürsten

und Heren | Heren (WDW) GEN | Landgrafen zu Hessen | Grafen zu Cas Benelnbogen / Dies / Ziegenhain und Nibda / zc. unfere gnedigen R. unnd Heren

Hochloblicher Gedächtnuß.

Dann da haben wir unfern forgfeltigen getrewen lieben Landsvatter vers lohren/das Haupt des Wolcks / und die Mawer unnd Seul deß lieben Vatters lands/dazu in diefer betrübten zeit/da allenthalben Bnruhe und Ariea im Romis schen Reich ist / vn niemand wissen kan/ was Gott weiter vmb unser Sunde wild len mag fommen laffen. Deffen Rurftliche Leich feben wir zum Grab tragen/ und muffen ihre R. On. in diefer Welt verlieren/da doch niemand fonft gern einen gulden auß seinem Seckel verleuret. So heulet und weinet nun allenthalben im Land auch in Rirchen und Schulen : Ach mein Watter/mein Watter/fagt der Ronig Joas / da der Prophet Elifa gestorben / wagen Ifraelund seine Reuter. 2. Reg. 13. Es ift aber nicht eben auch mit onferm queruliren aufgericht/dann ihre F. Gn. sein unverlohren/ fie sein schlaffen gangen/und haben sich zur Ruhe begeben/bald werden sie gefundt und frisch wider auffwachen: Das Stundlein ift da gewesens fo wol jest des Tods/als vorhin der Geburt: vnd folchen Weg muß alles Rleifch auff Erden wandeln. Damit follen wir vns wider zu friede fellen / vnd fifr vns handeln wie eine belagerte Stadt/ fompt ihr der Reindt an die Mawren/vnd bes schädigt sie/ fo wird in der Stadt dagegen gebawet / auch dapffer vund ritterlich gefochten/ bif die hulff und entsehung tompt. Wie wir aber wider den Rif bas wen und streiten follen/damit wir unfer liebes Batterlandt erhalten konnen/ das wird vns angezeigt in den vorgenommenen Worten auß dem 37. Wfalm. Das vide. Dann derfelben Summa und Zweck beruhet auff zwen Punctlein. Erfts lich | dieweils in diefer Welt mit vns Wenschen gar ungleich gehet | die Gottlofen nemen oberhandt / vnd fromme unschuldige Leut werden gepresset unnd unders trucket/wie ihm dann ein unschuldig betrangt Herkthun / und wohin siche wens den foll/damites nicht aar zu grundt gehe vnnd verderbe. Zum andern / wann nuneinbetrangt herk thue / was es thun foll ond helt fich andie Mittel die jhm Gott zu seiner Beschirmung gezeigt und fürgeftellet / wiees ihm dann weiter ges benfoll/vnd was fur autes Gott ihm beweifen will. Das find rechte Herefiucks lein/ vand stehenwolben vas zu dieser zeit. Dieweil dann Hochgedachter unserlieber Landsfürst feliger / für ihre Aurstliche Derson / ein zeitlang ziernlicher mas sen in diesen zweien Duncien geübet worden ist / vand sich dapffer und ritterlich darin gehalten/fo will ich sie diffmahlzur Leichpredigt für mich nemen/ vnb E.L. Burk und einfeltig mit ihrer Application fürbilden. Der heilige Grift wolle uns feine Rraffe und Gnade darzu geben von oben herab / vmb Jefu Christi unfers Heylands und Seligmachers willen | Amen.

Erflärung deß ersten Punctleins.

Or Om ersten Stud fagt der Prophet / harre auff den hen nen Was er für einen Herzen verstehel das erflärt er durch den gangen Pfals men/er weifet nicht auff einen sterblichen Landoheren/ auch nicht auff cie nen Engel Gottes / sondern auff den Jehovah und groffen Dennen im hims mel/der ein Herrift/ vber alle Farftenehumb vnnd Herrschafften in dieser vnnd jener Welt/der Himmel ift fein Stuel/und die Erde fein Juffchemel.

Diefen groffen Herzen erkennet allein die liebe Christenheit recht auß feis nem Gottlichen Wort und Weiß/weffen fie fich zu ihm verfeben foll. Zuff fol den Herren/ will David fagen/ foltuharren / das ift / hoffen vnnd vertrawen :. Willeu in diefer Welt leben/vnd ein frommer Chriff und Diener Sottes fenn / fo.

264 XXVI. XV. Concio exequialis M. Davidis Stumpffii,

wird birs an keiner Trubfal mangeln / du wirft allenthalben geplaget fenn / onno andern ontern Buffen liegen/ aber gib bich zu friede / laß die grofte Schalcke das befte Glack haben ond wende bu dargegen dein Derk und Augen hinan gen Sime mel/vertram du deinem Derten Gott/ ber bir bepfleht in aller noth. der Prophet recht/ und macht dem Hergen lufft / zu vertreiben das schwere Ges blut und Gemuth/welches die betrangte Rinder Gottes in ihnen fühlen/da fie der Bottlofen Gluck und ihr eigen Angluck feben/und darff wol ben etlichen die Ingedule mitzu schlagen/oder daß sie sonft zu eigener Rach fich bereiten / oder ihren ordentlichen Beruff fallen laffen : Aber wer Gott vertramt/der hat wolgebamt/ Wir haben einen Gott / der da hilfte/den Derzen Derzen / der vom Tode erzets tet. Er kan und will euch laffen nicht/feset ihr auff ihn ewer zuverficht/ze. Wies forichftu/ fo wird auch niemand fein Recht ben der weltlichen Oberkeit fuchen follen? Antwort: Das will David hier nicht verbieten / dann die Oberfeit ift Gottes Dronung/ und führet darumb das Schwert/ daß fie das Recht/ und uns fehuldige betrangte Leute fandhaben vnnd schuken foll: Aber die Dberfeit fan nicht allzeithelffen/ sondern muß offe einem Frethumb weichen / damit nicht ein grofferer darauf fomme/ auch laffet fie manchmalden Hund willig hincken/vnd beuget das Recht vmb der Person Gunft / Geschenck vnnd Berehrung willen / Darüber Gott in den Propheten flagt. Da foll nun ein Gottefürchtig Berg dem Bbei nicht widerftreben/ fondern ben vnrechten Gewalt dulden / fo lang als ihn Bottdulden fan / vndes Gott walten laffen. Thun wir doch in unfern fachen furm weltlichen Richter alfo/ fan man nichts benm Unter, Richter erhalten / fo Supplicirt und appellirt man an den Dber Richter/und vbergibt folchem manche mal den gangen handel/ mit vertrawen/ er werde entweder die Sachen componiren, oder doch den Parthepen von einander helffen: Wie viel mehr aber wird der Himmlische Ober Richter das hangende Recht/ und die schwebende sehwere Dandel zu recht bringen/ da wir fie ihm vbergeben ? Wir wiffen auch nicht meis ter/ vnd konnen nicht weiter. Bud das ift der befte modus vnd processus juris,

Darauff fagt der Ronig David weiter vond halte feinen Weg/nemlich bes

wo man in diefer Welt nicht ordentlich fan zu Recht fommen.

Denen Wig.

Difisit das Jundament des vorigen Stückleins / denn niemand wird auff Gottharten/er wandele dann den Weg Gottes. Der Weg Gottes ist das heis lige Wort Gottes/darvon der Psalm sagt: Der Henn hat Mosen seine Wege wissen lassen/vnnd die Rinder Ifrael sein Thun / vnnd die Phariseer sagen zum Perzen Christo: Meister wir wissen / daß du den Weg Gottes recht lehrest. Dann auß Gottes Wort wird Gott nach seinem Wesen vnnd Willen recht erstennet/vnd wer Gottes Wort annimpt/ glaubet/thut vnd helt/vnnd in allen dins gen sich nach Gottes Wort richtet/der helt den Weg Gottes / vnnd thut/ was Gott angenem vnnd gefällig ist. Darvon weiß nun die Welt vnnd Wernunsse michts/ aber Gott hat selbst vns seinen Weg vom Himmel gezeiget / vnnd durch Mosen vnd die Propheten geoffenbaret/ am lesten auch durch seinen liebe Gohn Jesum Christum.

Wolan/ wiltu dann nun in diefer Welt Glück haben / will David fagen / bein Erübfalund Feind vberwinden fo halte Gottes Wort/ gedencke in der Ansfechtung an deinen frommen gutigen Vatter im Himmel/ vnnd wisse/was er dir zugesagt hat / das wird er dir gewißlich halten. Halte dich nur gegen shn/ wie sich ein from Kind gegen seinen Vatter halten soll/vnnd sen nicht eigen sinnig / sons dern richte dich nach seinem Willen/ it. So viel von Davids Meinung in den

Plal.68.

Rom.13.

Pfal. 103.

Matth. 22:

Wors

Worten/harre auff ben Herren/ vnd halte seinen Weg. Das muffen wir vns nun sein appliciren lernen.

Lehr Stück.

Er Prophet stellet vns darin vier gulden Regel für / welche wol werthten sont daß sie ein jeder frommer Christ fleisig seinem Herken einbilde / damn sie zeigen vns die Mittel/ wodurch das Menschliche Herk / wenn es unter den irzdischen Trübsalen hart gedruckt und gepresset wird / mit seinem Wolstand für Gott zu erhalten / vnd eben solche geben zugleich Anleitung / wenn die Mawren und Seulen deß lieben Vatterlands brechen unnd sincken wollen / womit ihnen wider zu helffen / damit Kirchen und Schulen / Rahthäuser / Ges vichte Stätte / vnnd alles was im Land ist / ben ihrer Flor und Herzligkeit bestehen mogen. Solche Regel will ich nun E. E. fürslich nacheinander erklären.

Die erste Regel.

Jeerste Regel gibt das præsuppositum der erflärten Wort/vnd ist die i. Regel/vo Betrachtung unsers unbestendigen elenden Lebens in dieser Welt / well frandigteie chem der Rönigliche Prophet David ein schlechten Preiß gibt/da er gez unsers Les denckt/daß die Gottsfürchtigen von den Gottlosen immerdar under die Jusse gez bens. treiten/gekeltert und gepressetwerden / auch so hart / daß sie kaum Ddem drunter schöpsfen könen/und gehet unterdessenden Gottlosen in dieser Welt wol/doch hat ihr Glück auch kein bestand und eylendt ehe sie vermeinen wendet sieh das Blat mit ihnen umb/daß sie vergehen / unnd Mann zulent nicht weiß / wo sie gewesen senn.

So gar ist nichts bestendiges in diesem Leben/an allem was under der Sons nen ist und geschicht/daser dann unser jerdisch Leben/ nicht unsüglich einem Lasts Schiff vergliechen wird / welches mit lauter Obst geladen auss dem Meer gehet Tag und Nacht/ fort eylet / unnd der anlendung begehret / damit es seine Wast außladen und zu nuch bringen könne/unterdessen seines stieff im Wasser daser/ under den Jagschiffen der Meer. Käuber / unnd ander Wassersnöht / das Obst faulet undern Händen/und das Schiff zerbricht/ che dann es glücklich anlendet/ und seine Wahr zu Gelt machet. So gehet es mit uns Menschen auch zu / wir sind ein faulendt Obst/leiden einen paroxysmum uber den andern / besaden uns mit großen Geschäften und Sorgen / unnd wann wir vermeinen / sekund davon zu acwinnen / so tügen wir nichts mehr/ und heist es / mors ultima linea rerum.

Wann das Schiff durche Wasser gehet/sorauschet es und schrecket jeders man damit/so bald es aber durch die Flut gangen ist/sihet man auch den Weg im Wasser nicht mehr / den es kommen ist. Also handelt mancher Mensch in dieser Weit/daß niemandt für ihm bleiben kan / unnd sich jederman für ihm fürchten muß/aber eilend ist sein Grab da/und wann er gestorben / ists / als habe er nie auff

Erden gelebt / seinen Drt findet man nicht mehr.

Also ist es mit vielen grossen Häuptern in dieser Welt zugangen/ sie haben alle Welt wöllen zwingen/vnd bald in ein Bockshorn jagen / aber behend sind sie gezwungen worden/ Juß zuhalten/vnd das plus ultra bleiben zulassen / wie von etlichen Königen der Chaldeer / Perser / Weder / Sprer / Griechen/auch deß als ten Kömischen Wolcks / als Julio Cæsare, Pompejo Magno, vnnd andern mehr die Historien Zeugnuß geben. Welches gleichwol auch etliche hohe Postentaten gank löblich bedacht haben / vnd dieweil sie ihre Sterblichkeit/vnd vnbessendig Glück erkent/ sich sehr daben gefürcht / vnnd so viel mehr ihre Schanke in acht genommen.

Als in Borzeiten die Griechen ihre Renser gekrönet / hat ein Memrer etlis che Stein dem Renser fürtragen/vnd sagen mussen/Elige ex his Saxis, ex quo, Augustissime Cæsar, ipse tumulum me fabricare velis, das ist/ Großmächstigster Renser/wehle dir auß diesen Steinen einen/darauß du wilt/daß ich dir dein

Grabzurichte:

Dergleichen lieset man vom Bapst Martino V. als solcher nunmehr für 200. Jahren/auff dem Concilio zu Cosinik erwehlet und gekrönet worden/und ihm Renser Sigmund mit allen Geistlichen unnd Weltlichen Prælaten / so ges genwertig gewesen senn / gratulirt haben / da ist ein Bischoff für des Bapsto Stuelgestanden/hat ein Büschlein Werg an einen Stecken gebunden/ verbrent und gesagt/Sancte Pater, sie transit gloria mundi. Heiliger Vatter / also zers

achet dieser Welt Herrlichkeit.

Dionytius der König in Sicilien / hates auff ein ander Art fürgebildet/
wnd gesagt/in seinem Standt sen ihm / wie einem / der auff Königlichem Ehron
size/ und habe alles/was sein Herk begehre / aber es hange ihm ein bloß Schwert
an einem Pferdshaar vberm Haupt/vnder müsse Augenblicklich fürchten / daß
das Haar breche/vnd ihm das Schwert in Kopff salle. Welche Herken solchem
Ehristlich würecht nachdeneken/ die bawen so hoch auff diß elend Leben nit. Es ist
warlich alles in die Luffe gesent/was man auff diß elend Leben stellen will. Wann
gleich alle Berg underm Hintel zusammen getragen wurden / vür man mit Gott
streiten wolte / so were doch der ganzen Welt nicht müglich / wann sie gleich taus
send mahl größer were / Gottes unverenderliche Todtenordnung zu zerbrechen.

Diefes foll uns in rechter Chriftlicher Demut bewahren unnd uns lehren! das Herk alfo zu regieren/ daß wir vns nicht auff die Wele vnnd ihre Heriliafeie verlassen/gibt uns Gott etwas an zeitlichen Gutern / auch fonft an Dianiteten va Standen/daß wir für andern der Hertligkeit / diefer Welt genieffen konnen/fo neme mans an/behalte ce/vnd bancke Gott dafür/ man hute fich aber für der vermeffenheit | und fur dem Migbrauch | vi gewene das Derg dahin/daß wo es wis derumb folt verlassen und verlohren fenn / man fein mit dem frommen Diob das Herkkonne zu friede stellen / vnd fagen / der HEN A hats gegeben / der HENNE hate wider genomen / der Name deß Herren fen gebenedenet. Das ift wolein hare Nüßlein und bitter Mandel / noch foll und mußes auffacbissen und vberwunden fenn/wanns dazu tompt. Es gieng dem Patriarchen Abraham auch famer ein. daßer folt sein Batterlandt und Battere Haußlaffen / und in ein frembo Landt ziehen/darin er nicht eines Fußbreit engenes hatte / noch vberwand ers im Glaus ben/vnnd folgic/wohin er von Gott beruffen ward. Dagegen def Lothe Weib! mochtes nicht vber ihr Hers bringen/daß sie zu Godoma außgehen/ vnnd all ihr Butdahinden laffen folt/darumb ftundt fie ftill auff dem Wege/vnd fahe hinder sich/aber sie ward zur Sals: Seulen drüber / vnnd stehet noch auff den heutigen Tag. Es muß fur grund/ die üppige Godoma verlassen senn/ und welcher nicht darauf gehen/vnd fein heil auff dem Berge/ das ift inder Rirchen Gottes fuchen will/der mußmit Godoma im Brandt vergehen / da wird nichts anders auß.

Gen: 19.

# Die ander Regel.

2. Regel/vo der festen Hoffnung auff Gott.

Je ander Regelist die Christliche | feste vand wolgegründte Hoffnung auff Gottden Herzen | solche ist ein recht Herkstücklein | vand kompt auß rechtem Herklichen vertrawen vand Glauben zu Gott | die da vers hoffet gewißlich zuerlangen | was Gott zugeben zugesagt | van aber noch verbors gen helt | vand doch seinen lieben Kindern auff gewisse Zeit vand Stund | die Gott seiner Weißheit vorbehalten hat | zurück helt.

Anterdessen leben sie der Hoffnung/gleich wie ein Acker-Mann auch der Hoffnung lebt/da er das Landt gepflüget und besamet / und auff die Ernde marstet/ biß die zeit kompt / daß er sie in die Handt krieget. Der als eine Braut auff shren lieben Breutigam in frembden Landen hofft / und gedencket/er werde bald kommen/jhr ein schonen Brautschmuck mitbringen und Hochzeit halten. Nun kan sich viel Anglück zutragen/welches deß Ucker-Manns und der Braut hoffsnung kan zuschanden machen: Aber die Hoffnung der Außerwehlten Kinden Gottes in diesem Leben / underm Ereuk/ auff Gott shren Herren / hat viel ein andern Grundt/und lest nicht zuschanden werden / wie wir davon zusingen usse gen in unsern Kirchen:

Wer hofft in Gott/ vnd dem vertramt/ Der wird nimmer zu schanden/ Und wer auff diesen Felsen bawt/ Dishm gleich gehe zu handen/ Viel vnfals hie/hab ich doch nie/ Den Gerechten sehen fallen/ Wer sich nur fest auff ihn verlest / Er hilftt sein Gläubigen allen.

Solches beweisen die Exempel / der lieben Heiligen Gottes / die zu seder Zeit ges tebe habe. Als David mit dem Philister Goliath streiten solt / stellet er seine Hoffs nung auff Gott / vnd sagt zum Philister / du kompst zu mir mit Schwert vnnd 2. Sam. 17. Harnisch / ich aber komme zu dir im Namen deß Herzen / vnnd Gott gab shm glück / daß er den vngehewren Riesen niderschlug / vnd mit seine eigenen Schwert todtet. And in allen andern dinge / hat er smer seine Hoffnung auff Gott gesenet wie er selbst in vielen Psalmen gedencket / darauß wir auch das schone Rirchens Liedt genommen haben:

Indich hab ich gehoffet Herr! Hilff daß ich nicht zu schanden werd! Noch ewiglich zu spotte/2c.

Item /
Darumb auff Gott will hoffen ich/
Auff mein Verdienst nicht bawen/
Auff ihn mein Herpsolltassen sich/
Und seiner Güte trawen / 2c.

Defigleichen lesen wir von der frommen Susanna / als sie unschuldig getobtet werden solte / sagt die Historia / sie hub ihre Augen auff gen Himmel / dann ihr Hers hatte ein vertrawen zum HErzen / welcher sie auch vom Todt erzettet hat.

Alfo haben die lieben Marterer / in ihren Blutigen schmerklichen verfole gungen / ihre Hoffnung auff Gott gestelt / vnd ihre Gliedmassen / Leib vnd Leben vmb Gottes vnd seines heiligen Worts willen gern fahren lassen / dieweil sie ges hoffct / Gott werde ihnen kunfftig ein besser Leben / vnnd viel einen schönern Leib geben / weder sie in dieser Welt verlieren konten / als der dritte vnter den sieben Brüdern in seiner Marter gesagt hat.

Wolan es gehenun mit vns in dieser Welt / wie Gott will / wol oder vbel/
fo sollen wir auff Gott vnsern Trost vnd Hoffnung seken. Es sind die Außerwehlten Kinder Gottes in diesem Leben rechte speranten, vnd heisset nicht mit
ihnen spem precio non emo, sondern vielmehr/wann Gott mich gleich todten
wurde/noch will ich auff ihn hoffen.

£1. ii

Auff

268 XXVI. XV. Concio exeguialis M. Davidis Stumpffii.

Auff dich will ich vertramen / In diefer schweren Zeit! Es fan mich nicht gerewen / Du wendeft alles Lend / Dir sep es heim aestelt / Mein Leib/ mein Geel/ mein Leben / Gep Gott dem Herzen ergeben / Er machs wies ihm gefelt.

Das ift/wie gefagt/ ein recht Deruftucklein / vnnd bleibet im Deruen / die Welt mag vne fopffen/fchlachten/fieden / brennen/braten und freffen/fie fan une une fer hoffnung zu Gott nicht nehmen/die hoffnung bleibet mitten im Tode ben

pns/vnd macht den Satan mit feinem gangen Reich zu schanden.

# Die dritte Regel.

Jedritte Regel ift die liebe Gedult: Diefe erwartet der Zeit bif es bef.

3. Regel/bo fer wird. Der Christlichen Gedult.

Dann da vns Gott jugefagt / daß er helffen wolle / fo will er vns nicht allzeit mit feiner Hulffe entgegen lauffen/vnfers gefallens/ fondern vns zus por wol in der Noth zappelnlaffen/ond nach seinem Batterlichen fregen Billen fommen: Darumb gehöret nun die Gedult darzu/ die dem lieben Gott fill hals tel biffeine Reit fompt: Allerdings wie die Frucht in Mutter Leib thut/fie wartet Gottauk | und helt ihm fill / big daßer fie nach feinem Willen formiret / und zur Geburt kommen laft. Und darumb fest Esaias die zwen Stuck zusammen ! und faat in silentio & speerit fortitudo vestra, durch Gedult und Hoffnung werdet ihr farck fenn.

E[a.30.

Rlag Gott dein Noth/ und schweig dartul

And hoff auff Gott/ so hasturuh! Wirftu etwas anders fahen an / So wisse/ daß du nicht kanft bestahn.

Sollen die eingenommene Medicinalische Mittel zu ihrer rechten Wirchung fommen / fo muß der Patient sich darben still halten / der Schweiß/welcher den Menschen gefund ift/vnd den Leib reinigen foll/gehet nicht/der Rrancke halte fich dann ins Bette/ und decke fich warm zu. Alfo beffert die liebe Gedule viel/ unnd vberwindet alles in Worten und Bercken / damit man umbgehet. Ingedultie ge Rouffelauffen gemeinlich vbel an/ und in gahlingen hisigen handeln vberfichte Bet man fich bald / aber die liebe Gedult hat noch niemals jemand gerewen.

Darumb ifts fein / woman das Creup gedultig tragt / vnd Gott es nach

feinem Willen in und mit une fchaffenlaft.

Romptons das Gluck heut nicht zu Hauß!

Sowird es doch fein Morgen.

Won Gott beschert/bleibt ohner wehrt /

Dbs vne schon ift verborgen.

Dancke Gottmit fleiß/ folls fenn fo fens /

Es wird unfer Bluck wolfolgen.

# Die vierdte Regel.

Dem Bege Gottes gu wandeln.

4. Regel/vo Gelgents die vierdte Regel ift / daß man den rechten ungefälfchten Bea Gottes in diefem Jammerthal wandele / vnd behalte / das ift / daß man Sott fürchte/ sein heiliges Wort in ehren halte/ vnud nach demfelben sein thun und laffen in diefer Welt anstelle und führe.

In der Buften durffeen die Rinder Ifracl nicht fore ziehen / sie muften zus vor den Mund des Herzen fragen / und Gott vor ihnen her ziehen laffen / und da

fie folche Dronung nicht hielten/hatten fie auch fein Gluck.

Das trifft noch alle Menschen an/dann jederman ist schuldig / daß er sich nach Gottes Wortrichte / vnd Gottes Willen thue. Wie wird ein Jüngling Psal. 119. seinen Weg vnsträfflich gehen? Fragt David / vnd gibt Antwortdrauff / Herz wann er sich helt nach deinem Wort. Und dieweil jederman sich gern nach seinem Hauptrichtet so gehöret sonderlich den Regenten vnnd Oberkeiten zu / daß sie Gottes Wort fleissigihren Herken sürbilden / auch solche Ort vnnd Stätte auffrichten/pflanken vnd schüken/ darin Gottes Wort gelehret/der rechte vnges fälschte Gottesdienst geübt vnd befordert/ vnd die lautere Pietät/auff Land vnd

Leuten/ja auch auff die liebe posteritet fort gepflanket werde.

Dif Stuck hat Gott dem Burften Jofua befohlen/ ale derfelbe an Mofis Tof. Istatt ins Regiment tretten folt/ und gesagt/er solte das Gesenbuch nicht von seis nem Munde kommen laffen/ fondern es Tag vnd Nacht betrachten / vnd allere dings fich nach demfelben richten! fo werde er weißlich handeln/vnd es werde ihm gelingen. Defigleichen als Davidseinem Sohn Salomodas Regiment pbergab/ vermahneter ihn auch zur Rurchi Gottes/vnd fagt/wenn du dich helft / daß du thust nach den Bebotten onnd Rechten / dieder Derz Mose gebotten hat / an Ifrael/sowird dir der HErraluck geben. Des ist ein trefflich schon Lob / wenn man fagt/das ift ein frommer Ronig/ein frommer Ritrft/ wie von David / Hifs fial Josaphatl Joas und andern die Schrifft zeuget / daß sie gethan haben / was Gott gefallen. Als aber zu def Ronig Jojakims zeit/ das Buch def Propheten Ier. 36; Beremiz/furm Ungeficht deß Ronigs und feiner Rurften zerfehnitten vund vers brantworden/ da hats nicht lang mehr angestanden daß das Judische Landt vers heeret/ Jerufalem in Brand geftecket/vnnd das Welck auf dem Land in die Bas bylonische Gefängnuß weg geführet worden ift. So gehete noch allezeit zu/ wo Ruffen vund Herzen Gottes Wortverachten/ und vertverffen: Dann da folget ein Gottloses Bolck/ wusse Rirchen und Schulen/ein falscher Gottesdienst/ein argerliches vnehriftliches Leben/vndfolche ding i die Gott vervriachen Land und Leut zu ftraffen | und fein Wort wider mit dem gangen Reich Gottes hinweg zu nemen. Das fen gnug vom erften Hauvestück.

# Das ander Stück.

In folget das ander Punctlein/ darin wird der Ergenung und beneficien gedacht / welche die jenigen/so sich nach den obgemelten Christlichen Resigen recht: halten / und in all jrem Thun und Leben Gottofürchtig erzeisgen/erlangen und davon bringen sollen: Innd derfelben werden hie drep nache einander geseht.

Daserste Beneficium ift Exaltatio die Erhohung. So wird dich Gote 1. Sottliche en lage David. Erhohung.

erhöhen / fagt David.

Der wird erhöhet/welcher auß der Zieffe hinan gezogen wird/vnd auß der Finsternuß ans Liecht/auß der Trawrigfeit in die Frewd / auß der Schand zun Chren / vnnd auß nidrigem Standt zu hohen Digniteten / Aemptern / Reichzehumb vir dergleichen Glück hinan kompt/vnd ben dem allen einen ehrlichen Nasmen/vnnd löblich Gedächtnuß davon bringt. Ulso ward Pharaonis Mundsschenck in Egypten erhöhet / da ihn der König ließ auß der Gesengnuß nemen/Gen. 40. vnd in seinen vorigen Ehrenstandt wider einsehen.

Jojachinder Konig Juda / ward in der Gefengnuß zu Babel erhöhet/da ler. 52.

श ॥

ihn

XV. Concio exequialis M. Davidis Stumpshi, XXVI. 270

ihn Evilmerodach der Ronig ju Babel auß der Befengnuß nam / redet freunds lich mit fim/feste feinen Stuel über der Ronige Stuel/die ben ihm zu Babel was ren/pndließ ihn für ihm effen fein lebenlang. Chriftue der Derz ift erhöhet mors den/ da er auß dem Grab erftanden/gen Simmel gefahren / vnnd in fein Derelige feiteingangen ift. Defigleichen ift die Efther erhöhet / da fie auß nidrigem Bes Schlecht/dem großmächtigen Perfer Ronig Ahagvero/an der verftoffenen Ronis gin Bafti Stadt vermahlet/vnd zur gewaltigen Ronigin vber 127. Lanber wors den ift. Annd ihr Batter Mardochai der Jud ward erhohet/da er an hamans Stadt zu Rurflichem Standt erhaben / vno benm Ronig Thafvero zu groffen Gnaden/ Ehren und Reiehthumb fommen ift Maria die Mutter Chriftiffers hohet da fie allen andern Beibebildern auf Erden vorgezogen def Meffix vnd ewigen Sohns Gottes Mutter worden ift : Innd in Diefem Stuck fonnen viel Erempeleingeführet werben.

Biees nun aber folchen und bergleichen gangen / will David fage/alfo foll dire auch gehen / ba du auff Gott hoffen vnnd vertramen/onnd dich nach feinem Gottlichen Wort halten wirft: Ift das nicht ein fattliche Bertroftung? Was fan für arme ond betrangte Sergen beffer dienen/ dann ba fie foren/ daß fie Gott erhohen will? Wie bann folche Berheiffung an vielen Drien der B. Schrifft Jeh bin ben ihm in der Noth / fagt der Dere / ich will ihn hers widerholetwird. auß zeiffen und du Ehren fegen/ ich will ihn feitigen mit langem Leben / vnnd will ihm mein Deil zengen. And damit gehetes offe fo wunderlich ju/daß es die Bele nicht begreiffen fan / fondern fich dran argert. Dann manchmahl nimpter die allernidrigfte und elendefte Leut/welche der Welt ein grewelund Schewfal fenn/ und die aller armfeligfie und verworffenfte Rinder / unnd bringet fie ju für trefflis then Zemptern/zu feinen Stipendiis, zu guter Nahrung / vnd macht fie zu Leus ten. Errichtet den geringen auß dem Staub auff / den Armen auß dem Roth daß er ihn fegeneben die Fürften/usben die Fürften feines Bolcks.

Domandern Beneficio.

2. Das Lad

P[al.91.

rben.

As ander Beneficium ift Hæreditas terræ, davon der Prophetfagt daß du das Landterbest. Will damit so viel sagen : Wirftu auff & Dit Chamen und vertramen/und feinen Grittlichen willen thun / fo wird Gott pber dir halten / daß du im Lande wohnen / vnnd der Landguter / Reichthumb und Rugbarfeiten / die bas Landt tregt / genieffen wirft. Das ift abermahleine fürtreffliche Wolthat/ dann was es für ein armfelig ding fen / deß lieben Batters lands vertrieben werden/ im Glend umbziehen / nirgend ein bleibende flatt haben/ und darben Sunger und Rummer/ und allerlen Trubfalleiden/das feben wir ben diefer undanckbaren Welt offt fur Augen : Es mag wolein Exilium und Elend Beiffen.

Run ift ben Patriarchen und ihren Rindern das Landt Canaan von Gott Bugefagt / auch aubewohnen eingereumpt worden / die Rinder habens von ihren Eltern ererbt / es find die Erbeheil der Rinder Ifrael ungerziffen blieben / welche fie edliche hundere Jahr ruhig poffidiret haben. Geerstrecket sich aber diese Bers heiffung etwas weiter/dann allein auff der Juden Landschaffe/ fondern der Pros phet will ein jeder gut fruchtbar Landt dadurch verftehen / vnd fo viel fagen/Gott wird dir feinen Segen geben/daß du wirft zu bleiben haben/ gefchiehets in deines Battere hauf / wind ben deinem Patrimonio nicht / fo wirder dich an andern Drien vnierbringen / da du es eben fo gut / wo nicht beffer / haben folt / als under deinen angebornen Eltern und Blutfreunden. Dann der Erdboden ift deß Ber-3n ren/ vnd alles was drinnen iff.

In diesem Stück / gehets manchmahl auch wunderbarlich zu / daß frembe de Wolcker in ein Landt kommen/vnd das Landvolck außbeissen / als den Chanas nitern vnd ihren Nachbarn von den Rindern Ifrael geschehen ist. Also war Jos seph ein fremboling in Egypte/dazu ein erkauffter Leibengener Knecht/gleich wol regierte er das ganke Königreich / wie Daniel vnnd seine Gesellen zu Babylon auch gethan haben. Das sind Gottes Werck vnd Schickung / vns zum Troß fürgebildt/daß niemandt an seinem vnderhalt vnnd bleiben verzagen soll/GL te kan auch an frembden Orten helffen vnd segnen / wo man ihm vertrawet / allers massen wie zugleich die Verheissung deß vierdten Gebotts / andeuten will/darin der NErz sagt/wirstu Batter vnd Mutter/die dir an Gottes statt fürgesest senn/ in Ehren halten vnnd gehorchen / so wird dire wolgehen im Lande / daß dir der NErzdein Gott geben wird. Fürnemlich aber wird durch die besistung deß guten fruchtbarn Lande gesehn/auss das zulünstige Batterlandt im ewigen Leben.

Das ist das schone Erbtheilder Gerechten/ darauff die lieben Heiligen Paz Pfal. 16: triarchen sich am höchsten gefrewet / vnnd darumb im Landt Canaan allein in Hütten gewohnet/vnnd sich wie Fremboling gehalten/dieweil sie viel auff ein besp

fer Patterlandt/nemlich auffs ewige Leben gewartet.

Deßgleichen theten viel gefangene Juden zu Babylon / vnd kehreten nicht widerumb ins Landt Juda/da die andern hinzogen / fondern blieben an fremboen Orten/vnd suchten das ewige Batterlandt/ davon ihnen der Herzgesagt hatte/ durch den Propheten Ezechielem / ich will euch wider ins Landt Ifrael bringen | Ezech. 37. vnd ihr solt erfahren/daß ich der Herzbin. Und darzu schießet sich sehr schön/ das Wörtlein Erben/ wie David fagt / daß du das Land erbest: Dann gleich wie die Patriarchen und ihre Amdenverheisfung und gewaltiger Ussistense einges nommen und bewohnet/auch etliehe hundert Jahr lang ruhig postidiret haben/ vnd ihre Erbeheissind unzernsten den Stammen blieben/2c. also kan niemand das ewige Lebendurch eigene Berdienste erwerben/ sondern & DE hats seinen Außerwehlten von Ewigkeit her auß Gnaden bereitet / vnnd gibts ihnen/als das Wätterliche Erbgut den Kindern/zu welcher Kindschafft sie durch Christum den Sohn Gottes gebracht worden senn.

# Das dritte Beneficium.

Rolich das dritte beneficium, welches den Rindern Gottes in dieser Welt 1. Außrotzugesagt wird/ist extirpatio impiorum, du wirst sehen/spricht David/tung der daß die Gottlosen außgerottet werden. Es soll nicht gnug senn/ will er Gottlosen, fagen/daß du auß der Gottlosen Handerzettet wirst/sondern du solt auch ihren Antergang und unseliges Ende erleben: Ja du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen an deinen Keinden/ und sehawen/wie es den Gottlosen vergolten wird. Psel. 91)

Das ist ein selkamer vmbschlag / zuvor haben die Gottlosen an den Gestechten in dieser Welt allen frevel und muthwillen geübt / ihres Unglücks in die Faust gelacht/und geruffen / venite opprimamus pauperem, aber es soll sich umbwenden und endern / die Gottlosen sollen herhalten / und die Gerechten auffschmen/es soll den Gottlosen mit gleicher maß gemessenwerden / und wie sie gesthan / soll ihnen wider geschehen / ja es soll ihnen doppel eingeschenckt werden von dem Wein deß Jorns Gottes / und sie mussen die Hefen sauffen. Das ist Gottes Verheil an ihnen / und hat zwo Execution Zeit.

Erstlich in dieser Welt: Also geschahe zur zeit der Sündflut/davmb der Sünde willen alles Fleisch auff Erden verdarb / und Noe sabe in seinem Kame merlein

XXVI. XV. Concio exequialis M. Davidis Stumpffii,

Rammerlein ju/ wie die Gottlofen unter dem Dimmel vertilget wurden / welche ihn auvor mit feiner Predigt verachtet/vnd für einen Narten gehalten : Loth fas he der bofen Buben zu Godoma elenden Intergang / die zuvor feine Geele ace quelet/ und ihm das Derg gefreffen/muften durch das wilde Jewer vom himmel perbrennet/ond in abgrund der Hellen hinunter gestoffen werden. Die Rinder Afrael fahen zu / wie der Ronig Pharao mit seiner ganhen Macht im roten Meer vmbfam/ welcher ihnen nachgejagt/vnd fie entweder zu erfchlagen/oder zu emiger Dienftbarkeit in Egypten wider zu führen / ihm fürgenommen unnd bes Schlossen hatte. David fahe du/wie Saul fein Berfolger vinbfam/ auch fein eis gen Sohn Abfalom/der ihm nach Leib und But geftanden/elendig verdorben ift. Die Ronigin Efther/ der Jud Mardochai/ und das Bolck & Detes in der Gez fananuf zu Babylon fahen zu/wie ihr offentlicher Feind Daman/ ber fo blutiae Practifen wider fie furgenommen/daß kein Jud folte für feinen Augen bleiben/ mit seinen Gohnen an liechten Balgen auffgehencket worden ift. Exempelhat man viel/als an Untiocho/ Herode/ Nerone / Juliano / vund allen andern Eprannen/ welche graufamlich wider die Rirch Gottes gewütet/vnd fich an Bott und seinen lieben Deiligen allzu viel vergriffen haben: fie find jaifferlich zu grund gangen / aber die Deiligen Gottes haben vber ihnen gefrolocket unnd griumphiret.

Jasprichstules mussen gleichwolviel fromer Leute in dieser Weltshr Blut lassen/wie Abel und die lieben Märterer sich zu todt gelitten / wo bleibt da die vers heisfung/daß die Gerechten sehen sollen/ der Gottlosen Außrottung? Antworts Gott will auch in dieser Welt seine Märterer und Blutzeugen haben: Sonst muste ein schlechter Krieg sein zwischen dem Weibssamen und der Schlangen. Aber se mehr Blut darauff gehet/ und vergossen wird / je herzlicher ist hernach die victoria. Darumb sühret Christus seine Außerwehlten in dieser Welt zu Felde unter seiner Blutsahn / und wie er selbst seine Blut dran gestrecket / also sollen seis ne Heiligen ihr Blut auch lassen: Doch bleibt der Sieg und die Werwindung auff der Außerwehlten Seiten / unnd davon singet man in den Hütten der Ges

rechten.

Anterdessen hat Gott noch einen Execution Zag angestelt/ da er dz gange Reich deß Teuffels verstöhren / vnnd alles Ankrautin Bundlein gebunden/ in Fewerosen zum lesten Brandt/ verwerssen wird. Welche nun zu dieser Zeit deß Streits/ vnter den lieben Heiligen/ erschlagen / getödtet / vnnd erwürget werden/ wie Abel vnd andere Märterer/ die sollen am Jüngsten Zage wider auffgerichtzur ewigen Frewd vnnd Seligkeit eingehen. Davon im Buch der Weißheit also geschrieben stehet: Der Gerechte wird stehen mit großer Frewdigseit/widet die/soshn geengstiget vnnd seine Arbeit verworssen haben. Wann dieselben dann solches sehen/ so werden sie grawsam erschrecken/ für solcher Seligkeit / deren sie sich nicht versehen hetten / vnnd werden vntereinander reden mit Rew / vnnd für Angst deß Geistes seuffzen/ das ist der / welchen wir etwa für ein Spott hatten/ vnd für ein höhnisch Benspiel/wir Narzen hielten sein Leben sür vnstüg/vnd sein Ende sür eine Schande / wie ist er dann nun gezehlet vnter die Rinder Gottes/ vnd sein Erb ist vnter den Heiligen?

Soists nun nicht vmbsonst/daß man Gott dienet/ vnnd ein hart Leben für dem Herzen Zebaoth führet: Es sind nicht vmbsonst die vielfeltige Trübsal und Leiden der Heiligen auff Erden: Es ist nicht vmbsonst/jhr vertrawen/hoffen und harzen auff Gott ihren Herzen/sondern Gott hat einen Tag angesent zuvergelzen/ vnd ein Denckzedel geschrieben für die/ so seinen Namen fürchten/ und sie solz

Mal. 3.

Sap. S.

lendes

len deß Tage/den ihnen der Herzmachen will fein Engenthumb fenn wond folsten alle Wolder erkennen was für ein unterscheid fen f wischen dem Gerechten und Ungerechten/zwischen dem/der Gott dienet / und dem / der ihm nicht dienet.

Damit laft vns vntereinander troften.

Wolan wir schweben sest in hochbetrübten Zeiten / wir werden auff allen Seiten geengstiget/ vnd haben außwendig Streit und inwendig Furcht/aber der Vatter aller Gnaden und Barmhersigseit / wird uns nicht so auß seinem Hers stenund Augen thun / der Liebhaber deß Lebens / vnnd Erbarmer unsers großen Elends/der wölle uns durch seinen H. Gepst start und mutig machen / die große Last der gegenwertigen Ansechtung zutragen / und zu vberwinden / der wölle uns in wahrem Glauben/bestendiger Hoffnung / Christlicher Gedult / unnd in rechtem Gehorsam seines gnedigen Willens sest erhalten und bewahren / biß an unser lestes End / unnd dann nach diesem Leben / uns geben das ewige selige Leben/welsthem sampt seinem lieben Sohn / Lob / Ehr unnd Preiß gesagt sen von Ewigseit zu Ewigseit / AMEN.

Tes sind zwar in allen Kirchen durch das gante Land / Leichpredigten gehalten / weil aber eine Predigt zeitlicher / dann
die andere einkommen / auch weitläufftigkeit zwerhüten ist/
als sind nur die obengesetzte Conciones exequiales gedrucket
worden.

#### XXVII.

Trost Predigt / nach gehaltenem Fürstlichem Leichbegängnuß/gehalten zu Darmbstadt in der Schloß= Kirchen/den 13. Septemb. Unno 1626.

Won

ISAACO FOECLERO.

Psalm.34.4.20.

# Der Gerechte muß vielleiden/aber der Genn hilftihm auß dem allem.

Eliebte in Christo / wie vor zeiten GDIE der HErz sein heiliges Bolck auß der schweren Dienstbarkeit Egyptenlands erlöset / vnnd in das verz sprochene heilige Landt eingesekt/doch der gestalt/daß er sie zuvor gefühz ret durch grawsame Wüste vnd Wildnuß darin sie viel Creuk vnd Erübsal has ben vberstehen müssen. Also nochmals wann er seine Rirch/vnd Außerwehlete erstöset auß der ewigen Dienstbarkeit der Hellischen Berdamnuß vnd sie versest in das selige Reich seines lieben Sohns/thut ers der gestalt / daß sie zuvor in der Welt allerlen Creuk vnd Erübsal vberstehen müssen.

Solches bezeugt der heilige David mit diesem Sprüchlein: Der Gerechte

muß viel leiden / aber der H & R & hilft ihm auß dem allem.

Diese Wort nach einander in der Forcht Gottes zubetrachten / so heisset Mm anfangs

XXVII. Concio consolatoria Isaaci Fœcleri, 274

anfangs der Gerechte einen folchen Menfchen / der mit der Gerechtigkeit des Blaubens begabet / fich der Gerechtigfeit def Lebens befleifiget.

Bon der Gerechtigfeit def Glaubene ftehet / Chriffus ift def Gefeges ens Rom. 10. 4. de / wer an den glaubt der ift gerecht. Bon der Gerechtigkeit def Lebens fiehet/

Pf. 15. v. 2.5. operans justiciam/der recht thut / der wird wol bleiben.

Rurk/Der ist gerecht vor Gott allein! Der rechten Glauben faffet:

Der Glaub gibt von sich einen Schein!

Soerdie Werck nicht lasset.

Diefes foll fenn eine Bermahnung recht zu leben / fonderlich in diefen lege Matth.24. ten zeiten/ da die Bingerechtigfeit vberhand nimpt/da alles lauter Fraß/Finans/ Bucher/vnd Betrug worden/da epicurifch vnnd ungottlich Wefen im volligen schwana gehet.

Dabt Gerechtigfeitlich/jfr Regenten auff Erden. Lieben Bruber / wiejfig Sap. I.V. I. angenommen habt den Derten Chriftum Jefum/ alfo wandelt in ibm/vund fend Col. 2. v. 6. gewurkelt und erbawet in ihm/und fend in bemfelbigen reichlich danckbar. Bie der Wagen gehen muß in zweien Leifen/ alfo muß das Chriftenthumb gehen in amepen flücken/in dem Glauben / vnnb in der Liebe. Rindlein/laffet euch nies I. Ioh. 3. v.7. mand verführen/werrecht thut / der ift gerecht. Wann ihr folches wiffet / felig

Iohan. 13. send thr/fo thre thut.

12.

P/al. 18.

2. Cor. 7.

Pfal. 42.

Pfal. 6.

Der Gerechte / fagt David / mußleiden. Leiden muß er wegen der Gerechtigkeit des Glaubens. Ich glaube/fchreibeter ander fivo / darumb rede ich / Pfal. 116.

ich werde aber fehr geplagt.

Der Berechte ift ein Christophorus, ein Chrifttrager/ und weiler Chris ftum tragt/ ift er alfo gedruckt / daß er meinet/er muffe verfincken: Er gehet im wilden Meer/da die wütigen Ballen von allen orten auff ihn zu ftoffen/ba grame Same Bnthier und Meerwunder ihn allenthalben anfallen. Leiden mußer / mes Prov. 29. 27. gen der Gerechtigfeit deß Lebens. Werrechtes Weges ift/ ift der Gottlofen Gres

Sap. 2. v. 12. wel. Last uns auff den Gerechten lauren / sagen sie: Sein Leben reimet sich 15. nichts mitbem andern / vnnd fein Wefen ift gar ein anders : mit Schmach vnnd

19. Qual wollen wir ihn ftocken.

Der Gerechte muß leiden : Alle die Gottfelig leben wollen in Chrifto Jes 2. Tim. 3. V. su/muffen Berfolgungleiden. Rem necessariam abjicere cogitas, du will das frück deß Chriftenthumbs nicht haben / das du nothwendiglich muft haben/ fagt fener fromme Altvatter / zu dem / der die Rranckheit nicht mit Gedult leiden wolte.

> Es muß durche Creuk bewehret fenn / Da wird erfant def Glaubens Schein! Und leucht starct in die Lande.

Der Gerechte/ fagt David/ muß vielleiden. Wielvon oben her/der Sim Tob. 30. V. 20. mel wird Eyfen/und Gottwird verwandelt in einen Graufamen. Biel von uns Pfal. 69. v. 3. den her: Er verfinct im tieffen Schlam/da kein Grundift / die Bache Belial schrecken ihn. Biel von auffen her/ viel von innen her : Außwendig Streit / ins wendig Forcht. Wiel allenthalben / dann er allenthalben geangftiget wird. Got tes Rluten rauschen daher/ daß da eine Tieffe / vnnd da eine Tieffe brausen/alle Wasserwogen und Wellen gehn vber ihn. Rurk / Christianus Crucianus, je beffer Chrift/je groffer Creuk.

Dieses gibt onserstlich eine Warnung/ daß wir nicht ander Leute frevents lich vreheilen. Wann es einem Christen vbel gehet / so hat ben den Leuten dez

bonus

bonus dies, der freundliche Grußbald einende/ die Lieben vnnd Freunde stehen Psal. 38. v.12. gegen ihm/vnd schewen seine Plage/ vnd seine Nechsten tretten ferne / vmb seines Psal. 88. v.19. Elends willen. Die zuvor freundlich waren / lächelten vnnd liebkoseten/werden zu gistigen Schlangen/ sühren Stich- vnd Mordreden/ vnnd sagen/woist nun Psal. 41. sein Gott? Er hat kein Hüsseben Gott: Gott hat ihn verlassen/ jaget nach/ Psal. 6.1 vnd ergreissetischen dann da ist kein Erzetter. Diob muste seinen Freunden ein Psal. 71. 11. außbündig böser Lastermann seyn. Meister/wer hat gesündiget/dieser oder seiz 10h. 9.2. ne Eltern/ daß er ist blind geboren? fragen die Jünger Christi. Ich hette auch schier also gesagt/wie sie/ aber sihe/ darmit hette ich verdampt / sagt Assahl alle Ps. 73. 15. Kinder Gottes/ die se gewesen sind.

Eshat weder dieser gesündiget/noch seine Eltern / antwortet Christus den 10h.9.3.
Jüngern: Und abermal: Meinet shr/daß diese Galileer / welcher Blut Pilas Luc. 13.v.2.
tus mit shrem Opffer vermischet / für allen Galileern Günder gewesen sind / dies weil sie das erlitten haben? Ich sage nein. Oder meinet shr / daß die achkehen 3auff welche der Thurn in Giloah siel / vand erschlug sie / sepen schuldig gewesen 4-

für allen Menfchen/ die zu Jerufalem wohnen? Ich fage nein.

Darumb lieben Brider/richtetnicht vor der zeit/bif der HERN komme / 1. Cor. 4. v. 5. welcher auch wird ans Liecht bringen / was im finstern verborgen ist / vund den Rathder Hernen offenbaren. Rurg / Gott will seine Heiligen in ihrem Noth:

stand unverdampt haben.

Darnach weil das leiden muß senn / gibt vns diß eine Bermahnung zur Gedult. Das leiden muß sein wegen der Ordnung Gottes / die also lautet/wer mir folgen will / der verleugne sich selbst / vnd neme sein Ereuß auff sich täglich: Luc. 9. was Gott gekrümmet vnd Ereußweiß gemacht hat / wer wils schlecht oder gerad machen? wir müssen Batterlandt / die hat er auch verordnet / daß sie gleich Rom. 8. v. 29. sein solten dem Sbenbild seines Sohnes : wir mußen Christi Hoffarb trage/vnd Phil. 3. v. 10. erkennen shn/ vnd die frafft seiner Aufferstehung/vnnd die Gemeinschafft seiner leiden / daß wir seinem Todt ähnlich werden / damit wir entgegen kommen zur Uufferstehung der Todten.

Das Leiden muß sein wegen jekiger zeit. Wir / auff welche der Welt ende kommen ist/ haben kein guldene zeit : Derwegen schicket euch in die Zeit / dann es Rom. 12. v. 11.
ist bose zeit / darin solche Trubsal sein soll / dergleichen nicht gewesen ist von ande Eph. 5. v. 16.

gin der Welther.

Weiles dann anderst nicht kan seyn!
So geb sich nur gedultig drein!
Wer ewige Dein will meiden.

Gleich wie aber der Pusch / darin GOtt dem Mose erschien / mit Fewer zwar brante/ vnnd dannoch nicht abbrante/ eben also muß zwar der Gerechte viel leiden. Aber/sagt David weiter/Der HERR hilfft ihm auß dem allem.

Der Herz/ der hilft / heist Jehovah / Herz aller Herzen / vnnd ist der Alle machtige Gott selbst. Er hilfte auß Noht der trewe Gott. Er schafft alle hilft

Die auff Erden geschicht.

Etwan hilfft er also / daß er das leiden wendet : legt dem Sanherib ein Es.37.2.29.
Ning an die Nasen/vnd ein Bebiß in sein Maul / vnnd führet ihn deß Wegs wis der heim/den er kommen ist: Er stillet das brausen deß Meers / das brausen seiner Ps.65.2.8.9.
Wellen/ vnd das Toben der Volcker/ daß sich entsesen / die an denselben Enden wohnen.

Etwan hilfft er also/daß er sonderliche und wunderliche gnad verleihet zum Mm if leiden/

2. Cor. 12. V. 9.10.

Pfal. 50.

P/.34.v.18.

P/al. 51.

Of. 6. v. I.

leiden/bnd seine frafft in den schwachen so machtig ift/ daß sie konnen fagen / ich will mich am allerliebsten ruhmen meiner Schwachheit / auff daß die fraffe Christi ben mir wohne. Darumb bin ich guts mufts in Schwachheiten / in Schmachen / in Nohten / in Berfolgungen / in Aengsten vmb Chrifti willen. Dann wann ich schwach bin/so bin ich ftarck.

Er will dem Gerechten helffen tragen/ Wit seiner hilff soll er erfagen!

Das ewig himmelreiche.

Der herzhilfft auß allem/er ift der henn der vberfchwenglich thun fan Rph. 9. W. 20.

vbet alles/daß wir bitten oder verstehen.

Hilffe der herr auß allem / fo haben wir eine Lehr / daß wir ben ihm alle &Die ift nicht wie ein Mensch/Ronig oder Renser/der mit hilff fuchen follen. frembden Augen fibet/mitfrembden Ohren horet : Die Augen des DERRED feben auff die Berechten/ vnd feine Dhren mercten auff ihr schrenen. Er befiehe let/ wann ihr betet / fo fprechet alfo : Batter unfer / der du bift im Simmel / ruff mich an in der Rohe/ fo will ich dich erzetten. Eriff nicht der Ronig Demetrius, der die Bittschrifften der Underthanen zwar annam / aber hernach ins Baffer warff fondern wan die Gerechten fchreyen / fo erhoret der Derz / vnd erzettet fie auß aller ihrer noht. Der DErz ift nahe ben denen die zerbrochenes Dergens find/vnd hilfft denen/die zerschlagene Gemuth haben. 2Belche ihn anfehen vnnd Pf.34.2.6.7. anlauffen derer Angesiche wird nicht zu schanden, da diefer elender rieff / horet ibn der HErzond halffihm auß allen feinen nohten.

Rommet/wir wollen wider zum Derin / bann er hat vns zerriffen/er wird

one auch heilen/ er hat one zerschlagen/ er wird one auch verbinden.

Ronig Alexander ward der Statt Jerufalem / vnnd allem Bolet gnedig/ als fie ihm den Priefter laddum imheiligen Schmuck entgegen führten : Dies Heb. 5.v. 14. weilwir dann einen groffen Sohenpriefter haben/ Jefum/den Gohn Gottco/der 15: gen himmel gefahrentft / fo laffet vns halten an dem Befentnuß. Dann wir haben nicht einen Sohenpriefter / ber nicht konte mitleiden haben mit unfer Schwachheit / fondern der verfucht ift allenthalben / gleich wie wir / doch ofine 16. Gund. Darumb laffet une hingu tretten mut Fremdigfeit/ju dem Gnadenftull auff daß wir Barmherhigkeit empfahen / vnub Gnad finden/ auff die zeit/wann ons hilff noht fein wird.

Hilffe der HERR auß allem/ fo haben wir einen Troff in allem/in Trub. falen/in Nohten / in Mengften / in Schlagen / in Gefengnuffen/in Schandt/in Schmach/in Anfechtung/in Berfolgung/in Armut/in Rranckheit/im Lebe/im

Rom. 5. v. 4. Sterben: Nicht allein aber de/fondern wir ruhmen one auch der Erubfal/diemeil wir wiffen/daß Erubfal gedult bringt / Gedult aber bringt Erfahrung/ Erfahe rung aber bringt hoffnung / hoffnung aber left nicht zu schanden werden. Daff die Liebe Gottes ift außgegoffen in vnfer Herk durch den S. Geift / welcher vns gegebenift.

Von Gifcradem Bohemischen Ritters. Mann lefen wir / als er feinem Chron. Boh. noch vnmundigen Ronigd; Leben gerettet mit empfangen etlicher Bunden/die er nachgehends dem Jungen Ronig gewiesen / habe der Ronig ihm etliche Dfens ning gegeben/mit vermelden/diß habe jum Pfande der Gnaden / wann ich in das Regiment fomme/will ich ewre Erew reichlich vergelten. Wer umb Christiwils len leidet / die Bundmal/ und das Sterben Ehrifti an feinem Leib tregte/der fen getroft / er hat Berficherung / seine Trem foll ihm ewiglich vergolten werden. Matt. 5.0. II. Dann felig fepd jhr/ fagt er/wann euch die Menfchen/omb meinet willen/fchmas

ben

17.

hen und verfolgen | und reden allerlen ubels wider euch | fo fie daran liegen. Send

frolich und getroft es wird euch im himmel wol belohnet werden.

Wirdes in der Welt sogar teuffelisch boß / daß wir nicht mehr zu bleiben haben fo ergreiffen wir Gott hangen an ihm laffen ihn unfern einigen Schapl unfern Burgermeifter/ Hauptmann/ Schultheiß unnd Dberheren fenn / tragen Baffer zu/feuffeen/weinen/hoffen/ond laffen ihn fochen/ und fein Gericht fühe ren/er wirds wol machen/vnd vns nichts verderben. Regnet es Ungluck/fo vicke/ als die Hagelstein in Egypten auff die Zächer fielen/fo haben wir einen Gott der Pfal. 68. hilfft/ und einen Heren Heren/der vom Todt erzettet. Leben wir / fo leben wir Rom. 14. dem Herin/ ferben wir/ fo fterben wir dem Herin/ darumb / wir leben oder fier ben/ fo find wir deß h & R R R. Wer will vns scheiden von der Liebe Gottes? Rom. 8. v. 15: Trübsaloder Angst? oder Verfolgung? oder Hunger? oder Blosse? oder Ges fährlichkeit? oder Schwert? Wiegeschrieben fiehet: Umb deinet willen werden wir getödtet den ganken Zag / wir sind geachtet wie Schlachtschafe. dem allem vberwinden wir weit / vmb def willen / der vns geliebet hat. Dann ich bin gewiß / daß weder Todt noch Leben / weder Engel noch Kürstenthumb / noch Gewalt / weder Gegenwereiges noch Zukunffeiges / weder Hohes noch Tieffes/noch keine andere Ereatur mag vns scheiden von der Liebe Gottes / die ist in Christo Jesu unserm Herren.

Confide nauta Cæsarem vehis, Schiffmann habe ein Hers | du fühs rest den Romischen Renser. Conside Christophore, Christmann habe ein Herkidu trageft den himmlischen Renfer. Prediget von den Gerechten/daß fie Efig. v. 10.

48 gut haben/dann fie werden die Fruchteihrer Werck effen: Amen.



#### XXVIII.

Gratulation-Predigt

Aluft dem 20. Psalmen Davids/Frentags nach der Fürfilichen Begrabnuß

Gehalten in der Schloß-Rirchen zu Darmbfladt den 15. Septembris.

IOHANNE VIETORE D. Pfarzheren und Superintendenten dafelbst.

Pfalmus XX.

Ser Hennerhöre dich in der Noht/der Name deß Gottes Jacob schütze dichize.

Exordium.

Cliebte in dem Heran Chrifto / der jest fürgelesene Pfalm iftein außbundt/von einem schonen Bunsch und Gebet/für angehende Regenten und Christliche Bberkeiten. Dann vber das/daß darinnen/zu threm hohen Ampt/vnd schweren Regiments: Beschäfften/ viel Bluck und Ses gen/benebenzeitlicher und ewiger Wolfarth / von dem Gott Jacob/ das ift/vom Mm in Watter.

278 XXVIII. Concio gratulatoria D. Johannis Vietoris,

Patter unfere Heren unnd Henlandes Jesu Christi / gang inniglich ihnen gewünschet wird / findet sich auch darben ein frattliche Berficherung / da sie als ges falbte deß Derzen/ Gott vor Augen haben / vnd ihn / fampt ihren lieben Inders thanen/fleisfia anruffen/daß er ihnen gewaltiglich helffen / vnd sie in seinem S. Himmelerhoren wolle. Wann dann nun nach vielgepflogener Trawrigfeit/ wir auch vnfere theile schuldig vnd willig fenn / dem Durchleuchtigen / Hochace bornen Kursten und Deren / Deren & EDR & EN / Landgrafen zu Dessen/ Grafen zu Cakenelnbogen Diek | Ziegenhain und Nidda / zc. unferm gnedigen Rurften unnd Heren / zu Ihrer F. En. new angetrecenem schweren Regiment/ pomlieben Gott / viel Bluck vnnd Segen von Derken undertheniglich zu wuns schen/als habe ich vor aut angesehen/dismable solch Pfalmlein gleichsam hierzu zuentlehnen/vnnd ewer Chriftliche Lieb darauß zu lehren / wie und welcher gestalt sie/mit Ronia Davids Underthanen und getrewen Dienern / ihre Herkgetrewe Gratulation und Glückwünschung verzichten folle. Vornemlichen aber finde ich darin fünfferlen underschiedliche Vota unnd Christliche wünsche i die wir jes Bunder auß andachtigem inbrunftigem Gemuth / zu onferm fürhaben widerhos len/ond fein deutlich nach einander erzehlen wollen / gewißlich in unfern gläubis gen Herken merckende/der HErz feinem Gefalbten auch helffen/ vnd fo wol fenn/ als unfer Bebet/im heiligen himmel erhoren werde.

Propositio.

Pfal.65.

lacob. I.

Der gütige Barmherkige Gott/ der Gebet erhöret / vnd von welchem/als dem Batter deß Liechts/alle gute Gaben von oben herab kommen / der wölle alle dieselbige Bunsche an diesem Fürfilichen Hause / vnnd dessen newen Regenten machtiglich erfüllen vnnd wahr machen / vmb JEsu Christi seines allerliebsten

Sohns willen / Amen.

## I. Votum.

Er erfte Christliche Wunsch / den wirzehunder / auß getrewen liebreis

Theologicum pro exauditione precum Celfitudinus ipfius in omni angustia.

Oschen Herken/ als gehorsame Diener und Anderthanen / unserm anedis Aen Kürsten und Heren/zum angetretenen Regiment / thun follen unnd wollen/ ist diefer/ daß Gott Ihre F. En. gnediglich erhoren wolle / in allen ihren Nothen und Anliegen. Der he R R erhore dich in der Noth lautet der Une fang unsers Psalmleins. Gleich wie nemlich fein Mensch ist oder lebet / auff dieser Welt/der nicht bisweilen in eine oder die ander Angst und Noth gerath/als fofonnen auch groffe Heren und Regenten/deren nicht gesichert sein: Des ist ein schwerer Standt omb den Regentenstandt! Daß derwegen jener weise Ronia wolfagen mochte/ als er feinen Roniglichen Mantel / mit Verlen tofflich bestip cfet/vmbhangenwolte: ô pannum vere nobilem & pretiosum! sed si quis sciret, quot quantisq; curis & ærumnis repletus sis, ne quidem in terra jacente te tolleret, das ift Douedles und fuffliches Gewand Buffe aber mans eher was vor Sorge und Rummernuß hinder dir flecke / er wurde dich wol kaum auff der Erden liegend auffheben. Esaix am 12. Cav. wird ein Regent einem Nagel an der Wand verglichen/daran man allerlen zu hengen vfleget Sch meis ne jales seven Gorge und Lasten/die man ihnen gleichsam an den Half henget! wann siezum Regiment erfordert werden. Deffen aber zugeschweigen / macht ihnen der Truffel/fampe der Gottlofen Welt/auch viel zu schaffen/ fiellet ihnen auff tausenterlen weiß nach sie in Sunde und Laster | oder ander groffes 2016 glut zu fürken/als der da weiß/ was jener Poet geschrieben. Omne animi vitium tanto conspectius in se, quanto præreliquis major, qui peccat, habetur. Wann groffe Deren ftraucheln und fallen/fo ziehen fie garviel Leute mit

fich!

Alphonsus.

Iuvenalis.

fichibie es ihnen nachthun. Lefet den Propheten Daniel c. 20. da werdet ihr find den/was der Verlische Hoff, Teuffel vor ein mechtiger Beift gewesen / daß auch aween aute Engellanua zu thun gehabtlibm zu widerstehen. Gemeiniglich aber greiffen fie groffe Heren an/andem Drt/da fie etwan am schwäch fien fenn. Wie baldwardoch David der Rönig von ihnen verführet/zu Mord und Chebruch? 2. Sam.u. Ronia Diffiam verleiteten sie jum Stolk | daß er dem Babplonie Esa. 39. schen Legaten alle seine Rirchen: Schäpezeigen ließ und darmit pravirete. Den frommen Ronig Josiam brachten geschwinde Hoff-Teuffeldahin | dager einen 2. Chron. 35. vandthigen Rrieg anfieng/vad darinnen auff dem Dlas blieb. Ronia Belfager/ Nebucadnezars Sohn/machten sie zum Sauffer/Dan.5. Wer will aber alle Stricke def Teuffels erzehlen/darmit er groffen Herzen und Regenten nachftels let/ sie in Leiden und noth au fturken! Solle man dann nicht beten / daß fie Gott von folchen Teuffelokopffen behuten/trewe Diener bescheren / und ihnen in aller Roth benstehen wind sie gnediglich erhören wolte? Nicht allein ist solches hoche nothial fondern wir seind es auch von Gottes wegen zu thun schuldia/wegen deft Avostolischen Gebottes/1. Timot. 2 wenn er spricht zu Timothen: Goermalie ne ich nun/ daß man fur allen dingen zu erst thue Bitt / Bebet / Rurbitt / vund Danckfagung/fur alle Menschen/fur die Ronige / vnnd fur alle Deerleit / auff daß wir ein gerühig vnnd stilles Leben führen mogen/ in aller Gottfeligkeit vnnd Erbarfeit/ dan folches ift qut/darzu auch angenehm für Bott vuferm Heyland.

Mercket aber woll daß wir beten follen / Gote wolle unfere liebe Oberkeit erhören inder Noth. Worauß dann abzunehmen/daß Heren und Rurften auch felbsten fleisfig beten muffen. Mancher Dert der fagt vund gedencket lich halte meine Dfarzer vnnd Drediger darauff / daß fie für mich fleiflig beten follen/deren Ampt und Beruffistes! Demistzwar alfo/follaber Gottiffr Gebet erhoren! fo muffen fie ja auch felbsten beten? Jofux am 1. flehet / fie follen das Gefet Gottes | das ift | die Bibel nicht von ihrem Munde fommen laffen | nun gehöret aber Bottes Wort/deffen Betrachtung und ein fleiffiges Gebet zusamen. Wie gehorfamlich hat doch dieses practicire Ronig Salomol gleich im anfang feines Regiments/wie darvon zu lefen ift im ersten Buch ber Ronige am 3. Cap. Nun! fagter/ Derz mein Gott/ du haft beinen Anechtzum Ronig gemacht an theis nes Batters Davids statt/fobin ich ein fleiner Rnab / weiß nicht weder meinen Außgangnoch Gingangire. so wollestu doch deinem Rnecht geben ein gehorfam Herkidagerdein Bolekrichten mogelund verftebewas gutund bofiftie. unnd im Büchlein der Beifheit Cap.9. fpricht der Scribent im Namen beg Ronis ges: Du hert haft micherwehletzum Konig vber diß Wolat i ach fo gib mir doch Weißheit und Verstand darzu. Sende sie von deinem Heiligthumb / vnd außdem Throndeiner Herelichkeit / fende fie / daß fie ben mir fen / wind mit mir arbeitel daß ich erkenne was dir wolgefalle. Solcher gestalt follen Christliche Deren und Regenten beten/nicht nur allein im Tempel / vund wann fie zur Rire chen gehen/ fondern auch in ihren palatiis und Fürstlichen Zimmern/ wann sie je bifmeilen/ unter schweren Gedancken und wichtigen Geschäfften/an ein Fenfter gehen/ Dan. 6. Cap. Wieruhmlich wird Ranfer Carolo V. noch nachgefagt daß er mehr mit Gott als mit Menschen geredet habe. Dwie wol flehet es in cis nem Regiment/wenn Beren und Rnechte/ Dberfeit und Underthanen mit glaus bigem Gebet zusammen segen / vnnd sich zur Mawr machen wider den Rif deß Borns Gottes/ Ezech. 22. Wehe aber dem Lande/wo folches underlaffen wird! Soerfulle doch nun D liebster Gott diesen unsern ersten Bunfch / vnnd laffe allezeit/in diefem Burfilichen Sauß/folche heilige Arbeit deß betens nicht allein andachs

280 XXVIII. Concio gratulatoria D. Johannis Vietoris,

andachtig getrieben werden/ fondern erhore vns auch allerfeits/wenn vnd wo wie zu dir in unfern nothen/deren fehr viel fenn/ dich anruffen/und das wollestu thun/ umb Jefu Christi unfers einigen Mittlers und Fürsprechers willen/ Amen.

## II. Votum.

Ecclesiasticu pro cenjervatione puri tultus divini.

0/e. 14.

Er ander Chriftliche Bunfch / den wir jegunder Ihrer F. Gn. auß vnderthenigem Gottseligem Derken zuertheplen fo schulbig/fo willig find/ Strifft an den reinen Bottesdienft/daß Bott zuforderft denfelbigen in ih rem gangen Lande erhalten / fegnen und vermehren wolle. Die formalia lauten alfo: Der Name def & Dites Jacob schüpe dich / er sende dir half vom Deilige thumb/ond flerche dich auß Zion/er gedenche aller deiner Speifopffer/onnd dein Brandopffer muffe fett fenn/ Sela. Durch den Namen def Gottes Jacobs wird nichts anders verstanden/als das liebe seligmachende Evangelium/dellen Troste reiche Berheiffungen vom gebenedeiten Beibssamen/ die wolle der liebe Gott in onferm Sanctuario und Zion/ das ift/ in unfern Rirchen unnd Schulenrein und lauter erhalten/ und vor aller falschen freigen Lehr uns Batterlich behaten. Bes langendt aber Chriftlicher Regenten ihre Speiß und Brandopffer/ fo sepnd und werden dieselbige Fett/ wann fie fich deß mahren & Ditesdienft / Rirchen vnnd Schulen/wie auch deßlieben Armuhes trewlich annehmen / erzengen fich als des rofelben rechte nutricios, Pfleger unnd Seugammen/wie fie ohne das genennet werden/ Efa. 49. Bergeffen darben auch nicht der Farren ihrer Lippen/glaubis gen Gebets / vnnd schuldiger Dandfagung / dann wo fie folches außwahrem Glauben Gottzu Ehrenthun / foift aledann ifr Glaube gleichfam das Geifte liche Fewer/lacrificia ipforum accendens & incinerans, welches ihre Duffer anzundet und einafchert / das ift / Bott lieb und angenehm macht / vud bleibt daff auch Gottes Schuk / Segen vand Hiff nimmer aussen / nach dem Theologie schen Sprichwort | honorantes me honorabo, wir & Ditehret | den will ce wider ehren/1. Sam.2.

Ach so gebe doch die H. Hochgechtte Drenfaltigkeit / daß auch dieser unser Wunsch an Ihrer F. Gn. reichlichen erfüllet werde / daß sie sen unnd bleib ein Liebhaber der H. Wohnungen Gottes / daß sie bawe die Mawren Jerusalem/ und der Statt Gottes jhr bestes suche/damit Friede sen inwendig in sren Mawrel und Glück in shren Pallaste/Pf. 122. DHErt erhlate ir Herk ben dem einige/daß sie deinen Namen fürchte/beten wir sekunder auch billich auß dem 86. Dealmen.

## III. Votum.

Politicum pro felici ac falutari Regimine. Der dritte Wunsch den wir jehunder mit Davids Inderthanen/ auch vnserm gnedigen Fürsten und Herm zu thun begierig senn/leufft in das Justici Wesen/bis in die allergeheimbste Cannten hinein/ und lauten als so: Der Herzerfülle alle deine Anschläge / Omne consilium tuum consirmet Dominus. Ein rechtschaffener Regent muß nicht allein ein guter Rirchens Freundt senn/ sondern auch Defensor juris & æqui, ein solcher Herz/ der vber Recht und Gerechtigseit halte/ und mit heilsamen guten Consilius seinem Lande wol vorgehe und stehe.

And das ist nun auch ein schwer Werck; Optime enim cogitara, pessime læpe cadunt, vnnd ist nichts gemeiners in den grossen Regimenten / als das man in den Consiliis je bisweilen groblich jetet / homo enim proponit, & Deus disponit, der Wenschbedenckts/Gott aber der lenckts. Solles nun dann recht hergehen / so muß warlich gebetet senn / für die Herzn vnnd deren trewe Räthe

Rahte und Diener/daß Gott durch Christum Tofum seinen fleben Sohn i den Efa.9. groffen Engel des Rahte/wolle ihre heilfame Confilia und Rahtfchlag fegnen/ bestettigen/ und zu seines Namens Ehr/der Rirchen und deß Batterlands Wols farth / sie weißlich dirigiren. Solch Gebet aber wannes foll erhoret werden/ fo muffen fich auch die Deren und Regenten für fchlimmen Sandeln huten/allihre Sachen nach Gottes Wort richten / Sirach. 9. And die Zeugnusse Gottes thr beste Confiliarios und Rahtgeber sein lassen/Wfal.119. Dergegen aber auch vnverworzen bleiben mit Machiavellischen / Achitophelischen / vnd andern dere gleichen Fallaciis und Boffen/in welchen heutiges Tage die Welt ihre groffeste Rlugheit fundiret vnnd suchet. Scheinenschon je bisweilen solche betriegliche weitaufsehende Confilia eusserlich / vnd von Angesicht / vnnd vmb den Rovff trefflich schon / so haben sie doch gar bawfellige lahme Russe / vnnd ist ein fchlechter fortgang daben/fchlegt gemeiniglich vbel auß/vber iren enanen Rouff! nach dem Sprichwort / Malum confilium consultori pessimum, wie alle Historien folches außweisen und das ist auch unfers Heren Gotts alter Process welchen seine Gerechtiakeit je vnnd allweg hat mit sich gebrache. Nunwie wir dem lieben & Detvon Herken dancken / daßer diß Kurstliche Hauß / ben so vers ivornen laufften noch immer mit Gottsfürchtigen rechtliebenden Derin / mit fromen gewissenhafften Rahten und Juristen begnadiget gehabt. Alfo bitten wir ihn auch iest demutialich er wolle all Threr Rurflichen Gnade und beren Geiff und Weltlichen / Adelichen unnd gelehrten Rahten / Chriftliche Confilia von oben herab benedenen / daß sie zu Gottliches Namens Ehre / der Rirchen Wolfarth/vnd deß gangen Batterlands erwünscheten auffommen / gereichen vnnd aelangen mogen.

## IV. Votum.

Er vierdte Bunfch / deffen wir in feniger Glackwanschunges Predigt Occonomica Inicht vergessen follen / lauffet in die Occonomiam vnnd Haußhal, pro domestica Crung/daß nemlich der liebe Gott Threr Fürfil. Gn. Hoffhaltung vnnd Daußwesen selbst also wölle anstellen / daß zuforderst ihr vorstehender hochans sehnlicher Heurathonnd Chestande wolgerahte in der Rentkammer in allen Speichern und Vorwercken/in Ruchen unnd Rellern viel wiel Glucks und Sez gen fen/damitifre Rammern mogen herauß geben einen Vorzaht nach dem ans Dern. Und diefer Chriftliche Wunfch ftehet in denen Worten unfere Pfalmleins! wann gesagt wird: Der h & R R gebedir/was dein herkbegeret | vnnd ges were dich aller deiner Bitte. Des haben groffer Heren Haußhaltungen gar ein groffes Maul: Da muß alles vollauff fenn. Golches aber richten nicht nur ale lein der Bawren Huner und Gang auß fondern es gehoret auch ihr Bebet dare aul Gott wolle das liebe Getraid auff dem Feldt / und den edlen Weinftock wol geraften laffen/damit Heren und Anecht darvon zu leben haben/wolle fonderlich unser liebes Batterlandt gnedig behuten/ für den schadlichen Mitelfern/die man Bruder Beits Gefindlein zu nennen pfleget / dann wo die hinfommen/haben fie gar bald auch groffer Heren Ruchen vnnd Reller gelehrt gemacht; gibt mans ihe nennicht/fonemensie es selbst / vnnd ist hernach ihr beste Entschuldigung/man Fonte fein Armée zum Rrieg im Sack führen. Wolte Bott/wie trewlich manch frommes Herk diefen Wunsch seiner Chriftlichen Dberfeit von Derken adnnet daß er auch de facto jederzeit erfüllet / vnnd sie aller solcher ihrer Bitte gewehret wurden! So haben aber alle Werheiffungen Gottes/das zeitliche fonderlich bes creffend/ihre Exceptiones vand Creukes außtüge / vand wächst der Mangels Mn Baum

282 XXVIII. Conciogratulatoria D. Johannis Vietoris,

Baum je bisweilen so wol in grosser Heren/ als armer Leut Garten/ dessen Gott sein gerechte Brsachen hat/die zu anderer zeit erzehlet werden. Da muß einer dann mit dem bescheiden theilichen sein vor lieb nehmen/Proverb.30. Bund an das gedencken/wz unser Here Gott zum Apostel Paulo sagt: Sufficiat tibi gratia mea, laß dir an meiner Gnad begnügen / 2. Corinth. 12. Gott wird doch allzeit diesen unsern Bunsch und Gebet erhören / und uns geben das jenige/ was er weiß/ daß uns nüh unnd gut ist. Semper enim Deus suos exaudit, si non ad voluntatem, tamen ad salutem, geschichts nicht eben stracks nach unserm wilden/so wirds doch geschehen zu unserer Wolfarth und Seligkeit. Ind wie Gott offtmahls mit Zorn gibt / was er sonst in Gnaden abschluge / also ist sim unch mehr als leicht/das wenige/so er gibt/ dermassen zu segnen / daß man so woldars

mit fan außtommen/als wann es noch fo viel gewesen were.

Nur allein will eine gar wol in acht genommen und practiciret fenn / wenn vns vnd vnfern Regenten das jenige in zeitlichen Sachen widerfahren foll / was ihr Herk begeret/ daß sie nemlich alle ihre Luft haben / an &DIT wund feinem Wort/dannalso stehet im 37. Pfalmen / habe deine Luft an dem Herren / so wirder dir geben/was dein Derg begeret. Am Derten aber feine Luft haben / ift nichte anders/ale Gott von Dergen findlich forchten/fein Wort lieben/ fromb senn/ und fur Gott wandeln/dann alfo fagt Gottzum Abraham/ Gen.17. Sep fromb/ und wandel fur mir/ fo will ich beines Samens Gott / unud dein groffer Freylich ift die Gottes Furcht zu allen dingen nuk/vnnd hat Bers heisfung diefes und def zufünfftigen Lebens/ 1. Zimoth. 4. Wodiefe Bottes: furcht im Herken recht ift/da macht ihm ein Herr vnnd Regent / als Batter deß Batterlands/ein Gewiffen darüber / feine liebe Bnderthanen gang außzusaus gen/ und fie zu Bettlern zu machen/dann haben fie nichts / fo iftes warlich auch zu hoff gar schlecht bestelt. Go ift es ja auch zumal eine schlechte prudentia Oeconomica, oder Häußlichkeit/ wenn mann allerhand Finangerepen unnd Practicten herfür sucht / mit eufferstem Berderben der Inderthanen der Beren Intraden groß zu machen / denn da verlieret fich deß gemeinen Manns Gebet/ und wird in einen Bluch verwandelt/was davor Glackvnnd Segen ben fen/ das findet fich gemeiniglich zu lest im außkehren. Jener weise Mann / da er gefragt wurde/wie man doch bald reich/ vnnd zu einer feinen Nahrung fommen mochte? gaber jur Antwort: Detrahere aliquid sumptibus non necessariis, wenn mann vnnotige Sachen einstelt vnnd abschaffet. Das will nun am rechten ort angegriffen fenn/ weil all ding feine zeit hat / wie im Prediger Salomonis am 3. Wolan / fo wolle nun auch der getreme Gott / diesen unfern geschrieben stehet. wolgemeinten Wunsch mahr machen / Ihrer F. Gn. geben / was ihr Derf bes geret/ wolle sie geweren alles deffen/fo sie nach seinem S. Willen von ihm wird bitten und begeren. Du Homm wollest fie vberfchutten mit gutem Gegen/und eine guldene Kron (deines Segens) auff ihr Haupt fegen / wie im folgendem 21. Dfalmen ferner gebeten wird. Wir muffen aber fortschreiten zum funfften onnd letten Wunsch.

## V. Votum.

Militare, pro
obtinenda viBoria Gpace.

Erselbige trifft an Rem Militarem, und was einer Christlichen Oberfeit unnd Regenten zu wünschen / wenn sie mit friegerischen unruhigen Zeiten beladen und beschweret ist. Dann es fan einer nicht langer Frieben haben/als sein Nachbar will/und das seind wir an diesen Enden unnd Orten auch gnugsam gewahr worden. Was ist es nun aber/soman alstann frommen

Deren und Regenten wünschen/ und ihrent halben beten soll? Mehr nicht als Diese wenige Wort: Hilf h & R R / oder wie in der Lateinischen Bibel stehet ! Domine salvum fac regem, horn errette den Ronig/ daß ift / wenn je durch Rricaes Noth und Gefahr Schaden und Berluft/dem Lande widerfahren solte/daß doch Gott seinem Gesalbten / anwelchem so viel gelegen / als sonsten 10000. andern gemeinen Menschen/2. Samuel. 18. gnedig wolle benftehen/ im Streit Sieg und Gluck verleihen/dem Reinde flewren/ und alles jum erwunsche ten Krieden dermaleins wider richten.

Soll aber diefer hersliche Bunsch recht treffen/so muffen folgende instru-

Etiones gar wolin acht genommen senn.

Daß man das Panier oder Rahnlein im Namen des Dennen auff: werffe und fliegen laffe. Daffelbige aber geschicht alfdann / wann die Brfach zum Rriegen rechtmaffigift/ bann ein Rriegift gar bald angefangen / endet fich aber zumal langfam. Diefes achtet wol mancher Goldat nicht / hats feinen Hohn/ daß er in Gottes Namen foll ein Goldat und Krieger fenn: En fagter / in Gottes Namen fangt fich all Ungluck an: es laft fich aber mit Gottes Wort

nicht scherken/ es findet fich doch zulest/2. Maccab. 4.

Wie man aber in Gottes Namen friegen foll/alfo foll man fich auch! in Wollführung desselbigen/fürnemlich auff ihn verlassen. Mancher der meis net wol/weñ er habe wolverwahrte Granken/ viel fester Stadte und orter/Rraut und Loth gnug/ an Gilber und Gold einen machtigen groffen Borrath/habe im Reld und auff den Beinen fo und fo viel Regiment wackerer versuchten Goldas ten/einen geübten und verständigen General Obriffen/eine und bie andere flatte liche Affistens/ so konne es ihm nicht fehlen/da sen etwas außzurichten / vnnd ein pornehmer Siegzuerhalten. Dann pecunia sen nervus belli, bonus imperator sen anima exercitus, sepen dann die Goldaten frisch und muthialso heiste cs/ Gotthilfftdem flarckften. Dbnun wolfolches nothwendige requifica vnd Stücklein fennidie man ben Rrieges zeiten haben muß / foll man fich doch dars umbnichteben darauff verlaffen / weil es find præfidia mere humana, lauter Menschen Hulffe | die doch nichts nut ift | Wfal. 60. Ein Eanveischer Rohr, Ezech. 29? stables ist kein rechter Bestanddarben / Non vis, non numerus, tandem bo. na caula triumphat, Rog und Mann werden wolzum Gereit bereit/der Sieg aber fommet vom Herren/ Proverb.21. Der Herzhat nicht luft an der Stare Pfal.147. cke def Rosses. Jene verlassen sich auf Wagen und Roft wir aber dencken an ben Namendeß Herin unfers Gottes. Diefer Namedeß Herin ift ein festes Schlofider Gerechte läufft dahin vnnd wird beschirmet / Proverb. 18. Thut man das nicht/vnd will vielpravirens machen/ fo heift es / fie find nideracffurket Ach so lasset vns doch nun in diesen und gefallen/wir aber stehen auffgericht. vnrühigen Zeiten auch auff den HENNEN verlassen/denn das ist gut sich auff ihn verlassen/Pfal. 118. Lasset uns fruevnnd spat beten: D Herr gib Fried in onferm Lande / Bluck und Segen zu allem Standt! Und abermals: Du Ros nia ber Ehren Jefu Chrift/fegne du doch/was dein Erbiheil ift. Dusibest fal vand schawest unfer Elend unnd Jammer / die Armen befehlens dir / du bist der Wansen Helffer/Pfal. 10. Zerbrich doch den Arm der Gottlosen / vnnd suche das Bofe / fo wird man fein bofes Wefennimmer finden. Geuß deinen Born auß wber die Henden / Wfal. 79. Schüße und schirme aber hergegen unser liebes Natierlandt/vnd zuforderst in demfelbigen unfern gnedigen Sursten und herzn fampt allen J. F. Gn. hochangehörigen/darmit fie durch deine Gute fest bleis Bent sette fie zum Segen ewiglich tonnd erfreme fie mit Fremden deines Untligt Nn ii

Concio gratulatoria D. Johannis Vietoris, XXVIII.

lege Lob und Schmuck auff fiel daß fie groffe Ehr habe an deiner Bulffel fo woll len wir alle vber deiner Sulffe frolich fenn/vnd dir fingen und loben deine Macht

wie mit mehrem die Wort deß nachfolgenden 21. Pfalmleins lauten.

Votorum Brevis Repetitio.

Sehet ihr meine geliebte im heren/ das fennd die funfferlen schone Bunfch und Chriftliche Vota, darmit nicht allein vorzeiten das Bolck & Steesshrem Ronig David hat gratulirt vnnd zugeruffen / sondern auch darmit wir jegiger Beit unferm Gnedigen Fürsten und heren/mit Mundt und herken/ zum nemen angetrettenen Regiment billich gratuliren. Biberholen diefelbige noch einmahlt undbitten Gott 1. Er wolle Ihre F. En. als einen Gefalbten deß Deren erhos ren/in aller ihrer Noth. 2. Er wolle Bluck und Segen geben zu ihrem Sanctuario vnd Geiftlichem Zion/ das ift/in Kirchen und Schulen/daßihre Speiße und Brandopffer/fo fie darin verrichten/ fett/ vnnd ihm wolgefällig vnnd angenehm fenn. 3. Erwolle sie fegnen / nicht allein in choro, fondern auch in foro, das ift im gangen Regiment/in Cangeleyen/in Gerichten und Schoppen: Stülen/ibe re Confilia und Auffpruch prosperiren/damit Gottes Ehre/und dieliebe Justitia allenthalben defto mehr handgehabt/vnnd foregepflanket werde. 4. Erwolle fie auch segnen in Toro, das ift/ in ihrem fürstehendem Chestandt / einen rechten Georgium und bonum Oeconomum auf derselben machen / ihr geben/was dero Herk begehret/ond fie geweren aller ihrer bitte. 5. Endlich aber wolle er auch Ihre J. Gn. ben diefen vurühigen schwürigen Zeiten / schügen vnnd schirmen! wider alle ihre mißgunftige/bestendige gefundheit und langes Leben/ fampt allem Burflichem Wolffandt/ ihr verlenfen / damit wir alfo mit einander / under Iha ver F. On. gefegnetem Regiment/einruhiges Leben fuhren mogen/in aller Bucht und Erbarkeit.

Eorundem efficax opera-

Solte aber auch Ihrer &. Gn. ben diefer unfer Berkgetrewen Gratulation und underthenigem Bunfchl gewiß verfichert fein konnen/daß folches alles

ihr werde nuk und fürträglich senn?

In alle weg: Denn alfo fagt nicht allein hie Ronig David / fondern auch alle feine fromme liebe Anderthanen / Run merche ich/ daß der S & R feinem Gefalbten hilfft/vand erhoret ihn/ in feinem heiligen Simmel/feinerechte Sandt hilffe gewaltiglich. Diel Leut/ wann fie für fich/ oder einen andern/zu & Dit ges Schrien/vnd geruffen haben / zweifflen fie etwa dran / obs auch von Gott werd ers horet fenn. Das muß aber nicht fenn/fondern wann wir nach Gottes Willen gebetet haben/fo foll eine Fremdigfeit unfere Berkens/ und Rindliches Bertramen gu Gott/ der Erhorung halben/ ftracks darben fenn. Wir follen mercken/das ift/ gewiß senn/nicht zweiffeln/ fondern glauben / und dem lieben Gott vertramen/es werde uns horen / vnnd trewlich helffen.

Boher aber konnen wir deffen gewiß fenne Daher: 1. Weil er uns folches felbsten verheissen / Pfalm. 50. Ruffmich an in der Noht / fo will ich dich erhos

ren / vnnd du folt mich preisen.

2. Beilers mit einem Gidschwur bethewret und befrafftiget / Joh. 16. Warlich / warlich / ich fage euch / was ihr den Batter bitten werdet in meinem Damen / das wird euch gegeben werden / bittet / fo werdet ihr nemen / auff daß ewer Fremd vollkommen fen. Darauff hat auch Ronig David gefeben / mit groffer Confident und Frewdigfeit / wann er fpricht Pfalm.27. Mein Ders hele dir für dein Wort/for folt mein Angesicht suchen/darumb suche ich auch/ Sort! dein Antliß.

3. So haben wir auch deftoweniger an feiner hulffreichen/gnedigen Erhoe rung zu zweiffeln/weil er alles kan vnd vermag/ja vberschwenglich thun kan vber alles!

alles/baßwir bitten/oder verstehe/Eph.3. Seinerechte Hand hilfte gewaltiglich/ stehet hie in unserm Pfalmlein / promptior illa est ad dandum, quam nos su-Taulerus; mus ad petendum, ift hurtiger zu geben/als wir zu bitten / wie Taulerus redet.

4. Insonderheit aber hat er ein wachendes Auge/ vnnd leises Gehor/auff das gebet frommer Herin vnnd Regenten / als die er hie seine Gesalbten nennet/ vnd demnach vnangetastet haben will / auch wider alle Majestätenschender/vnd

pnartiae Beliale, Rinder Quaenscheinlich schüken und erhalten wird.

Demnach so seind wir allerseits dessen gewiß / daß unser bibher erzehlte Vota, unnd Christliche Glückwünschungen warhafftig / nicht allein droben/ in colo gloriz, im Himmelethron / sondern auch hierunden / in colo gratiz, im diesem unserm Kirchen-Himmel / gnediglich erhoret seinen. Unnd weil alle vers heistungen Gottes in Christo Jesusennd Jaund Amen / 2. Cor. 1. So beschließen wir nun auch billich diese unser Predigt mit einem solchen gläubigen Amen: Amen/das ist/es werde war / stärck unsern Glauben immerdar / aust daß wir sa micht zweisseln dran / was wir hiemit gebeten han / aust dein Wort / in dem Nas men dein/ so sprechen wir das Amen sein. Seind darben gewiß/ was Ihre F. Gn. wir sehunder/auß getrewem underthenigem Herhen/gewünschet/solches werde ex ihr auch reichlich widersahren lassen / oder sa sonsten vnwegerlich geben/was ihr zu Leib und Sect/zu Landen und Leuten nuslich und ersprießlich sein wird/seiner Göttlichen Allmacht unnd Güte/ die schon so feren unser Gebet vätterlich erhös ret/und uns wider mit einem gewünschten / Gottseligen Regenten gesegnet hat/ fep Lob/ Ehr und Preiß gesagt/von nun an bis in Ewigseit/ Amen.

#### XXIX.

Trost=Predigt/

Aluft dem schönen Gesang vnnd Sterb. Gebets Henschund Bott/2c. Welches Gebet der Weyland Durchleuchtige / Hochgeborne Fürst unnd Herr | Herr Ludwigs Landgraff zu Hessen / 2c. In seiner F. Gn. Kranckheit offt gebetets und sich sehr daraußerlabet.

Nach der Fürstlichen Begräbnuß/gehalten zu Granichstein/auff sonderbaren Fürstlichen befehl.

Won

JOHANNE VIETORE D. Pfarzheren und Superintendenten zu Darmbstadt.

## TEXTUS.

Exx Jesu Christ warer Mensch und Gott/der du leidest Marter/Ungstunnd Spott/vor mich am Creuß auch end lich starbst/vnd mir deines Vatters Huld ersvarbst/

Ich bitt/durchs bitter Leiden dein / du wolft mir Sünder gnedig seyn:wann ich nun komme in sterbens Noth/vnndringen werde mit dem Zodt:

Wann mir vergeht all mein Gesicht/vnd meine Ohren ho-

ren nicht/wann meine Zunge kein Wort mehr spricht/vand mir vor Angstmein Hertzerbricht/

Wann mein Verstandt sich nicht mehr befint / vnnd mir all Menschlich hulffzerint/Achlieber Denn/fomdumir behendt/ au hulffan meinem letten End/

Unnd führ mich auß dem Zammerthal / verfürß mir auch dest Zodtes Qual/die bose Beister von mir treib / mit deinem

Beist stehts ben mir bleib/

Biffich die Seel vom Leib abwend fo nim fie Berindeine Sand/ der Leib hab in der Erden sein Ruhe/bif fich der Zungfte Zag nahet herzu.

Ein frolich Aufferstend mir verlenh / am Zungsten Gericht mein Fürsprech sen/ ond meiner Sund nicht mehr gedenck/Quis

Gnaden mir das Leben schenck.

Wiedu hastzugesaget mir/in deinem Wort / das trawich dir: Fürwar/fürwar euch sageich/ wermein Wortheltvnnd gleubt anmich.

Der wird nicht kommen ins Gericht / vnnd den Todt ewia schmeckennicht/vnnd ober gleich hie zeitlich stirbt/mit nichten er

drumbgar verdirbt/

Sondernich will mit starcker Handt/ihn reissen auß deß Zodies Bandt/vndzumirnemen in mein Reich / da foller dann mit mir zugleich

In Frewden leben ewiglich / darzu hilff vns ja gnediglich. Ach Henn/vergiballonser Schuld/hisff daßwir warten mit

(Bedult/

Bif vnser Stundlein kompt herben / auch vnser Glaub stets wacker sen/deinem Wort zu trasven festiglich / bif wir enta schlaffen seliglich.

## Exordium.

Cliebte in dem HERRN Christo / wir lesen in der Evistel S. Pauli andie Coloffer am 3. cap. ein treffliche schone Bermahnung/
die lautet alfor Laffee das Wort Christi reichlich onter euch wohnen/in aller Beigheit: Lehretond vermahnet euch felbst mit Pfalmen / Lobgefangen / und geiftlichen Liedern. Ift ein folcher Spruch / Darauß flarlich abzunehmen/ daß nicht vnrecht fen wenn manin der Rirchen Gottes feine Chriftliche | Gotte felige Lieder / ben Berrichtung deß Gottesdienste / nicht allein singet / fondern auch diefelbige/von defiwegen/daß fie Bottes Wort/darauf fie ohne das genonts mensehnlich und gemäß senns se bisweilen in ordinari Predigien erkläret unnb außleget.

Wann dann nun jest fürgelesener Text auch eines ift auf den recht geifte lichen

ex Precatione: Herr Jesu Christ manter Mensch und Gottse. lichen lieblichen Liedern/deren fich fromme Derken/ ben gefunden unnd francken Tagen/im Leben unnd Sterben / hochtrofflich zu gebrauchen vflegen / melches auch unfer/in Gott rubender/ Gnediger Rurft unnd Dert lobfeliger Bedachts muß/ in feiner letten Schwachheit / mehr als einmal fürzulesen/ Christlich anbes fohlen/ als ift vor gut angesehen worden/ daßselbige zu diesem mal in einer Dres Digt fürzutragen und abzuhandeln. Dann ob es wol / mit wenigem darvon zu reden/ ein rechtes Sterblied oder Sterbgebetlein ift/ foll es une doch lieb fenn/dies meil darauf die liebe en davaria, vnd herrliche Runft felig zu fterben / welche Repfer Kriederich der Dritte/ billich für die allerhochste und beste gehalten hat/ gar nus lich und henlfam kan erlernet und gestudiret werden.

Bir wollen das ganke Liedchen in nachfolgende vier Duncten abtheilen. Propositio.

Im erften foll befchrieben werden der betrübte Buftand eines fter benden Chriften Menfehen/ und wie demfelbigen alfdann zu muth fen.

II. Im andern will ich anzeigen/wo und ben wem ein solcher Agonizant

feine beste Sulffe und Zuflucht habe zu suchen.

Im dritten follen erzehlet werden/ die fratiliche Sulffen / deren fich ein ferbender Chrift/beständiglich bif in seine lette Seufften hinein/zuerfremen.

IV. Endlich aber unnd zum vierdten / wollen wir auch beherkigen den Purken Schluß def Liedleins/darin aar artig die ganke Summ bestelbigen wie

derholet wird.

Gott/ der uns alfo zu beten befohlen / Pfal. 90. Herz lehre uns bedencken/ daß wir sterben mussen/ auff daß wir flug werden / verlenhe uns hierzu Weißheit und Berftand vmb Chrifti willen / Amen.

Aften Theil betreffend / nemlich den Zustand eines sterbenden Christen Descripcio ho? Menschen/welchem diß Liedlein von Heren D. Paulo Ebero S. du Bitz minis Agonitenberg zu gutem Componire vnd furgefchrieben ift/ fo wird derfelbige das rinnen titulirt und genennet eine Noth. Wenn ich nun fomm in fterbens Noth! und ringen werde mit bem Todt. Freylich eine rechte Noth/ als da die zwen beste liebste Freunde/ Leib und Scellsich nicht ohne großen Schmerken voneinander scheiben/ ja da sie das allerschwerste Ganglein thun/vnnd mit dem Todt gleichs fam fechten vnnd ringen muffen. Ist es nun ein hartes / wenn einer / in offener Schlacht vnnd gewaltigem Treffen / mit einer mechtigen Widerpart ! bif auff Sam fechten vnnd ringen muffen. den Todt zu kampffen/ wie folte es dann nicht auch/auff dem Todibette/ein hars eer Standt fepn / wenn man allda dem letten Feind / 1. Corinth. 15. den Todt / welcher/jenes Hochgelehrten Philosophi gutachtennach / unter allen schrecklie Aristoteles. chen dingen das schrecklichste ift für sich hat vnd ihm jeko eine außhalten muß. And was ift doch auch fläglicher/als wann einem folchen Menfchen da anfange

fein Gesicht/fein Gehor/feine Sprach/fein Verstandt/vnd in summa alles ders maffen zu fallen und zu vergehen/daß ihm auch endlich das Derk zerbrichte maa

Wann mir vergeht all mein Geficht

da wolheissen nach diesem unferm Liedlein:

And meine Dhren horen nicht/

Wann meine Jung fein Wort mehr fpricht/

And mir/vor Angst/mein Herkzerbricht/

Wann mein Verstand sich nicht mehr befint

Und mir all Menschlich hulffgerzint.

Ach wie stehet man doch da/ mit sonassen Augen / vund mitleidigem Herken/ omb eines folchen Agonizanten Rranckbetteben herumb! Wie holet man boch eis

111.

men fo tieffen Geuffgern nach dem andern! Wie windet einer da feine Sande vbet den Ropff/vnd wolte mehr als herflich gern helffen / wann es nur möglich were! Aber es bleibt darben / daß da alle Menschliche hulff zerzint / vnnd fan einer auch seinen liebsten Bruder/ vnnd wann es schon noch ein naherer wer / nicht erzetten oder erlosen / wie im 49. Pfalmen geschrieben stehet / dann es koftet zuviel ihre Seel zu erlofen/ daß ers muß laffen anftehen ewiglich.

Pii Agonizantis unicil refugium.

estes nun aber omb einen Chriften / wanns mit ihm dahin / auffs Toda bettlein fompt / so gethan vnnd beschaffen / daß da fein lebender Mensch/ auch der bestevnnd nachste Freundt nicht helffen fan / sondern sampt den Medicis, Apoteckern vnnd allen Auffwartern / zuruck treten muß / fovernehe met nun feriner und furs ander/ wo fich doch dann ein folcher Agonizant hinwens den foll/daer frafftigen Troft vnnd erwunschte Hulff befommen moge? Gols ches / Thr meine Geliebte/findet fich auch gleich im eingang diefes unfere furges lesenen Liedleins/wann also intonirt und angestimmet wird:

Denn Jesu Christ wahrer Mensch und Gotts Der du liedtest Marter/Angst/vnd Spott/ Wor mich am Creuk auch endlich starbst And mir deines Batters huld erwarbft/ Ich bitt/durche bieter leiden dein/ Du wolft mir Gunder anedig fenn/2c. Achlicher herifom du mir behendel Bu hulff an meinem letten Endt.

"Rebendas/ was in jenem andern Todtenliedt gefungen wird: Mitten in der Todtes Angft / unfer Gund uns treiben / wo follen wir dann flieben bin/ba wir mogen bleiben ? Bu dir Herr Christ alleine/vergoffen ift dein thewres Blut/wels ches gnug vor die Gunde ihut/heiliger DErze Gott/heiliger flarcter Gott/heis liger barmherpiger Deplandt / du ewiger Gott / lag uns nicht verfincken / in def bitteren todtes Noht. Da horen wir/ wodas Refugium und Zuffucht fen/da ein Rerbender Menfch/der von allen Menfchen verlaffen ift/ fich hinwenden foll: Zu niemand anders nemlich/als zu vnferm lieben hErznvnd Benlandt Jefu Chris fo: Dann der ift vns / von GDET seinem himmlischen Batter / gemacht gur Beigheit/ vnnd gur Gerechtigfeit / vnnd gur Beiligung / vnnd gur Erlos fung / 1. Corinth. 1. Der jenige D & & vnnd Selffer/ausser welchem fein Seil zu suchen oder zu finden / Actor. 4. Das bestendige allerbeste Rundament vnnd Grund / auffer dem fein anders fan geleget werden / 1. Corinth. 3. Un diefen uns beweglichen Relfen vnnd Eckstein des Beile / muß fich nicht allein ein fterbender Chrift mit wahrem Blauben halten / fondern auch deffen in feinem Derken ges wiß fenn/ daß er feinlieber DErz Jefus Chriffus fen / der Perfon nach in onzers trenlicher Bereinigung bender Naturen mahrer Gott und Menfch / dem Ampe nach aber / vnfer einiger Delffer vnd Denland der zu keinem andern Ende in dies fe Welt fommen / als die arme Gunder felig zu machen / der auch eben darumb gelitten und gestorben/auff daß er uns feines Batters Huld / unnd gnedige Bers zeihung aller vnfer Gunden erwurbe : Demnach ob wir sehon arme Gunder fenn/ so haben wir one doch ruhmlich auff folch sein bitteres Leiden und sterben als eine vollfoffiene Gnugthuung far unfere und der gangen Belt Gunde / zu verlaffen/ vnd auß vertrawlichem Herken zu bitten / daß er vns von defiwegen wölle anedig fenn. Auffer diefem Eroft ift kein befferer zufinden/auff der gangen weis ten Wele

ex Precatione: Herr Jesu Christ wahrer/ Mensch und Gottlee. ten Welt/ vincer den hat in fein Derk gefast | der fraget nichts nach Simmel und Erden/dann er weiß/ da ihm schon sein Hers zerbricht / daß doch Gott sein theil! und feines Lebens Troft ift / Pfalm. 73. Er weiß / daßibm fein lieber herz Tee fus nichts verderben kan/ fondern dermaffen geliebt/ daß er fich auch felbst für ihn in den Todt dahin gegeben hat/Galat. 2. Ift derhalben auch mitten im Todt ges erost/dann der Nam deß HErznistism ein recht festes Schloß / dahin lauffter/ und wird beschirmet/ Proverb.18. Wer den hErzen fürchtet / der hat ein sichere Restung ond seine Rinder werden auch beschirmet Drov. 14.

## III.

Dret aber nun ferner ond zum dritten/ was es vor stattliche hulffen sepen/ Agonizantin die ein sterbender Christ ben folchem fo willigen vnnd machtigen Selffer | multiplex fo-Ehrifto Jefu/hat anzutreffen/vnd fich mit groffer Frewdigkeit/mitten im Todtelzuverlassen?

I. Die erfte Sulffift/grata ex hat mileriarum valle liberatio, bafifin Bottlin folchen feinen groffesten Nothen/nicht will verlassen/fondern auß allem Grata ex haz Nammer und Elend trewlich erzetten und erlosen

miseriarum vallelibera-

23nd führ mich auß dem Jammerthal/ Lauten die Wort wnfers Liedleins. Sehen wir an unfer ganges Leben lauch in feinem besten Flor und Wolftandt / foift es ein rechter Jammer und Ehrenens Thal/baß Augustinus, der Gottselige gelehrte Rirchen Datter/wolrecht gefagt: Augustinus, Diu vivere, esse diu torqueri, lang Leben sep nichts anders / als lang acquelet werden/ingressus vitæ nostræ slebilis, progressus debilis, egressus terribilis, mit weinen kommen wir auff diefe Welt / mit vnluft vnd groffer mube wache fen wir drin auff/ mit ach vnd wehe verlaffen wir fie. Wann nun Gott fomvt/cre koret die vnser Gebet/vnnd erloset vns / durch den zeitliehen Tobt/ auf folchem Nothstall und Jammerthal/folte das nicht ein stattliche erwünschte Hulffe fenn?

II. Die ander Hulffeist je so groß / und beiffet dolorum mortis decurtatio:

17. Dolori mora tis decuratio.

Berkurk mir auch deß Todies Qual.

Sterben geht nimmer mitlachen zu / fondern wie da ein hartes Nüßlein will achissen senn/alfo ist es auch ein bitter Rußlein / darumb dann auch der Todt der bittere Todt genennet wird. Ach es gehet zumahl fawer ein/ vnd ift kein Wurms lein fo flein/es frummet fich/wanns getretten wird. Es fen aber der Tode fo bitter und herb/ale er immer wolle/fo follen doch feine Qual und Schmerken frommen Christen verkarket werden. Dann der liebe & Dit der ist getrew / unnd legt nicht mehr auff / als wir ertragen konnen / 2. Corinth. 10. Esgehet alles bevihm in pondere, numero, & mensura, vnd er hats geordnet/mit Maß/Ziel vnnd Geo wicht Sapient. 11. Der herrlege vns eine Last auff aber er hilft sie auch tras gen/ Pfalm. 68. Wer wolte dann folches nicht auch für ein gnedige vnnd ffattlis the Hulffin seinem Todbettlein erkennen? Geschehe es aber je bag einer etwa lang an feinem Ende ein hohes Berglein zu fleigen hette/wie dann einer etwalans acrim Weinberg deß Herren arbeitet / aleder ander / fo halte ich doch gewißlich Math. 20. darfür/daß fromme bereitete Herken/wegender farcten Resolution/die sie mit begierlichem Unblick in jene Welt / zum ewigen Leben / ihnen gemacht haben/ durch Gottes Gnad und Linderung / desselbigen nicht recht gewar werden fone dern in Gott und mit Gott gleichsam occupirt und gang ergeben senn. Mors enim sanctorum pretiosa in conspectu ejus, dann der Tode seiner Heiligen ift werth acachtet für dem Herten/Wfalm.116.

200

Die

290 XXIX. Concio consolatoria D. Johannis Vietoris,

III. Malorii spirituum propulsatio.

Diedritte Hulffe / derenwir hie in vnsern letten Nohten versichert wers den/ist malorum spirituum propulsatio, daß die bose Hellische Geister/som vnserer letten Noht/mit ihren Fewrigen Pfeilen/ gar außgelassenzu sein pfles gen/ keintheil oder macht an vns haben sollen / sintemal sie GDEE/ vmb Christi willen / durch die Heilige gute Engelichen gewaltiglich will von vnstreiben/

Die bofe Geifter von mir treib/ Mit deinem Geift flets ben mir bleib.

D der schönen Hulffe/ wan die heilige Engelein/so da stehen für unserm Rrancts bett/ da alle unsere beste Freunde uns gleichsam den Rucken kehren / unnd warten auff den Aufgang unsers Seelichen/dieselbige stattlich zu begleiten/vnndeinzus führen in den Schoß Abrahams / das ist / ins ewige selige Leben! Eben deshals ben pflegen wir auch zu bitten / Gott wolle mit solchen trewen Frongeisterlein so lang uns auffwarten/

Bif sichdie Seel vom Leib abwend/ Sonim sie HErz in deine Hånd.

Psal. 77. Psal. 31. Wokan sie doch auch besser versorget senn/als in Gottes Hand? denn das ist ein gewaltige Hand/ein große Hand/die alles endern kan/ein getrewe liebe Watsters Hand/ein selige fansste Hand/darinnen die Seelen der Gerechten gank keine Qual mehr rühret/im Büchlein der Weißheit am 3. Cap. Da der setige Warterer Stephanus in diese Hände seinen Geist befohle hat/sihe da entschliess er/saget Lucas in der Historien seines blutigen Warterers/Uctor.7.cap.

Honesta corporis humatio.

IV. Wie aber mit dem armen Madensack / vnnd vaserm hinder bleibend dem Leib? Soll dann der in folchem so schwerem Stand / der Aufflosung und Erennung/ keiner Hulffe Gottes gewertig seyn/ oder theilhafft werden? das sen ferne:

Der Leib hab in der Erben fein ruh! Dif fich der Jungfte Tag nahet herzu!

Lautet hievnser abgelesenes Liedlein. Wann einer einen ganken Tag sich mude gearbeitet hat/vnd gelanget deh Abends in seinem Bettlein zur natürlichen ruhe/ewiger Gott/wie erquicket er stech doch / vnd wie sansst thut es doch da? Wann nun aber in vnserm seligen Absterben wir gleicher gestalt / dem muhseligen Leib nach / zur erwünschten Auhe / in vnser Grad. Bette vnd Schlafffammer lein gestahten / solt es vns dann nicht ein schöne Hulffe / vnd wackerer Trost seyn? Wars lich die Gerechten werden weggerafft für dem Anglück / vnd / die richtig gewans delt haben sommen zum Frieden / vnd ruhen in ihren Kammern / Esa. 56.

F. Felix ejusdem resurrestio.

Höret aber weiter / was Gott demselben unserm zu ruhe gebrachtem Leib mehr thun wölle? Sollen etwa die zwen liebste Freunde/ Leib unnd Seele / ewig von einander getrennet und gescheiden bleiben? Nein:

Einfrolich Aufferstende mir verlenh.

Credo resurrectionem carnis, ich glaube ein Aufferstehung des Fleisches. Ich weiß daß mein Erlöserlebt / vand der wird mich am Jüngsten Zag auß der Erden wider aufferwecken/ vand da werde ich wider mit dieser meiner Haut vands geben werden | vand werde in meinem Fleisch Gott sehen | denselben werde ich mir sehen/meine Augen werden ihn schawen | vand kein frembder | Joh. 19. Dieser Punct nun/ift ein solcher Erost einem sterbenden Ehristen | daß er billich spes Israëlis, die Hoffnung Ifraels genennet wird Actor. 28. vand zwar | so wir diese Hoffnung nicht heiten | weren wir die aller armseligste Ereature | schreibet Paus Tertullianus lus in 1. Corinth. 15. Resurrectio mortuorum siducia Christianorum, sagt

gar

ex Precatione: Herr Jesu Christwahrer/ Menschund Sotiste. 291
gar schönder alte Kirchenlehrer Tertullianus, frenlich ist das unser bester Trosts
und beste Hoffnung/ daß wir wissen/Christus sen umb unser Gerechtigkeit willen. Rom. In
wom Todt aufferstanden/und daß wir/Krafft derselben seiner heilweringen Aufferstehung/im Todt und Grab nicht bleiben sollen/ denn ich lebe / sprichter / dare
umb so solt ihr auch leben/ Joh. 14. Deine Todten werden leben / unnd mit dem
Leichnam aufferstehen/ wachet auff und rühmet / die shr ligt unter der Erden /
dann dein Thaw ist ein Thaw des grünen Feldes / aber das Land der Todten
wirstu stürken/ Esa. 26.

VI. Wannnun aber/nach der Aufferstehung der Todten / noch etwas VI. Fidelisins weiter erfolgen wird / das Jüngste Gericht nemlich / darfür wir alle erscheinen indssen/vnd ein jeglicher empfangen / nach dem er hie gelebet hat / dann es ist dem Wenschen gesent/em mahlzu sterben/vnd dann das Gericht / Heb. a.cap. Sihe so hat ein sterbender Mensch / zur zeit seiner lesten Hinfarth / sich auch dieser

Hulffe Gottes bochtrofflich zu erinnern / fo da heift fidelis intercellio :

Um Jungsten Gericht mein Fürsprech sen / Bud meiner Sund niche mehr gedench.

Liebe Kindlein / spricht Johannesz. Epist.c. 2. solehes schreibe ich euch / auff daß 1. 10h. 2. shr nicht sündiget. Db aber semand sündiget/so haben wir einen Fürsprecher ben dem Vatter/ Jesum Chust der gerecht ist/vnnd der selbige ist die Versünung für unsere Sünde/nicht allein aber für die unsere/ sondern auch für der ganken Welt. Diesem unserm Advocaten/ Fürsprecher und Worthaltern ists noch nie mistung gen/darumb wir uns dann desto frewdiger auff seine Fürbitt und intercession haben zu verlassen.

VII. Endlichen aber und zum fiebenden/folgee darauff das lette / well VII. Vite ater

chesist das allerbestes nemlich vice eterne traditio:

Auß gnaben wir das Leben schenck.

Daß uns der liebe Gott umb Christi willen auß lauter Gnade und Barmhers higkeit / mit Leib und Seel will zu sieh nehmen in sein Reich/auff daß wir da mit som zugleich/ in frewden leben ewiglich / darzu hilff uns ja gnediglich. 6 beatam clausulam! Odeß herzlichen finals und sehr feinen Schlusses | Ddeß feligen Todis! wer wolfe da nicht fagen/felig sind die Todien/ die im Herzen sterben/ von nun an/dann sie ruhen von aller ihrer Arbeit/vand ihre Wereke die folgen ihe nach/ auß dem Buch der Offenbarung Johan. am 14.

Luffernus in biefe/jest erzehlte / sieben Troststücklein von stätiger Hilffe Admonitio Gottes / die er uns / vand allen frommen Christen in ihren lesten Todtesnothen generalin. Fraffeiglich erzeigen will/hoch und groß achten/stetig und ohn unterlaß daran geo beneken/dann/ in Warheit zu sagen/ so sind sie eine recht guldene Rette/da immer ein Glied und Ringlein in das ander gefasset ist/ ein solche starte und feste Rette/dien die weder der Todt/noch Teuffel wird konnen voneinander reissen/ sie stellen sich

auch fo femdfelia gegen ons als fie immer wollen.

Dannwann 1. der Todt meinet / er wölle vns jest den garauß machen/sie he so soll er vns senn eine erwänschte Erlösung/dardurch nicht allein vnser Duak verfürset / sondern auch wir erzettet werden / von allem Jammer vnud Elend / dieses zeitlichen mühseligen Lebens.

2. Wann die bose Geister meinen/sektwollen sie vno in ein Bockhorn/
das ist/in Berzagung vnd Berzweisselung stürken/ sihe / dawird Christi Geist
Kräfftig vand mächtig in vns senn / wird Zeugnüß geben vnserm Geist/ daß wir Rom. 8.
Gottes Kinder senen/dieheiligen liebe Engelchen werden auch willig vnd gestise
sen senn/ zu pns alßdan zu tretten vnd zu dienen.

Do if

3. Wann

La

XXIX. Concio confolatoria D. Johannis Vietoris. 292

III.

3. Wanndas Grab vermeinet uns gar zuverschlingen / unnd unfere Lels ber nimmermehr wider herauß zugeben/fihe fo foll es was ein fanffee Ruhebettes lein sein/ auß dem wir durch Christi Stiff am Jungsten Zage fein seuberlich sollen wider aufferwecket werden.

IV.

E[a.62. I. Pet. S. Apoc. 2. 2. Tim. 4.

Objectionis

Solutio.

4. Wann auch / am Jungften Gericht / der leidige Teuffel vns auffs grewlichstel als ein schrecklicher Fiscal/anklagen wird/ fife fo will Christus unfer tremer und williger Advocat unnd Vorsprecher seyn / ja unser lieber Breutigam und himmelspring der uns gewaltiglich will mit fich einführen / in den himlis Schen Dochheit: Saal defe ewigen feligen Lebens / vnnd allda aufffegen auff vn: fer Haupt ein schone Rron / die Rron der Shren / Die Rron deß Lebens / die Rron ber Gerechtigkeit. D der schonen Kronen/darinnen wir als dann für Gott fiehen und triumphiren werden! D der schonen guldenen/vnd rechten warhafftigen Ges fellschaffis fetten/ die wir billich stetigs antragen vnnd betrachten follen / Sintes mal co nicht gnug ift/daß man fage mit jenem falfchen Propheten dem Bileam! moriatur anima mea morte juftorum, Num. 23. Meine Seel muffe fferben

deß Tods der Gerechten / vnnd mein Ende werde wie diefer Ende / fondern wir muffen uns auch fein ben zeiten umb ein folch feliges Ende befummern unnd bewerben. Des ift ein recht Engenthumbliches Chriftengeschäfft viel vnnd offt! auch ben gefunden Zagen/ ja auch in der beffen Blut vnfer Jugendt/an de Ende unfere Lebens gedencten / dann folches helt gewaltig ab von vielen bofen dingen/ wie Girach bezeuger Cap. 7. vnd Galomo im Buchlein deß Predigers Cap. 12.

Gedencke andeinen Schopffer/indeiner Jugend / ehe dann die bofe Tage fome

men/ und die Jahr herzu treten/da du wirft fagen/ fie gefallen mir nicht.

Ja mochte einer fagen; Duerzehleft mir viel von feinen lieblichen Troff fluckerchen/ deren fich ein Chrift am Ende feines Lebens guerfremen / foll es aber auch alles gewiß fenn/daß man fich fuhnlich/auch mitte im Tode hab drauffaus verlaffen? In allemeg; dann weil Gott felbft/ der die Warheit ift/ und nicht liegen oder triegen fan/folches alles in feinem Wort uns verheiffen unnd jugefagt hat!

wer wolte dann daran zweiffeln!

Wie du haft zugefaget mir/

In deinem Wort/das trawich dir.

Bielautet aber folche feine Bufage Johannis am 8. Cap. flinget fie alfos

Rurwar fürwareuch sageich /

Wer mein Wort helt/vnd glaubt an mich!

Derwird nicht kommen ins Gericht/

And den Todt ewig schmecken nicht!

Sondern ich will mit starcker Hand Ihnreissen auß deß Todees Bande/

Und zu mir nehmen in mein Reich/

Da foll er dann mit mir zugleich!

In Fremden leben ewiglich !

Darzuhilff vns/Herz/gnediglich.

Wer wolte nun folchen gottlichen Berheiffungen / vnnd flattlichen Zufagen nicht trawen/bie der Gohn Bohn Gottes felbsten / die bestendige Warheit / mit einem Endschwur bethewret ? Wer hie nicht gleube / der machet Gott jum Luge ner/1. Johan. 5. Werwolte fich auch im Leben und Sterben nicht darauff verlaffen ? Erfennet ja folche groffe Gnade Gottes mit danctbarem Dergen vnnd weil ihr auf Gnaden felig worden / Ephel. 2. Darzu fehr thewer erlofet feid von werem eytelen Wandel/nicht mit Silber oder Gold fondern mit dem thewren

Blut

ex Precatione: Herr Jefu Christ/wahrer Mensch und Gott/te. Blut Christides unschuldigen und unbeflecten Lamleins / 1. Detr. 1. fo mandele auch wie fiche geburt auff daß ihr im Leben und Sterben Glauben unnd Soffe nung zu Gott haben moget.

Wir muffen aber nun forteplen zum letten Stücklein unfers für aenomme nen schönen Sterbliedleins vnd vernehmen/ was der selbige Schluß in sich habe.

Drilich begreifft er in sich ein schon Stof Gebettlein wie es D. Luther Totius cantizunennen pflegte / daß uns nemlich & Die / fonderlich in unserer letten rium. Noth am Todbettehen / wolle gnedig feyn / vnd vns vnfere Gunde vmb Christi willen verzeihen und veraeben / daßer in uns den Glauben wolle vermehe ren/damit wir bestendig an ihm bleiben / vnd feinem Wort vererawen/vnd dann/ daßer one wolle in einer feinen Chriftlichen Gebult erhalten / big in onfer lettes feliges Schlafffundlein hinein: Die Wort lauten gar artig alfo:

Ach Herr / verail all unser Schulds Hilffdaß wir warten mit Gebult/ Big vafer Stundlein kompt herben) Auch unfer Glaub ftehte macker fen! Deinem Wortzu trawen festiglich! Dif wir entschlaffen seliglich.

And swar fo hat auch ein sterbender Mensch nichts mehr oder höhers von nohten/als eben diefer drei Stucklein. 1. Daß er in Chrifto / seinem einigen Er loser/aller seiner Sünden gnediger Wergebung gank gewiß sey. 2. Daßer an Gottes Wort mit festem Glauben und vertramen bestendiglich halte. 3. Ind dann furs dritte / daß er fein gerühiglich seines Stundleins erwarte. Gedult/Ges dult will frenlich hie practiciret senn : So will warlich hie auch an Christo vnnd feinen Berheiffungen/wie ein Rlett/geflebet fenn: Daß einer dann auch/bif in feinelette Seuffzer hinein / das liebe Milerere bete / vnnd vmb anedige Bergeis hung feiner Sunden anhalte/ift gleicher gestalt hoch vonnohten / dann wann eis ner schon allen Troff in sein Berk gefasset / vnnd eingeschlossen hat / fo gibt doch die Recordatio peccatorum, wann wir an unsere vielfaltige begangene Guns de gedencken/gemeiniglich schwere unnd trawrige Gedancken / durchauß/wie ein folker Pfawe feinen aufgespanten Spiegel fallen taffet / wann er feine schwars Behefliche Ruffe anfihet/da gehet dann einem buffereigen David fein 25. Pfalmo chen defto mehr von Hergen: Gedencke DErrandeine Barmhernigkeit | vnd an beine Bute/bievon der Welther gewesen ift | gedencke nicht der Sunde meiner Jugend/ und meiner Wbertrettung / gedencke aber mein nach deiner Barmhere Pfal. 117? Biafeit/ vmb deiner Gutewillen. Annd wo folcher gestalt Gottes Gnade unnd

Barbeitvber vns waltet/da entschläfft es fich dann ja freilich feliglich. Wannderhalbendiß unfer / bifiber erklartes / fcbon Bebet unnd Liedlein will zu lang werden/daßere im Gedachtnuß nicht all behalten fan / der fina nur desto offer diefe Claufulam, und Final desfelben/als darin gar areig die Summ bud Inhalt deß gangen Lieds auffe furkest widerholet unnd bearieffen ift. Nun unser HErz Gott/ber Efa. am 55. Capit. verheiffen / daß sein gepredigtes Wort nicht foll leer wider zu ihm kommen / der gebe auch zu dieser unser Trawer unnd Troffpredigt sein reiche Gnad unnd Segen / daß sie in ewer aller Herken viel früchten bringe/verlenhe darbeneben/wie biffero fo viel frommer Christen/hohes und nidriges Stands / mitdem schonen Gebet und Liedchen fich in ihren letten Nohten haben getroftet/vnd for Leben darmit felig beschlossen ! daß wir auch das

 $\hat{I}_{\cdot}^{!}$ IÎ.

IIÌ.

V. 9.

felbigewol intoniren und anstimmen / wacker und frewdig continuiren / unnd ders mahl eine feliglich außsingen: And das wölle er thun/ umb Jesu Christi seines lieben Sohns willen/ Amen.

Amen das ist es werde war / Sterck vnfern Glauben smmerdar / auff daß wir sa nicht zweiffeln dran/ was wir hiermit gebeten han / auff dein Wort in dem Namen dein/so sprechen wir das Amen fein/zc.

#### XXX.

### Predigt/

Alls wenig Stunden hernach / die Durchleuchtige Hochgeborne Fürsten und Heren Here GEDRG / und Here Buchgeborne Fürsten und Heren Here GEDRG / und Here Buch hand Nand Landgrafen zu Ressen / Grafen zu Cakenelnbogen / Diek / Ziegenhain / und Nidda / zc. einander / in bensein dero bender Jungen Heren Grüdere / auch in Ausswartung dero Adelicher und Belehrter Räthe / das Fürstliche Des sich stattliche Erbistatutum, vand die von drehen underschiedenen Römischen Ränsern darwiber erlangte Känserliche Confirmationes, so dann Ihres Gottseligen liebsten Deren Watters / Wenland Deren Landgraff & D. W. J. G. zu Hessen / zc. nachgelassenes

Christliches Testament leiblich geschworen haben i vnd folgenden tags Herr kand. graff GEDNG zu Seiner F. Gn. Bensager an Chur Sachstichen Hosel Herr kandgraff JDHANN aber in frembde kande verzensetist.

Gehalten in der Fürstlichen Hoff-Capell zu Darmbstatt/ Dinstagsamio. Zag Februarii, Anno 1627.

JOHANNE VIETORE, der H. Schriffe D. Pfarzern und Superintendenten daseibst.

TEXTUS

Aluß dem ersten Buch Mosis am 24. Cap.

Der Heri/der Gott deß Himmels / der mich von meines Vatz.

ters Hauß genommen / vund von meiner Heimat / der mir
geredt hat / vnd auch geschworen vund gesagt: Diß Land
will ich deinem Samen geben / der wird seinen Engel für dir
her senden: Da legte der Knecht seine Hand vnter die Hüfft
seines Herm/ vnd schwur ihm solches.

### Ëxordium.

Eliebte in dem HERRR Christo / die jetzt fürgelesette wenige Wort/ sind einschoner wolgemeinter Wunsch / welchen eines mals der alte Patriarch / Fürst vand Freund Gottes Abraham/ seinem Hauß-Hoffmeister und getrewem Diener Eliesern in hochangelegene Sachen/ zu einer vornehmen Reiß in frembde Lande/ trewlich unnd von Herken auff den Weg hat mitgegeben. Nun seind wir aber sehunder fast ebenmessiger Brsachen halben bepsammen/fürhabens / hohen vornehmen Personen dieses Fürstlischen Hauses/denen wir allemiteinander eptelliebs und gutes von Herken in aller Unders

Underthänigkeit zu gonnen pflichtschuldig und willig seind/ auff shre fürhabens de Reisen von Gott dem Allmächtigen viel Glück unnd Segen zu wünschen? Will derhalben ohne weitläufftigern Eingang unnd auffhalten E. Chriftlichen Liebe zu diesem mal/ in Gottes Namen/ eine kurke wolgemeinte Predigt thun/ worzu sich dann fürgelesener Zext/meines erachtens/ wol schiefen wird. Dann

1. Finden wir darinnen/was doch der fromme Patriarch Abraham feisnen Leuten auff die damalige Reiß in Wesopotamiam gewünsehet / auch mit

was ernstem Vertramen erfolches gethan habe.

11. Zum ander find fich auch drein/was fie folches mitgegebenen Wuns fehes halben/ ben allen ihren Berzichtungen auff der ganken Reiß / hocherwuns

febet fenen gebeffert gewefen.

Hiervonnundas jenige fürzubringen und anzuhören/daß zu diesem mal/sowolabreisenden als zu Hauß bleibenden / zu guter instruction, Erost / Warsnung und Vermahnung möge nüßlich und erbawlich senn/ verlephe nochmals der gütige Gott miltiglich von oben herab seines H. Geistes Gnad und Segen darzu/umb Jesu Christi willen/Amen.

T.

Nften Theil betreffend/so gieng dero zeit der gute Altvatter wund Patriarch Abraham in seinem beirübten Viduatu unnd einsamen Wittiberstandt mit diesen sorgfältigen Gedancken umb/wie er doch für seinem Todt/seinem Sohn Isaac/den ihm sein seligverstorbenes Weib die Sasta/alsein trewes liebes Pfand hinderlassen/ehrlich und wol unterbringe und verssorgen mochte. Darüber gienger mit seinen getrewen Leuten und Dienern nicht allein zu Rath/sondern macht auch endlich diesen Schluß/daßer Gliesen/welscher gleichsam sein Hauß-Hoffmeister war / sintemal er allen seinen Gütern Genes. 240 für stunde/deswegen in frembde Land absertigen und schießen wolte/ das senige zu erkündigen und außzurichten/dardurch seinem Sohn nühlich unnd wol geholfsfen würde.

Weilnun aber folches eine schwere Reiß war / die Sachen aber / so er verz richte solte / noch schwerer/dannenher er auch als ein verständiger Legatus, sorgs fältige und gnugsame Instruction demutig begerete / sihe / so thet Abraham als ein alter erfahrner Regent unnd Haußvatter/ben Abfertigung dieser seiner lieben Leute / zwen Dinge / dieswir zu diesem mal gar wol in acht nehmen sollen unnd

wollen.

I. Das erstewar fausti itineris precatio, daßerschnen zu solcher Reiß I. Fausti intend deren Berzichtungen viel Glück vand Segen wünschete. Horet aber i wie neris precatie. fein doch die Bort destellen Bunsches gelautet? Der HER ni sagt er ber a Gott deß Himmels der mich von meinem Batterland genommen wond von meiz aner Heimat der mir geredt hat und auch geschworen und gesagt: Diß kand will aich deinem Samen geben der wird seinen Engel für dir her senden. Diese Bort awaren nicht allein pium vorum ein Herstrewer glaubiger Bunsch sondern auch certa assecuratio, eine gewisse Bersicherung Er der abgesertigte und deputirte Commissarius sollein Gottes Namen fortziehen er wisse es und seinen Wersen versichert Gott der Allmächtige werde mit Gnaden ben sihm seinen wusten anbesohlenen Berzichtungen Glück und segen geben. Bosher aber wuste es der liebe Mann? Daher daßes sihm Gott hiebevor als er sihn auß Chaldwa seinem Batterland ins Land Canaan/wunderbarlich beruffen inschallein verheissen hatte/sondern auch drüber geschworen daß er solch Land seinem

Psal. 33:

feinem Samen/dz ift/seinen Kindern geben wolle. Darauß schloßer also: Sifel Gott ver Hert/d ein Hert deß Hintels ist/alles kan vir vermag/der ein warhaffstiger Gott/vnd trewlich helt wz er sagt/d hat meinen Kindern nach mir/diß Land Canaan/darin ich jest ein Fremboling bin/zu geben verheissen/vir es mir endliche bethewret/darum so wird ers auch gewißlich halten/vir dannerher luckt vir Ses gen geben zu dieser deiner Abfertigung/daß meinem Sohn Jsaac sein Hauß wot bestellet/vnd er mit einer düchtigen/Gottseligen und rechtgläubigen Gemahlin/die in diesem Land mit ihm lebe/vir das Hauß erbawe/versorget werde. Gar schon wert lautets/daß er hinzusest in solche seinem herzlichen Wunsch: Gott werde seis nen Engel vor im her senden. Die heilige liebe Engelein sind von Gott darzu ers

nen Engel vor im her senden. Die heilige liebe Engelein sind von Gott darzu ers schaffen/daß sie bendes som als shrem Schöpffer/vnd dann auch vns Menschen sollen auff den Dienst warten / dannenher sie auch dienstbare Geister genennet werden / außgesandt zum Dienst vmb deren willen / die ererben sollen die Seligs keit/ Heb.i. War ein newer Erost / den er som gleichsam zum viatico mit auff den Weg gab/ darauff sich dieser Reisende sampt seinem comitat kühnlich vers

taffen folte / vnd fich defto frewdiger auff ben Weg machen.

11. Serii juramenti postulatio.

11. Das ander / fo Abraham ben abfertigung feiner Leute nechst jest ges horter Gratulation und Glückwünschung zur Reiß / an Handnam/ war Serii Juramenti postulatio, daßer vom gedachtem Diener Eliefer eine End fordertel er folteihm schweren / daß er ihm fein anbefohlene Gachen wolle trewlich auße richten/vnd feinen Sohn fo verforgen und fin fürstehen/daßer der Religion hale ben nicht gefähret fen/ vielweniger ichtwas thue/daß & Dit / feinem Bort unnd beffen verheiffungen zuwiderlaufft; Wurde alfo nicht allein Juramentum fidelitatis sondern auch Religionis begert / warzu sich auch Gliefer schuidig und " willig erfandt/dann fo ftehet hie ferener im Text: Da legte der Anecht seine Sand o vnder die Huffe Abraham feines Herm und schwur ihm folches. Bienemlich heut zu Tag der brauch ift / daß man ben leiblichen Endschwuren / die man in hochwichtigen Sachen einen und den andern deponiren unnd ablegen left/die fore dere dren Finger auffhebt / zur anzeig der Hochgelobten dren Ginigfeit / Deren Nam darben zum Zeugen angeruffen wird : Eben alfo hatten bie glaubige im Alten Testament diesen brauch/ wann fie eine Sach Endlich bethewren wn Gott Bum Beugen druber anruffen wolten / daß fie fhre Dande auff ihre Suffie lege ten / zur anzeig/daß sie schwuren auff den Namen deß verheissenen Mestiæ/deß Bebenedeiten Weibssamens / der auß Abrahams Lenden / dasift / feinem Ges Schlecht dermahl eine in der Fulle der Zeit folt herfommen vand geboren werden. Es geschafe aber solche Beendigung zu feinem andern Ende / als daß der heime bleibende Alevatter in feinem Dergen defto gewiffer fein mochte / fo wol der Ber forgung halben seines Sohns/als auch der trewen Beruchtungen seines Die ners/welcher auch dannenher zu solcher Reiß und allen anbefohlenen verzichtuns genkonte desto frewdiger seyn. Darumber sich dann auch nach deponirtem End sampt seinem comitat, Camein und anderer berentschafft / als bald auffges macht/ vnd in Gottes Namen auff gesprochenes Adieu forigezogen. Nun wie es ihm auffder Hinreiß und Widerkehr ergangen/ und was er so Herkguten und getrewen Bunsches sen gebessert gewesen / darvon wollen wir horen im andern

Stud. Anterdessen aber so mercket doch / was wir jest under bey erklars tem ersten Studklein dieser unser Reise Predigt lernen

ond behalten sollen.

### Cehrond Trostpuncten.

Rflich folt ihr lernen von dem Patriarchen Abraham / daß ihr feinem Erempelnach/in allem was ihr Ampts/Stands und Beruffs weae/vors nehmet / fein forgfeltig sepet vnnd ja nichts plumpsweiß oder unbedachts fam thut. Ift der jenige locus communis, den vns Salomo vnd Sirach je fo Proverb. 13. trewlich anbefohlen. Thue nichts ohne Raht/ fo gerewet es dich nicht nach der That. Confilio factum, non poenitet esse peractum. Abrahams anliegen traff hie fürnemlich seines Sohns Heprathan / daß erein tugentsames Cheaes mabl / fo seiner Religion und Blaubens war / befommen mochte; wie sorafeltia aber war er doch vber folchem negotio? Wie gehet er doch drüber mit feinen Leus tenzu Raht? Warzweiffelsohn ein koftbahre Reiß/ die er hie defiwegen anstelles/ noch ließ er fich nichts dauren/nur daß feinem lieben Sohn wol mochte geholffen werden. Das sepnd nun heut zu Zag auch alle Christliche Eltern ben ihren Rins bern vnnd angehörigen zu thun schuldig / dann fromme Eltern vnnd gute trewe Freunde fennd Gottes Hand dardurch er erwanschte Chegatten uns zufahret/ es ist auch ohne das Gottes Will und Befehl daß die Eltern ihren Sohnen und Tochtern/ Weiber und Manner nehmen und geben follen/ Jerem. 29. Cap.

Nicht allein aber sollen Eltern und Rinder in Henraths: Sachen sorgfels tig vnd bedachtsam handeln! sondern auch in andern dingen/so sie ihrer zeitlichen Wolfarth halben gedencken anhandt zunehmen. Da hie Abrahams Anecht in bewusten Sachen in ein frembdes Lande verschicket wurde | war der gute Altvate ter der Reifehalben/vnd was es vor ungelegenheiten darauff zu geben pfleget/viel forafeltiger/als wegen deffen/daß er in Mesopotamia verzichten solte; abermals vns zu einem feinen Eremvel/wann wir oder vnfere liebe angehörige was fürhas bent hie oder dahin in frembde Land zu reisent daß wire auch thun in der furche deß DErzen/ und mit gutem bedacht. Dann peregriniren und feinem Beruff nach/inder Welt auff und abziehen / ift heut zu Zag fehr koftbahr unnd gefehre lich: die Leut/zu denen man kompt / feind fehr ungleich / fo ift der Teuffel allente halbedaheim/ und hat vieloffene Wirtshäuser/darauf manch unschuldig Blut offemable fo wenig ungeergere unnd unbeflectet fommet / als ein Muller auß der Mühlen unbesteubet. Thut demnach gute auffsicht wol von nöhten / damit das Sprichwort nicht an einem war werde / occasio facit furem, Geld wnud die Welt machet Schalct / dann menget man fich under die Treber / fo fressen ein gewißlich die Gaw. Ach fothut doch nun alles / was ihr thut mit Worten vnnd Werckel in dem Namen deß HERREN Jesul und dancket Gott und dem Nate ter durch ihn/ vermahnee G. Paulus zun Col. am z. vnd ein ander Apostel/ Jac rob nemlich/gibt reisenden Leuten auch ein feine Lection Cap. 4. wann er sprichts Wolan die ihr faget/heut oder morgen wollen wir in die vnnd die Statt/vnd wolle len ein Jahr daliegen/ handthiren und gewinnen/ die ihrnit wisset/ was Morgen fein wird dann was istewer Leben & Ein Dampffiftes / der ein kleine Zeit weret/ darnach aber verschwindet er/dafür ihr sagen sollet / soder Herzwill / vnd sowir leben/wöllen wir diß und das thun. In Summa/wo du Raht bedarffft/ fo fuchs ben weisen Leuten/ und besprich dich mit den verständige/ und richt alle deine Sas chennach & Dites Wort | Sirach 9. Da kan man dann nicht allein mit defto besserem vertramen zu Gott beten/wiehie Abraham gethan hae/ sondern es folgt auch drauff eine feine prudentia, nicht aber mixta prudentia, cui insunt fraudes & doli, welche Machiavellus hoch commendiret / fondern prudentiaju-Rorum, die rechte Alugheit der Gerechten / ben deren fich fromme Christen ims Proverb. 9.

merdar

merdar erinnern ihrer Sterblichkeit / vnd daß ihr Leben ein Dampff fen/der balb vergehet / vnnd fich dannenhero defto mehr fur Gunden huten / nach Sirachs Sprüchlein / respice finem, & non peccabis, gebenck an das Ende/fo wirftu

nicht fündigen / Sirach. 7.

Genel. 22. Iacob. 2.

11.

Bar das ander/fo lernet auch allhie vom forgfeltigen frommen Deren/dent Abraham/der in der h. Schrifft ein Rurft und Freundt Gottes genennet wird! was ihr doch abreifenden lieben angehorigen Leuten fürnemlich gonnen/ vnd zur Reife auff den Weg wünfchen vnnd mitgeben follet? Abraham wünfchet hie feis nengur Reif abgefertigten Eruten comitatum Angelorum, daß & Ottseinen Engelwölle laffen fur ihnen hergehen / vns zum Erempel / daß wir defigleichen thun follen/vnd was fonnen wir ihnen auch beffers gonnen oder wunschen? Gott zwar / der Deredeß Dimmels/ift wol an und vor fich felbsten machtig gnug uns allenthalben/wo wir fenn/zu schüßen und zu schirmen/ weil ihm aber wolgefallen ons jum besten durch die Engelische Frongeisterlein zubegleiten / vnnd auffallen unfern Wegen zu schützen unnd zuschirmen/ fo ift daher derfelb unfer Eroft defto groffer/bevorauß/ weil die flare promissiones und Berheiffungen da fenn/bann wie schonlautets doch Pfalm 34. Der Engeldeß Berenlagere fich umb die her! foshnfürchten und hilfft ihnen auß / castrameratur in circuitu timentium Te, das ift/er macht ein Wagenburg rings vmb fie her / vund da wir je nach Gots tes willen in ein und die ander Widerwertigfeit geraften / fo follen die Engelein Da sein/ond one herauf helffen. Je so schon lautet der ander aphorismus in dice fen locum communem gehörig Pfalm. 91. Er hat feinen Engeln befohlen pber dir/ daß fie dich behitten auff allen deinen Begen/daß fie dich auff den Sans den tragen/vnd du deinen Suß nicht an einen Stein ftoffeft. Dannenhero gibts auch in 5). Schriffe trefflich fein Exempel / daß viel heiliger Leut ihren liebften Reifenden Freunden dergleichen haben gewünschet. Da der Elter Tobias feis nen Sohn in Meden schickete/ segnet er ihn alfo Cap. 5. Biehet hin/Gott fen mit euch auff dem Weg/ vnd fein Engel geleite euch. Defigleichen thet Raquel deff Jungen Tobix Schweher: Batter/als er ihn mit feiner vertrawte Tochter von fich lieffe / der Engel des Deren / fagt er/fen ben dir auff dem Wege / und bringe bich gefund wider anheim/daß du deine Eltern gefund findeft/vnd Gott gebe/ daß meine Augen mogen emere Rinde Rinder sehen / ehe ich fterbe. Wo der comitat ift/ da ift Gott felbft/der fich dann alfo horen left/ Genef. 46. Ich will mit dir hinab in Egypten ziehen und dich wider hierauff führen. Und wie trofflich ift es doch/daßer hie fagt/Gott wird feinen Engellaffen vor ihm hergehe. Die in diefer Schlipfferichten Welt gibt es zumahl viel Jrimege/die da von der richtige Strafe fen vnvermercet abführen / folche zuverhaten/follen die S. Engel vnfer prædeceffores und Wegweifer fenn. Denfelbigen folget nun fein trewlich und gehore famlich/ folget ihnen nicht allein im fargehen unnd geleiten / fondern auch ihren Tugenden/vnd lernet von ihnen alles zuvor. Denetet allezeit/fific/ die D. Engel fo vns vorgehen und bey uns fenn / fennd heilige Geifter / darumb fo will uns auch gebühren / daß wir heilig vnnd from fepen. Es lieben die Engel Gottes und feind gerne/ wo man von Gott vund anbern Gottseligen erbawlichen Sachen redet / darumb so wollen wir vns auch dergleichen conversation und Gespräch beflets Warlich bofe Gefprach verderben gute Sitten / wie Paulus bezeuges E. Cor. 15. 2Bas aber warhaffeig ift/ was erbar/was gerecht/was feufch/wasliche lich/ was wollautet/ift etwa eine Tugend / ift etwa ein Lob/ dem dencket nach / fo wird der HERR deß Friedens mit euch seyn/Philip. 4. Die H. liebe Engelein feind willig vnnd bereit uns Menschen zu dienen / lernet von ihnen defigleichen /

wann

Tob. 10.

mann ihr fie wolt beveuch haben / Des aibt ein feine conjunctionem und Mere bindung der Gemuther/wann eines dem andern mit willigen moglichen dienften fren wacker zu gegen ift! Ein trewe dienstwillige Dandidie gehet durch alle Land! noch mehr aber erinnert euch ben diefen so werthen Geleits- Engeln unnd Ges ferten: Siefind rechte demutige Beifter / ben denen fein Stolk/noch hoffarth ift ohmet ihnen die Zeit ewres Lebens hierinnen nach dencket doch ihr meine Beliebtel mas das vor eine Demuth fen. Sie die haute Engel durfften unfer aank nichts/pnd weil fie im auten bestätiget / vand rechte außerwehlte Engel Gottes fenn/ fo thun fie es vns Menfchen mit ihren Engelischen Qualitaten vnnd Gas ben weit zuvor / noch vberheben fie fich deffen nicht/ fondern feind mehr als willia/ auch dem aller armften Chriften auffzuwarten. Da der arme Lazarus in feiner Lue. 16. Ninckenden Bloeter: Schwachheit lagi voller Schweren i die ihm die Hundeles eketen/ond der reiche Man mit feinen Leuten fich feiner im geringsten nicht wolte annehmen/fihe/da waren die liebe Engelein willig und bereit/ihm auffauwarten/ wiechen auch nicht von ihm/bift daß ihm die Geel aufgieng/die fie fein feuberlich trugen ins Abrahams Schoß/Luc. 16. Solte das auch wol vnfer einer thun? Warlich/ wer feein wenig hoch hinan ans Brett fompt / der deuchte fich viel zu aut darzuldaß er einem Bettler oder Lumpen-Mann drauffen fur der Thur fols se auff den Dienft warten. Noch thun das gangwilliglich die D. Engel Gottes. So offe ihr nun an diese ewre Reiß: Geferten gedencket / wie ihr sie dann nims mer auß emren Gedancken follet kommen laffen/ fo follet ihr jest gedachte lectiones von ihnen fludiren und hurtignachohmen. Sehet ihr fie ichon nicht mit ems renleiblichen Augen/ so feind sie doch ben euch / haltet auch ganslich darfür/wast ifrehrliche gute Leute/ die euch fonderlich befohlen feind/ vnd die euch alles gutes trewlich raften / ben euch habet / daß eben dieselbige Engel Gottes fepen in Menschlicher Gestalt. Der jenige Geferten / fo der Junge Tobias befam! da er auff geheiß feines Batters folte in Meden ziehen/ war wol eufferlichem and fehen nach ein Mensch/aber in der That und Warheit war es Raphael ein Ene ael vom Himmel herab/ der ihm auch auff foldber Reiß machtia viel vnnd aroffe Tob. 6. Gutthaten erzeiget hat/ wie im Buchlein Tobix nach der lenge hiervon zu lesen. Bibt euch nun der liebe Gott zu emren Reisen folche fichtbarliche Engel/bie euch zu allem guten anweisen/ach fo dancket Gott / vn folgetihnen / vnd wiffet daß fie euch von Gott gefandt/ vnd als Rurganger zur Reiß mitgegeben vnnd bescheret feind. Gnug aber auch von diefer zweiten Lehr/ fintemal die zeit jest nicht leidet/ groffelange Predigten zu thun.

Lernetaber auch furs dritte auß fürerklärtem Reise Tert / daß nicht uns recht sen / wann Gewissenhaffte Gottselige Leute in bochangelegenen wichtigen Sachen mit Endschwuren sich einander verbinden / auch derogleichen obliga.

tiones nach gelegenheit von den ihrigen fordern.

Alte und newe Reker und Schwermer / Widertauffer / und Photinianer/ haltens für unrecht und Anchriftlich. Db nun wol die Leichtfertigkeit im schwes ren und wiffentliche perjuria oder falsche Endschwur für Gott unnd der erbaren Belt vnrecht fepn/ dannenher fie auch Christus Matth. am 5. zum hochsten improbirt und verwirffe / fo konnen doch darumb nichtrechtmassige juramenta, die in hochwichtigen Sachen mit Anruffung deß Namen Gottes geschehen! ges tadelt merden / weil BDE T nicht allein felbst offt geschworen / zu Bestäte tigung feines heiligen Willens | und unferer Schwachheit furzufomen | fondern auch weiters im Gefen zu thun befohlen/ bag man nicht in falscher Gotter/ sone bern in seinem Namen schweren solle/ Deut. 6. will jest geschweigen / daß Engel Dp. 11 und

III.

Dan. 12. Apoc. 10.

vnd heilige Menschen!ja Christus selbstisowol im Newen/als Alten Testament dergleichen gethan. Ach es haben rechtmässige ordentliche Juramenta vnd Endsschwüre ihren herelichen vnnd großen Nunen! Dann vber daß sie offt schweren streitigen Sachen abhelssen/sintemal der Endein Ende machet alles Hadders zun Heb.6. seind es auch stattliche Versicherungen i daß in schweren Sachen eins dent andern nicht allein desto trewer ist / sondern auch destomehr zu trawen Vrsach bekommen. Es seindrechte vincula politici ordinis, und sagt Cicero recht in ossicis, Nullum esse vinculum adstringendam sidem fortius jurejurando, Es sen kein stärcker Band Trew und Glauben zu probiren / und zu erhalten/als eben der Endschwur. Das wuste gar wolder hochweise und verstänz dige Altvatter der Abraham / darumb wolte er ohne solche vorhergehende Ecres moni seinen Hauß Hossmeister nicht von sich schieken/dann es gab desto bester Gewissen/ und frewdige Vertrawlichkeit zu benden seiten.

1. Sam. 18.

Ein hertsschones Exempel eines vertrawlichen pacti mit einem Endichmun befraffeiget/haben wir in der Bibel an David unnd Jonathan / beren einer ben andern liebet wie fein engen Derh/ badie bende fich miteinander jeho leben wolten/ fife da fagt Jenathan zum David alfo : Gehe hin mit frieden / was wir bende geschworen haben im Namen deß Derzu und gefagt/ der DErz fen zwischen mix und dir/zwischen meinem und deinem Samen / das bleibe ewiglich / 1. Sam.20. Esmufi auch zwischen den benden Perfonen ein gewaltige Bertramlichkeit ges wefen fenn / weil David nach dem trawrigen Todtesfall deß Jonathans fich fo Blaglich verhielte / fagendt: Es ift mir lend vmb dich mein Bruder Jonathan/ ich hab groffe Frewd vil Wonne andir gehabt / deine Liebe ift mir fonderlicher ges wifen bann Framen Liebeift/2. Sam.1. Haben dann nun fo heilige vortreffliche Leut folcher geftalt mit Juramentis vnnd Endschwuren fich miteinander verobe ligirt und verbunden/ warumb foltes dann heut zu Zag zu rechtmäffigen Saz effen Anchriftlich oder verbotten fenn ? Sonderlich aber ift es ein nuglich vnnd loblich Beret/wo Gottes Wort rein und lauter im schwang gehet / mitdem Juramento Religionis, daß man zu Erhaltung vand Fortpflangung deffelbigen in wolbestelten Rirchen und Policepen Religions Reverfleft einfordern/denn da konnen Heren und Rnecht/ Geift unnd Belilich / Dberkeit unnd Inderefanen besto gewisser sein / was eins an dem andern hat und was ihm zuvertramen. Und sennd in warheit rechte Zartling/superstitiosi potius, quam conscientios, die auch juramentum solenne fidelitatis, fhrer Chriftlichen Dberfeitzuthun fich beschweren und durffte wol manchem die Libertat zuthun was er felbst gern wol te/ond die Runft nichts zu glauben / anstendiger fenn/ ale fich Bott vnnd feinem Wort zu Ehren mit gebührlichem Endfchwuren beladen zu taffen / bann ber Windfang und Schwermer fennd gar viel / die fich auff alle Gattel fonnen ace commodirent oder mit jener Dendin fagent linguajuravi, mentem injuratam gero, habe Menschen mit dem Munde gefchworen / fen doch das Derk weit dar von gewesen. Dafur hute fich ein feder/ verwar fein Gewiffen / vnnd migbrauch ja ben leibe nit den Namen Gottes / dann er will ein schneller Zeug fein wider alle Meineidigen und Fallehen/Malach.3. Reden und halten das theten doch die Ale ten/war etwa hiebevor der Teutschen Sprichwort. Doch sep auch keiner in schweren und Endlich etwas zubethewren zu schnell und leichtsinnig. Juramentis enim utendum non ut escâ, sed ut Medicina, quæ male sumpra vel temerè ulurpata fit venenum. Wann mannein gute Arkney zur Bnzeit/ oder ohne Noth braucht/foift fie eher schadlich als heilfam / wird gleich sam ju Bifft/ affoiffe auch nicht rabtfam auffer und ohne noth mit Endfehmaren fich beladen au lassen /

du lassen/vnd da von einem jeden vnnühen Wort/wieviel mehr wird dermahl eins von so kichtfertigem Schweren mussen Rede vnnd Antwort gegeben werden! Matth.am 12.cap. Und so viel vom ersten Stuck und dessen Lehrpuncten. Wolk len nun zum Andern schreiten und mit wenigem vernehmen/ was Abrahams abs gefertigte Leut seines vorgedachten Wunsches / so er ihnen auff die Reiß mitges geben/sepen gebessert gewesen/ic.

#### II.

Jeset ewer Christliche Lieb die ganke Histori dieses 24. Capit. Welche ets was weitleufftig ist/so wird sie mit lusten finden / wie frafftig doch solcher Bunsch auff der ganken Reiß gewesen sey / dann ober dz/ daß er/Elieser/ glücklichen hinein in Mesopotamien kam/auch alle seine Sachen glücklich nach seines Herzen Bunsch verrichtete! kam er auch nach wolvolnbrachten Sachen glücklichen frisch und gesund wider anheim / vnnd brachte darzu das senige mit/ darüber sich Isaac seines Herm Sohn / der Junge Patriarch / als ein frommer expectant von Herzen frewete! ja darüber er sich auch tröstete! wie am Ende dieses Capitels geschrieben. Und zwar waren die Expeditiones vnd Wernchtungen so gut/ daß sie allerseits dem lieben Gott freywacker dancketen für die Erzhörung ihres Gebets/vnnd vorgehörtem kräftigen empfangenen Bunsches/ dessen nachtruck sie seininger se mehr gespüret/auch nach dem Tobt vnnd Absterzben sheinstelen Regenten vnnd Haußvatters deß Abrahams / wie der Außgang der ganken Historien mit sich bringt:

Cehrond Vermahnung.

Grnetdemnach hierauß ins gemein / wie ein herrlich nuchlich/vnd frafftisges Werckes doch sewumb frommer Leut Bunsch und glaubiges Gebet. Ach der Gerechten Gebet vermag gar viel wanns ernstlich ist / sagt der Apostel Jacob e. 5. Es dringet durch die Bolcken hindurch/ vnd lesset nit ab/ bist der hochstedrein sihet/ Sirach. 35. Vincit invincibilem, es kan Gott selbsten vberwinden/wie vorgangenetn Sontag die Historides Cananeischen Beibleins bezeuget hat/ Matih. 15. In Summa/Gott thut wz die Gottssürchtigen begeht ren/er höret ihr schrenen und hisset sinnen / Psalm. 145. Impossibile est tot lachrymarum silium posse perire, sagt dorte jener Rirchen Watter zu der Mosnica des Augustini Mutter/die so steissig selbigen ihres Sohns halben zu Gott gescusszet hatte. Ach es hats Gott einmahl verheissen / daß er seiner lieben glaus bigen Bunsch und Gebet erhören wölle / darumb so können wir auß Glauben beten vnnd sprechen / wie Abraham allhie gethan / der Herr der Gott des Hims mels/der mir geschworen / wird das und das thun / sonderlich wann wir nach seis nem heiligen Willen gebetet haben.

11. Darnach aber sehen und lernen wir auch in specie, wie ein heilfames Werck es sonderlich sen umb frommer Eltern Wunsch unnd Gebet / daß sie auß sorgseltigem trewem Herken für shre Kinder zurnlieben Gott thun / und wie solz che Wünsch offt nach der Eltern todt an den Kindern gank herrlich verificirt und erfüllet worden. Warlich was hie Abraham seinem Sohn gewünschet unnd unsern Herrn Gott erinnert / daß er shm verheissen das Landt Canaan seinem Samen zugeben/das ist allererst nach Abrahams Todt war geworden. Es hatte wol im ansang ben Isaacs und seiner Rebeccæ chelichem Wesen und Haußstand das ansehen/als wann der verheissene Segen Gottes wolte außbleiben/aber was er einmal verheissen hatte/das konte und mochte nit falliren. Abrahams Segen

Du

II.

TIÌ.

bamet den Kindern Häufer/aber der Mutter Fluch reistet sie darnider / Strack tap.3. Achtet derhalben hoch/ihr liebe Kinder/Gottseliger lieben in Gott ruhens den Eltern shren lesten Willen / wad was sie euch ben lebzeiten trewlich gerahten wand gewünschet / es kompt die Zeit / daß ihr spüren werdet dessen fraktigen Nachdruck und Erfüllung. Inser Hært Gott wölle auch je lenger je mehr segenen / bekräfftigen unnd vermehren / was der in Gott ruhende hochgeehrte Herz Watter dieses Fürstlichen Hauses /lobseliger Gedächtnüß/ben Lebzeiten mit hos hem Verstand und Gottseliger Gorgfältigkeit den seinigen gewünschet/und Zes

stamenelich fürgeschrieben!

Bann aber unfer Derz Gott gehörter maffen frommer Leute und Eltern Bebet und Bunsch erhoret und effectuirt, das ist/segnet und benedenct dieliebe Rinder/folernet auch füre dritte von Abrahams Leuten / daß ihr vnferm Derz Bott für folche Erhorung dancket/vnnd das Leben darben also anstellet / daß ihr folches und ferneren Segens Gottes werth und fehig fenet. Wir lefen Matthai amio. Cav. einen nachdencklichen Spruch: Wennihrin ein hauß gehet/fagt Chriftub zu seinen/ine Judische Land abgefertigten/ Jungern/fo gruffet daffelbis ge/vft fo daffelbige Daufes werthift/fo wird ewer Friede auff fie foinen/ift es aber nicht werth/ fo wird fich eiber Fried (Segen) wiber zu euch wenden/ und wo euch femand nicht annehmen wird/noch ewre Rede horen/fo gehet herauß von demfele ben Sauffond schuttelt den Staub von ewren Suffen. Alfdann aber ift man deff gemunschen Priedens und eines guten Segens nicht werth / wenn man gote lofiff/rohe und ficher in ben Tag hinein lebet: unnd ift demnach nicht anualdaß ein ander fur dich bete/ vnd dir alles gutes/vnd Bluck vnnd Segen wunschet / bu muft felbsten auch mit beten/fromm/ Bottsfürchtig/vnnd für fichtig fenn. Diefer onfer fürhabenden Reigbestellung/ die warlich dem S. Patriarchen Abras ham sehrangelegen war / betet nicht allein der Abraham / sondern es betet auch wniter wegen ber Gliefer | wie fein Gebetchen in diefem Cavitel zu finden. Es betet gleichfale der heimgelaffene Sohnder Isaac. Bnd zwar / so beteten fie alle auß einem fremdigen Dergen / vnnd wackeren Glauben/ welcher feft gegrundet war auff das Wort der Berheiffung Gottes / vns zum Exempel / daß wir dere aleichen thun follen/ dann wer Gott für Augen hat/ helt fich an das Wort feiner Berheisfung der fan confidencer beten vnnd vertrawlich fagen | auß dem 27. Dfal. Mein Derg helt dir für dein Wort/ ihr folt mein Antlig fuchen / darumb fucheich auch HEN R dein Antlik/ vnnd hie mit Abraham / der HEN R der Bott deft Himmels/der mich auß meinem Vatterland genommen / vnd mir ge Schworen/der wird bas und das thun. Witzu auch gefehen/ wann frommer Leus te und Rreunde Gebet und herplicher Bunfch an uns haffren foll / vand die liebe Engelchen zu Geferten haben wollen / daß wir fie niebt erzornen oder erbittern/ welches geschicht mit ergerlichen Gesprächen/vnd bofen Sitten vnnd Mandel: Dif Stucklein erinnert Mofce gar fleiffig die Rinder Ifrael/ als fie auff die 40. Jahr lang in der Buften muften herumb terminiren undreifen/ Erod. 23. Sie he/ fagt Gott durch Mofen zu ihnen/ ich fende meinen Engel für dir her/der dieb behåte auff vem Wege/ und bringe dich an den Drt/ den ich dir bereitet habe/ dars umb hate dich fur feinem Angeficht/vnderbittere ihn nicht.

And dieweil Christus Jesus vnser Erloser vnnd Seligmacher / der rechte Engel veh grossen Rahtsist / so last vns / wiedglelbsten auch befohlen wird/jhm vnd seinem Wort gehorchen/nicht fürseklich dawider handeln/sondern GDZT forchten/vnd nach dem Evangelio wirdiglich leben / dann wer Gott fürschtet/der

Esa. 9. Exod.23. gehet auff rechter Bahn/wer aber sein Wort verachtet / der weichet von seinem Wege/ stehet geschrieben in Sprichwortern Salomo am 14. Lasset von vonsere Augen auffheben zu den Bergen/von welchen von Hülffe kommet / so solls dann heisten/der Herz wird demen Fußnicht gleiten lassen/der NErr behütet dich/der NErrist dein Schatten vber deiner rechten Hand / der NErr behüte dich für ale tem vbel/er behüte deine Seel/der HErzbehüte deinen Außgang vund Emgang von nun an bif in Ewigkeit/Psal. 121. Mit welchem Schluß vesselbigen Psalmens / 1ch auch zu diesem mahl bißher angehörte wolgemeinte Reise Predigt will beschlossen haben/dem gütigen Gott sey darfür/vnd für alle andere Gutthas ten/Lob vnd Danck gesagt in Ewigkeit/Amen.

Hierauff lasset uns also beten.

Ewiger / Allmächtiger Gott und Vatter unsers HERRY und Heis landes JEfu Chrifti/der du vor zeiten die D. liebe Patriarchen / vnnd viel andere fromme Leur fo munderbarlich geführet / fie je bifmeilen berrubt / aber auch reich. lichen wider erfrewet haft. Bir bitten dich demutig bund von Dergen / demnach Unfer Gn. F. vund Derr auch jegiger Zeit sampt deren F. On. Derfigeliebten Beren Brudern/Fürstlichen Framen und Framlein Schweffern/ in vornehmen hochangelegen Sachelbu reifen gefinner/du wollen Ihren Fürftlichen Bnaden sampilich/vnd deren gans hem Comitat, ju folden ihrem fürhaben. Bluck und Gegen geben. D Denn fen du ben Ihnen auffallen ihren Wegen und Seegen/ unnd regiere fie mit deinem S. Beiff in allem ihrem thun und laffen / begleite fie mit deinen heiligen Engelein. Bie du mit Jacob bam Pairiarchen gemefen biff als er in Mefopotamiam zohe/wie du auch zu ihm fagteft/als er in Egypten reifete : 3ch will mit dir hinab ziehen/ vnnd will dich auch wider herauff fich. ren/wiedu die Rinder Ifract durche rote Meer/vnnd durch die grawfame bngehemre Buffen begleitet haft / vand ihnen fürgangen deß Rachts in einer Fewrigen/deß Tages aber in einer Bolcken. Seul: Alfo wolleftu anch ben ihnen fenn / für ihnen hergeben / fie begleiten/ fchugen/ fcbiemen onnd verforgen / auch als ein getrewer Beleiteman nimmer. mehr von ihnen weichen. Behure fie fur allem vbelleibs und der Seelen/fur Gunden und Schanden damie du Denn nicht erzörner oder erbittere werdeft. Sen ihr getremen Beferth/vnd guter Hirt und Bachter/ damit fle frifch vnnd gefundt nach wol volnbrachten Sachen wider zu vns kommen / vnd das jenige mitbringen / darüber fie fich bestendia zu Bott gu troften vand guerfremen haben. Demnach wir aber alle missinander in biefer mühfeligen Bele fein bleibende fate haben / fondern entelarme Pilgrim onnd Peregris nancen senn / Ach so helste uns dermahl eins mit allen Gnaden in das rechte Natierland deß Himmlischen Jerusalems in das gelobte sellige Landt der Lebendigen auff das wir ben dir fein und bleiben wund dich ewiglich loben ehren und preifen moten / folches

wöllestu uns geben und verlenhen umb Jeste Christi deines lieben Sohns / unsers einigen Erlosers unnd Selige machers willen/ Amen-





PROPEMPTICY M.

AD

ILLUSTRISSIMOS CELSISSIMOSQUE PRINCIPES AC DOMINOS,

## DN. GEORGIUM ET

DN. JOHANNEM, FRATRES, HASSIÆ LANDGRAVIOS, &c. ILLUM IN SAXONIAM, HUNC ad exteras Nationes cum bono Deoiter facturos, &c.

CUmproculhinc alias abituri sitis ad oras,
Hasiaca, Fratres, celsa propago domus.
Ut vobis iter exoptem faust úm que bonúm que,
Me jubet es pietas, mandat es ipse Deus.
Ergò bonis avibus, Princeps generose, Georgi,
Anobis abeas Saxonarura, precor.
Invenias Socerum charà cum conjuge salvum,
Salvasit es vitalux, rosa, gemma tua.
Tuquog, spes patria, Princeps animose, Johannes,
Externum lustra, non sine fruge, solum.
Ite: sed angelicos comites Dans addatum.

Ite; sed angelicos comites Deus addat utrig, Qui vos, & vestros prosperitate tegant. Lenior aura sonet, facies sit splendida cœli, Et sint suscepta tadia nulla via.

Post iter emensum felici tramite, tandems Ad vestros sanàmente redite lares.



SEQVUNTUR

# ORATIONES,

PROSÆ ET LIGATÆ,

ET EPICEDIA, &c.



# Academiæ Marpurgensis

PRO-RECTOR

JOHANNES BREIDENBACH

TOTUSQUE SENATUS ACADEMICUS

OMNIBUS ACSINGULIS FIDEI luæ commissis salutem & favorems.

LLUSTRISSIMUS AC Celfissimus Princeps ac Dominus, Dominus GEORGIUS, Hassia Landgravius, Comes in Cattimeliboco, Decia, Ziegenhainâ & Niddâ, & c. Dominus noster

Clementissimus, missis ad nos literis clementissimè scriptis, curam S solicitudine, de hujus Academia sua salute, incremento S propagatione prorsus paternam abunde declaravit. Inter alia verò clementissimè nobis, ad idetiam aliàs pronis

pronis & promptis, mandavit, ut officii vestriper Programma publicum vos commonefaciamus, deg, Illustrissima Celsitudinis sua voluntate certiores reddamus. Etsi veròpersuasum omnino nobis habeamus, in omnium animis infixas harere comonefactiones, qua tum antea sapissime propositæ, tùmetiam in nuper a recitatione Legum Academicar u à nobisrepetitæ fuerunt: tamen nunc etiam, quia admonitionem paternam accedere necessarium duxit Illustrissimus ac Celsissimus noster Princeps (cui pacatum ac felix regimen, Bonag, omnia à Deo ter. Opt. Max. precamur) universos ac singulos, qui jurisdictionem nostram agnoscunt, hortamur, ut vita sanctitate, morum integritate, omnium actionum'honestate, pacis itidem tranquillitatisq, amore & studio, rectitudinem animi & voluntaris, suamo, erga Leges scholasticas obedientiam, quamjuratiomnes promiserunt, nobis omnibus testatam faciant : inprimis verò cogitent singuli, quo in tempore omnes nunc vivant, quo ob nimis immaturam mortem Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Domini LUDOVICI, Hassia Landgravu, Comitis in Cattimeliboco, Decia, Ziegenhaina & Nidda, & c. nunc in Christo piè defuncti, Principis nostri desideratissimi, Principes nostri Illustriss. ac Celsiss. Domini, Dominus GEORGIUS, Dominus JOHANNES, Dominus HENRICUS, Academianostra RECTOR Magnificentissimus, & Dominus FRIDERICUS, Domininostri Clementissimi, ut & tota domus Hassiaca in acerrimum & acerbissimum inciderunt luctum: Cum enim natura ita comparatum sit, ut laborante domicilio cerebri, quam sensus habet arcem, quò venarum omnis à jecore vistendit, omnis à corde spiritus vitalis adscendit, ubi desinit, ubi culmen altisimum, ubi mentis regimen, cateras membra omnia per consensum afficiuntur: Non possumus profectò, nisi humanitatem omnem exuerimus, vel curis

WACHE

vacui, velmœroris expertes jam esse, Principibus nostris, à quibus ceu capite sensus ac motus, & tanquam à corde vitalis omnis in nos calor diffunditur, summo in luctu mærorégjacentibus. Quare & nos Illustrisimis nostris Principibus humilem veramg, ou prádenan testari, luctus gillius quasi ingentis oneris parteminnos transferre decet. Et quidem haudimmeritò. Etenim quamvis permulti, adeòg, infiniti ferè munificentià Herois nostri, maximo suo bono, usi sint, tamen haud scimus, an quisquam meliora ab eo, aut præstantiora Bona, quam Ordo noster, eruditionis, virtutum ac sapientia studio deditus, acceperit. Quemille quanto studio, quanto amore sit complexus: quanti & ipsum, of nostra studia fecerit, obscurum non erit, quamdiu monumenta & bîc, & Giessa extabunt splendida, illustria: Nota est hujus Principis Sapientia insignis: Nota ipsius in literatos ordinemá universum Literariu liberalitas & Munificentia: Nota est Prudentia illa prorsus singularis & eximia, cum animi excelsitate & Φιλοπονία conjuncta incredibili, quanons tantum hareditariis suis ditionibus prafuit, sed & difficilimis Imperiitemporibus suam Patriæpietatem, & Augustissimis Imperatoribus sidem innegotiis tractandis arduis, gravisimis, obsequiose declaravit; unde dubium nullum est, Principis hujus obitum deplorari à multis: Luget Imperium Romanorum: Luget patrianostra Hasia: Lugent tot milliahominum in tot provinciis & regionibus: Luget Respubl. & Ecclesia: Lugent & ex animo dolent, quot quot boni ac honesti obitum tanti Principis perceperunt. Æquum igitur est, ut & nos Pietatem & Gratitudinem Heroi huic nostro eximio, patriæ mitisimo Patri, incomparabili Principi, Fulcro Imperii Romani firmo, nobis, Academia, populis suis & tot florentissimis provinciis, denique universo Imperio, tàm difficili hoc & periculoso tempore, erepto, debitam: quocunq, etiam officiorum genere omnibus bonis & aquis arbi-

1. Programma Acad. Marp. quo publicus luctus fuit, &c. tris probemus: Æquum est, imò Pietas & Leges nostra jubent, ut vos vitam in literarustudius agatis modestam & quietam, ab omnibus immoderatis compotationibus, discursationibus sive nocturnis, sive diurnis, clamoribus insulsis, ut & digladiationibus hostilibus abstineatis, quò èvita, ut & actione omni appareat, quantum ex obitu Illustrissimi Herois dolorem percipiamus. Quod si quidam contrà facere præsumpserint, illi sciant, NOBIS animadversionem severissimam juxta Consilii publici definitionem haud defuturam esse. Meminerint ergò, cavendum sibi, & prospiciendum unice, ne ad perturbationem. Legum & Academia ullam occasionem præbeant: Vivimus hic non solumin oculis Dei, cujus scientiam ne ea quidem, qua clam cogitamus, latent, verum etiam in oculistot in universa Europa hominum, qui non eodem omnes modo adversus hanc Academiam sunt animati. Caveamus ergò, ne offensam divini Numinis gravissimam contrahamus, neve causam ullam secius de nobis cogitandi, aut etiam diuni Nominis contumelia afficiendi cuiquam hominum prabuisse jure meritoge arquamur. Quin potius omnes ac singuli bujus Academiæ Studiosi uniceillud Psalmi 119. sibi commendatum habeant. Quomodo instituet adolescens viam suam? si custodiat sermones tuos, & delectetur in via testimoniorum tuorum, &c. Summa hacest: Ita viam suaminstituant singuli & universi, ut omnipotenti Deo, & Illustrissimo nostro Principi placere queant, qui it a clementer complectitur catum scholasticum, ut singulorum commoda, dignitatem & fortunas provehere & augere, omnibusq prasidio & ornamento esse sit paratissimus. P. P. Marpurgi Cattorum 20. Augusti

[Programma, quo cives Academici ad audiendum hunc etiam Leffum fucrunt invitati, vide suprà, ubi simul ad audiendam Concionem sunebrem D. Georgii Herdenii sucrunt admoniti.]

Anno 1626.



LESSUS FUNEBRIS

# Academiæ Marpurgensis

Super obitu

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, AC DOMINI,

### DN. LUDOVICI, LANDGRAVII HASSIÆ,

COMITIS CATTIMELIBOCENSIUM, DIETZIORUM, Ziegenhainensium, & Nidda-

norum,&c:

DIE XVII. JULII PIE DEFUNCTI,
AC DIE XI. SEPTEMB. NON SINE INGENTI

fuorum luctu Darmstadii sepulti.

În publică totius Academiæ panegyri, ipso die Exequiarum, horâ x 11. pom. recitatus

à

CONRADO BACHMANNO; Poeseos Professore:

Teutonia, ô patriæ sedes, Bellona slagello Disturbat, vexátque tuos in clade colonos? Urbibus hæc viduat cives, & civibus urbes, Et slamis populatur atrox quodcunq; relictumus, & noctu lucentes súlgere slammas,

Vidimus, & noctu lucentes fulgere flammas, Cum fureret Vulcanus, & altas perderet urbes Subruerétque domos, Cererémque, ipsumque Lyæum, Grata alimenta hominis, cum funditus extirparent Militiæ devota cohors pugnæque cruentæ. Tunc nos in lachrymas tunc in suspiria totos

ŝ.

Merfi-

Mersimus, & patrii casum deslevimus orbis, Vidimus infantes plateas cursare per omnes, Et fratrum plorare necem, sletúque parentum Exequias petere & tristes duplicare querelas. Quis potuit siccis tantum lustrare dolorem

Luminibus, damnum hoc pressoque gemiscere sletu?

Sed nunc heu gravius damnum, truciórque ruina.

Hanc patriam oppressit. Cecidit (quid clara virorum Agmina suctisona suspiria ducere voce.)

Conspiciol. Casidit sus a servicio de conspiciol.

Conspicio!) Cecidit sato Ludovicus acerbo, Deseruítque suas pro te, patria optima, curas.

Ecquis in hoc cætu tantum sperare dolorem Tam subitò potuit? cecidit, patriamque reliquit, Quo non quis melior, quo non quis sortior alter, Robora sive animi spectes, seu corporis artus. Quémque sibi potuit longos promittere in annos Imperii res dura sacri Germánaque virtus, Inque hoc una omnis periit quæcunque facultas Rem populi relevare sacram, relevare profanam.

Heu dolor! heu nullis fatum enarrabile linguis!
Heu miserum vulnus, cui non medicina salutem
Ulla feret patriaque decus lumenque reducet.
Non igitur diuturna putes, qua commoda vita
In paucos utenda dies sors prima dicavit.
Foenus in hac nullum, subitò delabitur atas,
Vitaque reddenda est qua non sperabitur hora.
Sed tamen & sugere decet, gemitusque modestè
Elicere, & lachrymas certò cohibere meatu.
In primis Musea cohors, Academia qualem
Educat, huc omnésque sonos & quicquid ubique
Ex Helicone datur, nostra huc ad capta seratur.

Sed cui tanta animi vis est, cui tanta facultas
Carminis, ut meritò hunc obitum prælustreque sunus
Desleat, aut speret verbis æquare dolorem?
Non ego tam valida possum cantare Camænâ,
Nec mihi Phœbeo sunt pectora plena calore,
Exiguo in tanto liceat mihi stridere luctu
Versiculo, ô Proceres, tenui & jam voce sonare.

Unde sed incipiam? que prima exordia sumam Tam duri & nimium ingrati trissique laboris? Anne ab avis atavisque traham primordia rerum?

A.M. Conrado Bachmanno, Poefeos Professore recitatus. Tempus id haud patitur, mihi nec tam læta refulgent. Numina Pieridum: atque alii fecere Poetæ Dixeruntque Duces Cattæ regionis ab ipso Carolide, in magnis quem censet Teutonis ora Nominibus, regnísque olim sceptrísque beavit. Nec cunas memorabo ejus, nec quicquid honesti In primis Princeps noster persecerit annis. Quanquam sint, quæ si vellem enumerare, prosectò Vel senibus possent meritò incussisse pudorem. Sic tua se pietas, Ludovice, pueritià in imâ Et Patri conspecta pio diléctaque Matri Omnibus omnino per totam innotuit aulam. Quid studium ad linguas referam, & quæ cætera in ipsø Emicuere bona, in primo vel flore juventæ? Et quibus ille viis externas viserit oras, Seu magnam Hesperiam, Italiæ selicia regna, Seu Gallorum oras, ubi Lilia sæpè recisa فـInfandâ periere manu, atque renata perennem Spondent indigenis populis præbere vigorem, Vel quascunque alias ipse olim accesserit urbes Aut varios hominum mores lustraverit idem Trans mare veliferis contendens navibus ire. Hæcaliis cantanda dabo atq; ambagibus amplis A capite ad calcem longè attexenda relinquam: Quid Patris memorabo obitum, cum primitus iples In vacuum cessitque locum regnumque paternum. Suscepit moderans ductórque fidelis adivit? Polt etiam thalami sociam ut quæsiverit extra Marchionum in terra, hanc subitoque invenerit idem Quis socer ? unde domo? generis quæ munera tanti? Quando hunc mors inopina Ducem Patrémque fidelems Sustulerit? tum quando tori sacra festa parârit? Singula si brevibus saltem enumerare saborem, Non nisi tota dies à primo cardine cæli Ad solem occasium per singula momina & horas Sufficiet. fortalle alias. fortalle? profectò

Ipsa dies veniet, cùm singula dicere coner.

Tempora nunc propiora petam, bellíque paratum
Versiculis signabo meis, paucísque notabo,
Ut possim ad nostri me vertere Principis ausum,
Principis, in populo quem ter Deus optimus olim

Exem-

Exemplum posuit magnum; quis mitior illo
Quis melior Princeps aut observantior æqui?
Quis potior Judex, cum controversia leges
Expeteret, jamque in litem coiisse nesandam
Sponte videretur? quis pacis amabile pignus
Hoc melius citiusque unquam acceptavit, ubi olim.
Militiæ expositum suerat lachrymabile signum,
Ille sequester erat Pacis, cum turba duellum
Litigiosa sequi aut rixis contendere visa est.

Vix modò tres ierant revolutis mensibus anni, Cùm tu Marpurgum peregrino milite tota Stridebas, lituusque & tympana mista sonabant, Per plațeas vicosque tuos, fora plena tumultu Terrebant cives studiisque dicata sacratis Pectora:vix etiam sua pristina jura tenebat Ipsa Schola; in cathedram contendere lancea visa est. Postquam igitur jus assertum telluris avitæ Principis, & jam mox adventus in oppida & urbes Expectabatur, jussus excedere miles Inque alia regione domos atque hospita tecta Quærere, discedit. Spes pacis sulget in urbe, Lætantur cives iterum viresque resumunt. Protenus ingenti desiderio expectatum Marpurgumingreditur Lupovicus origine priscâ Romani Imperii Princeps & stemmate avito, Per medios equitum cuneos cinctusque fideli Agmine Ductorum sublimem scandit in arcem. Interea haud parvum lenlisti Academia damnum, Dum cathedræ riguere tuæ, dum munia dignè Non obiere viri, sceptra & regalia dudum Substiterunt, nec erant meritæ sua præmia laudi. Prima huic cura Fides, tum religionis avitæ Et Decus & Pietas; templum in sua prissina jura Restituit, post ipse etiam præsensque potensque Cæsaris auspicio Rectorem, & quicquid ad illum Officii, prisco quæsitum more serebant, Composuit, numerum que auget sirmat que docentum. Hei, quam leni animo quemvis, quam fronte serena Quamque manu placidà acceptat, omnesque benigno Excipit alloquio; post & convivia in aula Instituit, cunctosque vocat, dapibusque meroque

Exhilarat, tristésque abstergit pectore curas. Sicut ubi in nostrà (nec longum temporis ivit) Giesside sundaret sirmatà lege Lyceum, Idque è consensu ter magni Cæsaris; huc sese Omnis Musarum cætus Charitúmque recepit, Atque sacras hausit studiosis auribus artes, Pectore eásque avido arripuit, fructúsque resudit Uberiore modo. Tunc, cùm diploma benignè Explicuit Princeps à magno Cæsare latum, Instituit dapibus cænam, dulcíque Lyeo Heroes inter & sortia corda Dynastas, Hac sed lege, ut cùm Princeps sua jura receptet Gymnasii anciqui, quod avus ter maximus olim Cæperat, & pulchris sirmarat censibus, illud Giessam desereret, Martísque rediret ad urbem.

Sic fuerat potior, Princeps, tibi cura, relictos Musarum cætus in prima reponere jura, Cætera sic selice gradu passúque beato Procedunt, per regna tibi per & oppida & urbes, Omniaque ex voto sluitant tibi sacta secundo: Si primò quæratur honos Christique Desque Ædisicetur opus, si primùm Templa Scholæque Fundentur pietate sacra, verbúmque Jehovæ Per terram validè portis se essundat apertis. Hæc una ante alias virtus est principe digna. Nosse salutis iter, portásque intrare perennis Justitiæ, atque suis temerè haud occludere portas Civibus, ad cœli quæ ducunt rite theatrum.

Nonne tibi insignes læto sub pectore motus
Percipis, ô celsi Darmstatum Principis aula!
Quòd tibi Gymnasium, tibi quòd jam, Giessa, Lyceum
Promisit magnis fundari sumptibus heros,
Artibus ut crescat decus & dispersa juventus
Legibus hiccertis coeant, morúmque capistrum
Suscipiant, placidà & tandem ratione quiescant,
Hæc virtus tibi sola suit Lupovice, parare
Hospitium ejectis totóque errantibus orbe
Pierisin, reparare scholas collápsaque tandem
Gymnasia erigere, erectisque apponere sulcra.
Sic in te Pietas virtus primaria sedem
Composuit, sluitant ex hac virtute sorores.

Jam mihi mella velim Ciceronis ab ore diserti Concedi, aut grandem suffundere verba Maronem, Ut laudes Ludovice tuas exponere possim. Sed mihi non ea vis, non tanta potentia nostris Insedit labiis, ut carmina digna rependam.

Ut verò à magno Giessena Academia vires Cœperat imperii sceptrum moderante Rodolpho, Tunc primum in magna hic Princeps innotuit aula Rudolphi, & virtus sese paresecit ubique Ludvici, heu quondam nostri: post tempore ab illo mperii suerat ad magna negotia tractus Casaris & jussa & rerum molimine pulsus, Ut vel Juliaci caderet discordia regni, Inque unum fœdus consanguinitate propinqui Inciperent rursus dextráque sidéque coire. Nec labor hic frustrà cessit, quo sæpè retusa Lis rerum fuerat, cum seditione subortà In celebri ad Moenum populo, quà se inter utrámque Contendit fluvius diffundere carulus urbem. Ac velut in silva, cum primum semina slammæ Delituêre diu ramentis fortè sepultæ, Nec vires norunt nec robora noxia sumunt, Sed tacita atque occulta latent, conténtaque sumo In sese ad tempus sine damno & fraude quiescunt. Quam primum venti surgunt virésque resumunt Spiramento anima, ceu flabro enata virescunt, Et subitò vires magnarum augméntaque rerum Accipiunt, crescuntque alte ad fastigia pini. Ilicet ignis edax nullo revocabilis aufu Volvitur, exuperant flammæ, furit æstus ad auras. Haud secus hanc urbem, quâ vix præstantior ulla est Imperio subjecta sacro, furor improbus atro Turbine corripuit mentésque evertit & iras Miscuit, incendit rixas & jurgia : bellum Inque magiltratum vi seditionis iniquæ (Tantæ hominum pestes enatæ in pectore!) movit. amque videbantur turbata è sedibus imis Fundamenta urbis, cum dextra nefaria magni Cælaris infregit sanctum diploma, lutóque Perdidit, inque caput plebs improba consurrexit, Donec ab ultrici gladio medicina parata &

Sontica pars desecta, ut ne sincera trahatur Exitio simili, aut culpa evertatur eadem. Hic studium Lupovice tuum cum Præsule sacro Ad Moganum qui tum celsa dominatur in arce Emicuit, Casarque tuum sactum ipse probavit. Ex hoc nune tranquilla viget Francfurdia pacis Cùm studiosa sacræ tùm dedita tota quieti. Quid plures referam conventus Principe nostro Ornatos? tu sola mihi hic Regsburgia testis Cum Princeps non unus ibi Electorque coirent In medio hic cœtu Heroum pompáque deorum Cæsaris Orator noster Lupovicus haberi Promeruit, solam Pacem victricibus armis Prætulit: hic fummo non verba natantia in ore, Ut plerique solent, sedpectorenata sub imo, Ad rem quæ facerent, docto sermone locutus Pacem suadebat, qui Pacis ad omnia pronus Officia in quosvis bene derivanda valebat. Vidit enim, quantum rabies Mavortia ubique Teutonicos per agros vicínaque rura vagetur, Quæ belli furiæ, sit quanta licentia ferri, Quàm Sacra turbentur, quàm Relligionis inusus Augmentum capiat! privatis publica passim Milceri agnovit, nec non & lacra profanis. Nonne eversa etiam surioso Marte videmus Templa, Lycea, Scholas artésque & quicquid ubivis Antè vigere boni toto constabat in orbe, Collaplum in nihilum redigi retróque reverti, Oppida desolata & pagos undique flammis Vidimus exhaustos, urbésque arcésque minari Interitum: heu belli rabies, quam fulmine savo Perniciem terris infers! Germania nunquam Non poterit tantam secum meminisle ruinam. Quid miseros homines referam ? fanda atque nefanda A victore refert victus, patiuntur inermes Damna immensa sibi inferri per rura per urbes. Nobilitas cum plebe perit, gladisque vagantur Impune, à nullo revocatum est pectore ferrum. Non ætatis honos non sexus gloria quicquam Respicitur: pueri teneri coguntur in annis Præcipitare diem: Matrona ætate verenda

Una cum castis ad stupra nefanda puellis Abripitur, subitò jugulandi ante ora Mariti, Inque ipso amplexu miserorum utrinque parentum. Hic segetes sternuntur agris, miseríque coloni Ad mortem, heu gemitus! cæduntur verbere duro. Quæque referre mora est, & quæ suria impia Martis Nunc huc nunc illuc per Teutonis imperat orbem. Quin etiam expertus didicit, quàm injuria jura Militis hasta ferat, cum terram Chattidos oræ Turbine compleri vastaríque omnia sensit, Sive domi inque penu fuerint res divite clausæ, Sive foris in agro mellis le oltenderit ampla. Nec satis hæc fuerant; curru jam præpete raptus Ad Regem ductusque fuit; non territus hæsit Nec titubante gradu regalem ascendit ad aulam, Sed verè heroa plenum se mente serebat Intrepidóque animo verum est esfatus, & instat Persuadere Duci & consanguinitate propinquo, Desistat cœpto & jam sceptra superba relinquat, Cæsaris & quæ sunt, ca reddat Cæsari regna, Séque suosque iterum tranquilla in pace reponat, Sic fore, ut ad nomen Pacis ditissimus idem. Et vivat, pacémque aliis communicet ipse. Nam quantò potior pax sit quàm injuria belli Hástaque, lanceaque atque armorum stridor acerbus, Jam didicisse, refert, & jam cognoscere certum, Cùm res ipsa fidem dubio sine teste probarit. Pax etenim est lumen mentis palmare serenæ, Cordis simplicitas, animi tranquilla medela, Nec vinclum magis est illa robustius unquam, Constringi quo possit Amor, Charitum ipsaque triga, Pax bellum compescit atrox, pax comprimit iras, Atque simultates omnes ex pectore tollit. Pax humiles fovet ipsa sinu calcátque superbos. Pax alit agricolas, vites colit, ac premit uvas, Imò etiam Cereris gratissima munera servat. Pax homines, decet ira feras, & quicquid ab irâ Incendi facile est, animos gestare ferinos Gaudet & incolumem non custodire salutem. Pace solet natus defunctum inhumare parentem, At bello efferri natos à patre videmus.

Hæc animum subière tuum, ter maxime Princeps, Quàm Pacis sit amica quies, quamque aspera Martis Sit rabies, hinc Pacis amans suadere quietem Et deponere onus belli, quemvisque tumultum Curatibi ejecisse solo. Deus ergo dedisset Te patriæ superesse diu, spes magna resedit Germanorum animis, paucis tranquilla diebus Omnia ventura & pacem allatura perennem. Sed quò digredior, quò me Pax aurea raptat? Pax toties homini patrias optata per oras. Pacis amore rapi nec enim culpabile cuiquam.

Nunc ad Te & Tua fata mihi Ludo vice reverti
Fas esto extremumque diem describere vitæ.

Jamque propinquabat fatum, heu lachrymabile fatum!
Parcarumque dies duræ & violentia mortis
Formidanda tamen nulli aut metuenda piorum.

Quid noster Princeps? quem sese hic ore serebat?

Num timuit mortis rabiem atque extrema minantem?

Miles ut intrepidus se tantum armabat in hostem

Nempe Fide & Precibus magnæ Pietatis & armis.

Ut primum sensit recidivi semina morbi, Et quàm difficilis labefacter anhelitus artus, Ad lacram properat mensam, quà Corpus les u Et Sanguis Panem sumentibus atque Lyeum Porrigitur, fidénsque anima hæc sibi symbola vitæ Applicat, his pastus nil quàm cœlestia secum Cogitat, ad vitam quæ ducunt certa beatam. Poltquam extrema dies aderat fatalis & hora Ultima jam vitæ decurlæ fila legebat, Ad sese natos & dulcia pignora lecti Convocat, hos monitis doctis veréque paternis Instruit, ut soli fidant credántque Jehovæ Hunc Patrémque Ducémque colant, pietate fidéque, Atque adeant precibus quoties adversa malorum Tela inhiant, mortémque & fata extrema minantur; Postremò bene dicit eis, Christum que precatur, Ut vota hæc firmare velit, cunctisque favere, Omnibus extremúmque vale lachrymantibus addit. Et tandem; Pater omnipotens cui summa potestas, Quà cœlúmque solúmque patet; tua Nomina, & omne Quicquid ab his pendet, sint tanctificata per ævum, Regna Regna tua in nobis confirma atque omina regni.

Quæque tibi placeant, & quæ tua magna voluntas
Ante orbem statuit, sieri & mandavit ab ævo,
Sint rata, per cœlos veluti & cœlestia regna,
Sic etiam quàquà omne soli sese explicat æquor.

Dáque bonum, vitæ quod postulat usus & esus.

Noxam abole, & quemvis à nobis tolle reatum,
Qui perdat bona sancta animæ,pænasque perennes
Excitet, ut nostris etiam concedimus ipsi
Addimus & veniam noxiis. Tentatio nobis
Nulla abs te, Pater ô, noceat: tolle, omnia tolle
Quæ mala,quæ nobis sunt noxia tela Satanis.

Namque potes, Regnúmque tibi & divina Potestas,
Et quodcúnque aliud tua Vis & Jura requirunt.

Sic ait, & partam sibi jam spondere Coronam Sanguine Christe tuo & vitæ diadema beatæ Visus erat, nec plura his sancto est ore locutus. Sed subitò vox pressa hæsit, luménque recessit, Et letho rapitur, divinæat particula auræ Ad superos abiit corpusque reliquit inane, Inque humeros tandem cervix collapsa recumbit, Purpureus veluti cum flos succisus aratro Languescit moriens, lapsóque papavera collo Demisere caput, pluvia cum fortè gravantur, Haud secus hic noster vitales deserit auras Succumbens letho, placidaque in morte quiescit. Cui nondum gelidus sanguis tardante senectà Et nondum effœtæ vegetante in corpore vires, Sancta anima ad Superos nullius conscia culpæ Haud indigna unquam magnorum adscendit avorum.

Quid portenta canam tanti prænuncia luctus?
Quis nescit Solem cladis plerunque suturæ
Signa dare; ille etenim cœcos instare tumultus
Præmonuit Lunæque orbem quasi nocte teneri
Fuscatum, quis non aliquot jam vidit ab annis?
Sanguineóque diu rutilantem, crine Cometam
Vidimus hac illac spatioso limite cœlum
Cingere, vel qualem Solymorum regia vidit,
Cùm mox horrendo Romanus milite Cesar
Tam sanctam, heu quanto strepitu! circumdaret urbem.
Jam duro quassata tremit Germania bello,

Quo

Quo magni cecidere Duces: sinémque malorum
Heu nondum sperare licet: Túque optime Princeps,
Nunc quoque morte cadis, jamq; omnia compita luctu
Insicis, hæc etiam sati pars illa Cometæ.
Cætera prætereo, nam sundamenta moveri
Terrarum patriis populus quoque sensit in oris,
Æraque rupta sonum horrendo amisere tumultu,
Templa quibus resonare solent in turribus altis.
Et quæ alii hîc alisque alibi portenta notarunt.
Nos eheu lachrimis non sufficientibus illud
Grande malum slemus, gemitusque è pectoris imo
Ducimus, hæc monumenta tuæ jam ponimus urnæ.
Non tamen hic extremus honos non ultimus ibit
Qui tibi debetur, manet æternúmque manebit
Nomen Ludvici, decus & laus nominis hujus.

Sed labor hic extremus erat tibi, maxime Princeps, Illa peractorum fuerat tibi meta laborum, Fatorum hic finis, téque exitus ille reductà Sorte tulit; fatali omnes hac sorte tenemur, Volvimur his vicibus: sic omnis vertitur ordo. Una via in mundum patet omnibus, exitus unus. Quaque sit illa dies, qua nos fata aspera mortis E mundo revocant omnes, nescimus ad unum, Usque adeò latet ille dies postremus, ut omnes Rectè observemus: Medicamina sera parantur, Quando extrema legunt rigidæ jam fila sorores. Non poterat fatum, quod certa adduxerat horas Rebus ab humanis iterum in sua jura reponi. Herbarum nulla est tam firma potentia, morborum Ut vim postremam tollat frangatque supremum Mortis opus, clausa cinerésque reducat ab urna, Unius illa Dei res est, dabit ille salutem Et mortem expellet nostris è finibus, idem In vitam revocabit ab ipla morte retentos. Jamque dies veniet perituro nuncia mundo, Qua cœlum in nihilum rediget, ac quicquid ubíque Cœli æquor tellusque sibi complexa tenebat. Tunc iterum letho functos exire sepulchris Cernemus, vi Christe tua, in vitámque reduci: Quas olim morborum agmen vísque improba lethi Fregerat, inque nigrum tumulorum intruserat antrum, Tunc Tunc ibunt læti plaudentes pectora palmis,
Ut cælum capiant & gaudia plena subintrent,
Electis quæcunque suis Deus ipse paravit,
Pro quibus & mortem & durissima vincula mortis
Passus erat, tamen hanc & ferrea vincula rupit
Victor ab infernis rediens, cœlíque theatrum
Ingrediens, summúmque thronum jura omnia regni
Jam tenet, hæc nobis ceu propria munera donat.
Hîc nunc hîc Lubovicus habet, sanctéque receptus
Lætitiâ æternâ fruitur, cœtúque piorum
Immissus vultúque Dei sine sine potitur.
Salvete ô sancti manes, salvete beati
Cœlicolas inter positi, salvete perennes,
Gaudiaque æternæ capite haud peritura quietis,

Gaudiaque æternæ capite haud peritura quietis. Hæc ita perpetuò cathedra atque hæc tecta sonabunt, Salvete ô sancti manes, salvete beati

Principis ô cineres sanctaque in pace valete.

Vix tamen his dictis animi lenire dolorem Possumus, aut saltem solando adspergere fluctum, Et tristes animi curas è cordis abysso Pellere, luctus in hoc augescit luctus, & arcto Pectore subsidunt morroris semina. Coelum Hic defellus adiit, milero nos orbe relicti, Ille sibi requiem reperit, nos fluctibus imis Mergimur, instabilíq; modò huc modò volvimur illuc Gurgite: sed tamen & quod nos soletur habemus, Nimirum in Nato, qui Patris imagine pollet, Qui patria Pictate calet, Virtutis avitæ Dives & excelli Princeps cognominis hares. Nomina si mutes, Patria; hic tibi numen habebis Unum & idem; Lupovicus inhoctibipectoretotus Præsidet, & nunquam tibi morte videbitur idem Ablatus Princeps: sic se proseminat ales A Phoenice novus sero periturus in avo. Aggredere imperium felix Successor, & altos

Aggredere imperium felix Successor, & altos Scande supra titulos, tibi quos vis patria liquit. Quos ab Avo Proavóque heroa mente recepsti. Sed tamen & Nomen populis felicia quæque. Spondet, ab hoc etenim non omina vana feruntur.

Oeconomum œconomum, Princeps, tua nomina signant Qui patriæ colat ipse solum, quique indolis altæ

Vome-

Vomere jam sulcos ducat, jam semina sundat, Jam messem expectet lætam: lætissima tecum Sit messis patriæ populis, mitissime Princeps, Daque operam, ut Pacis redeant bona commoda nobis. Sic etiam suerint, tua qui prælustria sacta Exponant orbi, & poteris lassare Poëtas. Inter Avosque Atavosque tuos, quos Vesper & Ortus Mirantur, quondam non ultima sama legeris.

At tu Nate Dei, proles æterna Parentis, Qui cum patre tuo regnum sine fine gubernas, Qui Reges hominum turbis moderamine legum Præficis, hósque armas gladiis in probra nocentum, Ut sontes perdant & inhospita crimina tollant, Defendant que inopes sceptro & tutamine justo, Cattigenas iterum populos custode carentes Respice, daque alium, qui nos ducátque regatque, Qui te quique tuum toto clarescere in orbe-Nomen amore pio faciat cultúque sacrato. Quin, Successorem patrias ut crescat in artes Effice, eumque juva sancto spiramine, & ejus Illustrare velit prudens sapientia mentem, Ut regat imbelles animos & pacis amantes, Contra hostes animumque gerat dextramque virilem. Da nobis Pacem bellíque incommoda longè Finibus à nostris patriæque expelle ruinam. O lit nos inter cætus te rite colentum, Et tua perpetuò divina oracla sonantum! Donec ab athereo redeas dux magnus olympo Judicioque tuo jubeas parére, per orbem Quotquot vitalem carplerunt luminis auram. Interea nos Christe juva, ut solvamus in ævum Atque Tibi atque Duci, quæ jam debemus utrique.

FINIS.

# DIVO LUDOVICO V.

SACRI ROMANI IMPERII

## Principi,

## HASSIÆ LANDGRAVIO,

CATTIMELIBOCORUM, DECIORUM, Ziegenhaini, Niddæ

## Comiti, &c.

OMNIBUS OMZINO MODIS Sanguine, Dignitate, Auctoritate,

PIETATE AC VIRTUTE,

ETIAM REBYS

Pro Patria, pro Ecclesia, pro Scholis, pro Suis & pro Alienis PRÆCLARE A.C. FELICITER GESTIS.

### ILLUSTRISSIMO,

Inprimis

DEO CREATORI, LIBERATORI, SANCTIFICATORI tum verò etiam

IMPERATORIB. PIIS. FELL. AUGG.

### FIDELISSIMO,

E TURBIS INQUIETIS HUJUS MUNDI

Emigranti,

ET AD COELESTIS VITÆ CORONAM

*Anhelanti* 

Hoc Pietatis, Fidei & Observantia

MONUMENTUM

Triste & luctuosum

MINISTERIUM

Non sine lachrimis posuit;

IPSI-

### IPSIUSQ. SUCCESSORI ATQ. FILIO.

## Celsissimo Principi DN. GEORGIO II.

Optimi Patris Optimo Filio Domino suo Clementissimo

ACHRISTO

OMNIS BONI LARGITORE BENIGNISSIMO Gratiam, Pacem & Felicitatem

perpetuam

PRECIBUS SUIS

VOVET

CONRADUS BACHMANNUS.

Tua sic, Princeps, Tua sic selicitet orsa, Imperium in cœlo qui regit atque solo.

Ne Bellona tibi trux insidietur, & arma

Concitet in populos turba profana tuos:

Pax tecum sit & alma Salus: sit Hygeia tecum,

Ut superes annos Patris Avíque tui.

Sic Pietasque Fidésque tuis se protinus oris

Instauent, cœptis insideántque scholis.

Quamque Lutheriades doctrinam incenderat olim.

Hæc nunquam in Cattis emoriatur agris.

#### VETUS NERIO.

MORI, Unum est, quod æquè ad Juvenem quàms ad Senempertinet. Noncitamur ex censu, nec exigitur numerus annorum. Et adolescentes & impuberes eadem fati necessitas ducit. Optimum est mori, cum juvat vivere. Quicun que ad extremum fati sui venit, senex moritur. Non enim refert, quæ sit hominis ætas, sed quæ sit meta. Et sijuvenis morior; alicui fortasse malo me subducit. Fortuna. sinulli alii, vel senestuti. Nec refert, quot annos habeam, sed quot acceperim, si plus vivere non possum, hæcest Senestus mea.



#### ORATIO

Super placido & beato obitu

ILLUSTRISSIMI, CELSISSIMIQUE PRINCIPIS AC DOMINI,

### DN. LUDOVICI HASSIÆ

LANDGRAVII, COMITIS IN CATTI-

MELIBOCO, DECIA, ZIEGENHAINA & Nidda, &c. Domini nostri Clementissimi,

Habitanomine totius Academia Marpurgensis, 10. Decemb. Anno Christi 1626.

JOHANNE KORNMANNO J. U. D. Histor. & Rhetor. Profess.

16.3960 0 N sine justissimà, & gravissimà causà, Magnifice Domine Pro-rector, erc: nos tam gravi dolori tandiu immorari, & acerbissimo luctu propè confici, nemo, ut opinor, omnium est, qui dubitet. Etenim quis itarerum omnium est ignarus, qui non intelligat, quo loco fuerint hactenus, & sint 3 adhuchodieres & fortuna nostra? Quis nescit, quibus adversitatum fluctibus jam pridem jactemur? Quam agretot ac tam adversas fatisavientis procellas sustineamus? Et sane si amultis annis tempus extitit, quod meritò bonorum omnium mentes percelleret: nunc profectò tam luctuosum, tam acerbum, tam funestum, tam denig, rebus omnibus nostris aded invifum infestung, tempus illuxit, quod non modo ab immoderatis illis tripudiis, voluptatibus & luxu, sed & gaudiis, alias concessis avocare & contra ad luctum serium, vitag, emendationem veram universos non injurià allectare debeat. Nam præter flagella gravissimarumillarum pænarum, quibus immortalis Deus ob peccata nos per annos aliquot exercuit, ac etiamnum exercet: prater mala catera adhuc impendentia, qua veluti è sublimi nobis minatur Dominus, hoc insuper triste nobis infortunium, ceu quidam infelix cumulus accessit: quòd, proh dolor! antemenses aliquot pramaturo fato è vivis ereptus nobis est Illustrissimus ac Celsissimus Princeps, ac Dominus, Dominus Lupo vicus Hassia Landgravius, Comes in Cattimeliboco, Deciâ, Ziegenhaina, & Nidda,&c: Dominus noster Clementissimus, beatissimærecordationis, qui fuit, dum viveret, Sacri Romani Imperii columna, Ecclesia fulcrum, Reipublica asylum, Justitia assertor, Pacis custos & amator, Academiarum & Scholarum Pater & Mecanas, omnium ordinum patronus, scelerum vindex, oppressorum portus & perfugium, bonorum defensor, &, ut uno verbo com plectar, omnia

omnia, qui fuit pater patrix optimus & desideratissimus. O fatum triste & acerbum'ô omino sum fatum!ô certissimum impendentium malorum prasagium! Minatur certe Deus per tristem & luctuosum hunc casum nobis calamitates ingruentes, que quales, & quante sint, utinam metuamus tantum, non etiam experiamur. Esse enim magnorum virorum & principum obitus prasagii ac ominis plenos, apud omnes in confesso est, & ante annos non multos, ante impendentia Germania pericula, totius g. Imperii Romani mala & calamitates publicas, extinctos fuisse viros Principes, sapientes & prudentes, historia istorum temporum testantur. Et certe sieri aliter non potest, quam ut secum trahant ruinam aliquam, subduct a columna, & imperii bases, quibus illudinnititur, & unde vires at grobur suum assumit. Quod Pausanias dux ille Lacedamoniorum voluit, quando dixit: Magnis cladibus impendentibus solere Deum è medio tollere Principem. Statuamus ergo, in Imperius, regnis, & provincius, imminentium calamitatu, & variorum malorum veluti pracursores esse, pioru Imperatorum, Regum, Ducum, & Principum obitus, nisi divini numinis ira, que ita sese hominibus ostendit, vita emendatione serià, & precibus devotis atgassiduis mitigetur. Nemini proinde mirum aut insolens videri debet, quòd tam graviter Academia hoc tempore lugeat, quod gemitu atque suspiriis repleatur Ecclesia,

quoà Patrem patrix provincia tota deploret.

Caterum cum Pietatis & Gratitudinis Deo debita pars sit, Principes bonos & Reipubl. salutares à Deo, & Deiloco nobis gubernandis & tuendis prafectos, non vivos solum omnibus reverentia & amoris ac obedientia officiis colere ac venerari:verum defunctos etiam vero desiderio & grata virtutum ac meritorum in Ecclesiam & Rempub.memoria & celebratione prosequi, nostrarum queg partium fuit, Illustrissimi ac Celsissimi Principis nostripie defuncti piis manibus aliqued monumentum consecrare, & ejusmodiquid in medium proferre, quod demonstraret, nos graviter affici,ut par est, ex obitu plane inopinato, &, nostro quidem judicio, intempestivo Principis tam prastantis, tam benè meriti, tam benigni Ecclesia, Academia, & omnium bonorum nutritoris ac protectoris. Quamvis autem de his dicere & in publico verba proferre, ejus sit qui rerum varietate atg orationis copia & elegantia sit instructus, & in animis auditorum motus ad prasentem luctum accommodatos excitare queat: hac verò in me ego nequaquam deprehendam, sed potius meam in dicendo tenuitatem, & ingenii imbecillitatem lubens agnoscam, ac proinde alij cuidam munus hoc arduum impositum fuisse, optem, qui digno sermonis splendore ac verborum ornatu rectius ei satisfacere potuisset: quia tamen ab iis ha mihi dicendi partes imposita sunt, quorum nec jussa detrectare, nec aspernari authoritatem decet, suscipiam id muneris, & in medium proferam, non quantum debeo, & tanti Principis laudes merentur (id enim vel cogitando ne dicam dicendo assequi difficile mihi futurum esset) sed quantum ingenii tenuitate ac studio & conatu consequi possum, & ex infinito rerum cumulo summa tantum capita quadam & fastigia breviter decerpam ac delibabo. Quad' dum facio, Auditores omnium ordinum honorati simi, vos universos & singulos, qua par est reverentia diligentiaque, rogo atque obsecro, ut mihi de variis Illu-Arissimi Principis nostri laudibus summatim & breviter dicenti benignos ac benevolos animos auresquattentas prabeatis.

Cum autem omnia, qua ad hominis gloriam & laudem immortalem facere & pertinere videntur, animo complettor meo, tria pracipue hominis laude digna reperio: gloriosos natales: vitam recte honesté que actam, exitum vitar pium atque Christianum. Nasci enim majoribus laudatis honorisicum,

majorum virtutem propria virtute tueri & ornare gloriosum, piè ac sanctè mori beatum est acsalutare. Qua omnia cum in Inclyto Principe nostro luculentissimè cernantur, in his tribus summatim explicandis omnis mea occupata erit oratio.

Nonimmeritò autem lumen & flumen eloquentia Romana Cicero memoria posteritati que consecravit, utile esse Reipub. Nobiles esse homines, dignos majoribus suis, qui generis antiquitate à majorum virtutibus & moribus non aberrarent. Licet enim, ut Claudianus inquit, virtute deceat non sanguine niti: & nobilitas ad emolumentum & commodum patria, ubi virtute caruerit, aut parum aut nihil conferat utilitatis: Virtus tamen nobilitate antiquitaté que generus eget, tanquam theatro actionum suarum. Imò ipsa natura nos docet, hunc perpetuum certúm que rerum tam animatarum que minanimatarum, tam rationalium que mirrationalium esse cursum, ut semper ex nobili nobile, ex forti forte progeneretur: secundum illud Horatii:

Fortes creantur fortibus & bonis, Est in juvencis, est in equis patrum Virtus, nec imbellem feroces

Progenerant aquilæ columbam.

Quod si ergò natura feru & animalibus brutis hanc originis vimindidit, qua fronte, obsecro, homini, quem omnibus animantibus præsse voluit, hanc nobilitate generis invidisse affirmabimus? Qua cumita sint, nemo sanus contemptanatalium & nobilitatis laude, colluviem hominum illi anteponet. Est certe, est aliqua vis originis ac sanguinis, quam revereri oportet exeo, quod magnis ac nobilibus populis Rectores destinavit, prapotens ille rerum omnium moderator Deus, eos, qui ex antiqua nobilitatis slirpe sunt oriundi, quod magno argumento est, virtutis ac sapientia seminain eorum animis residere & tempestivius adolescere. Plato philosophorum sapientissimus, quatuor nobilitatis species constituit: Primam eorum, qui claris justis g, majoribus ortisunt. Secundam eorum, quorum par entes potentes ac principes extitere. Tertiam eorum, quorum majores dom militia g, illustri aliqua gloria claruerunt. Quartam eam g, pracipuam nobilitatis speciem faciteam, cum quis pia magnitud ne at g, exuperantia animi excellit, suaque virtutis laude nititur.

His omnibus vera nobilitatis & illustris prosapia laudibus elogiis & encomiis princeps noster omnis Pietatis & Virtutis exemplar pulcherrimum claruit, enituit, cujus illustri simos majores, eorum g, tum domi, quam foris respraclarifsimè gestas, si enarrare hoc loco coarer, ne in immensum excresceret oratio, mihi verendum esset. Sufficiat nobis nunc originem antiquissimam & plendidessimam Illustrissimorum Hassia Principum & Landgraviorum breviter attigisse. Trahut autem, Auditores, Illustrissimi Hassie Principes originem suam & ortum à Carolo Magno, uno inter summos & salutares Monarchas orbis terrarum divinitus excitatos, qui fuit terrori & admirationi omnibus exteris Regibus, malis formidabilis, bonis venerabilis, cujus laudatissimi Imperatoris virtutes & res praclare gest as saltem brevibus nunc attingere, tempus nequaquam permittit. Abboc deinde longa serie multi in ea familia Principes fortissimi, Heroes potentissimi descendunt. Inter quos prater Duces Brabantia & Reges Hungaria, conspicui pra cateris sunt Henrici, Othones . Hermanni, Guilhelmi, Ludovici, cam primis verò laude ac pradicatione dignissimus est Ludovicus ejus nominis primus, qui non solum Hassiam suam ingenti Ziegenhaina Niddag, comitatus accessione amplificavit, verumetiam oblati sibi Imperij Romanifasces & digni-

tatem

tatem Casaream, ob quam consequendam tot & tanta intermultos fuerunt certamina. Summà animi ut fortitudine, it amodestia recusavit: qui denique propter

insigne Virtutis & Pacis studium Pacifici & Mitis nomen tulit.

Quid de cateris antiqua illius & celsissima domus Hassiaca luminibus, bello & pace clarissimis dicam? Non ignotum est ex historiis, quanta laude proavus Illustrissimi Principis nostri paternus Guilhelmus Medius, cumulatus Princeps fuerit, cujus rei inter catera documentum non exiguum est, quòd, posteaquam in aula Divi Maximiliani Primi, Romanorum Imperatoris, plures annos praclare vixisset, tandem ob strenuè & fortiter navatam in recuperanda à Turcis Alba Regia operam, amplissimis dignitatibus & pramiis affectus sit. Hic in matrimonio habuit Annam, ex Illustrissimorum Ducum Megapolitanorum familia oriundam, & defunctis ejusdem nominis reliquis duobus Guilhelmis, Seniore, nimirum & Minimo natu, utrius g, Hassia Principatus & Comitatuum adjuctorum heres factus, unicum ex illa, quam dixi, illustri sima conjuge sua, ut ditionum & opum,ita inprimis etiam virtutum successorem & heredem filium, Magnanimum illum Philippum, Principis nostri avum, reliquit, cujus numinis celebritas, ex rebus praclarissime gestis, universisque in Ecclesiam & Rempublicam meritis profecta, non iusdem, quibus Romanum Imperium, sed quibus orbis Christianus, terminis clauditur, imò cujus herois fama ad multos exteros & barbaros etiam populos emanavit. Hicenim ille est, qui singulari disciplina militaris arte horridos Sickingiani terroris insultus contudit, hostemque, ferrum & flammam subditis suis in Comitatu Cattimelibocensi minitantem, adolescens adhuc devicit. Hic seditiosos rusticorum tamultus magno animo, miráque felicitate compefcuit. Hic Episcopos nonnullos, nescio quid clam molientes, armis terruit & bellum deprecantes multavit. Hic Vlricum Ducem Wirtembergensem in ducatum suum, à quo annos x v. exulaverat, uno adituatg, adventurestituit. His fanaticos Anabaptistarum reges coercuit. Hic Henricum Ducem Brunsuicensem, quasdam Imperii civitates infestantem, Ducatuexpulit: eundemque postea collectis viribus Ducatum recuperare tentantem cum filio natu maximo Carolo Victore cepit. Hic à Carolo V. Rom. Imper. captus, tantum effecit, quantum incolumis nunquam ausus fuisset. Hic subditos pari justitia fovit, imbecilliores adversus potentum injurias defendit: honestam disciplinam, constitutis judiciis, propagavit: pacémque publicam, controversiis jure ac legibus diremptis, conservavit. Hic denique, quod in pracipua laudis parte meritò ponendum; veram Evangelij doctrinamrestituit, & bona Ecclesiastica in pios & licitosusus convertit, alia quidem ad sustentandos Evangelii ministros, alia ad dotandas Nobilium filias, alia ad alendos pauperes, alia ad fovendos infirmos, corpore mentéque agros: alia denique ad Academiam hoc in loco fundandam & conservandam.

Enumerare hic possem multa alia hujus Principis aliorumque modòmemoratorum heroica dicta, factág, clarissima, historicorum scriptis depradicata,
nisi hoc pridem prastivissent viri eloquentia laude clarissimi, & temporis angustia, ac dicendorum copia, inprimis dum vestra patientia mihi non abutendum
scio, me, quò brevior sim, commonerent. Istud tamen sicco pede hic non omninò
pratere undum, sed gratis potius animis repetendum ac celebrandum est benesicium, quòd Deus T. O. M. familiam Hassiacam, ante annos centum & vndecim
ad unum caput redactam (qui erat is, quem modò dixi, nostri Principis avus laudatissimus, Landgravius Philippus, tum atate puer, & periculis expositus plurimis) tam clementer & benignè postearursus auxit: dum unico illi superstiti Hassia
Principi Philippo cum Illustrissimà Dominà Christinà Saxonica conjugium

ellent

largitus est satis facundum, ut unius illius postea defuncti loco Principes Hassia essent quatuor. In quibus Divus Guilhelmus, Sapiens dictus, nature ordine primas tenebat, quem sequebatur, proxime Ludovicus Senior, eumque Philippus Junior, & hunc tandem Georgius, Principis nostri parens pientissimus, quisq dignissimus, cui terrarum orbis fasces suos submisisset, ut omnino effet hoc exemplumillustre benedictionis divina: Ecce hereditas Domini, filij: sicut merces est fructus ventris.

Intellexistis hactenus, Auditores, quantum pracipua illa superius à Platone descripta nobilitatis species ad originis illustrissimi nostri splendorem conferant:ex antiquissimà & laudatissimà stirpe eum prognatum animadvertistis: quanta potentia Majores valuerint, accepistis: quanta virtute posteris praluxerint, breviter audivistis: nunc pro ea, qua capistis, benevolentia, à quibus parentibus proximis fragrantissimus hic Pietatis om nisg, Virtutis flosculus proger-

minaverit, accipere non denegate.

Pater ergo illius fuit Illustrissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus, Dominus GEORGIUS, Hassia Landgravius, &c: Heres pientissimus & prudentissimus ac verus losias, singularem Pietatem, insignem Prudentiam, plurima or praclarissima in Ecclesiam, Religionem, Scholas, Remg literariam universam merita, aliás g, praclaras virtutes & egregia facinora non dicam complecti perorando, sed percensere numerando nemo potest. Matervero fuit Illustrissima ac Generosi sima Princeps ac Domina, Domina Magdalena, ex praillustri Comitum Lippiensium familia prognata, qua Pietate sua, Morumq, elegantia sese dignam exhibuit tanto Principe, verag, Pietatis, Virtutis ac Probitatis idea ac coronafuit pulcherrima ac suavissima. Erat enim prater insignem forma pulchritudinem, à Deo omnibus animi, corporis & fortuna bonis ac dotibus ornata. Ex his itaq, inclytis & generis plendore, virtute & pietate Illustrissimis parentibus in hanc lucem editus est Darmstadii Illustrissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus, Dominus Ludovicus, Hassia Landgravius, &c. Anno salutis 1577. die 24. Septembris, noetu post horan: undecimam minuto 10.

Cum autem pro pietate sua no ignorarent Odtimi Parentes;omnes homines jaminde ex visceribus maternis labem iniquitatis contrahere (siquidem omne, quod natum est ex carne, caro est) idcirco hunc fuum filium per Baptismu Chri-(to implatatum, in librum vita referri, & hereden foribi superni martina) 6, beataque electorum societatis curarunt: spondentibus illius loco, & ex Sacrosan-Eto Baptismate infantulum levantibus Serenissimo Domino Electore Palatino Ludovico, cum Serenissima V xore, or generosissimo Domino Simone, Cemite

Lippiaco, Celsitudinis ipsius Avomaterno.

Quemadmodum verò in humanis non minor est virtus, rem acquifitam tueri sartam tectam, quam initio eandem conquirere: Sicin rebus divinis aternamque salutem concernentibus, cura etiam majore providere convenit, ut in gratia semel accepta liberi plenè confirmentur, ne modis ullis à Baptismi sui professione atque fædere deflectant aut resiliant. Hanc verò adrem plurimum valere, certum est, si parentes indefesso quodam studio liberos infantes, à teneris, quod ajunt, unquiculis curent informari, ut una cum materno que si lacte pietatem imbibant: praseriim quod ei atati inscripta semel haudunquam facile aboleantur: Sicut testa, quo semelodore primitus imbuta fuerit, eundem tenaci simè retinere consuevit. Id cum pro singulari sua Sapientia probe intelligeret laudati simi Parentes, totis viribus in id laborandum sibi censuerunt, ut filius tenellus semelun tabulas Sacrosaneti illius ac divinifaderis relatus, vas misericordia Dei perpetud

maneret. Ad pietatem igitur ab annis infantia jugiter erudiendum illum putàrunt: quippe quod pietate nullum judicarent Patrimonium aut certius, aut luculentius, plendidius verelingui posse, cam juxta praconium Apostolicum, non hujess tantum, sedetiam venture sempiterne vite promissiones habeat. Hinc ad pias preces, ad doctrinam Catecheticam, ad Pfalmos edifcendos, ad verbum Dei sedulo audiendum, ad referendum ea, qua pro sacris concionibus effent dicta, ad affiduam sacrorum Bibliorum lectionem, ad omnia denique religiosa Pietatis exercitia, sic noster Princeps est educatus & assuefactus, ut aula illa veluti officina Pietatis pulcherrima, virtutis domicilium & honestatis omnis Schola quadam extiterit:undeipse postmodum exemplum caperet:parem rationem in instituendis suis quoque liberis ingrediendi. Deinde cum atate succrescente, ad literas adduceretur mox sese exerebat ingenium Principis nostri adomnes honestas disciplinas docile, & adeas percipiendas ita pronum, & idoneum, ut qua discebat, non tam ac cipere à praceptoribus, quam ipse ex se parere, & eorum reminisci quodammodo ac recordari ex illa veteri Platonis sententia videretur. Quamvis enim Parentum cura atque diligentia ad Filiorum educationem rectam omnium maxime prosit, nisitamen ipsorum etiam adolescentura studium & amor adjungatur, asque ea, que in Ludovico Principe fuisse modo diximus, vanus est omnis parentum labor, inanis omnis industria. Hinc siebat, ut ejus pueritia & adolescentia non deliciis atque indulgentia solveretur, sed labore & severitate firmaretur, non in lusibus ac jocis, sed in cognoscendis variis linguis ac percipien. dis ingenuis ac liberalibus disciplinis tota consumeretur. Idque tanto cum fru-Etu, ut non duntaxat Latinæ linguæ cognitionem haud vulgarem intra paucos annos singulari suo studio assequeretur, sed in Gracaetia Lingua eos faceret progressus, ut Testamentum Gracum maxima ex parte sine interprete intelligere posset. Cognitis his linguis, ac Logicis artibus perceptis, linguas exoricas quoque, Gallicam nimirum & Italicam, horis solum successivis, in aula paterna aded feliciter didicit, utils pro necessitate loquendo ac scribendo, uti posset. Hac verò linguarum artiumque, quas dixi, liberalium cognitione ac praceptis institutisque philosophia imbutus, ad studium Historiarum ( quarum cognitio Principi omnium maxime est necessaria) accessit, eisque multum dedit opera, non ignorans illustria pracepta nulla re magis quam exemplis illustribus confirmari: itaq, tum sanctam, tum profanam, tum veterem, tum novam, tum domesticam, tum externam historiam ita pertractabat, ut quacunque de re disturus esset, optimis & accommodatissimis exemplis ad confirmandum id, quod volebat, nunquam non abundaret. His omnibus instructus ad Juris studium, tanquam auditor maximè idoneus, se contulit: in quo quantum profecerit, singularis ejus in dijudicandis ac disceptandis difficilioribus controversiis forensibus dexteritas sapenumero abunde satis declaravit: ejusque rei locupletissimi testes esse possunt eius Consiliarii,omnésque ii, qui Celsitudinem ipsius de variis casibus ac causis suis disserentem audiverunt.

Et sanè in studiis suis tam philosophicis quàm cateris, hunc imprimis scopum prudenter sibi prafixum habuit, ut aliquando Reipublica uberiori cum fructu operam suam navare posset: haud immemor divini Platonis sententia, qua Rebuspublicis, ut beata essent, Philosophos ac eos qui omne suum studium in Doctrina & Sapientia collocassent, prasiciendos esse putat. Quod à Platone non minus verè, quàm sapienter esse dictum, nihilest quod dubitemus. Nam quemadmodu Docti atg, Sapientis moderatoris Prudentia non modò sustinetur, sed & augetur Respublica; ita cotrà imperiti atg, ignari inscitia & imprudetia debilitatur, frangi-

frangitur, pessundatur. Et nunquam certè res hominum, experientià teste, florentiores, quàm sub bonis & sapientibus, nunquam deteriores, quàm sub malis & im-

peritis Principibus ac magistratibus fuere.

Quamvis autem Princeps noster, omnibus ad Reipublica gubernationem necessariis requisitis, satis tum videretur instructus & ornatus, nihil tamen se fecisse rebatur, nisiexterarum quog gentium mores & linguas accuratius cognovis. set: ex consilio igitur & voluntate Illustri simi Parentis in Italiam iter suscepit. Adcomparandum enim rerum uberiorem usum & experientiam id magnum habere momentum prudenter intelligebat, 'adeoque nihil eorum intermittebat, qua adperficiendum Principem requiri sapientes existimant, & jam tum sese adea mature praparabat adolescens, quibus virum Principem, sive in pace, sive in bello res sint agenda, instructum esse oportet: & literis quidem ita vacabat, ut tractandisetia Armis, exagitandis Equis, item saltui & ludis equestribus, ida genus aliis exercitiis Principe dignis tam in Italia, quam in aula Paterna operam daret, exemplo Octavii Augusti Casaris, quemidem fecisse Suetonius memoria produdit: & Maximiliani Imperatoris, qui teste Cuspiniano, laborum erat patienti simus, adeò ut in multam sape noctem scriberet, res magnas ageret, sapè etiam armatractaret, hastis concurreret, cum Principibus in ludis, & serio cum hostibus: astum ac frigus, inediam & commeatus penuriam juxtà ferret: sic laboribus innutriri, Alexander Magnus frequenti sime dicere solebat, Principe rem prorsus esse dignissimam, & Cleanthes, cum ab adolescente quodam Lacone probari laborem audivisset, statim Homeri carmenillud subjecit:

Macte puer virtute & nate ex sanguine claro.

Et sine labore felicem sieri posse neminem, Euripides ait. Hic est ille labor, à quo & ab experientia se Sapientiam didicisse, interrogatus respondebat Hermioneus; hic est ille labor, quem Euripides Gloria parentem esse dicebat, quem & Sophocles intelligebat, cum ait: Laborare eum opus est, qui fortunam habere prosperam cupit. Vita enim otiosa prasenti quidem finitur voluptate, sed dolores postea

afferre solet maximos.

Verum ut nihil in rebus humanis est constans & diuturnum, vix quadrimestre tempus à Principis nostri Ludo vici in Italiam abitu praterierat, ex quo subitò, latitia ejus in mærorem, festivitas in luctum abitu, dum scilicet rebus multis in Ecclesia & Republica pro Dei gloria hominumg, salute magnis laboribus, velutiliter gestis ac constitutis, vel feliciter aversis, à Deo omnipotente Anno Christi MDXCVI. atatis sua XLIX. ex hac vita in cælestem evocatus est Illustrissimus ejus Celsitudinis parens, Georgius, Heros pienti simus, omnique virtutis laude digni simus, ob cujus obitum Princeps noster à relictis Consiliariis ex Italia revocatus in Patriam, Anno atatis XIX. postquam Illustrissimo Parenti magnifica & tanto Principe digna Justa fecisset, & Subditos juramento sibi obstrinxisset, Provincia sua, Deo bene fortunante, gubernationem suscepit.

In ea autem tota gubernatione nihil ei fuit prius & antiquius, quam ut hanc suam quasi Spartam, quam divina sorte ex voluntate Parentis nactus erat, debita Pietate & Prudentia excoleret & exornaret: quâ in re tantus virtutum splendor, tantu lumen, tă immensa claritas sic mentis oculos atg, aciem perstringit, ut eam vixanimo cernere, nedum eloqui me posse considă. V niversis enim virtutu generibus Ludo v i cus Princeps cumulate praditus fuit, nullam officii partem reliquit, omnes virtutis numeros, quoad ejus ab homine sieri potuit, explevit. Nă Diiut simus in hac vita, ne postulandum quidem ab homine quoquam arbitror.

Quem-

Quemadmodum autem Solem adversum intueri nequimus, sed ex ejus radiis longe lateg, dispersis, quanta sit ejus amplitudo, quamq, immensum lumen intelligere facile possumus, ita quamvis in fulgentissimis Principis nostri Virtutihus mentis oculos desigere nequeamus, tamen ex optimis ejus actionibus & rebus praclare gestis, quanta sint, quamque immensa, aliquo modo declarari posse non dissido.

Antequam verò hanc rem aggrediar, de auspicatissimo Principis nostri Conjugio quadam hic dicam. Postquam igitur ad provincia sua gubernacula accessit, de Conjugio cogitationem suscepit, ac prudenti maturó que consilio, Deo Ter. Opt. Max. savente, & fortunante, Serenissimi & Potentissimi Principis ac Domini, Domini Johannis Georgii, Sacri Rom. Imperij Archi Camerarij, Electoris & Marchionis Brandeburgici siliam, Magdalenam, omnibus virtutibus, qua in Virgine & Matronainelyta spectari & commendari solent, sic sulgentem, ut verè Virtutis Matronalis exemplar dici potuerit, uxorem duxit Anno Christi MDXCVII.

Hec Principis egregii V xor eximia, non parum profect à lucis & ornamenti Marito Principi adjunxit. Etenim ut V xor fulgere dicitur Maritimadiis: sic vicissim corona viriest V xor proba & cordata. Hac insuper Celsitudini ipsius perquam sidele adjutorium, dum ei se in utrag, fortuna individuam comitem sociamque ad ultimum usque vita sua finem prabuit, vicissim ab eo constantissime dilecta & redamata, adeò ut id fortunatum Conjugium universis coniugibus concordie speculum & unanimitatis exemplar esse potuerit : quippe quod coierat Gratiss non Ethnicis illis ethnicorum Poetarum, sed calestibus Gratis annuentibus, qua duo illa vandidissima pectora indissolubilibus mutua benevolentia nodis copularant. Noverat illa solerti Prudentia se Marito Principi, quoquo mado Celsitudo eius affecta esset, scite admodum accommodare. Et ut speculum si probum sit, exquisité reddit imaginem intuentis: sicilla unice dabat operam, ut adiplius sensum affectimque, quantum quidem fieri poterat ac licebat, congrueret, nec ullis rationibus irritaret, cui morem gerendum ex Apostoli prascripto noverat: quin & aliunde, putà & negotiorum varietate, mole, multitudine & perplexitate (que nunquam non Principibus objiciuntur) aut perturbatum reficeret, aut commotum blando sermone leniret ac sedaret.

Animadvertitis, Auditores, quantus ex hoc beato Coniugio cumulus accesserit ad felicitatem inclyti Principis nostri, quod talis ei contigit uxor, tam fida, tam commoda, tam concinnis ac tempestivis moribus ornata Nam quas dotes in bona laudataque fæmina Spiritus Sanctus uspiam recenset; ea simul omnes coniunctim in hac Illustre Matrona fuerunt animadverse: ut non immeritò vocari possit expressa esfigies eius, quam Siracides pingendam sibi proposuit, probe Mulieris. Non autem Matrimonium istud commodum duntaxat, nec animorum sola coniunctione felix, sed insuper corporum facunditate &. Eutenvias dono beatum extitit. Siquidem benedicente Domino, Diva Land= gravia Magdalena in modum facunda vitis pulcherrimis uvis gravida, numerofa simul ac vere Generofa Sobole Domum Hassiacum exornavit, auxit, illustravit, & ut scriptura loquitur, adificavit. Miranda facunditate annis propè singulis enixa sobolem ut 18. annorum spacio, Princeps noster Liberos 12. ex ea. susciperet, Filios Principes 5. & Filias 7. Quorum tres, unus filius cum duabus filiabus Deo redditi, cum Christo in aternum vivunt: 9. verò per Domini Clementiam sunt superstites, nimirum filij Principes 4. & filia 5. D 2 Atque.

Atg, inter hos veluti sidus aliquod majus lucet ac splendet Illustrissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus, Dominus GEORGIUS, Hassia Landgravius,
&c: Dominus noster Clementissimus, & nunc in amplissimis hisceregionihus ac
in gubernatione Illustrissimo Parri Successor paternag, Virtutis amulus, pro quo
vota omnes meritò ex intimis pettoribus fundimus, ut Omnipotens Deus, in cujus
manu Principum corda sunt, ipsius Celsitudinem itaregat, & benedictione sua divina soveat, ut sub hoc tam gravi onere consistere, ac gubernationem tam latam,
arduam & difficilem, ad Divini Nominis gloriam Ecclesia & Reipubl. saluzem,
inclyta salujus Academia incrementum ac prosperitatem dirigere possit.

Inhoc ergò felici conjugio completam videmus divinam promissione Psalmo 128. descriptam, ubi Spiritus Sancti afflatu sic canit Propheta: V xor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tua. Filii tui sicut novella olivarum, in circuitumensa tua. Neg, enimevacivi ailla velà fortuna provenit arbitrio, vel solvis natura beneficio contingit, vel hominum industria comparatur, sedà paterna Dei henedictione dependet. Donum Deiliberi: merces fructus ventris. Sicut Sagitta in manu potentis, ita silij juventutum. Beatus vir, qui implevit pharetram suam ex

ipsis:non confundetur, cum loquetur inimicis suis in Porta.

Caterum ut olim devota & religiosa mater Propheta Samuelis promascula prole Dominum precata, votum vovit, quodipsius divina benignitate concessum filium Domino vici sim reddere vellet, omnibus diebus vita ipsius: sic Illustri simi hi Parentes liberos suos Dei munere acceptos institutione saneta (cumudeia uga vs) soia nuels, ut loquitur / postolus) educatos, Deo rursum adduci offerrique sedulo curarunt. Quam sanctis praceptiunculis, quam honestis es liberalibus exercitiis, Pietatis, Morum ac Virtutu, teneros liberorum animos informarint, decentes Mores illorum, & specimina Pietatis non sine admiratione testantur & oftendunt. Nec proinde mirum, eam educationem felici sucessu non caruisse. Siquidem prater salutares admonitiones, quotidiana insuper exempla domestica, omnis honestatis extabant in vita & actionibus Illustrissimorum Parentum. Qua paradigmata Virtutum nonnunquam plus in educatione habent ponderis, quam si pracepta Philosophorum universain unum acervum conferas. Solet enimusuvenire, ut quos mores parentum suorum dictis factisque velut impressos advertunt liberi, in eorundem familiaritatem quandam, usuillo quotidiano veniant, iisque sic tandem assuesiant, ut & imitentur studiose & actionibus suis exprimant feliciter. Proinde si vitam suam sic comparaverist parentes, ut eanihil habeat offensionis, doctrina verò plurimum subministret: hoc sane modo liberi vel absque severioris disciplina freno atg. vinculis, domesticorum exemplorum authoritate intraterminos officij continers possunt. Nihilattinet remotas hicex antiquis Annalibus historias proferre, ipsos potius, de quibus nobis sermo est, Divos de Illustrissimos Parentes Principes nostros contemplarilibuit, sinam g, non tam morum praceptis liberos imbuerunt, quam Integritatis & Pietatis exemplis & incredibili prope Morum innocentia ad honestam sui imitationem illos accenderunt & inflammarunt. Hac de felicissimo Principis nostri conjugio. Sequitur, ut de pracipuis Virtutibus ejus & Rebus praclare gestis pro temporis ratione breviter aga-De iis enimpro rei magnitudine ac dignitate dicturo non sufficeret integer dies, nedum una hora, quin libri eares esset, non unius, ejus demg, brevis orationis.

Cùm autem Pietas virtutum caterarum omnium familiam ducat, de ea primo loco non immeritò agendum. Quemadmodum enim divina humanis potiora sunt, ita omnium rerum auspicandarum principium à pietate esse debet. Id cùm probè

probe etiam intelligeret Princeps noster, verà in Deum Pietate in tota sua vita nihil prius habebat aut antiquius. Nullam unquam rem agendam vel ipfe susespiebat velaliis mandabat, antequam preces suas, quas quotidie, & singulis quidem diebus sapins, ad Deum fundere solebat, absolvisset, es capita aliquot è Biblis facris, quorum lectione unice delectabatur, deligenter & legisset & animo versasset. Sciebat enim, sine Deo ejusque auxilio nibil recte suscipi: agnoscebat, Deum Regem Regumesse, Dominum Dominantiu, cui soli & uni ab omnibus terrare. gibus & principibus genus flectenda sint:intelligebat, Deum regna transferre & stabilire cui in timore & tremore serviendum sit. Neg, mirum hoc: Ipseenim ab ineunte atate, ut suprà diximus, ab Illustrissimis Parentibus è Catechismo Divi Lutheri, ex puris fontibus Ifraëlis, hoc est, ex ipsarum divinitus inspirataru Scripturarum penetralibus hauserat initia Pietatis, salutarem nimirum Deiagnitionem, puram & sinceram fidem in Christum, sana de divinis Mysteriis sententiam, & erga proximum Charitatem que initia deincepsfideli preceptorum institutione, attentà sacrorum Bibliorum lectione & meditatione, sanctisque colloquis indies excolebat. Sacras in super conciones, per totam vitam suam, sedulo & attente audiehat, eásque sapius Gallica velalia lingua etiamnum ante paucos annos excipere selebat, neg, ullam Concione vel publicam Precationem facile negligebat, nec à suis impune negligi patiebatur, ipse Sacrosancto Corporis & Sanguinis Iesu Christi Sacramento per universam vitam, ad sidei sua confirmationem frequentissimè magna cum reverentia utebatur. Deumg, omnipotentem piis hymnis & cantionibus, non duntaxat in templis, sed etiam in conclavi & ruri indesinenter celebrabat. Iple verbi Deiministros unice diligebat, fovebat, colebat, sapius inter epulas cum illis, de arduis és difficilibus religionis capitibus & controversiis conferebat, sapius pauperiores ex illis, si quos cognovisset, justis pramiis donatos dimittebat. Iple Augustanam Confessionem anno Christi 1530. Carolo V. Imperatori Roman. Augustissimo, ab Avo Magnanimo una cum aliis Principibus & civitatibus exhibitam, toto corde amplettebatur, eámque cum Catechismo Dottoris Lutheri, ad pientiffini Patris & Aviexemplum, pro Fidei sua & Confe sionis Symbolo semper habebat, ideoque illibatam eandem ad posteritatem derivari enixe laborabat, omnésa, hareses & sectas in illa damnatas & improbatas serio semper aversabatur.

Neque verò ipse tantùm Lucem Christiana religionis, purioremque Evangely Dostrinam amplestebatur; Sedeandem etiam cum subditis communicabat.
Cùm enim pro singulari sua Pictate intelligeret, populis'ideò se divinitùs prafestu
esse ut regnum Dei magis ac magis propagaret ac illustraret: nullius rei majorem
quàm Ecclesia veras, Religionis rationem habendam sibi esse putavit. Itag, omni
dulgentia & studio curavit, ut Ecclesia restè constituerentur, Dostrina sincerioris
Religionis dextrè proponeretur, populús que non tantùm de Deo & veris Vita ossiciis erudiretur, sed etiam Vita laudabilis & honesta exemplis Dostorum, ad pietatem provocaretur. Quain re quatum momenti sit, nemo non videt, cùm & Evangelica historia, à Pastoribus oves dependere, testetur, & Dostrina docentium imbui, ac eorum moribus informari, Moralis Dostrina nobis commonstret. Qua
omnia in Principe nostro, insignis ejus erga Deum Pietatis documenta esse maxima, nemo dubitare potest.

Non autem hac tantum illustria Pietatis sua testimonia reliquit Princeps Optimus, sed prater hac plurima alia. Quid enim, ut catera brevitatis studio nunc prateream, de Scholis dicemus & Academiis, quas vel Ipse erexit & sundavit, vel à Majoribus erectas & sundatas restauravit & consirmavit: Prater Scholas

autem, quas vocant, triviales, Scholam publicam studioramque liberalium universorum comprehensione florentem, Anno Christi 1605. Giessa aperuit, magnosq, in eare sumptus fecit majore labore, doctrina & virtute pracellentes viros ex variis orbis terrarum partibus evocandos accerfendos que curavit, maximo verò studio ac sumptu Privilegia Academica, qua & adhonorum amplissimorum titulos consequendos es ad vitamin studiis suaviùs hilariusg, transigendam pertinerent, à Casarea Majestate consecutus est, eag Schola, dones Academia hac Marpurgensis in pristinum restitueretur statum, utenda fruenda tradidit. Quo ipso hoc effecit, uit Academia illa vera & sincera Religionis, omniung, Facultarum, Scientiarum, Artium humaniora, Virtutis, Morum & Pietatis, officina fueritin frueti fima & florentissima, è qua tanquam ex equo Trojano plurimi prodierunt viri, in omnibus scientiis & facultatibus excultissimi, patria non solum, sed aliis etiam exteris nationibus & regnis utilissimi ac saluberrimi. O Principem singularem & divinum, dignumque, qui or bis terrarum imperium tenuisset! Tum enim evenisset, ut beatissimum etians statum, omnes Respublica provinciag, tenerent. Et sane s nullam rem aliam praclaram unquam ge sisset, tamen boc Academia constituenda consilium atg, institutum, tantum in se beneficij & laudis haberet, ut ad gloriam noméng, Patris Patria, qualem se plurimis imò omnibus in rebus semper prabuit, solum satis Illustre & Memorabile judicaretur. Et hoc certe ejus modi est, ut si veris debitisque praconiis ornandum sit, non modo non una eag, brevi oratione, sed ne uno quidem die id sieri pro dignitate posse existimem. Schola enim sunt semmaria Ecclesia & Rerumpublicarum. In Scholis & Pietatis, quod est religionis, & Literarum, quodscientia est, non modo fundamenta ponuntur, sed perfesta ctiam absolutaque cognitio & habitudo comparatur. Scholarum beneficio sit, ut prudentum virorum, qui ad rerum gubernacula sedeant, delectus haberi possit: E Scholis prodeunt, & qui Judicum munere fungantur, & qui in Senatorium ordinem cooptentur, & qui variis aliis in Republica officiis praficiantur, & qui bellis atque militia prasint. Scholis sublatis barbaries consequitur, barbariem impictas, impietatem legum contemptus, contemptionem porrò legum seditiones omniumos scelerum & flagitiorum effusa licentia, quibus malis universis medentur, qui Scholas constituunt, & literatorum hominum familiis tutam sedem & honorificum locum in suis civitatibus assignant, quiq liberos non pacis duntaxat tempore commodos & necessarios, sed ne in castris quidem & lituorum strepitu, tubarumque clangore alienos & incommodos effe sibi persuasum habent. Quamvis. enim,ut vulgatum illud habet, Leges inter Arma sileant, tameneg, hoc ipsum de re universa verumest, & sine exceptione: nam & armalegibus sumuntur, praceptis feruntur, ratione & modo confliguntur, prudenter denique & legibus ponuntur. Hinc extant libri legésque de justis injustisq bellorum suscipiendorum at q componendoru causis acrationibus. Hinc sunt pracepta de ponendis castris, de modis ac locis pugna pralioque capiendis, de pravertendis hostium consiliis, de fundenda profligandaque adversariorum acie. Que omnia nunquam aut sapienter in unum quasi corpus redigi & conservari aut ad posterorum memoriam transmitti prodique potuissent, nisi Schola senobis adeam rem expolitrices adjutricesq, prabu-

Ex quibus omnibus, luce, quod ajunt, meridiana clariùs evadit, eos omnium optime de toto genere humano, sive pacis sive belli tempora spectes, mereri, qui Scholas vel Academias erigunt ac constituunt, vel constitutis conservandisq, omne curam & sollicitudine impendunt. Imò fontemis sum rerum bonaru omniu at que utilium esfudisse, non immerito dici potest, qui Academiam aperuit. Hac

enim (ut eleganter à Clarissimo Caselio describitur) nihil aliud est quam arx Sapientia, templum Veritatis, Scientiarum thesaurus, omnium liberalium artium mercatus, Modestie & Humanitatis palestra, civilium instrumentorum armamentarium, amicitia & omnium humanarum virtutum officina, mirabilium animi voluptatum Paradisus, atque fons universa in his terris vita beata, denig verò etiam aurora quadam communis omnium salutis pranuncia. Hinc igitur plurimi Sapientia, Justitia, Pietatis, Integritatis, Modestia, Fortitudinis, omniumque caterarum Virtuium, quasi limpidissimi quidam & purissimi rivi diffluint in universas totius terrarum orbis Regiones, quibus ille tanquam stirpes rigata, fructus Reipubl.leti simos, saluberrimos que afferant. O igitur Principem nostrum pienti simum ac prudenti simum, ac omni laude, pradicatione, literis monumentisque perpetuo decorandum! qui prater Scholas alias, non tantum maximis impensis Academiam Giessenam antehac erexit, reditibusque amplissimis liberalissime dotavit, Privilegiis & Immunitatibus firmissime munivit, sed & Academiam hanc Marpurgensem, antiquam Musarum sedem, penitus fere collapsam, Imperiali authoritate, in pristinum statum ac storem restituit ac restauravit, ejásque reditus sexaginta florenorum millibus, Regia sane beneficentia munificentissime cumulavit & auxit, at que divino suo confilio & innatamunificentia ac clementia effecit, ut hac in civitate & Academia, hisceultimis, turbulentissimis ac difficilimis temporibus rursus florerent & litera, & essent literati. Quodeumitasit, omnibus nobis, qui hic agimus, in id unice incumbendum esse judico, ut Pietatis & Gratitudinis Memores, Principem hunc & Heroaomnibus Virtutibus Optime exculiu, ingenuarum Artium atque Disciplinaru, Legum ac Religionis vindicem acerrimum non folum, ut par est, lugeamus, sed etia literis nostris, quantum in nobis est, Memoria sempiterna celebremus ac prædicemus. Atque hac de singulari Principis nostri Pietate, issq; qua in Ecclesiis & Scholis recte constituendis praclare gessit, dicta sufficiant.

Que porrò in Republica tum Imperii universi, tum sue Ditionis prudenter egerit, utiliter consuluerit, quam salutariter Subditis suis prafuerit, nunc pro temporis ratione, quibus dam duntaxat documentis, breviter oftendam. Quantopere autem publica Romani Imperii negotia Principi nostro cordi curaque fuerint, cum ex multis aliis argumentis est perspectissimum, tum verò hinc colligi fatis potest, quod constanter secum statuerit animo suo, omnia que agerentur proxime post Deumad summam illam legem qua est SALUS POPULI, idest, Imperii referenda esse, nihilque omnino admittendum, quò utilitas publica aut non satis carata, aut Private postpositaulla ratione videri posset, in salute Imperii, ditionis sux, quin imò suam ipsius salutem positam esse probe intelligens. Sic enim existimandumest, tum demum cuique benè esse, ut forte privata sua non cedant prorsus ex animi sententia, cum Reipublica bene est; ut vicissim male cuique est, tametsicateraipsi sint salva, si Respublicain universum aut aliqua sui parte laboret. Quamob causam, quoties cunque de rebus ad Imperium, ej us que statum pertinentibus deliberationes incidebant, dici non potest, quam de eo semper fuerit solicitus, ne quid Respubl. detrimenti caperet, quam fuerit in communicandis cum aliis consiliis sedulus, quam promptus, perpendebat secum omnia accurate, momentarerum exacte ponderabat, repetebat memoria praterita, conjungebat ea cum pracedentibus: atque ut ingenio erat felici, adea qua fieri possent, inferebat, cumprimis verò cavebat, nequidadmitteretur, ex quo Imperii bene constitutirepaqula dissolvi posse viderentur, in prastandis iis qua communi statuum Imperii consensu essent decreta & definita, officio suo nunquam deerat, sed si quisquam alius

alius Imperii Princeps, ipse profectò eorum omnium erat observantissimus, ita ut in eo nihilunquam desideratum suerit, ac ne desiderari quidem jure potuerit.

Ipse fidelitatem, quam Imperio Rom.ejusque summo capitise debere noverat, semper constanter prastabat, ipse Casaream Majestatem tamin adversis, quam prosperis officiosè colebat, suspiciebat, observabat, ipse summa reverentia atq submissione parebat. Si quid vel rogatu vel ex mandatu Imperatoris ad ipsum deferretur, ut sapus de jure suo cederet, ne contempsisse videretur, quem maxime suspiciebat, ipse amicitiis multorum Regum & Principum florebat, ipse author erat Principibus Concordia retinenda, Amicitiaque mutua colenda, ipse pacem suadebat, ipse à simultatibus revocabat, ipse etiam Pacis & Concordia Studiosissimus, omnes dissensionum occasiones quantum ejus sieri poterat, pracidebat, ipse, si qua incidissent, solicité dispiciebat, quaratione commodissimé antequam radices agerent, removerentur: ut de ipso dici longe rectissime potuerit illud, quod Cicero de Casare ait; ipsius consilia semper Pacis & Toga socia, non belli & armorum fuisse, Oquam rarum in exulcerato & contentiofo hoc seculo studium! O quam in tanto Principe magnum! ô quam posteritatis memoria & celebratione dignissimum! Quare cum talis esset Princeps noster, cum talem sese Imperio Romano, Imperatori ipsi, Imperii Principibus exhiberet, dici non potest, quam Imperatori, quam Principibus, imò omnibus Imperii Statibus gratus acceptusque fuerit, quanto q, amore & benevolentia ipsum complexisint. Hinc factum, ut in multis Imperii gravissimis maximeg, arduis causis Imperatores ipsius pra aliorum consilio & opera uterentur, in quibus omnibus singularem fidem, dexteritatem & promptitudinem suam ita comprobavit, ut non solum Imperatores, sed omnes etiam Electores & Principes indies magis in ipsum oculos conjicerent & defigerent, summoque in

precio ejus consilia haberent.

Neg, verò minori laude Ditionis sua negotia administravit Princeps noster: quis enim ignorat, quò plus laboris & industria in Republica administrandà requiritur, eò majorem laudem mereri eum, qui bene illam administrat? Quid verò gravius, quam plebem, qua sapenihilest stultius, nihilintemperantius, nihilcum in bonos exarferit, furiosius, singulari prudentia in officio retinere, atq itaregere, ut honeste vivat, neminem ladat, suum cuig tribuat? Quid difficilius, quam controversias subditorum, quibus publica sape turbatur tranquillitas cognoscere, astimare, dirimere? Quidpericulosius, quam de hominis, adimaginem Dei conditi, vita cognoscere? ubi subinde sane cogitandum, ne velin minimis à justitie tramiterecessum videatur. At in his omnibus nullum boni Principis & Patris patrie officium pratermisit, seditase prabuit Princeps noster, ut & Prudentia, & Justitia, & Clementia & Beneficential audem summam adeprus sit. Nam Principatum suum ita gubernavit, ut subditos suos neque offenderet, neg, eò minus in officio retineret. Cumque ipse solus vitam & mores subditorum inspicere, singulisq negotiis expediendis interesse ac sufficere non posset, viros Authoritate, Prudentia & Eruditione insignes sibi adsciscebat, quorum consilio & opera in gubernatione uteretur:hos si in officio sideles fuisset expertus, sicuri magno & gravi judicio eos elegerat, it a non facile & leviter eos dimittebat, recte intelligens, quod Plato de Legibus scribit; bonos Ministros & Officiarios quam benevolentissimos & optimos esse habendos, cum multi eorum & rem Dominorum, & Dominos ipsos sape servarint; quod ipsum non exiguum Prudentia specimen meritò habetur. Quid porrò sanctissima illa Sapientissimag Testamenti perscriptio consignatioque, quam reliquit, sibi vult? quid significat? nistexcellentem quandam, qua effulsit in es mentem, & longe in posterum prospicientem, futurique temporis controversias

troversids prudentissima provisione temperantem & contentionum causas praripientem? Quanquamenim pari & eadem charitate filiosomneses aquo complectebatur, neque erat, quem alus prapositum, antelatumque vellet, tamen eam effe sue regionis conditionem, statumque animadvertit, ut omnes simul ad Reipublica gubernacula sedere, nec familia dignitati, nec oneribus Imperii ferendis, nec denique subditorum commodis, ad que Principem bonum non minus, imò stiam amplius, quam ad sua suorumque propria spectare aquum est, conveniens effet. Maturoigitur prudentique confilio Jus primogenituræ, confensu Illustrissimorum Fratrum in linea Darmstadina statuto hereditario introduxit, ejusa, confirmationem à Sacratissimo Imperatore Rudolpho II. enmque subsequentibus duobus Imperatoribus Romanis humilime impetravit. Legerat insuper Prinz ceps noster multorum Regum atque Principum res gestas, Annalium libros evolverat, Historias antiquas & recentes tenebat, viderat ipse plurima, multa etiam audierat, non paucaitem tractando experiendoque cognoverat. Vinde ex aliorumeventu, velprospero veladverso, quid sibi faciendum effet, exemplum capiebat, in rerum præsentium futurarumque deliberationibus præteritorum temporum recordationem adhibebatique omnia fingularis in nostro Principe prudentia argumenta funt luculentissima. Hinc nibil vnquam temere, nibil sine confilio; nihil fine exemplo Sapientum, nihil curiose, nihil superstitiose unquam, aut suscepisse, aut gestisse, aut fecisse reperietur, si omnium rerum gestarum vitag, ejus me-

moria repetatur.

Caterum cum Justitia virtus vinculum sit humana societatis, eamque ad homines regendos per Jovem è calo esse demission Platoin Protagora velit; Secundum hanc quoque gubernationis sua cursum Princeps noster direxit, ejusque curam solicitam & perpetuam habuit. Neg opus ei fuit in causis iuris atque Justitia, expediendis, semper videre oculis alienis, sed ipse insigni eruditione atque haud vulgari iurisprudentia cognitione instructus, quid decidendum ac pronunciandum esset, facile animadvertebat. Aliorum tamén consilia & iudicia proptered non sprevit, sed perchara ac pretiosa habuit, optime intelligens illud, quod Seneca ad Lucilium scribit: Consilium tuum sic apud alios sit, ut abste authoritatem accipiat, sic autem abs te accipiat authoritatem, ne solus id probare videaris. Temerit as enim in consentiendo pernitiosissima est. Quare optimus Princeps, ut de Augusto narrat Suetonius, Subditorum exhibitas sibi literas supplices ipselegebat, accurate perpendebat, causamque cognoscebat, & siopus erat, ulterius cognoscendam prudentissimis Consiliariis suis transmittebat, atque ita sententiam ex pravio & maturo confilio dicebat, que ab ipso authoritatem, ab aliis approbationem habebat. Is facilem omnibus ad se veniendi potestatem faciebat : Is querimonias de aliorum iniuriis nulla prorsus habita personarum varione cognoscebat, cognitas equalance ponderabat, ponderatas rescissis amhabagibus, dirimebat. Hinc subditiomnes eum suspiciebant, ad eum veluti tutissimum Justitia asylum confugiebant, ei suas fortunas, adeoque semetipsos committebant, ab eo causas suas cognosci ac componi, quam ab ullo alio malebant. Neque verò ipsetantum per se promovebat Justitia negotia, verum etiamin Curius & Dicasteriis suis per Consiliarios & Assessores, Viros, Sapientia, Eruditione, Vis ac Peritia prastantissimos, causarum expeditam cognitionem sieri & lites decidi sine ambagibus voluit, Illustrissimi Patris & Avi institutum, nunquam satis laudatumeain re secutus, quemadmodum Ordinationes Curiarum & Cancellariarum, ut vocant, abunde testantur.

Hacimmota Justitia observantia & custodia diligens nihil tamen obsuit

E aqui-

aquitati & Clementie, Principinostro plane singulari. Nam oppressis & efflictis nihileminus Patronum, viduis & pupillis Defensorem, & denique omnibus auxilio & patrocinio destitutis, benignissimum sese Parentem prabuit. Principum munus esse praclare siatuens, oppressis opem ferre, & affictis injuria succurrere, neque suis solum, sed quicunque auxilium necessirio contra vim injustam petivissent: ideirco potentiam datam esse, eam ob causam imperium creduum, ideo gladium divinitus commissum. At cum hujus rei testes habeat, non soium tot hominummillia, & in suis Provinciis, & in Imperio Rom. universo, verum etiam in tot Dicasteriis subsell: a ac tribunalia; meum iis testemonium addi nihil neces-Sum est.

Porro Consiliariis suis utebatur familiarissime, cum illis omnia sua consilia communicabat: illis omnes suas cogitationes exponebat, in illorum sinum omnes animi sui sensus secundis adversisque rebus deponebat, in illorum judicio gravissimo libenter acquiescebat: quorum virtutem, sidem, atque industriam in rebus agendis, administranda Republijuréque dicendo satis perspectam at que exploratam habebat, Et ne quicquam reliquum faceret, quodad tranquillitatem Reipubl.salutémque sua provincia pertineret: solicité idegit, ut boni pramiis, mali verò pænis afficerentur. Etsi verò ad delicta levisra japenumerò conniveret, quò salutarem magis quam rigidum Principem se praberet: ne tamen franum suà indulgentianc lenitate laxare videretur : non aliter cum delinquentibus agebat, atque cum membris languentibus agunt Medici; Semper quidem praferebat Lenitatem Severitati, Æquitatem Rigori, Clementiam Austeritati: Sedut in difficilibus morbis curandis, sic in gravibus delictis puniendis, acrioribus utebatur remediis, atque in facinorosos severissime animadvertebat. Nam Principis in facinorosos Lenitas, quidaliudest, quam in bonos Crudelitas? Nec tamen id semper, necubique, necin omnibus hujus modi exulceratis causis faciebat, sed sapins adhibitis fomentis lenioribus sucurrereiis, qui sanari poterant, tentabat. Praterea supplicio neminem, quamvis secleratissimum, addicebat prius, quam de sua ipsius scelere fassus, ac judicum senventiis legitime convictus esset. Satius nimirum putabat impunitum relingui facinus nocentis, quam innocentem damnari. Nec aliud quicquam exprivato affectu, qui homines plerunque in transversum rapere consuevit, sed ex legum prascripto agebat omnia: existimans dignam vocemesse majestate regnantis, Legibus alligatum se Principem sempiterna omnium seculorum laude dignissimum, qui suo arbitrio sacrosanctam legum authoritatem anteposuit. Satis profecto opinor hoc esse laudis, at que it a quidem arbitror: sinullam rem aliam praclaram Princeps noster unquam gessisset, si vitiis quam plurimis obnoxius fuisset: tamen insignem hanc Institiam tantuminse laudis habere, ut omnia vitia facilime obscuraret.

Non autem sola Justicia laude florebat Princeps noster, sed fulgebant in eo plurima alia Virtutes: de quibus omnibus si nunc dicere vellem, non tempus solum, sed & Oratio me prorsus desiceret. Quid enim de Fortitudine ejus dicam, qua fortiter & constanter agebat omnia, quaque res humanas despiciebat atque infrase positas arbitrabatur, neque ulla fortuna flumina pertimescebat, nea ulla agritudine vel calamitate concutiebatur, neque adversis vel malis unquam cedebat.

Quid de singulari eius Comitate, insigni Clementia, & eximia animi moderatione? quaipsi quasi cum primo lacte instillata, apparuit & emicuit. Nam quamvis in summo honoris fastigio collocatus esset, & regionum amplissimarum posse ssiones acquireret, divitiarumque copia & omnis generis ubertate floreret;

floreret, nullam tamen superbie significationem unquam edidit, negà virtute dimoveri potuit, sed moderati sime se gessit, quoscunque obvios (id quod olim etiam apud Romanos admodumerat laudabile) libenter salutavit, & salutantibus salutem reddidit, non fastidiose audivitalios, aut à colloquio ignominiose repulit? inferiores amanter audivit, & datis proconditione cause responsis, clementer dimisit.nonimmemor ejus, quod olim Titus Vespasiani filius dixit: Non oportere quenquam à Principis conspectu tristem discedere: ut proindeneutiquaminipsum caderet illud Virgilii:

Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli.

Humanitatem tamen, Facilitatem of Comitatem suam, decenti gravitate potuit temperare prudentissimus Princeps, ac sciebat, in tempore eam sibi servare authoritatem, que in tanto honoris & dignitatis fastigio requiritur. Nihil tum demissum in co, nihil abject um cernebatur, jed quicquid ad magni Principis eminentiam pertinet exacte & graviter potuit prastare. Severitate vtebatur, quando opus erat, & cavebat diligenter, ne indulgentia intempestiva Reipublica magnaattraherenturincommoda. Nihil tamen in suos iracunde, nihil crudeliter, nihiltyrannice unquam veldixit, vel fecit, sed paterno eos imperio gubernavit; & Clementem se non tantum nomine, sed re ipsa ostendit. Noverat enim, Clementiam, Humanitatem ac facilitatem, cum omnes homines, tum neminem magis, quam Regem ac Principem decere: didicerat, Imperium id esse tutissimum, quo obedientes gaudent: denig, fideliores eas amicitias effe sciebat, eaque Imperia firmiora, que Mansuetudine ac Beneficiis adiguntur, quam que violentia, ac sevitia constituuntur.

De Munificentia denia & Benignitate Herois nostri quid referam? Que Virtus in eo plane regalis fuit, & animum ipsius magnum & ad summanatum oftendit. Testantur enim Historia, Imperatores & Reges, quò magis fuerunt Heroica ac prastantis natura, cò liberaliores & munificentia magis conspicuos fuisse, sicut de Alexandro Magno, Cajo Julio Casare & aliis constat. Hinc Princeps noster in exercenda Benignitate & Liberalitate adeo fuit occupatus, ut sedes illius quasi quadam Beneficentia officina crederetur. Ipse enim non in Consiliarios & Aulicos tantiem beneficus erat, sed etiamin Ecclesiarum Scholarumque Doctores plurimum liberalitatus conferebat: Ipfe pauperibus eleëmofynas largiter erogabat: Ipse in hospites munera benignissime conferebat: Ipse, ubicunque dignitas & honos Principalis insegnem liberalitatem & munificentiam exigere videbatur, abunde illam declarabat. Neque tamen Celsitudini ejus defuerunt thesauri, quos ad tuicionem status sui reservaret. Cam enim scirct Frugalitatem & Parsimoniam Liberalitatis esse fundum, diligenter sua servabat, prudentia augebat, & aprofu-

sionibus, quibus fons beneficentia exiccatur, abstinebat.

Sed quid multis? Tot actantis virtutibus Ludovicus Princeps preditus fuit, ut nimis longum esset omnia percensere numerando, quibus non solum maximopere laudabilis, sed etiam plurimum admirabilis fuerit. In ipso erat Pietas eximia, Prudentia singularis, Justitia inviolata, Fortitudo in periculis imperterrita, Labor in negotiis indefessus, Industria in agendo admirabilis, Celeritas in conficiendo stupenda, Consilium in providendo exquisitum, erat denique insignis Clementia, Comitas & Benignitas, de quibus omnibus, ut & multis aliis virtutibus, cum multahactenus à viris eximia eruditionis & eloquentia laude clarissimis copiose & praclare dictasint, plura nunc dicere supersedebo, &, quod superest, de Morte Illustrissime Principis nostri, pauca saltem attingam.

Com igitur laudatissimus Princeps noster annos fere 30. tanta side Eccle-

siam & Scholas fovisset, tanta prudentia Rempublicam administrasset, tantis beneficiis si bditos & alios affecisset, superiori estate, mense Julio in periculosum morbumincidit. Quo cum per dies aliquot graviter conflict at us effet, supreminique vita diem sibi instare pravideret, quo ex statione muneris, in quod à Deo codocatus erat, sibi discedendum esset, divino arbitrio se totum commisti, curam rerum secularium omnem abjecit, ac Sacra Domini Cæna ad sidei sue confirmationem sumptà, non modo sine ulla prorsus aut vultus aut animi perturbatione, sustentatus indubitata fiducia Misericordia Divina, ac specerta vita aterna fretus, mortem sehinc evocaturam, quam cum Apostolo in lucro ponebat, constanter & intrepide expectavit: sed etiam tradito in manus Creatoris ac Redeptoris sui Spiritu, in Christiana sides & asserta veritatis immora confessione es ardenti invocatione Domini & Servatoris nostri Iche Christi (inter ardentissimas preces . cx hac vita cadus a placidiffime & sine ulla ferme commotione in calestem & aternam translatus est, die XXVII. Iulii Anno Christi DMCXXVI. atatis sua 49. yubernationis verò 30. Mortem ergò Principis tanti, tanque pii de illustris, prudentis & justi fortis & modesti, qui fuit Patria Pater sidelissimus, Ecclesia Nutritor benignissimus & Academia nostra Mecænas munificentissimus, in quo certarunt studiorum & Religionis pura atque sincera Amor & Favor, in dispiciendis rebus Sapientia, in gerendis Prudentia, adversus inimicos animi Robur & Fortitudo, in compescendis animi motibus & affectuum impetu Temperantic, in dijadicanda atque vindicanda Justitia cum Aquitate mixtus fervor & circumste-Etio: quis non mæreat, lugeat, deploret? Quis non animadvertat, quantas nobis luctus & mæroris causas attulerit, inclyti Principis nostri obitus, tempore atatis sua immaturo, atate ad optima confilia commidissima, & adea prudenter dificienda multis modis exercitatissima, temporererum omnium effictissimo, turbulentissimo, & bonorum confiliorum subsidio indigentissimo? Amissum in vastissimo & maximopere impetuoso mari Nauclerum & classis Gubernatorem in eadem navi vectus & variis maris fluctibus & ventorum procellis jactatus, quis non lugeat? Et nos in mastissimo & luctuosissimo Herois nostri obitu, in quo non Principatus solummodo salus reposita erat, sed cujus solers Prudentia, Fidelitas & Constantia, toti Romano Imperio hactenus usui & commodo fuit, & deinceps quam maxime esse potuisset, à luctu & lachrymis nobis temperemus? Jacet enim jacet, proh dolor, plendor es decus hujus Patrianostra, jacet columen Germania, imo totius Imperii Romani, pro cuius recuperanda tranquillitate & tuenda salute. nullanunguam subterfugit pericula. Fuisset quideminelytus ille Heros vitalongissima, in primis hoc dubio & turbulento status Germania ac totius Romani Imperiitempore, d'gnissimus: Sed quia

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas:

Regumque turres:

Nec quenquam latet, hac lege nos natos esset, ut quandocunque nos vocarit Deus, protinus ex hac vita migremus: est quod moderate feramus, quod Deo nostro sic placuit, nulloque consilio vitari potest, ac dolorem nostrum, quem ex Publico hoc Peclesia & Reipubl. damno cepimus, non fati cuius dam Stoici immutabilitate. sed sanctissima Dei, qua semper optima est, voluntate, eiús que pia contemplatione levemus & moderemur. Mitiget dolorem nostrum, quòd Princeps noster reliquerit Filios Principes quatuor, ut generosi sima indole & ingenio, ita egregiis virtutibus praditos, quos considimus Paterna Virtutis vestigia secuturos, ut hactenus secutos esse benesicio Dei experti sumus. Inprimis autem solatio nobis su adversus horum temporum difficultates animos nostros muniat Princeps Illustrissimus adres

adres maximus natus, ad Pietatem, Prudentiam, Fortitudinem, & quamcunque aliam Principe inclyto dignam, & ad Reipubl. administrationem necessariam Virtutem formatus, institutus & edoctus Dominus GEORGIUS Princeps ac Dominus noster Clementissimus: cui ut prospera Valetudinis & Vita longava felicitatem, sic commodam, Deo gratam, nobis & Celsitudinis ejus subditis omnibus gubernationem salutarem cum perpetua Pace & Tranquillitate ex animo precamur.

Qued superest, Teomnipotens & aterne Deus, qui omnia nutu tuo divigis, ardentissimis votis supplices veneramur atque invocamus, ut quoniam divina tua providentia placuit, celsissimum Principem nostrum, difficili & turbulento hoc tempore è terris subtractum choro colestium addere, Tu filium successorem Illustrissimum Principem GEOE GIUM Spiritutuo sanctogubernes & regas, ut paternis vestigiis insistens, veram Pietatem & Religionem puram atque sinceramex animosemper amplectatur, diligat, foveat, conservare & propagare annitatur sedulo: literarum, in quibus à teneris enutritus est, amorem & studium non deponat, ergaliteratos & illustrem imprimis hanc Academiam, clementiam, favorem & benevolentiam nunquam exuat: In Pace & Tranquillitate ita Justitia administret, & jus dicat, ut sub Celsitudinis illius protectione & umbra, piam & tranquillam vitam agamus. Subditos quoque, ô misericors & benigne Deus, ad spontaneam & Celsitudini ipsius debitam subjectionem, obedientiam & obsequium flect as, & omnia denig, dirigas ad Sacrofancti Nominis & Gloria tua Illustrationem, Pietatis, Aquitatis & Justitia amorem, studium & cultum, pacem publicam & tranquillam, & bonorum atg, honorum cujusque incrementum ac Patrix salutem, quò itainitium gubernationis ipsius felix, medium felicius, meta denique sit felicissima. Ita fiat, ita fiat, Domine Jesu, Tibi cum

Patre & Spiritu fancto sit laus, honor & gloria, & nunc & în sempiterna secula, Amen.Dixi.





## Carmen Panegyricum

## DE VITA ET OBITU

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, ET DOMINI,

## DN. LUDOVICI, HASSIÆ LANDGRAVII

COMITIS CATTIMELIBOCORUM, &c. anno clolocxxvii. xxiv. Septembr. nati, & piè defuncti anno clolocxxvii. xxivii. Julij, & xii. Septembr. honorificè sepulti:

Recitatum nomine Facultatis Theologica, die x x 1 x. Septembr. Marpurgi in adis Cuglitica Auditorio Theologico,

à

BALTHASARE MENTZERO, SS. Theologiæ Doctore & primario Professore.

Xue festivum cultum, patria Hassia, vestes
Indue lugubres, lacrymarum & slumina funde:
Namque pater Patriæ est nobis Lub o vicus ademptus,
Additus & cælo regnat super astra beatus,

Æternis Princeps longè dignissimus annis., Ast populi ulcisci divini virga suroris

" Crimina sic solet ingrati, ut quæ lumina terris,

,, Totíque imperio multam præclara salutem ,, Attulerant, hominum medio subducat ab usu,

Non ergò adversus Dominum indignabimur illum,
Qui patriam tanto privavit Principe nostram,
Nulli Justitià, nulli Pietate secundo:
Sed grato potius memorare studebimus ore,
Quod licuit nobis, per tot, sub Principe tanto,
Annos tranquillam & selicem degere vitam.

Magna Dei est bonitas thesauris suaviter uti

" Magna Dei est bonitas thesauris suaviter uti " Posse diu, quibus hanc ornat benedictio vitam " Larga Dei: qui si repetat, quorum antea nobis

" Usum concessit, non hæc injuria; justè

" Postulat à nobis, quocunque es tempore visum est,

Ut, que nostra haud sunt, reddamus debita prompte. Interea Heroi magno, Dominóque benigno, Perpetuam gratistatuemus pectoris aram; Ejus & æternæ pangemus carmina laudi. O utinam verò flueret mihi vena Maronis, Promerito ut possem celebrare heroa serenum; Quo me non Princeps magis alter amavit in orbes Pluribus & cinxit meritis, & honore beavit. Sed tenuem fateor venam, mallémque diserto Impositum hoc homini officium prægrande suissé. Ætatis gravitas, morborúmque agmina sava, Antiquum ingenii omnem repressere vigorema In vestro mea consistit fiducia amore; Et studio; ô Auditorum selecta corona; Et me solatur sperata attentio vestra. Tu mentem, Deus alme, meam, linguamque guberna, Ut mea sit verax oratio, & utilis orbi.

Mille & quingentas, & messes Hassia septem
Et decies septem, post incunabula Christi
Viderat, atque ter octonos September habebat
Soles, Vitales quando Ludo vicus in auras
Prodiit, & solem primò conspexit amicum.
Excepit natum, gratante Georgivs ore;
(Hassiacæ Princeps commendatissimus oræ;
Ex Caroli Magni regali stemmate cretus.)
Et sibi, Magnalibíq; suæ, pia carmina dixit:
Hic erit, hic generis nostri præclara columna.
Quam propè pingit avum Cattorum heroa Prilipium!
Lippiacóque satum prodit de sanguine vultus.

Vota Deus firmet, nato & benedicat ab alto;

Mater ait, verà Pietatis viva corona.

Proxima cura suit, nativam tollere labem;
Mundatumque sacro natum baptismate, Christo
Inserere; & Sanctæ sædus præscribere vitæ.
Filiolo imposuit nomen Pietate coruscus
Elector Pallatinus Lubovicvs: id albo
Cælesti inscriptum pretioso Sanguine Christi;
Fæderssæterni monumentum nobile sixit;
Quòd toto vitæ peperit solamina cursu,
Admonustque; Deo quantum deberet honorem:

Postea Præceptor puero datus, imbuit arte Orandi mentem teneram, Psalmósque frequenter Præsêgit, recitare jubens, quos sectio crebra Cordi impressisset memori: tum ¿záμμά pinxit; Unum post aliud, noménque sonúmque notavit; Inque libro excuso descriptum inquirere justit; Ejus inhæreret quò cordi infixa figura. Literulas didicit pulchro sic ordine cunctas; Et quo sint pacto nectendæ, ut syllaba siat;

Denique percepta est ratio perfecta legendi, In lingua primum patria, atque deinde Latina. Accessere aliæ plures cum tempore linguæ, Gallica, & Italica, & quam cœlo extollit Iberus: Quin etiam Græcæ posuit sundamina linguæ, Multum ipsi peregrinandi harum prosuit usus, Cum multorum hominum mores & viseret urbes.

Vix duo cum Princeps complêrat lustra, legendo Integra lustrârat, primâ vice, Biblia Sacra. Utque puer suerat solitus recitare peritè, Ex Evangelio exposito, prælustria dicta: Sic post jucundum suit, ex mystæ ore docentis Dictorum summam Francorum excerpere lingua, Accelerante manu, & calamo currente sagaci: Quali exercitio Pietatis gnava juventus Prosicit eximiè, variusque hine nascitur usus.

Cum Pietate, parens quam exemplo sedula vivo Quottidie urgebat, junxit quoque Jura sacrata, Et studio Historia invigilavit sedulus acri, Patris ut exemplo vindex foret inclytus aqui. Namque est Justitia, & Pietas geminata columna, Imperii moles qua sustentata vigescit. Ergò frequens aderat, quando jus dicere tempus Admonuit, rectisque libens susstragia votis Adjunxit, justi pius observator & aqui.

Postquam ætas duros potuit tolerare labores,
Adscendit Ludo vicus equum, frænumque gubernat;
Cúmque suis sociis ludos exercet equestres:
Et quando celsis venatum montibus ibant;
Ipso nemo prior ferro transsigere cervum,
Aprum nemo prior ferro penetrare serocem.

Ast patriis claudi muris generosa recusans Mens, cupit externo regiones sole calentes, Et varios variorum hominum cognoscere mores. Optimus indulget Pater, Italiamque videre Permittit, comitésque vix jubet esse paratos, Commendatque Deo nati vitam atque salutem; Vivendíque modum certum præscribit & artem. Namque piam abstulerat pridem mors invida Matrema Uxoremque aliam fociaverat ELEONORAM Princeps, Würtembergiaco de stemmate natam, Principis Ascanii viduam, pietate, fideque, Virtutumque Choro toto fulgente coruscam. Nomen perpetuum & laudes utriusque manebunt. Nondum sol quatuor menses complerat, & ægrum Pallida mors patrià rapuit de gente Parentem. Qui dolor afflixit graviter præcordia nati: Quem revocant proceses, justa ut funebria curet, Dilecto Domino Patri: patriámque regendam

Suscipiat. Magno studio parat omnia Princeps, Serviat extremo ut defuncti Patris honori, Quem cœlo Pieras aquat, Virtusque serena, Et merita in Patriam immortali laude coronat.

Tempore finito luctus nova gaudia clemens Pandicab axe Deus. Non est sine conjuge felix Princeps, cui nulla est seræ spes posteritatis, Cui successores proprio de sanguine nulli. Princeps ergò novus sponsam, donante Jehova, Brandenburgiaci Electoris pectore casto Natam, MAGDALIDEM sociat sibi fædere sancto, Sanctáque conjugii plenissima gaudia sentit, Ipsum quæ secit bis senå prole parentem, Quinque mares, septem natas pariendo, bis octo Et binis annis thalami florente vigore:

Dn. Joannis Georgii. Anno 1598. 4. Iunij.

- ELISABETHA MAGDALENA nata Anno 1600. 23. April. nupta Duci Würtembergico Ludovico-Friderico, Anno 1617. 13. Julii, denata Anno 1624. 9. Junii.
  - ANNA ELEONORA nata Anno 1601. 30. Julii, elocata Duci Liineburgensi GEORGIO Anno 1617. 14. Decemb.
  - MARIA nata Anno 1602. II. Decemb. denata Anno 1610, 10. April.
  - SOPHIA-AGNES nata Anno 1604. 12. Januarii: Nupta Duci Palatino JOHANNI-FRIDERICO Anno 1614. 7. No-
  - GEORGIUS natus Enno 1605. 17. Martii. 5.
- AMALIA nata Anno 1607. 20. Junii. je in Ino obdorni vit darmistadi !!: tegt. 1627 7.
- JOHANNES natus Anno 1609. 17. Junti. 8.
- HENRICUS natus Anno 1612. I. April. jam Rector Magnificentissimus Academia Marpurgensis.
- 10. HEDWIGIS nata Anno 1613. 21. Junii. denata Anno 1616.
- Ludovicus natus Anno 1614. 12. Septemb. denatus eodem anno 15. Septemb.
- FRIDERICUS natus Anno 1616. 28. Februarii.]

Donec cam Dominus misero subtraxit ab orbe, Et cœlo posuit mediam inter sydera gemmam, Quæ pietate coruscabat, virtutéque rara, Illustres inter matronas celsa corona. Annus tunc æræ Christi millesimus, atque Sexcentesimus, & decimus sextusque nitebat, Atque dies quatuor non-lætus Majus habebat, MAGDALENÆ anima ad cœli cum scanderet arcem, Postquam vixisset triginta & quatuor annos, Principem in hac terra mæstum, sobolemque relinquens.

Anno 1616 4 Maij.

4. Carmen Panegyricum, nomine Facultaris Theologica

Hæc Schola Conjugii fuit illustrissima sancti Virtutum præclararum: informatio prolis Dulcis érat, Patrisque cor exhilarabat amœnum, Natorum ingenium, & Pietatis fervida cura, Atque in discendis felix industria linguis: Dexteritas Præceptorum quam fida juvabat. Firmabatque mage exemplum prælustre parentum. A teneris veræ Pietati ad uescere multum est,

» Nec magis ulla placent Domino spectacula summo,

" Quam natis virtute sua præire parentes:

» Gratior & non est supremo Musica Thova,

» Harmonia in precibus, quam prolis sancta patrumque.

" Qui sua verba probat sactis, docet ille decenter.

" Plus exempla movent, quâm possunt verba docere.

» A patre egregium est virtutem discere natum.

" Quod mire expressit virtute Georgius alta, Quando bis octonos juvenis compleverar annos. Excellens Princeps Pietate & equestribus arms, Doctrinæque tenens fundamina certa facratæ, Missad Hispanos, Gallos, Italósque dynastas, A Domino parre instructus ratione modóque Vivendi, ne quid contra mandata Jehovæ, Aut fieret contra sinceram relligionem. Symbolum amicorum hoc pro more infcripferat albo: Esse mori satius quam quovis fallere pacto Vel ratione Fidem : Tanta el fidu la mentis. Vera fides cordis constanti splendet in ore,

" Que tacet aut titubat dubio & sermone vagatur,

"Non ea vera fides, fidei est sed putre cadaver. "Sic totum perfecit iter, Duce & Auspice Christo, Ut virtus excelsa sacrique Professio verbi Ingenua, & candor, mentisque modestia pura, Traxerit, in Magnes ferrum, Regésque, Ducésque, Principis in summum juvenis florentis amorem, Cujus adhuc testes durant suavissima scripta Mutua, amicorum constans firmantia pectus.

Nunc redeo ad nostrum Lubovicv M heroa serenum;

Dimidium cordis Princeps amiserat, uxor Ejus cum dilecta oculis erepta fuisset:

Anno 1618. Quam fuit haud multo post ELEONORA secuta, 12. Januar. In magno Princeps quam semper habebat honore, Haud secus ac veram matrem gratissima profes. Cuncta videbantur tunc tristia; solus in arce Vivere nec potuit, nec quicquam dulce putabat In mundo restare sibi: mentem induit istam, Velle Hierosolymæ montes, Christique sepulchrum Cernere, & hoc pacto indomitum lenire dolorem; Consilisque negat se aliorum cedere posse. Nec mora, per medios Gallos, Hispanica regna

Visitat, excipitur regali gratus in urbe Hospes honorifice: dimissus per mare vastum Tendit in Italiam. Non hie memorare juvabit, Quas urbes, quæ regna, Duces quos viderit, atque Quo passim fuerit Princeps affectus honore, Æquoris & quæ jacturint discrimina sævi Expositum insidiis Turcarum, & fluctibus altis, Dum peteret Maltam; Pauli quam vipera claram Fecit, cui noxam illatura furente veneno, Abjecta inflammam periit, nec tempore ab illo Infula tota potest animalia noxia ferre. Sed tamen in terris crescunt quædam ossa minuta; Qux si conjungas, speciem serpentis habebis, Et credunt, illa ossa resistere posse venenis. Hoc mare cum vellet Princeps transire; propinqua Turcarum navis prædam expectabat opimam, Cui se Maltenses equites opponeré gaudent, Et tandem, auxiliante Deo, certamine longo Devictam, læti pacata per æquora ducunt, LANDGRAVIO comitante, novas in pectora vires Cui Deus inspirat, tanto ex discrimine salvus Ut canat æternas Domino super æthera grates. Jamque propinquabant terræ, magnóque triumpho Malta suos equites, Hassum que heroa salutat, Instruit & cœnam victori, & pocula vertit. Dux Ossunensis quærebat, quonam in honore Esset apud Cattos virgo benedicta Maria? Quam quosdam ajebat diris incessere probris. Respondens Lupo vicus air, magno illam în honore Esse, Dei matrem, sanctamque, humilémque, piamque, Non at adorari: soli hæc quia gloria Jhovæ Debetur, juxta Divini oracula verbi. In Darmstatina ditione fuisse locutum Quendam de salvatoris matre irreverenter; Cui Zuingenbergæ præcisa sir impia cervix. Quod Princeps equitum laudabat nobile factum; Arque hoc terra fuit discussa calumnia pacto.

Non visum heroi per tot discrimina Catto
Pergere ad Hebræos montes, sidúmque secutus
Consilium, postquam conspecta est Insula tota,
Et quidquid visu dignum, dignúmque relatu,
Se parat ad reditum, Romæque ad mænia tendit,
Cujus ut adventum Papa novit, cernere Cattum
Heroa optavit. Princeps se more vetusto
Esse sibi charum morem testatus honoris,
Quem servent inter sese, Regesque, Ducesque:
Velle Papam Italiæ pro Principe habere potente,
Et dignum deserre potenti Principe honorem.
Annuit ille: Hassus venit ad pallatia: Surgit

Anno 1619. 9. Februar:

Vice Rex Neapolitanus.

Gemmata de sede Papa, atque sit obvius Hasso, Implicat atque manum manui, arq; humaniter ipsum Excipit, ut Princeps alium Regémve, ducémve. Colloquio incepto Princeps spatiatur uterque (Italiæ Princeps Papa, & Hassius, jam inclytus Hospes) Hinc atque inde, serens de rebus verba severis, De Germanorum Imperio, & civilibus armis, Ut placeat regnum Hispanum, Maltæque potestas, Quæque mari fuerint subeunda pericula vasto: Natorum quis sit numerus? non esse timenda Intra Romanos ulli discrimina muros, &c:

Quando paransabitum Princeps, dicensqualutem, Apprendit dextram solito pro more dynastæ, Comprimit, extremumque Papæ valedixit in arce, Adque suos rediit comites: Romáque relicta Perrexit Latii magnates vilere plures,

7. Maij.

Anno 1619. Redditus & tandem patriæ gratantia vidit Pectora, & audivit devotæ carmina vocis,

Queis Dominum excepit reducem sua subdita turba.

Non jam commemoro, quoties Pragæ, atque Mülhufi, Atque Ratisbonæ, patriæ ut prodesset, & orbi, Cæsareæ Majestati, quam semper amavit, Præstiterit prompto obsequia acceptissima corde, Imperii ordinibus. Princeps charissimus unus: Cujus solicitæ curæ, fidesque probatæ Res magnæ commendatæ persæpe suerunt, Quas fausto eventu, & multâ cum laude peregit.

» Egregia est hominis non ficta modestia virtus,

» Dexteritásque animi, & prompti vigilantia cordis, Ista sed in tanto sic luxit Principe virtus, Nobilis Ungarico ut Jaspis splendescit in auro. Hinc Cæsar Cattum præ multis semper amavit Principibus, qui nunc regnat super astra Rubolphus, Cujus in æternum nomen laudésque manebunt. Ferdnandusq; Pater patrix, cui fausta precamur Quottidie, áque Deo victricia poscimus arma, Ut tandem exhaustis redeat pax aurea terris, Hic, inquam, Cæsar Ludovicum fratris adinstar, Sincero est & constanti complexus amore, Confilissque ejus fuit usus rebus in arctis: Qui lacrymis sancte defunctum deflet amaris.

Non minus Elector Saxo, reliquæque columnæ Imperii, în pretio Ludovicum habuêre serenum, Haud secus ac fidum collegam, & candidum amicum, Cujus in ore fides eadem atque in corde vigeret. Quicquid erat magnum, & studio prudente gerendum,

Ludwici poscebatur Prudentia CATI. " Admiranda Dei series, & provida cura:

" Qui celsi esse volunt, ipsi & nituntur in altum.

| à D. Balthasare Mentzero, Theologo primario, recitatum. | 45                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Deprimit, & fastûs conatus ridet inanes:                |                                         |
| Exaltans humiles, & corde atque ore modestos.           | 66                                      |
| Quæritur à multis in mundo gloria honórque,             | 66                                      |
| Qui non inveniunt, & quò altiùs ire laborant,           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Labuntur graviùs, labor & perit omnis & ardor:          | **                                      |
| Sed qui corde Deum celebrant humili arque modesto,      | 46                                      |
| Officisque sui partes curare fideli                     | . 80                                    |
| Nituntur studio, juxta mandata Jehovæ,                  | 46                                      |
| Hos Dei amor fovet, & comitatur gloria vera.            | "                                       |
| Est testis FRANCOFURTANA rebellio, Princeps,            | Anno 1612                               |
| Cum Moguntino, hanc curâ sedavit amicâ.                 | 13.14.15,                               |
| Atque RATISBONÆ in conventu, Cæsaris ipse               | Anno 1613.                              |
| Proposuit mentem, docto & sermone diserto.              |                                         |
| MATTHIÆ Electo, post divi fata Rudolphi,                | Anno 1612.                              |
| Augusto, Francosurti sua munia Princeps                 |                                         |
| Præstitit, atque hoc desuncto cum electio ibidem        | Anno 1619.                              |
| FERDNANDI fieret, tantum Ludovicus amorem               |                                         |
| Promeruit, novus ut Cæsar mactaret honore               |                                         |
| LANDGRAVIUM eximio, & Darmstatum inviseret hospes,      |                                         |
| Aulámque Augusti illustraret gratia totam.              |                                         |
| Mülhusium reliquis comes Electoribus ibat,              |                                         |
| SPINOLAM & ad pacis pactum, unitosque dynastas,         | Anno 1620.                              |
| Dexteritate animi præclara adducere juvit:              | Anno 1621.                              |
| Quando RATISBONÆ conventum postea Cæsat                 | Anno 1623.                              |
| Indixit, Lupovicus adest, & plurima præstat             |                                         |
| Officia, Augusto, totis sex mensibus: inde              |                                         |
| Pragam deducit comes optatissimus ipsum.                |                                         |
| Quamvis magnanimus Princeps, & robore forti             |                                         |
| Præditus, atque herois avi virtute coruscus,            |                                         |
| Non tamen arma magis, quam commoda pacis amabat,        |                                         |
| Quæ legum tutrix, pietatis & artis amatrix,             | \$3                                     |
| Exornat patriam, atque homines facit esse beatos.       |                                         |
| Pacificum hunc animum tanta argumenta probârunt,        |                                         |
| Ut mediatoresinter Lupovicus haberi                     |                                         |
| Debuerit, MATTHIAM inter fratremque Rudolphum,          |                                         |
| Hunc Augustum, illum Regem isto tempore: magna          |                                         |
| CATTI dexteritas hîc & prudentia fulsit,                |                                         |
| Talia pacifici possunt exempla referri                  |                                         |
| Principis, & multa, & magna: ast contraria pacem        |                                         |
| Cum pars abnueret, nulla & ratione moveri               |                                         |
| Posset ad æquales, & honestas conditiones,              |                                         |
| Tum juri causam Princeps, & legibus æquis               |                                         |
| Commissi, calido successum corde precatus,              |                                         |
| Justitiæque viam sanstæ haud spes vana sesellit.        |                                         |
| Nec tamen effugit tranquillæ pacis amator,              |                                         |
| Quò minus arma minasque ab atroci senserit hoste,       | Anno 1622                               |
| A quo Darmstatum indigne, & vicinia tota                | 13.Maij.                                |
|                                                         |                                         |
| Infandis vexata modis, affectaque damnis,               |                                         |
| Pectore adhuc gemit, & suspiria mittit ad astra:        | Iple                                    |
| K 3                                                     | APIC                                    |

4. Carmen Panegyricum nomine Facultatis Theologica Ipse ctiam Princeps captus, natuque secundus Filius, abducti per cœca filentia noctis. Ait abiêre ter octo dies, cum terruit hostem Ipse Deus, mirabiliter Lubovicus & heros. (Cujus erat constans animus, nullísque minarum Fulminibus, vel promissarum montibus altis Gemmarum, poterat divelli ab amore fidéque Cæsaris) ad patriam salvus tutusque redibat. ,, Cultores pia cura Dei non deserit unquam, "Terret sæpe Deus, pænasque ostendit acerbas: , Malleus & legis contundit pectora dura, "Ut relipiscentes medicum quæramus Jesum, "Et fiducia nostra omnis ponatur in ipso: "Excruciat Dominus, sed non ex corde, flagellar, ,, Sed non ex animo hostili: virga illa paterna est, , Natorum nævos qua corrigit arte salubri. Ante octo in colo virgam conspeximus annos Securi, arque hominum emendatio nulla secura esti Nunc terræ immissa est divini virga furoris, Continuara hominum graviter peccata flagellans, Cujus quottidie sentimus verbera dura, Vix gemitus tristes, suspiriáque alta trahentes, Omnibus ut nobis humili sit corde fatendum: Quod non consumti simus, miseratio Jhova est. O utinam ad Dominum nos convertamus TE sum, Peccato excusso, & pietatis caltra sequamur, Credentes Evangelio, precibusque vacantes! Errores dum defendir mala lingua Sophista, Etrefrixit amor fratris, candorque relictis In cœlum terris abiit, frausque improba regnat, Flagrorum pænarumque haud erit exitus unquam. Magna Dei est bonitas, nostro sub Principe tutos Hactenus Hassiaco's agros, & tecta suisse. Nam quæ pertulimus, sunt particularia damna, Quæ compensari speramus tempore parvo.

23. Maij.

19 lunij.

9.08ob.

Non deletæ urbes, hominum non corpora cæsa: , Quod de opibus cessir, Domini benedictio reddet: Damnum omne absorbet ditissima gratia Christi:

, Qui multa antè dedit, potis est quoque reddere multa. Nunc caput aggrediar: Pietatem Principis almi Eximiam cantabo, aures præbete benignas. Intulerat cœlo Jhovæ divina voluntas,

Anno 1604. Lud Vicum seniorem, sanctum heroa, piumque, Cujus delebit laudes obliuio nulla, Cui tantum debet Cattorum terra, referre Ut dignas possit non ullo tempore grates, Nec mihi si linguæ centum sint, oraque centum, Commemorare queam, meritaque extollere laude. Post mille exactos tum sexcentesmus annus

à D. Balthafare Mentzero, Theologo primario, recitatum.

Et quartus mundo illuxit; facieque tremente Nona dies Octobris erat, quæ perculit Hassos Principe sublato, Pietatis vindice sancto. In templo corpus terræ mandatur, honore Solenni, & Pompâ laudato Principe dignâ: Post rabulæ testamenti panduntur in arce; In quibus hæredum ponuntur nomina clare, CASSILIÆ Princeps, DARMSTATINÍQUE, pariortu, Arque pari consanguinitatis in ordine juncti: Quêis Academiæ commissa conspectio sida, Doctrinaque fuit pia inservatio pura; Ne pia mortifero inficiatur turba veneno, Morbidaque una pecus totum corrumpar ovile. Nam quæ mobilium, & fuerit divisio terræ; Dictum alibi satis est, neque jam recoguenda querela. Ast Academiæ curam sibi vendicat uni Omnem Mauritius Princeps, & prorsus ad illam Detrectat Darmstatinos admittere fratres. Tum verò Princep's Lubovicus relligionis Prospiciens magnum discrimen, se negat ullo Consentire modo; protestatusque severe Tandem abit, atque graves volvir sub pectore curas, Ne nobis purâ sit relligione rarendum. Pura abs relligione Dei benedictio nulla est: Imperii basis est Doctrina regula sancta, Necregimen felix sine relligione vigescit. Doctrinam violat corrupta Academia sanctam, Idque trahet regio tandem quoque nostra venenum; Quod testamento patrui adversatur, & ullo Nunquam excusari pacto aut ratione valebit. Talia dum Princeps agirat, nova puncta feruntur,

Talia dum Prínceps agitat, nova puncta feruntur, A meliorando insolitum que nomen habebant, Marpurgi, queis Theiológi subscribere jussi, Dum certis ducti causis se posse negarent, Mauritius Princeps ipsis sua munera ademit. Que tristis rerum facies perterruit Hassos, Ereptos sibi Pastores, mystasque dolentes, Quódque Dei puro ipsis sit sermone carendum.

Hîc verò Ludo vici animus fervore flagrabat Heroo, & geminas tollens ad sidera palmas; Corde precabatur Dominum, qui cuncta gubernat! Omnia que bona possideo, tua dextera fecit; Et largita mihi est: debetur gratia cordis Sinceri, in Patria ut vigeat tua gloria nostra. Expulsos pura doctrina respice mystas, Gymnosióque novo faveat tua gratia nostro, Atque tuum inter nos habitet venerabile verbum.

Audit orantem Dominus, qui sidera torquet, Atque Scholam Gissæ jussit sontem esse benignum, 66

58

Anno 1605. Qui sese ad varias mundi disfunderet oras,

Doctrinæ & rivis loca multa rigaret in orbe:

Cæsaris atque animum slexit virtute R o d o l p h l

Divinâ, ut cunctis decoraret juribus, atque

Antiquis ornamentis, & honoribus almis,

(Donec Marpurgo sua pristina forma rediret)

Contra multorum mentem, Gissense Lyceum,

Cujus erat celebris totum jam sama per orbem.

Gaudia tunc mentes hilarabant maxima nostras,

Oráque nostra Dei laudésque decúsque canebant,

Multi & pangebant passim gratantia Docti

Carmina, sincero doctrinam corde probantes.

Anno 1605. Inde Magistrorum promotio læta secuta est,
Doctorésque novos claris splendere tiaris,
Sceptráque Rectorem præcedere regia, GISSA
Admirata suit, vicinus & accola Lani.

Florebat studium divinum: juris & æqui:
Atque facultatis Medicæ: linguæque vigebant
Hebræa, & Græca, & Latium qua tempore prisco
Ornabat Plautus, Cæsar, Ciceróque disertus,
Quicquid & humanum celebrat Schola docta Sophorum.

Gallorum quoque lingua innotuit, atque frequenter

Francorum sonuit sacunda oratio, tanquam Aurelianensi Gallus loqueretur in urbe.

Non ignota loquor, sunt multa volumina docte Conscripta, atque Scholis longe gratissima multis, Quæ sons Gissanus varias essudit in oras. Valde rara hodie sincera Academia sloret, Quam non Gissensi rivus de sonte rigârit: Aulas Discipulis ornavit Gissa frequentes, Imperisque urbes, Cameræ quoque pulpita summæ. Gissa Duces, Comites, Barones, & generosa Nobilitate viros juvenes, de sonte sacratæ Doctrinæ vidit lymphas haurire salubres. Anglos, & Gallos, & Belgas, atque Bohemos Suecos, & Danos, peregrino sole calentes, Gissa suo vidit de sonte haurire liquorem.

Principis hæc animum sic suaviter afficiebant,
Ut quoties vellet mentem recreare, laborum
Mole fatigatam, Gissam gauderet adire &
Cernere florentes juvenes, doctámque catervam.
Gratum erat, hos inter medios longo ordine castrum
Ingredi, & exaudire sonos de nocte canoros,
Quos chelys, & pandura dabat, citharæque sonantes.
Sæpè etiam spectata suit Comædia docta,
Talia sed claris memoranda relinquo Poëtis.
Illa Scholæ sacies pulcherrima: pura sonabat
De vero doctrina Deo, pravíque Sophistæ
Et calamo consutabantur, & ore sideli,

| à D. Balthasare Mentzero, Theologo primario, recitatum. | 49         |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Arque Dei cultus purus, pietásque vigebat.              | .,         |
| Tandem etiam Pietas mandabat Principis, hora            |            |
| Quottidiè ut precibus devotis certa daretur,            |            |
| Pro toto Imperio, patriáque, & principe falvo.          |            |
| (Non opus hoc operatum est, ut lingua impia garrit,     |            |
| Sed sancto Christi mandato nititur) illi                |            |
| Affuit assiduus Princeps, natisque severe               |            |
| Injunxit; cultum hunc sancto præstare Jehovæ.           |            |
| Qui Dominum timet, haud est illo major in oibe.         | 33         |
| Christi etiam servos Ludovicus semper amavit,           | **         |
| De rebus fidei sapienter sæpè locutus,                  |            |
| Colloquio hoc dicens sibi nil jucundius esse.           |            |
| Est sapientia vera, Dei reverentia summi,               | K¢         |
| Gratia quam largis donis divina coronat.                | εt         |
| Nunc rarum adjiciam fraterni exemplar amoris,           |            |
| Laudabit quod ventura & mirabitur ætas.                 |            |
| Tres inter frarres Ludovicum, deinde Philippum,         |            |
| Et natu minimum Fridericum, firma vigebat               |            |
| Sancto fraterni Concordia glutine amoris                |            |
| Consolidata, uni ut vellent deferre parentis            |            |
| Defuncti regimen, jus & primogenituræ                   |            |
| Observaretur constanti sædere semper,                   |            |
| In Darmstatine laudato stemmate partis:                 |            |
| Ne minuat laudem, & vires, divisio terræ,               |            |
| Omniáque Imperio præstari munia possint                 |            |
| Rectiùs, & patrix servari paxque salusque.              |            |
| Vis unita valet, facile at dispersa labascit:           | W e        |
| Multos imperitare malum, rex unicus esto:               | 66         |
| Ædificat concordia, sed discordia frangit.              | ((         |
| Pragam abeunt simul, & fraternum à Cæsare pactum        | <b>«</b> ¢ |
| Firmari curant, Christo duce & auspice Christo:         |            |
| Approbat Augustus pactum prælustre Rudolphus,           |            |
| MATTHIAS Q. probat, stabilit FERDNANDUS & ipse.         |            |
| Justitiæ Princeps sanctæ, & pietatis amator,            |            |
| Imperio ponenda suo hæc fundamina rectè                 |            |
| Censuit, ut gratus foret ipse, & subdita turba,         |            |
| Cœlorum Domino, qui servat regna, thronósque,           |            |
| Ut justéque piéque Deo servirer in ipso.                |            |
| Nil equidem majus, nil principe dignius ullo,           | 66         |
| Quàm colere, Imperium qui dat servatque benignè.        | "          |
| Imperii dator est summo venerandus honore:              | 66         |
| Regnat is indigne, qui Jhovæ haud promptus obedit,      | 66         |
| Nec regimen felix, quod non pia gratia fulcit.          | "          |
| Et jam tempus erat, quo dextera larga Jehovæ            |            |
| Maxima cultori voluit dare præmia fido:                 |            |
| Res agitata diu, bis nonum fortè per annum              |            |
| (Quæ Marpurgensis successio dicitur esse.)              |            |
| Cæsareâ tandem decisa est voce diserta:                 |            |
| Haredem verum patrui, de jure, remoto                   |            |
| G                                                       | Prin-      |
|                                                         |            |

4. Carmen Panegyricum , nomine Facultatis Theologica Principe Mauritio, Ludovicum esse atg, vocari. Illa Ratisbonæ sententia publica facta est, Cæfaris & jussu Marpurgum, & relliqua terra mense A-Ex testamento pendens, est tradita tota Ludvico, Justo grates agit ille Jehovæ, Cæsarex & Majestari fore se obsequiosum Spondet, eamque sidem factis demonstrat apertis, Et jubet ut calidas sua subdita turba supremo Rerum rectori canar omni tempore grates. Post mille illuxit jam sexcentesimus annus. Anno 1614. Atque ter octorus, cœlum cum Martius altum 18. Martii. Ter senis vicibus circumvolvisset in orbem, Marpurgum ingressus magnà comitante catervà Per medios cives toto gratante Senatu, Urbem per mediam Princeps deductus in arcem, Ex humili grates pangebat pectore summas Cœlorum Domino justo, qui cuncta gubernat, Implorans ipsius opem, auxiliumque benignum, Ipsius ad veram ur procedant omnia laudem, Atque salutaris vigeat doctrina perennè, Afferat & multis veram vitam atque saluteme Postea tractari civilia ccepta, fidesque Præstita solenni ritu: Cathedrisque remoti, Qui contra Testamenti, sidesque vigorem Obtrust fuerant; veteres jussique redire Cæsaris Augusti mandato, quos prius inde MAURITIUS Princeps amoverat omine tristi, JOHANNES WYNKELMANNUS mysta atq: Professor, BALTHASAR & MENTZERUS, erat cui credita cura Illorum juvenum, sumptu qui publico aluntur. Hi sibi de Cathedris gratantur corde receptis Devoto, gaudéntque novas augere catervas, Dogmataque eximere ex animis corrupta tenellis, Hâc ratione Deo grates persolvere prompti. Vix Academiæ quædam tunc umbra superstes Manserat, exhaustæ cistæ, vacua omnia, doctis Persolvebantur stipendia rara ministris. Principis hæc animum urebat nova cura benigni, MAURITIO renuente scholam communi utriusque Consilio curáque regi: quam vendicar uni Ipse sibi, cupiens Ludowicv M hinc esse remotum. Nil sine consilio sapientum, quis pia mens est,

prili.

Nil sine judicio prudentum, & fraude carentum, In re tam magna censens Ludovicus agendum, Post pia vota, gravem hanc committit Cæsaris almo Arbitrio causam, & consultos juris & æqui Audit, Justitiæ ut vestigia recta sequatur.

Interea qui Calvini impia dogmata mystæ Sectati fuerant, justi discedere ab aris,

Sic tamen, in patrià ut possint remanere quieti, Résque suas tractent, alios seducere cessent.

Marpurgo Superintendens Herdenius, atque Prépositus Fewrborn nest pastor, Doctor uterque, Cœtibus & reliquis, Pastores, atque Ministri, Quos non Calvini corrupit opinio pravi, Essent ut Testamento conformia cuncta.

Gymnasii præses mandatum acceperat, ultrà Calvini auderet pueris ne tradere dogma, Ipséque pollicitus suerat parére decenter, Arque Catechesin corruptam ejecerat inde, ast Heidelbergensem cæco introducit amore. Quæ nulla ratione serens ludibria Princeps, Ne seducatur tenera ætas dogmate pravo, Ossicio privat non solum Gymnasiarcham, Verum etiam Præceptores, sententia talis Unanimi quêis consensu sirmata suisset, Præsicit atque alios doctrinæ laude probatos. Sinceræ, & disciplinæ melioris amantes, Quorum nunc multum studiis industría prodest, Quam mirabiliter decorat benedictio Christi.

Hæc Marpurgensi quando in ditione geruntur, Cæsaris affertur responsum optabile, posse Et debere scholam Lubovicum, pro hac vice, solum. Instaurare, Professores assumere claros, Arque Academiam laudatæ reddere formæ. Consultis eadem placuit sententia juris. Nec mora, præmissis sanctis ad sidera votis, Magnanimus Princeps in celfam convocat arcem Quos tantæ voluit moli clementer adesse. Millenus felix & sexcentesimus annus, Bis denus, quinúsque beato illuxerat ortu, Atque ter octonos soles tunc Majus habebat, Affixum programma fuit, quo docta juventus Atque Professores cellam invitantur ad aulam, Sextâ horâ matutina, instaurațio prisci Ut Marpurgensis siat præclara Lycei. Convenêre omnes: habita est sacra concio, vota Devota ad Dominum fuderunt pectora Christum, Vergatut in laudem Domini hæc tota actio summi. Prælecta est verbis concepta oratio doctis Nestoris Hassiaci, (quem tunc febris ægra tenebat, Cui semper cordi nostrum est curæque Lyceum, Actus quíque hujus pars magna fuit, licet absens,) Auditorésque omnes admiratio cepit Tàm gravis, & dulci sermonis nectare pleni. Principis eximiam mentem, studiumque serenum Laudabat, laudésque Deo gratésque cancbat, Cæsaris atque voluntatem sermone diserto

Nobiliss. & Ampliss. Domini,
D. Antonii Wolff
Cancell.

4. Carmen Panegyricum, nomine Facultatis Theologica Commendabat, & huc que tendunt omnia fusè Verborum pertractabat dulcedine mirâ: Cúmque Academiam instaurari postulet ipsa Præsens conditio, & facies tristissma rerum, Rectorem Princeps juber illustrissimus esse MENTZERUM, adjutor cui jungitur Hunnius ægro: Atque Professores reliqui, quos tempore sanctè Defuncti constat Ludovici, munere functos, Confirmantur in officio, stationéque priscâ, JOHANNES WINKELMANNUS, VULTEIUS, itémque Goddeus, Braun, & Goclenius, atque Vietor. (Sic ætas antiqua lequi quandóque solebat Nunc appellamus Victorem more recepto.) Assumti noviter, justi jurare fuerunt, FEWRBORN, & STEUBERUS, & HUNNIUS, & BREDEBA-CHUS, KEMPFIUS, & MÜLLER, TONSOR, KORNMANNUS, OLIVA Queîs & jam sunt adjuncti cum tempore plures. Sexaginta Scholæ donavit millia Princeps Munificus florenorum: quæ accessio magna Ad reditus priscos, auget stipendia large. Finilt hunc actum concentu Musica suavi: Sed non dessit omnipotens benedicere CATTO, Munera muneribus cumulans majora subinde, Et sancto studio Pietatis præmia reddens, Nupera ut ostendit Liquidatio, divite censu. , Larga piis est dextra Dei, nec janua veris , Divitiis propior, quam cultus numinis almi. " Quisquis corde humili Christum reveretur Jesum, "Diligit & verbum Domini, purumque propagat, ", Atque Scholis Templisque suum concedit honorem, " Atque juvat studiis sincero corde vacantes, 6 Non bona non illi largissima præmia desunt. De reliquis quoque cura Scholis industria mentem Principis invasit, quoniam neglecta juventus Non unquam patriz producit commoda vera, ,, A teneris veræ virtuti assuescere multum est, " Quæque puer didicit, facit ætas illa virilis. " Absque scholis doctis felix respublica nulla est. "Disciplinæ amor, est sapientiæ origo beata, " Perficit hanc'humilis sacræ observatio legis. Ergò Scholam Princeps GISSANA justit in urbe Restitui, sumptusque novos, dotemque peramplam Gymnasio Darmstatino assignavit, honestè Ut sustententur discentes atque docentes. Mens etiam fuerat pueris succurrere egenis Communi mensâ, & stipendia multiplicare, Quod magnum decus est Academia, & ornamentum; Invida præripuêre quidem illud spicula mortis, .

53

KE

"

46

86

Principis hanc renovat sed spem nova gratia nobis, Cui vitam à Christo optamus verámque salutem.

Non equidem Princeps, noster suit angelus, omni Peccato nævóque carens: homo natus in orbem est, Humani nihil à se alsenum ipse esse putavit.

Quod natum est ex carne, caro est: ex semine mundum Nascitur immundo nihil, imbibimus velut undam Omnes nos injustitiam, ut non dicere quisquam Possir, se planè esse immunem à crimine quovis

Possir, se plane esse immunem à crimine quovis. Est ea sanctorum vox quottidiana piotum:

O dimitte, Deus, nobis peccata benignè. Sic pius oravit pater ille fidelium Abramus, Sic David, Petrus, Paulus: Neque justificatur Ulla caro, nisi cum peccata Jehova remitrit.

Sic peccata etiam sua Princeps supplice corde, Veris cum lachrymis agnovit, Davidis instar, Nathanique suo confessus sanguine Christi Fuso mundari petiit, veniamque rogavit, Eque sui mystæ vocem lætam audit ore.

Eque sui mystæ vocem lætam audit ore, Transtulit à te peccatum mediator Jesus, Et te voce meâ peccato absolvit ab omni,

Non moriere, sed in Christo tibi vita parata est. Considente animo accepit solamina Princeps; Devotà & sacræ se mente paravit ad usum

Cœnæ exoptatum, Christo ut conjunctior esset. Profertur panis vinumque, & verba leguntur,

Queîs cœnam instituit Christus: quæ pectore Princeps

Attento atque humili secum perpendit, & omni

Seposuit longè à rationis acumine cæco, Veracis Christi verbis constanter inhærens

Veracis Christi verbis constanter inhærens, Sacrato Christi corpus cum pane comedit,

Cum vinoque bibit sacrato rite cruorem:

Sicque fidem sensit firmari in pectore veram, Et Christi memorans mortem, pia carmina dixit

Cœlesti salvatori, Dominóque benigno.

Deditus ergo Deo soli, mundana reliquit
Omnia, & intrepido expectavit pectore mortem,
Contra quam sese longe muniverat antè.

Contra quam sese longè muniverat antè. Grates sincerà pro relligione Jehovæ

Fundebat: Natisque suis mandarat eandem

Constanter conservari. Basis illa salutis
Nostra est, ajebat; Satunas quam fraude doloque

Impetit, atque studet deformem reddere pravis Artibus; est illi fas corde resistere magno.

Fusius in Testamento nostro omnia sancte Constitui, hac vos observare studebitis arcte.

Edita Marpurgi fuerat confessio, justu Principis Augustana, itidem Desensio & ejus,

Wittenbergensisque simul Concordia, itémque

Dn. D. Johanni Vietori Superintendenti Darmsta-

zino.

Anno 1626 menses Articuli Marsio. Articuli, quis impossuit Smalcaldia nomen.,
Atque Catechesis Doctoris parva Luther:
Symbola Doctrine semper que vera probavit
Hassia, sirmavitque eadem corde, ore, mansique,
Heros magnanimus, Christi milésque Philippus,
Cujus in eternum nomen laudésque manebant:
Ipsius & nati quatuor celso ore probârunt:
Publica ut ostendunt satis, & testantur Agenda,
Communi quatuor que consensu edita fratrum
Marpurgi, sibi grata habuit pura Hassia semper,
Queque iterum excudi soret omnibus utile Cattis.

Hæc ergò mandat Princeps, Confessio pura Natorum ut clarè splendescat tempore quovis, Sitque nesas ipsis unquam discedere ab illà. Fons, ait, ille Dei est, ex quo benedictio larga Ad vos manabit, ducet vos Spiritus almus, Inque viis sanctis reget, atque tuebitur omni Tempore, & aterna vos Jhova salute beabit. Hæc paucis Princeps, studio namque antea magno Disposuit domusque sux, & mandata reliquit, Omnia qua institui vellet ratione modóque.

Ante annum configuêrat, quonam ordine vellet Exequias fieri: verbis testatus apertis, Discedente animâ, corpus se nolle secari, Sed veluti natus suerat non corpore læso, Sic sepeliri etiam non-secto corpore velle.

Nonimprovisum invasit mors atra Dynastam, Sed præcesserunt mortis præsagia multa. Movit Darmstati vehemens concussio terram: Dissilit templi campana, soniumque (stupendum!) Murârunt reliquæ: jam climactericus annus Currebat, Domino satalis & ipse parenti Qui suerat: templi Princeps illustre Sepulchrum Sæpiùs ingressus decoravit marmore, & arte Sculptoris; statuitque locum sibi, & amplius illud Curavit sieri, ferventi sæpè precatus Pectore vivendi metam, sinémque beatum. In Marpurgensi quoque templo illustre locari Mandavit monumentum, ipsâ è regione beati Lupwici patrui, qui jam intersidera regnat.

Non abiit longum tempus, cum visio talis
In somno oblata est, nostro miranda Dynastæ:
Advênit conjux defuncta, & pignora lecti
Quattuor, egregiis induti vestibus albis.
Obvius his Pater est majori factus in aulâ:
Quámque manu gessit conjux vestem, obtulit albam
Principi, at hic renuit primò acceptare, sed ipsa
Institit, & tandem permovit, vestem ut ab ipsa
Acceptam indueret: sic omnes ordine ad urbis

Septies septeniss. à D. Balthasare Mentzero, Theologo primario, recitatum.

Templum contendunt, atque in prælustre Sepulchrum.

Ingrediuntur; ibi finita est visio tota.

Non cuiquam esse potest obscura hæc mortis imago: Nec Princeps dubitavit id ipfum aperite ministris Nonnullis, fore, utifto vivere definat anno, Crebra ejus menti meditatio mortis inhæsit: Quà verè sani est hominis Sapientia summa. Non metuit mortem, quisquis Christi ardet amore, Qui vicit mortem, & peperit nova gaudia vitæ.

Sic procul amovit mortis spes læra timorem

Principis, in Christo & sensit solamina pectus. Adstantum illustris, generosa, & celsa corona,

Et flos nobilium, & chari sidíque ministri; Mirantur tantam virtutem Principis, in quo

Vivida fulgebat læti fiducia cordis.

Externa indicia apparebant nulla doloris,

Omnia plena spei; summa & patientia, lausque

Manabat Christi bonitatis ab ore precantis.

Tum cunctis valedicens, & bona cuncta precatus,

Tandem dissolvi placédè cupiebat, & esse

Cum Christo, crebrò repetens dulcissima verba:

Adsis, Christe, Mihi, nil te præsente requiro,

Te sine nec calum posco; nec postulo terram,

Deficiat caro, corque meum, virésque liquescant;

Es tamen ipse mei cordis sirmissima petra, Et mea in aternum felix tu portio solus.

CHRISTE, TIBI VIVO MORIOR TIBI, CHRISTE REDEMPTOR.

Ultima vox hæc est audita ex Principis ore,

Explicité adstantes quam percepêre : Corona.

Illicò subjecit pastor: Tibi in axe parata est, Justitiæ æternæ nunquam peritura corona.

Membráque componens quasi dormiturus, in ipsis

Adstantum precibus cessat spirare, lucerna

Deficiente olco veluti non amplius ardet, O felicem animam, quæ verbo instructa Jehovæ, Tâm placido à proprio discedens corpore nisu, Tendit ad æterni sperata palatia regni, Sicut per crassam nebulam qui lumina solis

Eminus adspectat, lucem desiderat almam: Sic Evangelii tenebras dum discutit atras

Lumine Justitiæ, solem mente aspicit acri,

Pérque tenebrarum vallem contendit ad ipsum.

Historiam morbi crescentis, & ultima fata Ordine complectar, seriemq; notabo dierum. Jul quința dies cœlo cum fulfit ab alto, Fluxio rentabat dextrum latus: inde secuta Alba diarrhæa est, & respiratio facta Arctior, & lingua aridior. Medicamina parvo

Tempore, dante Deo, sic profecere benignè,

s.luli.

6.Indi.

55

37

..

"

4. Carmen Panegyricum, nomine Facultaris Theologica Tret ut in villam Princeps, belléque valeret. Gratus erat cibus, & potus, somnusque salubris, Ventriculíque apparebat concoctio justa, Usque adeò, ut Medicos à se dimitteret ipse Princeps, quòd morbi vim crederet esse minutam. Sed non longa fuêre hæc gaudia. Nam recidivam Est passus princeps. Angustia pectoris agri Difficilem fecit sermonem spiritu anhelo. Ergò decumbens sacra verba Antistitis audit, Et supplex orat, jubet & sacra Biblia crebrò, Et Psalmos legere, attentis quos auribus haurit, Utque sidem confirmaret con appetit usum Sacræ, Christi hospes, devoto pectore factus, Grates pro meritis cantans ingentibus almas. Tamque Deo patri totum se tradidit uni, Invigilans precibus, meditánsque oracula fancta Concio habebatur de Hiskia rege: minister Illius fummam recitabat Principi, is optat Ipsum se mystam potuisse audire docentem. Postea lecto adstans secit sacra verba sidelis Antistes, petistque piis à Principe verbis, Poneret ut curas, aulæque negotia cuncta In gremio summi Domini, qui rite precatum Auxilio vacuum dimiserit antea nunquam. Annuit, & devoto Heros sic pectore fatur: Optimus ille pater, cali dominator & orbis, Cujus larga dedit mihi, que teneo omnia, dextra, Ipfam animam & vitam, si à me Deus illa reposcat, Omnia in arbitrio tam patris pono benigni: Vivere qui justit, jubeat me excedere vita, Parebo, in calis Dominum & laudabo beatus. Sic fatus, voluit conclavi exire, ministro Languentem ducente: huic Princeps inter eundum: Heus, ait, haudquaquam sum posthac utilis ipse Darmstati, Templum potius, nostrumque Sepulchrum Appeto; sed volo me portari tramite sueto, Non via me ducet, nuper per mænia structa. Dixit, & implicitis manibus suspexit ad astra, Tranquillusque jacens, gemitus de pectore duxit. Julius octonos ter soles quando peregit, Multa manu Princeps signavit scripta suapte, Audivitque Dei ex verbo solamina viva, Testans ore manuque, sacrà nil charius esse Doctrina sibi, quam constanti corde tenere, Numine dante, velit suprema ad tempora vitæ. Biduum ut effluxit, fuit ista precatio dicta: 25. Itelis. Mi Domine, ô Je su, tibi vivo, tibi moriórque, Sum tuus in morte & vita: tibi gloria soli.

Principis affecit mentem vox illa, frequenter

16. Iulii.

17.Iulii.

19. Iulii.

23.Iulii.

24.Iulii.

Ut

Ut cuperer repeti, de illaque subinde moneri. Num quæ cura animum, vel sollicitudo teneret, Quæsierat facundo Cancellarius ore: Respondit Princeps, sibi vel planè esse molestum, Tranquilla se mente frui, recte omnia habere. Ille iterum : Ergò, inquir, Christum quoq; pectore sirmo, O Princeps excelse, tenes? In pectore dextram Ponens: Firmiter omnino, heros, firmiter inquit. Ardor erat flagrans, studiumque insigne precantum, Verè Ecclesiola hæc ut posset sancta vocari: Ipse precabatur Princeps, mox mysta, alique, Quorum vota sibi testans gratissima Princeps, Equeanimo verè resipiscens, corde sideli Totum se Christo dabat, & patienter in uno Defixus Domino, tranquillà mente quievit. Mentio cum sieret de Successore, sidémque Ipsi sponderent, studiumque, operamque ministri, Pergratum fuit hoc Heroi: Sentiet, inquit, Natus abundantis divina munera dextra. In me prælustre exemplum benedictio Christi Ostendit; similes nobis fore spero nepotes.

Nocte serè medià vires decrescere visæ, Tunc mundana procul juber esse negotia Princeps, Nam discedendi ex mundo jam tempus adesse.

Lux ter nona fuit suprema atque ultima vitæ, Quâ voluit charæ soboli valedicere Princeps, Et valedixit: & hinc precibus tota illa cerona Dedita, divinum auxilium imploravit, & inter Hos gemitus suit herois vox ultima: vie Aron; Illicò subjecit pastor; Vitæ illa corona, Justitiæque tibi nunc imponetur in axe.

Indicio Princeps consueto significabat,
Ut recitaretur divina precatio Christi:
Interea auditus visusque amissa facultas,
Et desecerunt in toto corpore vires,
Atque preces inter medias, mediam inter & horam
Octavam & nonam, nocte adventante, lucernæ
Instar desiciente oleo, tranquillus obivit.

Nondum ætatis erat tunc quinquagesimus annus:
Ter senos charâ cum conjuge vixerat annos,
Pérque decem viduus: Christo duce, & auspice Christo,
Ter decimum rexit populum prudenter in annum.
Hic tanti Herois sinis, meta illa laborum,
Principium æternæ suit optatæque quietis.
Symbolon hoc suerat laudati Principis: In te
Confido, Domine, hæc siducia certa beatum
Extulit ex terris ad celsi gaudia cæls.
Jusserat ad pectus defuncti nobile dictum
Insculptum gemmis, vesti assixumque reponi:

27. lukj.

Esse Deo semper studui Augusto que Fidelis. Saxonici & voluit monumentum fæderis addi, Eius constantem ut sic testaretur amorem.

Indue lugubres vestes, patria Hassia, sletu Ora riga, resonent jam vocibus omnia mæstis. Mortuus ille jacet, sub cujus vivere curâ Dulce erat:is dormit, pro nobis qui vigilabat: Occubuit, qui nos savo defendir ab hoste, Lapsa columna jacet, quâ patria stante virebat, Romano Imperio est subtractum nobile fulcrum, Præsidium Cattis, ornamentumque serenum. Ipsum etiam luxit colum, mortemque secuta est Diezs.Iulii Ecclipsis Lunæ: pluviarum & flumina multa

va vespert. Prægressa, & visum in lacrymas coelum esse solutum. Cæsar, & Elector, Princeps, Academia, Templum, Curia, Justitia, & Pietas, hac funera mœsto Prosequitur cultu, veri edens signa doloris.

> Nam pius, & prudens, & promptus ad omnia Princeps Commoda & Imperii & Patrix, patiensque laboris Semper erat, non hunc faciebant læta superbum, Frangere nec poterant animum tristissima quæque, Mens illi constans, & vera modestia mentis, Frons hilaris mixtà gravitate, & corporis artus Robusti, dicam immatim, Heroica cuncta.

Justus erat, sed non rigidus: Clementia primas Obtinuit : pænas malebat mitius ire, Quam jure asperiore infligi sontibus acres. Non austerus erat caperata fronte dynasta, Sed Comis, Placidus, Facilis, nec pronus ad iram: Non à se quenquam solitus dimittere tristem. Ut rosa splendescit media inter lilia flagrans, Sic GRAVITAS humilis venerando fulfit in ore. Ignavos Princeps cane pejus & angue ministros Oderat, ut porcos fruges consumere natos: Arque suo exemplo prælucens omnibus ipse, Ex lecto primus furgens, cubitum ultimus ibat. Quin etiam in sylvis equitans, spatiansve per agros, Solicito versabat corde negotia multa, Quæ rediens, longâ chartâ signabat, ad arcem, Commendans studio magno expedienda ministris. Cum supplex querulos offerret turba libellos, Ipse etiam Princeps studio flagrante legebat, Et responsa dabat : non jussit abire petentes Justitiam, patulas illis sed præbuit aures.

» Qui miseros audit, Deus hunc exaudiet olim.

» Aures qui claudit misero, illis pœna parata est.

» Ædificat formica suas industria sedes, » Perdit sæpè arces torpens ignavia firmas.

» Otia quisquis amat, tandem lugebit egenus,

| à D. Balthafare Mentzero, Theologo primario, recitatum: | 59                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aula est pestis adulator, desesque minister.            | 68                           |
| Munificus Princeps studio discrimina magno              |                              |
| Temporis, & personarum observare, locsque,              |                              |
| Consuêrat, parcáque manu pro tempore dona               |                              |
| Sic moderabatur, ne îngens largitio magnas              |                              |
| Evacuarer opes, alienaque poneret æra.                  |                              |
| Turpis avara manus : neque prodiga dextera prodeft,     | 5.5                          |
| Felix, qui medium didicit rectumque tenere.             | ĈĈ                           |
| Auget magnatum cameram benedictio Jhovæ,                | "                            |
| Magnarum sed opum sit dispensatio justa.                | ζ¢                           |
| Ædificare quidem jucundum est; luxus at absit:          | **                           |
| Ne fiat nimius sumptus pressura aliorum.                |                              |
| Usura est pergrata Deo, multumque salubris,             | čc                           |
| Pauperibus, miserisque viris succurrere prompté.        | 60                           |
| Noster erat talis Princeps, ut viscera cordis           |                              |
| Tota moverentur, quando vel cerneret ipse,              |                              |
| (Namque ægrotantes invisit sæpe ministros;              |                              |
| Quæ domui quoque facta fuit pia gratia nostræ.)         |                              |
| Affectos gravibus morbis, vel ab ore aliorum            |                              |
| Nosceret, & miseros pacto quocunque juvaret.            |                              |
| Multa quidem gravia est Princeps perpessus, at istà     |                              |
| Omnia forti animo constanter pertulit Heros,            |                              |
| Atque juvante Deo superavit. Nempe piorum               | ÉĠ                           |
| Crux Schola virtutum est: Dominus Deus omnia sanctis    | ćc                           |
| In bona convertit. Non est victoria clara;              | <b>(</b> \$                  |
| Legitime contra nisi decertaveris hostes.               | ČC.                          |
| Pugnandum est pro Justitià usque ad sunera, & hostes    | 66                           |
| Ipse Deus validæ expugnabit robore dextræ.              | <b>(</b> ¢                   |
| Sed, quá ornavir eum Dominus, benedictio larga est,     |                              |
| Possit ut exemplar divinæ gratiæ haberi.                |                              |
| Magna opibus, toti & ditioni accessio facta est:        |                              |
| Cæsar eum magno est complexus amore Rodolphus;          |                              |
| In toto Imperio infigni est affectus honore;            |                              |
| FERDNANDUS dignum Fraterno nomine duxit;                |                              |
| Consiliis Electorum sæpè additus spse est;              |                              |
| Confensu & pleno est cognomen honoris adeptus,          |                              |
| LANDGRAVII LUDOVICI corde atque ore FIDELIS.            |                              |
| In causis gravibus victor cum laude recessit,           |                              |
| Conjugiumque fuit cœlesti numine faustum,               | Dw Flica                     |
| Et soboles virtute animi decorata sereni,               | Dn.Elifa-<br>betha-Ma-       |
| Celsa premens Domini Patris, & vestigia Matris.         | gdalena                      |
| Jámque Patri prædulce fuit spectare nepotes,            | Anno 1617.<br>Dn. Anna-      |
| Nomen Avi placuit, gignens nova gaudia menti.           | Eleonora                     |
| Würtenbergiaci Ducis Uxor filia facta est:              | Anno 1617.<br>Dn. Agnes-     |
| Lüneburgensi thalamo juncta altera celso,               | Sophia                       |
| Atque Palatino sociata est tertia sponso:               | Anno 1624.<br>Illustr. Prin. |
| Et generum Elector Saxo virtute cotuscum                | & Dominü                     |
| Sic amat, exemplum sit ut hoc insignis amoris,          | Dn. Geor-                    |
| Qui faxit Deus, ut quasvis firmetur in horas,           | gium, é.c.<br>Anno 1625.     |
| H 2                                                     | Florida                      |
|                                                         |                              |

Florida & Hassiaco decus addat Ruta Leoni
De reliquis eadem spes & siducia floret.
Quantus honor! quanta hæc Domini est benedictio summi!
Gloria quanta! Duces antiquo sanguine claros,
Quos habet inter præcipuos Germania fortis,
Principibus Darmitatinis tàm sædere sancto
Conjungi, & celsam hoc sperare ex sanguine prolem!
Fac Deus omnipotens, selix & sera propago
Ut te laude canat dignâ, Imperióque salutem
Asserat, & Patrix procuret commoda toti.

Illum, Auditores, talem tantúmque Dynastam Nobis subtraxit summi gravis ira tonantis, Imperii columen, Patriz decus atque columnam Justi assertorem, versque insigne, Lycei, Atque ornamentum templorum illustre sacrorum, Atque Patrem patrix, vel si quid majus eo ipso est.

Indue sunestos habitus, Patria Hassia, sunde Quanta oculi & pectus lacrymarum slumina possunt Elicere, & precibus devotis astra satiga, Desinat ut premere ira Dei, pænæque frequentes, Bellorum & moles Patriam, vicinaque regna. Dum servent peccata, Dei justa æstuat ira. Nos ubi desinimus peccare, ibi desinit ira.

Sume novas vires, Patria ô dilecta, Desque Flecte piis animum precibus, non deseret agros Urbésque Hassiacas cœlestis gratia patris: In mediâ clemens Deus exorabitur irâ. Transtulit ex variis turbis Heroa beatum, Ejus at eximium virtute & pectore natum Provida cura Dei dignata est reddere nobis, Nomine gaudentem & Pietate GEORGIVM avito, Spem Patrix, columen, rebus solamen in arctis, Præsidiumque, decusque, ornamentumque serenum, Cujus jam lacrymas effundit pectus amaras Summe dilecti Domini arque Parentis amori, Cujus semper honos, & gloria, la úsque manebunt. Et placet illa Deo cordis pia guttula grati, Qua Patris aspergit defuncti funera Natus: Subdita cui lacrymas admiscet turba profundas, Ut tenerum firmet coelestis gratia pectus, Atque novum regimen felici flore coronet. Nec déerunt calidis sanctorum pondera votis, Quæ fundunt humiles sacrato in nomine Christi. Verè sunt Patriæ murus ferventia vota: Principis & melius nullum munimen habetur, Quam subjectorum dilectio firma, precesque. Hinc fluit ad gratos Patrum benedictio Natos, Quódque Patri obsequium præstatur, præmia multa Affert, exemplumque imitatur subdita turba

Sic Jhovæ Cæsar servit; sed Cæsari obedit
Princeps, Imperium, subjecti, Principis æquum
Æquâ mente serunt, sunt que ad sua munia prompti.
Hic placet ordo Doo, hunc ornat benedictio dives.
Nec procul hinc opus est, ut eamus: splendida nobis
Sunt exempla domi, Matris Pietate coruscat,
Atque Aviæ insigni, Princeps, laudatáque semper
Magnanimi Herois conjux Christina Philippi,
Saxonici generis decus, & pulcherrima gemma,
In pronepote suo gaudens vestigia monstrat,
Virtutis proavi, atque suæ Pietatis aperta.
Hanc Deus exornat pietatem continuatam.

Munifica dextra per plurima secula large. Dimidius comitatus erat, cui præfuit olim Princeps excellens Pietate Georgius, atque Justitià: nato Ludovico accessio magna, Nimirum, terræ Cattorum portio quarta, Assignata suit: sed postquam cognita causa est Tota, Ratisbonæ dicta est sententia justa Cæsaris, ut mediam partem Lupovicvs haberet Hassiacæ terræ, atque Academica sceptra teneret Marpurgi, & testamento quæcunque notasset Lud wicus senior, dulci jam in pace quiescens, Nunc quoque plura jubet Cxfar captare nepotem, Percepti ut fructus reddantur : portio magna est, Hassiaque inferior multò minor incipit esle, Atque est parte novâ meliore Georgius auctus. Præmia fert Pietas hæc, & reverentia Christi, Sincera & studium doctrina, & vita modesta. Exiguum comitem non dicet lingua proterva, Amplius, ipse Deus tanta ad fastigia honorum Quem vexit, patriæque jubet Patrem esse fidelem. Aspice Darmstati quereum: quam dextra Georgi Dilecti plantavit avi, cum nocte priore Editus in mundum Ludovicus sidere fausto Esset, ut æquaret sobolis feliciter annos. Pileolo impositum Princeps hunc surculum habebat Ex sylvà rediens; plantavit & arcis in horto, Arbor ut ætatem nati memoraret, & olim Principis officium signaret, cujus in umbra Patria sub ramis habeat dilecta quietem. Jámque hæc procera atque amplissima cernitur arbor Darmstati, partes ramis disfusa per omnes, Et gratam de se spargit captantibus umbram, Qualem picturam Danielis prodidit arbor, Subjectis præbens umbram, victum, atque quietem, Nempè velut riguæ quæ margine confita ripæ eft. Arbor eris, proles Ludovici cella beati, Dum fugis errores vanos, verúmque tueris

Quam nec Sol, nec torret Hyems, sed prodiga læto Proventu beat AGRICOLAM, nec slore caduco Arridens, blanda dominum spe lactat inanem.

Salveto Princeps, Christo dilecte Georgi,
Quem mediis turbis, subtracto patre, relictum
Non passus Deus est, forti sed robore cinctum
Hostibus opposuit, Victori & præmia larga
Donavit, dextræque tuæ arx Reinfelsia cessit.
Virtutum seges illa fuit præclara tuarum,
Et tua, Victoris laudem Clementia summam
Erga devictos, apud omnes magna meretur.
Non facilè audebunt aliena lacessere tela,
Quem Deus ipse suo cinctum munimine servat
Victorem, & juvenem ruta vernante coronat.

Roma te Sancta appellari germen Elis A. Commemini, (augurium verum vel in hoste probandum.) Et matris Pietas, Aviaque, in corde, & in ore, Splendens alma tuo, promittit ab axe favorem, Imperiumque tibi felix, & prospera quaque.

"Est Pieras basis una, thronum que sirmat & ornat:

"Adjice Justitiam, & toto nil pulchrius orbe est.

Nunc linguas didicisse, alio & sub sole calentes
Urbes vidisse, & reges, variosque dynastas,

Multorum & mores hominum, ritusque notasse,

Dulce erit, & multum tibi proderit, optime Princeps.

Corde saves studiis, & commoda vera scholarum

Procuras, speranda tibi hinc largissima messis:

Non deerunt sidi myste, templisque, scholisque,

Curia Justitiæ gaudebit clara patronis,

Et Virtus aulam decorabit docta serenam.

" Ars ubi florescit, Virtutis gloria splendet,

" Ars ubi vilescit, Virtutis opinio, vana est.

" Omnis doctrina est velut abs Pietate venenum,

" Sie abs doctrina virtus velut umbra vagatur:

"Docta nitet virtus, sulgens ut Jaspis in auro.

Magna etiam tibi scripturæ meditatio sacræ

Commoda quottidiana, precumque frequentia gignet.

Namque nihil melius, quam Christum audire loquentem, in Codice cœlesti, qui Patris epistola summi est,

Qua nobis mentémque suam, affectumque revelat.

Alloquióque Dei in precibus, quid suavius unquam

Esse potest? verè sapiunt, qui talia tractant.

" Nascitur ex Christi verbo sapientia vera,

"Estque ingens thesaurus, ubi hæc sapientia regnat.
Sobria vita, & mens tua casta, oculsque modesti,
Sunt gemmæ eximiæ, vera ornamenta Dynastæ,
Et pergrata Deo, totsque salubria vitæ,
Præmiaque, & laudem veram, æternamque merentur.
Sobrietas vitæ custos, medicina salubris,

à D. Balthasare Mentzero, Theologo primario, recitatum. Prædare officii directrix prompta gerendi, Multorum expultrix vitiorum, vera corona Aularum, regimen salvum conservat, & ornat. Mens est casta Dei templum, sedes pietatis, Ara precum, rectrix vitæ, virtutis & altrix. Totius præstans est vera modestia vitæ Unio, virtutum cunctarum nobile sertum. Córque humile exaltat Deus, exturbátque superbum i Felix est, cujus vita est pia, sobria, justa. Perge Magistratus Sancti disfundere famam, Justitiæ & comitem Pietatem glutine firmo Conjunctam, & Pacem patrix curare beatam; Sic benedictus erit thronus, atque tua omnia facta, Grata Deo, laudésque tuæ per secla vigebunt. Alme parens, bonitate tua conplettere fessos, Sperataque din jam fructum oftende salutis. Jamdudum exspecto, Dominus dum lata futuri Signa det, arcano pulsans pracordia motu. Et dabit haud dubiè posità placabilis ira Signa secunda : più dabit omnia prospera: leges Qui patrias & sacra colent, errore relicto Ecce salus, ecce incultas bona copia terras Incolet, & lati renovatrix gloria secli. En bonitas, en alma fides feret obvia gressus: Terra fidem, cælo terras Astraarelicto Sancta colet: Comes Astraa bona copia cælo Appluet, & letos decorabit frugibus agros, Et quacunque feret Dominus vestigia, gressus Ante ferent jus fásque suos:lis, visque, dolúsque Deseret afflictas per tot jam secula terras,

Τ' ἀνώπεςα καλλίω.

Annue, Christe, piis, solus potes omnia, votis,



63

66

< C

22

66

Buchan.

Pfal.85.



## ORATIO FUNEBRIS

De beatissimo placidissimó que obitu

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, AC DOMINI,

## DN. LUDOVICI, HASSIÆ LANDGRAVII,

COMITIS IN CATTIMELIBOCO, Deciâ, Ziegenhaina ac Niddâ, &c.

Nomine Facultatis Juridica, in Academia Marpurgensi habita XII. die Novemb. Anno ara Christiana Clo Ioc XXVI.

ab

HELFRICO-ULRICO HUNNIO, U.J.D. ILLU-STRISSIMI CELSISSIMIQUE PRINCIPIS AC DOMINI, Dn. Georgii, Hassia Landgravii, &c. Consiliario, & Academiæ Marpurgensis Procancellario ac Codicis Professore.

ANITAS vanitatum & omnia vanitas!Liceat enim mihi, Auditores, cum Salomone omnium, quos Solunquam aspexit, Regesapientissimo, ita exclamare: Quid enim in universo hoc constans, quid stabile, qui perpetuum! Et quid fortunæ ludibrio,

inconstantia & mutabilitati non subjectum? Nam quocunque tandem oculorum nostrorum aciem convertamus, omnia periculis impleta esse, odiis & inimicitiis redundare omnia, seditionibus, bellis ac tumultibus ardere omnia videmus. Patriam verò nostram dulcissimam incendiis, deprædationibus, direptionibus, expilationibus, miserandum in modum devastari, universum denique Romanum Imperium, ab annis jam benemultis, bellorum civilium æssu jactari, &, velut in undoso mari, non uno vento turbarum, bellorum, seditionum; agitari conspicimus: Quis hictàm sirmo, támque serreo pectore, qui hæc uniuersa mala contemplans, à prosundissimis suspiriis & lachrymis acerbissimis sibi temperare possit? Xerxes ille magnus & magna-

magnanimus Rex, qui subvertit montes, & maria constravit, còm de sublimi loco infinitam hominum multitudinem & innumerabilem vidisse exercitum, slevisse dicitur, eò quod post centum annos nullus eorum, quos tunc cernebat, superfuturus esset. O si possemus, inquit D. Augustinus, super talem ascendere speculam, de qua universam terram sub pedibus cerneremus! ostenderem tibi totius mundi ruinas, gentes gentibus, Reges Regibus, regna regnis collisa; alios torqueri, alios necari, alios absorberi sluctibus, alios in servitutem trahi: hîc nuptias, ibi planctum, illos nasci, istos mori; alios assure divitiis, alios mendicare; & non tantùm Xerxis exercitum, sed totius mundi homines, qui nunc vivunt, brevitemporis spatio desuturos. Sed & tanta est vitæ humanæ fragilitas, tanta inconstantia & mutabilitas, tánta que rerum vicissitudo, ut instar rapidissimi sluminis, instar sagittæ è manu potentis, ad mortem decurrat

Hinc vita, quam vivimus, simulacro, pulveri, umbræ & bullæ comparatur: Sicut enim in aquis agitatis bullulæ & veluti tubercula quædam erumpunt, sed mox evanescunt, ita quo mo-

mento nascimur, mortis casibus expositisumus, &

Nascentes morimur sinisque aborigine pendet. Ut proindeidem Augustinus non immerito dubitasse videatur, hoc, quod vivimus ævum, mortalísne vita, an mors vitalis appellari debeat. Nec verò alia hic conditio ejus est, regio solio qui insidet atque infimæ abjectissimæque conditionis hominis; sed pallidamors æquo pulsat pede pauperum tabernas Regumq; turres: Nec dignitatis, potentiæ, roboris, velætatis ulla valet exceptio Cujus rei fidem, si quotidiana nil movent, paucos ante menses nobis fecit, ut luculentissimum, ita luctuosissimum exemplum Illustrissimi Celsissimique Principis ac Domini, Dn. Ludovici, Hassię Landgravii, Comitis de Cattimeliboco, Dietz, Zigenhain & Nidda, &c. Domini nostri quondam clementissimi, Patriæ Parentis optimi, desideratissimi: Vixit enim, cheu! vixit Inclytus ille Princeps, Ecclesiæ Dei patrocinium sirmissimum, Veritatis coelestis propugnaculum munitissimum, Justitiæ domicilium invictissimum, Pacis & Tranquillitatis publicæ præsidium validissimum, Romani Imperii columen. fortissimum, Decus Patriæ pulcherrimum, Exulum & afflictorum Asylum tutissimum, Bonarum Literarum ac literatorum refugium certissimum, omnium denique Christianarum Virtutum speculum dilucidissimm, Vixit, inquam, proh dolor! vixit laudatissimus Princeps Ludo-VICUS:

hisce & periculosissimis temporibus, Celsitudini ejus diutius vivereac superesse patriæque nostræ præsse dedisset Verùm postquam Divinæejus Majestati, cujus sapientissima judicia, ut nemo plenè comprehendit, ita nemo justè reprehendit, aliter visum suit, nostrum non est voluntati ipsius reluctari; Lugere certè & obitum tanti principis, nobis heu nimis maturum! profundis lachrymis deplorare nostrum est: Commendatur equidem à Tullio Ennius Poeta obitum suum desser sunus que sibi fieri hisce versiculis interdicens.

Nemo me lachrymis decoret, nec funera fletu Faxit, cur? volito vivus per ora virûm.

Quæ ratio, si alicujus ponderis esset, nemo certè e à justius uti potuisset Principe nostro, cujus vita & gloria, ut cum Lucre-

tio loquar,

Æternis famæ monumentis insita floret.

Sed longè nobis alia mens est, alia stat sententia: Si enim Sacra Scriptura demortuos lachrymis defleri & honorificè sepeliri jubet: Si Josias Rex Judæorum ab universa Israëlitarum gente deploratus, neniáque peculiaria Propheta Jeremia solenniter honoratus est; Si Machabæum sui sleverunt planctu magno & dies multos, dicentes: quomodo occidit potens, qui salvum saciebat Israël? Si Salvator iple Lazari amici sui mortem, largissimè profusis lachrymis, plorasse legitur: Sipiorum Regum res piè, rectè ac feliciter gestas, post mortem ipsorum, Deus ipse laudibus efferri, literarum monumentis consignari & æternitati consecrari voluit: Si deniq; sapientissimorum hominum instituta & exemplaedocent, Virorum de Patria deq; Republica bene meritorum memoriam à mortalitate atque interitu vindicari & sartam tectam conservarioportere; Impium prosectò ac planè nesarium; imò inauditi cujusdam sluporis foret, præsente casu, tam tristi, tamq; luctuoso & ominoso, non affici, no moveri obitu Principis nostri & Patriæ Parentis tàm pii, tàm boni, tàm benigni, tàm clementis! Extremæ ingratitudines esset, Principis de toto Orbe Christiano, de Sacro Rom. Imp. de Patrianostra, de hac Academia, de nobis universis atq; singulis optime meriti memoria protenus deponere, & quasi cu corpore sepelire. Qua de causa Collegium Academiæhujus Juridicū mihi hanc provincia demandavit, ut de Vita, Virtutibus & Reb. gestis Magni nostri & magnanimi Herois, patroni beneficentissimi, verba face, é; eoq; ipso comunis munis nostri luctus, mœroris, tristitiz ac doloris publicam significationem darem; Provinciam certè duram, & viribus meis planè imparem! Iis quippe laudatissimus Princeps supra cæteros mortales & corporis & animi Virtutibus sloruit, ut præslantiam illarum, & sublimitatem, non dicam exæquare dicendo, sedassequi cogitando, dissicilesit & arduum: Nec enim facilius est laudare eum, in quo maximæ resident virtutes, atque illum, in quo prorsus nullæ, quod in hoc res desint orationi, in illo autem rebus desit oratio. Quod si igitur multa memoratu dignissima prætermisero & ea ipsa, quæ attigero, jejuniùs multò atq; exiliùs, quàm par est, tractavero, veniam, ut spero, mihi dabitis, cum cuilibet, quamlibet exercitato & rebus omnibus ad di-

cendum instructo, idem contingere potuisset.

Primumigitur, cum ad veram & laudem & gloriam haud parum momenti adferat Generis Vetustas, Familiæ splendor & Majorum Virtus atque Gloria; Quandoquidem sapientissimorum hominum judicio, quicquid sanguinis habemus, & spiritus, idnostris à Majoribus omne in nos derivatum, & non folum corpus, sed & animum, qui præcipuu hominis munus gerit, seu, ut Tullii verbis vtar, homo ipse est, à parentibus nostris nobis communicatum; adeoq; non tam corporis similitudine quàm Animi quoddam simulachrum atque unà cum eo Virtutum istarum, quæ in Parentibus effulserunt semina, in nos translata transsusaque esse credi debet. Sic enim Aquila pullum aquilinum, Leo catulum leoninum, Equus generosus generosum equum, Homo Hominem & unumquodque sui simile progenerat; Profectò, verè hoc & sine adulatione asseverare possum, Ludovicum nostrum undiquaque Generosissimum, undiquaque splendidissimum, undiquaque gloriosissimum extitisse, & non suarum tantum propriarum, sed & Majorum suorum Virtutum, rerum gestarum & gloriæ radiis splendidissimis coruscasse.

Natus quippe est anno à partu Virgineo septuagesimo septimo post sesquimillesimum, die vigesimo quarto Septembris, inter horam noctis undecimam & duodecimam, Parentibus admodum illustribus, admodum piis, admodum religiosis & inomni Virtutum genere excellentissimis, Patre quidem-Domino Georgio Hassia Landgravio, Principe, ob eximiam Pietatem, Prudentiam insignem, Sapientiam admirabilem, Clementiam incomparabilem, in literatos, viduas & pupillos Munisicentiam incredibilem, Deo simulac

hominibus charo; Matreverò Domina Magdalena, ex Illustrium Comitum Lippiensium antiquissima Familia ortâ, Matronâ pientissimâ, castissimâ, religiosissima, omnibusque virtutibus, quæ in fœminâ, illustri loco natâ spectari & commendari solent, ornatissimâ, instructissimâ: Avum habuit hic Noster defunctus Dominum PHILIPPUM Hassia Landgravium, Heroëm illum magnanimum & incomparabilem, cujus Virtutes, res gestas & egregia facinora, inq; Ecclesiam & Rempublicam merita, si recensere saltem vellem, dies & oratio me desicerent: Quàm enim Princeps iste, omni seculorum & temporum memoria dignissimus, prudens sucrit in capessendis consiliis, quam felix in gerendis & conficiendis negotiis, in Paceadmirabilis, in Bello formidabilis, in conversatione delectabilis, in Ecclesias beneficus, in Scholas munificus, quam denique authoritate & potentianemini suerit secundus, monumentis suis Historiarum scriptores, ad Illustrissimæ & laudatissimæ Hassiacæ domus laudem & gloriamperennem sempiternitati consecrarunt. Nec est oratione opus in re, quam omnes norunt, nec pueri ignorant,

nisi, ut poeta ait, qui nondum ære lavantur.

Sed & Abavus & Atavus & Tritavus & cæteri, quotquot illorum à Carolo Magno (ab hoc quippe Potentissimo Augustissimóque Imperatore ortum & prosapiam suam Hassia Landgravios deducere novistis) usq; huc extiterunt Ludovici nostri Majores, virtute ac rebus gestis ita claruerunt, utad præclarissima illorum facta Virtusipsa, quodaddat, vix habeat reliquum, ipsorumque imitatio posteris gloriosa valdè sutura sit; Ut proinde nemini mirum videri debeat, inclytum Principem nostrum Paternæ, Maternæ, Avitæac Proavitævirtutis Heroicææmulum ac genuinum hæredem extitisse, & in tantum Heroem evasisse, quantus extitit: Si enim Publius Maximus & Publius Scipio, præclara illa Romanæ civitatis lumina, Majorum. suorum imagines intuentes ad virtutem & egregia facinora vehementer inflammati leguntur, non quòd cera illa, aut figura tantam in se viin haberet, sed quòd memorià rerum, à Majoribus præclare gestarum, egregiis hisce viris slamma in pectore cresceret, nec priùs sedaretur, quam virtus ipsorum samam atque gloriam Majorum adæquasset; Credibile profecto est, Celsissimum Principem nostrum crebra laudatissimorum Majorum recordatione ad virtutem eorum imitandam, vehementer accensum excitatumque fuisse.

Quod si porrò animi virtutes, quæ quidem in puerilem atatem

ætatem cadere possunt, spectemus, ingenio fuit præstanti, alacri, præclaro, acri & vivido, memoria verò ad miraculum usque felici, cujus in adulta etiam ætate maximísq; occupationibus multa egregia specimina edidit. Verum, ut

Gratior est pulcro veniens è corpore Virtus,

Ita Celsitudini ejus, summo Dei beneficio, præter vetustissimæ illius, de qua diximus, augustissimæque prosapiæ ornamentum, singularésque animi dotes, ea non oris modò ac vultus, sed & totius corporis eximia pulchritudo, elegans & magnifica planè statura & structura, singulorumque membrorum apta compolitio contigit, ut ex iplo aspectu imago quædam ingenitæ virtutis atque honestatis emicuerit, faciléque quivis conjicere potuerit, in tàm eleganti magnifica & prorsus Regia domo non imbecillum, non fractum, non abjectum, & humi repentem animulum, sed omnino erectum, clatum, infractum, heroicum & ad quavis summa natum animum, ingenium verò sublime, excellens, excitatum & adomnes honestas principéque dignas artes ac disciplinas docile atque tenacissimum residere; Adeò ut de Celsitudine ejus jure optimo dici potuerit, quodolim de Alcibiade suo Graci jactarunt; in omnibus atatis partibus aquè

gratam & jucundam ipsius Formam extitisse.

Hiscè tam eximiis, cum Animi, tum Corporis dotibus accessit diligens & accurata educatio, sine qua optima ingenia languescunt & corrumpuntur; Sicutenim, Plutarcho teste, nulla ferè arbor est, que non sterilescat, & tortuosa efficiatur, si cultura desit; Ita nullum ingenium tam felix existit, quod citra rectam educationem non degeneret. Nunquam profectò Cyrus in Virtuteita profecisset, aut tam factus notus, clarus, celebris suisset, niss à teneris, quod ajunt, unguiculis, rectè educatus & institutus suisset: Nunquam Alexandri Magni Pater Philippus, Rex Macedonum, Virtutibus suos Majores superasset, ipseque Alexander non tantas res gessisset, nisi à Lysimacho & Aristoteles fideliter informatus & educatus fuisset. Quocirca Principis nostri Domini Parentes optimi pientissimíque hunc Filium suum, adhuc tenellum, non solum in Christiana Pietate ac Timore Domini, sed & in Literis ac Linguis, nec non in Ludis & Certaminibus equestribus, per fidos ac eruditos, quos ipsi adjunxere, Præceptores, morúmque Magistros, summo studio, informari curarunt, sub quorum sideli institutione, larga præpotentis Dei benedictione, Celsitudo ejus tantos tamque admirandos fecit prosectus, ut in ætate ista adhuc tenella, præter Catechesin Lutheri,

theri, è Psalterio Davidico octuaginta Germanicos, viginti verò Latinos Psalmos exactè & absque ulla hesitatione recitare noverit. Studii autem linguarum, Latinæ præsertim, Græcæ, Italicæ, Gallicæ, Hispanicæ eam sibi indesesso studio, pertinaci labore, assiduáque exercitatione, cognitionem comparavit, ut cum exterisetiam nationibus, magnâ cum laude, sermonem communicare potuerit. Nec verò hic substitt Inclytus Princeps, sed raro admodum Principum & Magnatum exemplo, animum. suum discendi cupidissimum ad Dialecticæ studium adjecit, præceptaillius addidicit, tantúmq; eo in studio profecit, quantum opus habuit: Postverò sublimia & principibus præ cæteris digna, Historiarum & Jurisprudentiæstudia aggressus est: Historias tàm sacras, quam profanas evolvit, eásque non obiter duntaxat & superficiarie, ut à plerssque hodie sieri assolet, sed diligenter admodum & singulari cum attentione legit, & non. legit modò, sed & perquam samiliares eas sibi reddidit, exindéq; animum suum sic informavit, sic instruxit, ut non solum quosvis fortunæ casus æquiori animo serre potuerit, sed etiam ad veræ Virtutis studium & immortalis Gloriæ desiderium magis magisque accensus fuerit. Est enim Historia, ut rectè Polybius ait, vitæ humanæ illustris Magistra ad perferendas humanæ fortunæ vices, ad vitanda vitia & virtutes sectandas: Ex eanámque omnium Virtutum exempla & imitationes quævis clarissimarum actionum depromuntur, quæ optima quæque ingenia, ob laudis nominísq; gloriam, ad præclara facinora inflammant, & à vitiis, perpetuo infamiæ metu, deterrent Sed & veræ Prudentiæ mater est Historia, ut quæ prudentum consilia, fortiúmq; egregia facta commemoret, temeritatis & amentiæ exitus infelices enarret.Hinc Alphonsus sapientissimus Arragonum Rex dicerefrequenter solebat, Libros Historicos esse optimos Principis Consiliarios, quia semper adsint vocati, nihil occultent, nihil adulentur.

Quod ipsum quoque Dionysius Halycarnassaus suo testimonio eleganter confirmat: Non aliundè, inquiens, meliora Consilia petuntur, quam èpræteritarum rerum exemplis, quæ enim sutura sunt plerunque paria similiaque iis sunt, que sacta sunt. Studium verò Jurisprudentie tantà assiduitate, tanto servore tractavit, ut anno etatis sue decimo septimo, eodem scilicet, quo Nervam silium publicè de jure responsitasse, author est Ulpianus, in Dicasterio Domini Parentis, magna sua cum laude, ae subditorum emolumento, causas ipsemet audierit. Hec verò

fami-

7

familiars as, quam in juventute cum bonis literis contraxit, hoc infigne commodum Literatis peperit, ut per omnem Vitams fuam Doctos impense amaverit, foverit, aluerit, omnisque Cleamentiæ, Munificentiæ & Humanitatis studio prosecutus suerit, Scholas ipsemet erexerit, erectas sustentarit, collapsas restaurarit.

Cæterum hoc literario præsidio, tanquam certissimo totius vitæ suę cursus viatico munitus & instructus, non in umbra atque otio sibi delitescendum, necintra Patrie limites omnem vitam suam transigendam, sedad exteras quoq: Regiones, perlustrandarum illarum gratia, excurrendum sibi & peregrinationem aliquam suscipiendam censuit: Nec enim latuit sapientissi. mum Principem quantum ad informandos Hominum mores faceret peregrinatio, quantum ad veram acquirendam Prudentiam, ad Sapientiam comparandam, ad Humanitatem & Mansuetudinem obtinendam peregrinatio conduceret, modò piè & cum judicio instituatur. Plerunque enim, experientia teste, superbi sunt, insolentes, inhumani, ab hospitalitate alieni, suitantùm suorumq; admiratores, laborum & injuriarum impatientes sunt, qui, Cochlearum instar, semper domi hærent: contrà verò peregrinatores modesti sunt, humani sunt, mansueti sunt, molestias quasvis toleranter ferunt: Multa quippe audiunt, multà discunt, multa oculis cernunt, qua nulla disciplina nullog; do-

ctore unquam perdisceré possent.

Quapropter Illustriss. Celsitudo Ejus à Domino Parente ad tàm longinquum iter omnibus necessariis instructa, in florentissimum regnum Italiæ, cujus, præcæteris, visendædesiderio tenebatur, Deo Duce & Sanctis Angelis comitibus, profecta est, ibidémque linguam Italicam, cujus anteà domi bona fundamenta jecerat, excoluit, & diligentias siduáque exercitatione intra quatuor mensium spacium, pro ingenii sui felicitate, perfe-Etim ejus cognitionem adepta est: Multa etiam vidit, multa audivit, multa addidicit optimus Princeps, quæ postmodumipsi, cùm in conversatione privatà, tùm in Regimine & Administratione Reipublicæ magno commodo fuisse, dubitandum non est. Verum, ut nihil in rebus humanis est costans, quatuor illis mensibus in Italia transactis, triste admodum de obitu Domini Parentis ipsi adsertur nuncium, quo accepto, propositum suum mutare, peregrinationem susceptam abrumpere, &, relictà Italiâ, ad Patrios Lares reverti coactus est. Salvus itaq; & incolumis, Deo Reduce, cum suo Comitatu domum reversus, postquam.

defun-

defuncto suo Domino Parenti, quem, quoad vixit, stagrentissimo amore dilexit, summa reverentia, honore, & obedientia prosecutus suit, sunus secisset, justaque solvisset, Reipublica administrationem, Divina aspirante gratia; auspicio auspicatissimo, adiit, subditis Jurejurando sibi devinctis. Qua verò Prudentia, qua Sapientia, qua Clementia, qua animi Moderatione, qua Laude, qua Felicitate, qua Fidelitate, qua Utilitate, candem ad ultimum vita sua terminum rexerit & gubernarit, exiis, qua

postea dicentur, percipietis.

Cúmque Laudatissimus Princeps satis intellexisset, contrascortationes & incocessas libidines nullum præstantius pharmacum, nullu expeditius & præsentius remedium, Matrimonio inveniri posse, necullum principibus majus superesse præsidium, majúsque solatium, quam Sobolem Masculam è legitimo toro progenitam: Nec denique, ut Tacitus ait, honestius ullum Imperatoriæ mentis levamen extare, quam assumere conjugem prosperis dubissque sociam, cui cogitationes intimas, cui parvos liberos tradat, idcircò, de consilio Dominorum Agnatorum, legitimis nuptiis sibijunxit serenissimi Celsisimique Principis ac Domini, Dn. Johannis Georgii, Marchionis Brandeburgensis, Sacri Romani Imperii Archicamerarii & Electoris filiam Dominam Magdalenam, Principem, præter Illustrissimos Natales, universis & animi & corporis dotibus, inprimis verò Pietateacpuræ Religionis zelo florentissimam, eminentissimam, cum qua fidelissima vitæ ac fortunæ socia Desunctus Nosterper annos sedecim tanta concordia & animorum conjunctione vixit, quanta inter homines esse aut ab immortali Deo optari impetrarique posset: Necverò sterile & infœcundum expertus est conjugium, sed, Deo benedicente, ex hac Illustrissima Heroina duodecim generosos acpulcherrimos sustulit liberos, Mares quidem quinque; DNN. GEORGIUM, JOHANNEM, HENRICUM, Ludovicum, Fridericum: Filias vero septem, Dnn. Eli-SABETHAM-MAGDALENAM, ANNAM-ELEONORAM, MA-RIAM, SOPHIAM-AGNETEM, JULIANAM, AMALIAM, & HEDWIGAM, quorum quatuor quidem Deo redditi, cum ipso, Sacrosancta Trinitate & beatis Angelis æternâ fruuntur beatitudine. Cæteri verò, per Dei Clementiam, adhuc superslites sunt, quos præpotens Deus, ut diu florentes, sospites ac salvos conservet, protegat actueatur, quapossum animidevotione, precor; Inhoc ergò felici matrimonio ubertim completam fuisse cernimus Divinam promissionem Psalmo CXXIIX. descriptam:

ptam: Ubi Regius Propheta Sancti Spiritus afflatu ita canit: Uxortua sicut vitis abundans in lateribus domus tuæ: Filii sicut novellæ olivarum in circuitu mensæ tuæ. Nec enim turenvid illa vel à fortunæ provenit arbitrio, vel solius naturæ beneficio contingit, vel hominum industrià comparatur, sed à divinà benedictione dependet. Donum Deiliberi: fructus ventris, merces: Sicut sagittæ in manu potentis, ita silti juventutum: Beatus vir qui implevit pharetram suam ex ipsis, non confundetur qui loquetur inimicis suis in porta. Fando autem exprimi vix potest, quantà curà & solicitudine clarissima hæc Virtutum Lumina in universis hiscè percharis suis pignoribus rectè educandis laboraverint: Non ut ad fastum, ad luxum ad delicias, sed ut ad Pietatem, ad Timorem Domini, ad Humanitatem, ad Modesliam gravitate conditam, ad Virtutem denique regiam mores illorum conformarentur, in literis & linguis probè informarentur, in ludis & certaminibus equestribus exercitarentur. Et certè eventus optimorum Parentum voto exactè respondit: Cùm enim, natura ipsa duce, illi ad summa quæque ferrentur, & eximio parentum suorum exemplo, ad veræ Virtutis amorem exstimularentur, nec enim ulla præstantior est disciplina, quam si Liberi in Vitam Parentum, tanquam in speculum intuentes, illis studeant esse quam similimi, singulari Dei benedictionefactum est, ut sub fideli Magistrorum suorum institutione,in Pietate, Literis ac Moribus mirificè profecerint, ita ut in pueritia etiam sua, quasi in herbaipsa, satis ostenderint, quantæ provectioris ætatis, futuræ essent fruges. Et profectò tales illæ ac tantæ támque uberes provenerunt, ut Domini Parentes, largissimam Dei benedictionem agnoscentes, haud minimam felicitatis sux, fortunarum & ornamentorum suorum partem in illis posuerint. Ipsi verò, ob tàm egregias virtutes, mores clegantissimos, Deo cari & hominibus grati extiterint, amplifsimáque earundem præmia reportaverint. Nam, superstite adhuc Domino Parente, Filio natu Maximo, Domino GE-ORGIO, qui rerum nunc potitur, Magnarum Virtutum Principi, strenuo paternæ gloriæ sectatori, non ita pridem, Magni illius Herois Septemviri & Ensiferi Saxonici, Domini JOHANNIS GEORGII, Principis authoritate & potentiâ, prudentia & sapientia inter Imperii Principes Illustrissimi, Serenissimi, Eminentissimi Filia primogenita Sophia-Eleonora, Princeps Virtute, Pietate, Formositate omnibúsque & animi & corporis dotibus valdè conspicua, legitime & solenniter desponsata

sponsata suit; Quod conjugium, uti in nomine Sacrosancia Trinitatis benè ac feliciter cœptum est, ita etiam ut prosperum successum & consummationem sortiatur exoptatissimam, atq; Illustrissimis conjugibus felix, sortunatum, sœcundum atque pacatum evadat, cumprimis verò ad Dei gloriam, Ecclesia incrementum, Reipublicæ Christianæ emolumentum, patriænostræcommodum, Utriusque Illustrissimæ Familiæ Saxonicæ & Hassiacæ decus & ornamentum perpetuum & Hujus etiam. propagationem cedat & vergat, humilimâ animi devotione precamur. Filiaru tres natu majores tribus inter Imperii Principes maximè Illustribus, Domino Johanni - Friderico Palatino Neoburgico, Domino Georgio Duci Brunsuicensi & Luneburgenfi, & Domino Lupovico - Friderico Duci Würtembergico, Principibus & potentià & dignitate & opibus florentissimis, matrimonio junctæ fuerunt; Magna certè cum Illustrissima Domus Hassiaca, tum Principis nostri defuncti laude & honore. Quid enim quæso tum Illi, tum opti. mo Principi defuncto, in rebus humanis melius? quid exoptatius? quid honorificentius? à præpotente Deo obtingere potuisset, quam tresfilias è Celsitudine ipsius progenitas, tantorum Ducum & Principum Conjuges, & illustrissimarum laudatissimarumq; trium familiarum generosissimas soccundissimasque propagines extitisse? Veruntamen, ut omnia sunt hominum tenuipendentia filo, ita postquam hi Conjuges annos, ut supra diclum est, sedecim in matrimonio, amore mutuo, suavi, sincero & constanti transegissent ejúsq; fructus, quos commemoravi, dulcissimos pulcherrimósq; ubertim percepissent, optima Princeps inflorentiadhuc ætate die Iv. Maij anno MDCXVI. è vivis excessit, quæres, quàm acei bu dolore Dn Marito attulerit, nemo est qui non intelligat, sed tamen magno & excelso animo & hanc, non minus atq; alias, que ipsi divinitus acciderut calamitates, pertulit.

Sedtempus monet, ut qualem Noster Lubovicus in Reip. administratione sesse gesserit, quibusq; Virtutibus ad Reipubl. regimen necessariis instructus suerit, tandem exponam. Et quidem unumquémque, Reipubl. clavum qui tenet, Religione & Pietate, Justitià & Severitate, Clementia & Benignitate, Sapientia & Prudentia, Constantia & Patientia, Concordia & Amicitia, Munisicentia & Magnanimitate instructu esse oportere, omniu Sapientum judicio receptum est: Adeò ut qui vel una harum, quas dixi, Virtutum destituatur, vix dignus sit, regimini qui præsiciatur. Hoc verò tum ipsiusmet Principis gratia, quo nempè

nempe tantarum Virtutum præsidio instructus, eò meliùs, eò seliciùs, & sapientiùs Rempublicam administrare possis; rum etiam subditorum causa & propter exemplum: Quoscunque enim. mores princeps probat ac servat, hi ab omnibus probantur & laudantur, & in illis quisque excellerenititur: quos verò improbat, omnes sugiunt. Optime Plato, mutationem Principis, mutationem totius Civitatis ait: Ut enim bonus Princeps exemplo probitatis magis, quam ipsa probitate prodest, sic malus exemplo turpitudinis magis, quàm ipsa turpitudine obest. Deterrimi enim homines quicquid exemplo principum faciunt, id jurefa-Aum existimant: Similiter artes, quas Princeps amat, magnum quamprimum accipiunt incrementum; jacént que semper, quas oderit; Proinde Isocrates Regisuo præcipit, ut artes & opificia utilia ample ctatur, inutilia autem rejiciat: Et sapienter Plato tales reliquos Cives esse dicebat, quales Principes Ptolemaici reges mathematicas scientias coluerunt, Eorum igitur tempore complures egregii Mathematici claruerunt. Xerxes verò voluptates mirifica quadam cupiditate perquisivit, qua ex re regiones, quibus imperabat, omni turpitudinum genere infecit, hominés que omnes turpiter effœminavit. Nero quod citharædos, mimos & hillriones summa benevolentia complectebatur; complures nobiles juvenes earundem artium studiis pellexit. Alexander re & nomine Magnus cervice leviter incurvà & pandà fuit, quod certatim proceres & aulici imitati sunt. Probet igitur Princeps optimos mores, deterrimos autem exagitet; sic exemplo ad virtutes subditos alliciet, à vitiis verò excludet.

Cæterùm ut à Pietate & Religione, utpote omnium cærarum Virtutum Regina exordiar: Nemo est Christianorum, seriò qui non statuat, & ore simul ac corde profiteri cogatur, nihil dignius esse Principe, quàm Pietatis & Religionis studium, nec in rerum natura quicquam existere; quod in Principe lumine clatiore præsulgeat, quàm Pietas; recta Fides & vera Religio; Cùm enim Princeps à Deo sublimis sactus, & altè super cæteros mortales evectus sit, ita ut Dei vices in terris sustineat, Deique appellationem mereatur, meritò veneratur magnitudinis suæ authorem, qui elypeus illi & protector, ne à malis prematur vel supprimatur. Hinc Aristoteles, quantumvis Ethnicus, Principi curam Deorum vel Religionis studium inculcat, ejúsq; duas utilitates commemorat, civium amorem, ac benevolentiam, & ab insidiis securitatem ac tutelam: Cives quippe à tali Principe, ut ait, nihil sibi metuent, ut qui in Deū pius sit & justus,

în homines & cives suos injustus & impius esse nolit : Deinde ipsiinsidias & manus inferre metuent, eò quòd ipsum, ut Diis carum & Deorum patrocinio tutum, contráque infidias satis munitum opinentur: Hinc David Rex Palæstinorum, morti jam vicinus, filium suum Salomonem his verbis affatus est: Tu autem, Salomon Fili, scito Deum patristui & ei servi corde perfecto, & animo voluntario, omnia enim corda scrutatur Dominus, & universas mentium cogitationes intelligit; si quæsiveris eum, invenies, si autem dereliqueris eum, projiciet te in aternum Sed & cum Princeps non solum propter se, sed etiam propter alios debeat esse bonus, quandoquidem principum mores speculum sunt civitatis, in quod subditi respiciant, & juxta illud mores suos & vitam componant; Vitáque Principum regula est subditorum, in qua quod imitentur aspiciant, & ipsam semper considerando in Pietate proficiant. Decet utique Principem, ut inomnialia Virtute, populo suo præire & sacem quasi præserre, itain hac, quæ princeps & caput Virtutum est, vel maximè: Nec enim sufficit, principem ipsum pium & religiosum existere, sed subditos etiam suos tales efficere debet. Non solum sui sed & ipsorum subditorum causà. Sui quidem, quia religiosi subditi non tantum libenter Domino suo, ut quem Dei ministrum esse ac Divinæ Majestatis vices in his terris sustinere, èverbo Dei didicerunt, parebunt, sed & fideliter: Pietas siquidem & Dei metus, qualifrenum est in animis subditorum, ab omni rebellione & infolenti motu: ipforum autem subditorum gratià, quia Deum habebunt propitium, benedictionem ejus sentient la gissimam, atque successus in rebus omnibus sortientur prosperrimos, tandémque æternæ beatitudinis efficientur participes. A nnon enim Pietas ad omnia utilis est, promissionémq; habet præsentissimulac futurævitæ? Annon cætera omnia adjectum iri iis, os veritatis promittit, qui regnum Dei primum & Justitiam ejus quæsierint? Quæ, cum ita se habeant, prima hæc & præcipua cura Principi incumbet, providere ut intra principatum suum & ditiones, res divinæ, verus Dei cultus & Religio rectè sese habeant, ut non ipse tantum pius & religiosus sit, sed etiam pietatem, religionem veram atque sinceram in suo principatu atque territorio purè & incorruptè, ad verbi divini normam, subditis exhiberi, proponi & prædicari studeat. Absque hac enim, quid re. gnum aliudest, quam corpus sine anima? adeò ut Plutarchus non malè dixerit, citiùs Orbem sine Sole, quàm Rempublicamsine religione constitui aut conservari posse. Cum enim Religio

ligio hominum societatem custodiat, ac subditorum animos ferreo quodam & adamantino vinculo connectat, eos démque in Concordia, in mutua Charitate & Dilectione, in Obedientia & Officio suo retineat, fieri aliternon potest, quàm ut Rempublicam pacatam, concordem, tranquillam & undiquáq; beatam constituat. Contrà verò, neglectio & consusso Religionis atque verbi Divini contemtus, civium animos dissociat, dissidiorum faces accendit, discordiarum & litium semina spargit, subdicorum denique animos à Magistratu avellit, unde Respublicaseditionibus, rebellionibus, tumultibus, bellis & turbis longèmaximis repletur, omníque felicitate exuitur. Ad officium proindè magistratus omnino pertinet, si modo Rempublicam suam beatam videre & à ruina atque interitu vindicare cupiat, ut subditos vera religione imbui & quam religiosissimos esfici studeat. Non parum igitur à veritatis tramite mihi aberrare videntur, qui statuunt Principes seculares, quamvis ipsimet pietatis & religionis debeant esse studiosissimi, polypragmosynes vitium tamen. incurrere, si quoad subditos suos, religionis curam suscipiant, si Synodos & Concilia conscribant, visitationes Ecclesiarum instituant, hæresibus sele opponant, easdémque à principatibus suis ac subditis avertere aut radicitus extirpare studeant, quasi hæc res ad Pontificum & Episcoporum officium ac Regimen Ecclesiasticum, à politico distinctissimum unicè pertineat: Quæ si verasunt, certè polypragmosynes crimen haud evadet David, qui sacrorum curam habuit maximam, qui arcam Dominiinsignipompa Hierosolymas deduxit, qui non solum Cithara sua Psalmos egregios decantavit, sed eosdem etiam scriptis ad posteritatem transmisit: Ejusdem criminis accusandus foret Salomon, reprehendendus Azarias, culpandus Ezechias, damnandus Hiskias, rei agendi forent omnes exteripii Reges, Imperatores ae Principes, qui curam & tutelam Ecclesiæ unquam susceperunt, pro salute ejus sanguinem etiam suum profuderunt. Et cur, obsecrò, Reges Ecclesiæ nutritores & Reginas nutrices Propheta appellat? Cur in prædictis piis Regibus, quòd, idolorum cultu omni sublato, verum Dei veri instituerint, scriptura tantoperè commendat ? Neque tamen Principi propterea jus ullum in Ecclesiam tribuo, nec Ecclesiæ regimen cum politico confundo; Sed hoc duntaxat contendo, officium Principis esse, vim, fraudes, turbas & externa ejusmodi mala ab Ecclesia Dei depellere, hæreses, schismata & falsa dogmata ab eadem arcere, néve detriméti quid ca capiat providere, sedut verus Dei cultus, Pietas

Pietas & Religio Christiana inter subditos vigeat, omnibus viribus curare: Hoc, quà Princeps est, potest, quà Christianus est, debet: Et profecto debét; cum enim subditorum causa constituatur, non minus animarum iplorum salus, quam corporum & 🕠 fortunarum cordi ei & curæ esse debet. Quin imò, cum præcipua & præstantissima hominis pars sit anima ætérnaque beatitudo felicitati temporali multis modis præponderet, sibi illam, præ ista, commandatissimam habere debet. Et ne dubitemus Principum esse, pacem Ecclesiæ & salutem subditorum æternam vel inprimis procurare ac promovere, præcipit Apostolus, ut votas proprincipibus faciamus, quò sub tutelà ipsorum vitam quietamac tranquillam agamus in omni Pietate & Honestate. Sed & in primitiva Christianorum, non minus atque in Israëlitarum Ecclesia, pios Reges & Imperatores Ecclesiæ curam suscepisse, ac Religionis quam studiossissimos extitisse, satis evidenter, etsi alia deessent argumenta, comprobat, quòd idolorum cultum. fustulerint, fana distiparint, statuas contriverint, succiderint lucos, excelsa demolitifuerint, & re Ecclesia ita postulante, concilia, synodos & congregationes Fpiscoporum ac Sacerdotum, politicà authoritate coëgerint; Itade Davide 1. Chron. 13. & 23. de Salomone 1. Reg. 8. de Ezechia. 2. Chron. 29. de Josia. 2. Reg. 23 proditum est Christianis Imperatoribus, sub primitiva Ecclefia, Concilium Oecumenicum Nicenium primum indixit Constantinus Magnus; Constantinopolitanum, Impp. Gratianus & Theodosius; Ephesiaum, Theodosius junior; Chalcedonense, Martianus; Carolus denique Magnus Synodos minores nonpaucas Moguntia, Francofurti, Remis, Turonis & Arelaticongregavit. Quæsanèomnia, luce meridiana clariùs evincunt, ad Principem spectare non solum, ut ipse sit pius, sed etiam ut curet, quò in Pietate & verà Religione subditi erudiantur: Quicquid etiam illi ineptè & futiliter de polypragmosyne, deque confusioneregiminum garriant, & nugentur: quorum tamen sive error, sive hæresis, longè tolerabilior videtur impio illo, prosano & plusquam Ethnico dogmate nefarii illius impii & impuri nebulonis Nicolai Machiavelli Florentini. Hic enim in suo, quem deprincipis institutione in publicum emisit', libello prorsus impio, scurrili & Satanico, asseverare haud erubuit; satis esse Principem externà duntaxat specie pium & religiosum videri, etiamsi talis ex animononsit; At quæratio? quia, inquit, homines plerunque specie externà ducuntur, & omnia sacta non ex causis, sed ex eventu astimare solent. Pulchra profestò ratio & tanto polisi-

politico digna! Quin & eò impietatis progreditur scelus, ut subditos in impià, profanà & superstitiosa religione potius quàmin Christianismo erudiendos suadeat, propterea quòd illa felicitatem nemini, nisi pro Patria, pro Republica, pro aris & focis #d extremum usque certanti, polliceatur, adeoque viros bellicosos, fortes ac strenuos esticiat; hic verò Christianismus omnem humanam gloriam respuat, animósq; excelsos ad nimiam humilitatem deprimat, debilitet ac prorsus effæminet, aliorum deniq; infidehum hominum injuriæac prædæ objiciat; Quam horribilem & execrandam sententiam non ab homine, sed à malo dæmone, vel incarnato diabolo excogitatam, dignam esse, quæ ad infernales stygiásq; paludes, undè profecta est, cum perpetuo authoris sui dedecore & infamia relegetur & remittatur, omnes, quotquotpii sunt, Deum colunt, & Numen venerantur; mecum statuent. Certè & argumenta & exempla, paulò supra adducta, aded illustria sunt, aded perspicua, ut nulli dubitationi locus esse possit, vel debeat. Sed est tanta hujus sententiæ absurditas, tanta impietas, ut sua spontè collabatur, concidat & evanescat, nec ulla prolixiori refutatione indigeat. Quid enim, per Deum immortalem, hoc aliud est, quam sic informare, sic instruere, Principem, ut in Deum & homines sit persidus, impius & perjurus, & non solum semetipsum in præsentissimum præcipitet exitium, sed & subditorum suorum, fidei suæ concreditorum, multa millia candem secum in ruinam & sempiternum interitū pertrahat? Et sanè, si Christiana religio & verus Dei cultus animos excelsos debilitat, efforminat, deprimit, infringit, & omni fortitudine, animolitate & magnanimitate exuit, oportet profectò Duces & Reges Israëlitaru pientissimos, Josuam, Gedaonem, Jephtam, Davide, Ezechiam, Asam, Oziam, & quotquot illorum pietatis nomine, scriptura comendat, atq; sub Novo Testaméto Christianissimos Imperatores, Costantinum Magnum, Theodosium, Valentinianum, Justinianum, Carolum Magnum valde fuisse vecordes, imbelles, timidos, animo fractos, debilitatos, effœminatos. At quis unqua his extitit animolior, qs in bello fortior, quis hostibus terribilior? Josua Chananzos exterásq; gentes, à Deo exitio destinatas, extirpavit & de terra delevit; Gedeon gentiles Reges Madian & Amalec cæterósq; populos contra Israëlem insurgentes, virtute Domini superavit, & de manu illorum Israëlem liberavit; Jephta Ammonitas sudit & vicit; David Philistæos, Ammonitas aliásq; getes sæpius repressit, cecîdit & fugavit, Ezechias Sennaherib Syriorum Regem profligavit, Ala

Asa Æthiopes prælio superavit; Ozias Philistæos prostravit. Constantinus verò Magnus Sarmatas, Gothos Scytas prælis multisrepressit, Licinium, Maximinum & Maxentium, potentissimos hostes devicit, cumque cum Maxentio jamjarn congressurus & prælium initurus esset, apparuit ei media die in colo sereno Crucis figura & circa illam scriptura hæc, Romanis literis expressa: In hoc signo vinces, qua visa, Imperator hostem aggreditur, vincit, prosternit & in sugam convertit. Theodosius Gothos domuit, Imperiumque Romanum, Gothicis armis attritum, Illustribus præliis atque Victoriis pristino splendori restituit; Valentinianus Gothos in Gallia fudit; Justinianus noster gentes immanitate barbaras, multitudine innumerabiles debellavit & tàm religiosissimus, quam victis hossibus triumphator evasit magnificus. Carolus Magnus multas de barbaris atque infidelibus egregias victorias reportavit; Carolus Quintus in fricaprælio navali Turcarum copias fregit. Et quid de gloriosissimo Imperatore nostro Ferdinando Secundo, Heroe utreligiofissimo, itabellicosissimo, dicemus? Cujus tot victoriæ extant, quot prælia, tot triumphi quot certamina, de cujus Cæsarea Majestate jure meritoque illud dici & usurpari potest; Venit, vidit, vicit. Quid de fortissimo & magnanimo illo bellatore Philippo Hassia Landgravio Defuncti Nostri Avo laudatissimo asseremus? Quem non minus Christianæ religionis zelo, quam bellicæ fortitudinis elogio claruisse tàm notu estomnibus, quàm quod notissimum: Et hujus rei exemplis & testimoniis clarissimis plenæ sunt, tàm sacræ, quàm profanæ historiæ, quæ omnia nunc recensere, nec temporis, necloci hujus ratio patitur: Sufficiat nobis, breviter & luculenter demonstratum esse, Christianam religionemanimos egregios atque excelsos non deprimere, non. debilitare, non effœminare, sed ad fortitudinem potius erigere, excitare, & exstimulare. Sienim, ut Cæsar scribit, veteres Galli bello bellicosissimi idcircò suerunt, quòd animas immortales esse crederent; quantò fortiores & animosiores Christiani existent, qui non modò de immortalitate animarum non dubitant, sed certò quoque sciunt ac statuunt, post hanc vitam, selicem quietem & summam beatitudinem in cœlis à Deo sibi paratam, cum qua, ut vitam suam commutent, pro religione, pro patria, proaris & focispugnare, sanguinem suum profundere ac mortem oppetere minus dubitabunt. Quanquam in hac bellicâ fortitudine Pii & Christiani Principes felicitatem suam minimè, sed in verà Dei agnitione, & in Ecclesiæ ac Divini cultus amplificatione

tione unice ponant; ponere certe debeant: quâ de reaudiamus, obsecro, Divum Augustinum: quid verò ille? Non ego, inquit, Christianos Imperatores ideò felices prædico, quòd vel diutiùs imperarunt, vel imperantes filios morte placidà reliquerunt, vel hostes Reipublicæ domuerunt: Hæc enim & alia hujus ærumnosæ vitæ, vel munera, vel solatia, quidam etiam dæmonum cultores accipere meruerunt, sed felices eos dico, qui justa imperant, qui potestatem suam ad Dei cultum dilatandum, Majestati ejus samulari saciunt, qui Deum toto pectore timent, diligunt, & colunt, qui hæc faciunt, non propter favorems inanis gloriæ, sed propter charitatem felicitatis æternæ, felices funt, interim quidem spe, postea verò reipsa futuri, cùmid, quod expectamus, advenerit. Horum igitur præclatissimorums Regum, Principum & Imperatorum, nec non Majorum suorum laudatissimorum exemplo, Princeps Noster non in officina Impietatis Machiavellica edoctus, sed in Schola Pietatis Christianæ educatus, pius admodum suit, & religionis purioris Evangelicæ, quam à parentibus, per manum quasi traditam, acceperat, & cum lacte materno hauserat, quam studiosissimus, quàmamantissimus, quàm flagrantissimus extitit, eam non ore duntaxat, sed corde etiam, absque omni simulatione & suco, professus est, omnibusque fortunis & facultatibus hujus seculi, quantumvis amplissimis ac preciosissimis anteposuit, in eaq; ad extremum vitæ suæ terminum magna constantia perseveravit. Verbum Divinum incredibili voluptate audivit, Sacramento Corporis ac Sanguinis Domini nostri Jesu Christi singulari devotione ad animæ suæ recreationem frequenter est usus; Sacrorum è ntissites Deique ministros amavit, in honore ac pretio habuit, memor ejus quod Syracides ait: In tota anima tua time Dominum & sacerdotes illius honora. Vitam denique universam suamita instituit, ita composuit, ita conformavit, ut animæmajorem lemper, quam corporis, æternæ quam fluxæ & temporalis hujus vitæ curam haberet; Eò deniq; cuncta sua facta & consilia unicè direxit, ut è mitera hac, ærumnos à & mortali vita, tanquam è diversorio, in veram & cælestem patriam feliciter emigrare & sempiterna beatitudine persrui aliquando sibi liceret. Verùm non ipse solùm talis extitit, qualem nunc dixi, sed etiam, quod boni principis & fidelis patris patriæ officium esse ostendimus, subditos suos tales reddiunice in votis habuit, æternaque ipsorum, non minùsatq; propria sua salus curæipsi & cordi suit; Acproinde nil prius, nil antiquius habuit, quàm ut intra ditiones

atque provincias suas gloria omnipotentis Dei propagaretur, indies majus atq; majus incrementum sumerét, Verbum Dei purè sonaret, ac subditi in Religione Augustane Cosessioni, à Dn Avo Philippo cæterísq; Statibus Imperii Procestantibus Augustissimo Imperatori Carolo, ejus nominis, Quinto, in Comitiis Imperii Augustanis Anno aræ Christianæmbxxx. exhibitæ consona & conformi, adeóg; pura & incorrupta Evangelii doctrina informarentur; ad quod fidos iplis animarū Paltores præfecit, qui eos mellitissimis anima lautitiis, verbi Divini pradicatione, & legitima Mysteriorum dispensatione pascerent, nec passus est lupos invadere gregem, sedeos, quantum potuit, ab ovili Domini submovit: Et ne unquam tales Eccleiix sux, cujus semper, ut sidelissimus, ita benignissimus extitit nutritor, deessent sidi Pa-Îlores, magnisae propèregiis sumptibus, non privatas duntaxat & triviales, ut vocant, Scholas aperuit, sed publicam etiam Academiam sundavit, erexit, dotavit. Cum n. post obitum Domini patrui, Illustrissimi Celsssimiq; Principis ac Domini, Dn. Ludovici, Hassia Landgravii, &c. pieaclaudatissime recordationis, à Dn. Patruele Mauritio, Hassie item Landgravio Illustrissimo, urbshec & Academia occuparentur, &, purioris doctrine Professoribus & Pastoribus remotis, inq; locum illoru heterodoxis substitutis, mirum in modum desormaretur, exindéq; universe Hassieejusdémq; Ecclesiis, utpote seminario illarum falso dogmate infecto arq; corrupto, periculum immineret longè maximum, Illustrissimus noster Princeps, immortali nominis sui cum laude & gloria, impedenti huic malo celeri & expedito remedio occurrendum censuit, ac proinde Giesse Gymnasium instituit, eidémque in omnibus Facultatibus viros eruditos & celebres, qui studiosim juventutem in doctrina coelesti, in Jurisprudentia, in Medicina & Philosophia erudiret presecit. Singulari verò Dei benedictione, preter opinionem & expectatione omnium, contra spem certè multor i, sactum est, ut Schola ista è parvisinitiis ingens & incredibile protenus sumpserit incrementum, & tantum quidem incrementum, ut brevi tempore, quà frequentià studiosorum, quà celebritate professorum, cum hac Marpurgensi certârit, doctrine certè puritate & exercitiorum Academicorum frequentià longè illam superarit. Quo ipso Princeps noster, nunquam satis laudatus, in pio suo proposito mirificè confirmatus & ad Gymnasii istius amplisicandi studium magis magísque excitatus, quo illud majori authoritate polleret, à Divo Rudolpho Imperatore Augustissimo, precibus, Cesareeejus MajeMajestati hoc nomine, suppliciter oblatis, aliorumque Principum intercessionibus impetravit, ut Cæsarea Majestas Gymnafium istud authoritate sua augustissima non modo confirmaret, sed etiam Academicis juribus, privilegiis & immunitatibus amplissimis Clementissimè ornare & condecorare dignatus fuerit. Ex quo Giessen. e Scholæ tantum authoritatis, tantum dignitatis, tantum claritatis accessit, ut celeberrimarum florentissimarúmque Academiarum numero & loco haberetur, ad eamque, tanquam ad nobilissimum ac celeberrimum bonarum literarum Emporium, studiosi magno numero undique confluerent. Quantum verò fructus & commodi, non dicam in Haffiant, patriam nostram, & infinitimos principatus ac provincias, sed in totum Romanum Imperium, in Regna finitima, quinimò in universam Dei Ecclessam & Rempublicam Christianam redundârit, verbis si exprimere vellem, Deum immortalem, quodnam initium, qui finis, quod medium tantærei percensendæ futurum esset Huncigiturin modum Schola Giessena & authoritate & juribus auctà, ornatà, locupletatà, atque ad tantum dignitatis culmé evectà, nec porrò benignissimus Princeps quicquam secit reliqui, quod ad eam vel conservandam, vel augendam, vel illustrandam quoquo modo pertinere videretur: acproinde honesta professoribus constituit salaria; Immunitates & privilegia tàmipsis, quàm studiosis civibusque Academicis concessit, Collegium, in quo artes publicè docerentur, magnificentissimum & plane Regium extruxit; Postremo etiam, munificentia plus quam regia, è proprio suo ærario Academiam dotavit, amplissimopatrimonio ei conslituto, rarò prosectò Principum exemplo: Plærásque enim Germaniæ Academias non è Fundatorum ærariis, sedèbonis Ecclesiasticis dotatas esse, novimus. De cæteris quoque, ad florencem Academiam in nitore ac vigore suo cerservandam, necessariis eidem quam liberalissimè prospexit; Profesiores omni clementiæ, liberalitatis & honoris genere prosecutus est. Universitatem verò tanto in precio habuit, ut sæpius in literis suis ad Academiam quam clementissime scriptis eam optimum & pretiosissimum suum clenodium appellare non dubitarit, hoc ipso satis declarans quam clementiac propensoin studia & eorum sectatores esset animo. Cumque ardua illa, quæ Celsitudini Ejus cum Domino Patrueli Illustrissimo Celsisimóque Principeac Domino, Dn. MAURITIO, Hassiæ Landgravio super Successione Marpurgensi (quam vocant) xx. circiter annis intercesserat, controversia per Cæsaream sententiam termiterminata atque decisa, in cadémque & hæc Academia Principi Nostroprovirili primum parte adjudicata, post verò, Domino MAURITIO Celsitudinem Ejus admittere nolente, soli ipsi Academiæ administratio permissa esset, non quievit optimus Princeps priùs, quam ab erroribus, quibus interim infe-Aa, deformata & contaminata erat Schola & Ecclesia repurgaretur, pristinoque suo nitori restitueretur: Proinde Heterodoxis Professoribus, Classicisque præceptoribus loco motis, purioris doctrinæ Theologos, priùs expulsos, ad Professiones suas revocavit, restituit, inque caterorum Prosessorum remotorum locum alios Augustanæ Confessioni Lutheranæque Religioniaddictos surrogavit, gravi oratione hujus factisui causam ostendens, & verbis timul demonstrans amplissimis, quam curæ Sibi & cordisit vera Religio, quanto ejus propaganda servore atq; ardore flagret, quanti studia & Scholas faciat, quanto amore & clementià literatos prosequatur, quanto contrà odio in illos sit, qui studia non solum flocci faciunt, sed contemptim etiam de illis sentiunt & loquiuntur, literatosque ignominiosis epithetis & appellationibus insectantur & convitiantur. Et, quò egregium hunc suum assectum evidentissimo insuper argumento confirmaret, Academiæsexaginta millia slorenorum donavit: Et Professoribus, Studiosis & Academia Civibus protectionem, clementiam & benevolentiam pollicitus est: Postremò etiam in restamento suo cavit ut intra anni spacium Darmstadii Gymnasium aperiretur, ad quod sustentandum. magnam pecuniæ summam legavit. O insignem Principis nostri Pietatem, ô admirandam liberalitatem, ô incredibilem. clementiam! Quibusnam laudibus eam extollemus, qua amplectemur veneratione, quo elogio prosequemur? Res gertè vires nostras superat : Unicum superest, ut Celsitudinis ejus tam pium in Ecclesiam & Rempublicam studium, ad omnem posteritatem, celebremus & æternitati consecremus.

Post verum Dei cultum Princeps noster nihil religiosiùs coluit, nihil ardentius adamavit, nihil devotius veneratus est, quàm sacram Justitiam, idq; non immeritò: Hæc enim basis est ac sundamentum omnium Rerumpl. Hæc Cor & Anima est Regentium, ita ut quod homo est sine anima, idem sit Princeps sine Justitià, usque adeò, ut Plutarcho teste, nemo, ac ne Jupiter quidem ipse, absq; Justitia Rempublică administrare, Cives regere ac subditos in officio retinere possit. Hæc facit ut magistratus felix

85

felix, beatum & tranquillum habeat regimen, florentes & obsequentes videat subditos: Hæc facit ut vitam nostram à latronibus salvam, facultates à suribus & prædonibus tutas atque immunes habeamus, possideamus. Hac neglectà, aut segniùs atque negligentiùs administrata, plena omnia sunt rapinis, surtis, latrociniis, deprædationibus, cædibus, injuriis, scortationibus, adulteriis & hujus generis aliis sexcentis & infinitis malis. Utita non minus verè, quàm eleganter D. Augustinus dixisse mini videatur: Regna sine Justitia magna esse latrocinia. Et quem magis Justitia deceret quàm Principem? Cùm ejus officium proprium sit, multitudini consulere, urbes tueri, Civitates regere, homines ab injuria prohibere, socios providentia protegere, unicus que reddere quod suum est, honores, magistratus, & præmia distri-

buere secundum cujusque dignitatem & merita.

Hæcautem egregia Virtus duas alias libi adjunctas habet Comites, Severitatem & Clementiam, & quidem individuo atque indissolubili nexu conglutinatas, sic, ut si alterutra illarum deficiat, Justitia vel in sævitiam & crudelitatem, vel in mollitiem & lenitatem degeneret: Severitas certé in legibus exequendis & poenis irrogandis Principem vel maximè addecet. Majestatem siguidem quandam ipsi præstat & dignitatem ejus auget, reddítque eum inter mortales quasi divinum aliquod Numen, quod subditi non modo venerantur, sed etiam adorant. Securitatem quoq; Civibus conciliat cotra improborů ac sceleratorum injurias, minuit delictorum frequentiam, & Rempublicam in quietem & tranquillitatem constituit. Sicut contrà nimia lenitas maximam peccandi illecebram inducit. Quapropter justi Principis erit, nemini delictorum gratiam facere, inprimis verò enormium, quibus pax publica turbatur, & Resp gravissimè offenditur. Nec huic contrariatur, quod Paulus | Ctorum Coryphæus libr.65.ad Edictum (cribit: In pœnalibus causis benigniùs interpretandum esse. Sicut nec illud quod Hermogenianus libr. 1. Epitomarum tradit: Interpretation legum pœnas molliendas potius quam exasperandas esse: Hoc siquidem non ita accipiendum, ut quando de delicto constat, benigniùs haberi debeant malefactores. Quandoquidem, Julia no teste libr. 86. digest. Reipublicæ interest, delicta non manere impunita; sed, ut Claudius Saturnius libr. singular de pœnis scribit, suppliciorum acerbitate & exemplo, minui facinorum frequentiam, malísq; ac facinorosis hominibus Rempub.purgari. Adeò ut etiam contaminari censeatur gaudium lætitiáque

communis, si facinorosi impuniti dimittantur: cum sacilitas veniæincentivum tribuat delinquendi, ut præclare D. Ambrosius ait. Sed ita, ni fallor, exaudiendum est, quod in dubio, quando vel de crimine ipso, vel de criminis specie non exactè constat, vel nullum omnino delictum, vel illud, quod interpluras minus infame, minus grave est, commissum interpretari debeamus. Quo sensu & iliud procul dubio intelligendum est, quod Trajanus Imperator Assiduo Severo rescripsit, satius esse impunitum relinqui facinus nocentis, quàm innocentem damnare. Hinchimirum veteres Pictores, utex Chrysippo Stoico refert Gellius, scitè & eleganter sustitiz faciem pingebant: Eam virginem faciebant aspectu severo & formidabili, peracri oculorumacie, vultu verecundo cum Dignitate ac Majestate, quo ostenderent, judicem, qui Justitia antilles est, gravem esse oportere, sanctum, severum, integrum, inadulabilem, immobilem., contráque improbos innocentés que inexorabilem, & Virtute,

Veritate, Majestatéque verendum & terrificum.

Cæterum nisi horridus iste Justitiæ rigor & severitas Clementiæ melle temperetur, protenus in sævitiam & crudelitatem abit. Hæc verò, severitati permixta, omnium consonantiarum, sive harmoniarum concinnissima & jucundissima harmonia existit: Hæchomini omnium virtutum convenientissima, quia humanissima, ied tamen nullum ex omnibus mortalibus magis, quàm Regem aut Principem decet: Cum omnia ipsi conciliet, quæ sceptro sunt digna: Amorem inprimis & savorem subditorum; Qui vult amari, ait Seneca, linguida regnet manu; Securitatem deinceps, quæ ex amore nascitur; Firmitatem item Imperiorum, cum sirmissimum sit imperium quo obedientes gaudent, & solium Regis, tanquam nubecula obtegitur Clementia. Undè Salomon; Justitia & Veritas custodiunt Regem & Clementiastabilitur thronus ejus. Denique æternam etiam parit gloriam. Nec enim ulla re, ut Tullius ait, homines propiùs ad Deum accedunt, quàm falute hominibus danda. Hæc Cæsarem Deum secit, Hæc rugustum consecravit, In hac magni fuerunt Scipio Africanus & Antoninus Pius, quorum hic dicere solebat, malle se unum Civem servare, quàm mille hostes occidere. Hac excelluit fortissimus Pericles, qui sapilsime glonatus est, neminem civium unquam, sui causa pullatum incessisse. Hinc laudatissimi Impp. Constantius & Licinius, in omnibus rebus precipuam majorém que rationem benignitatis, quàm strictijuris haberi præcipiunt: Et Theodosius ac Valentinianus,

Legum conditores æquitatis debere esse fautores, rescribunt: Postremò & judices summam æquitatem ante oculos habere oportere, Ulpianus asserit: Hacscilicet de causa, ut opinor, Principes se Clementes & Clementissimos appellant, atque à subditis suis Clementissimi Domini salutari volunt; Quodsibi quasi propriam hanc Clementiæ & Benignitatis virtutem vindicent. Nec injuriâ; Ut enim in Deo Bonitas & Misericordia maximè enitet, ita Principes, qui hiscè in terris Deum repræsentant, Divinæillius Clementiæ & Placabilitatis effigiem referre debent. Sic proindè Justitia exerceatur à Principe, ut nec impunita maleficia relinquantur, nec severè nimis acritérque puniantur: In ultione Ratio, in Vindicta Modusadhibeatur, sit Clementia temperata se-

veritas, conjunctámque habeat Milericordiam.

Quare & hac in parte Principem nostrum Ludovicum & Boni & Justi, & Severi & Clementis Principis partes egregiè sustinuisse, quis est qui non animadvertat? Querelas enim subditorum patienter & clementer audivit. Neminem inauditum, nec dum plenè convictum, ex nudis delationibus, suspicionibus, vel calumniis condemnavit, nec sententiam unquam præcipitavit, sed utríque parti patulas aures præbuit, & præcipitantiam, Justitiænovercani, studiosissimè cavit; Omnibus absqueullo respectuatque affectu, tàm infimis, quàm summis, æquâ lance jus reddidit & justitiam administravit: Bene meritos præmiis ornavitamplissimis; improbos & malè de Republica meritos pœnis affecit gravissimis: Nec facilè cuiquam, sine gravissima causa, impunitatem concessit, veniámque dedit, sed quò delicta promeritas sentirent pœnas provinciaque sua malis purgaretur hominibus enixè studuit; Clementiam tamen severitati semper admiseuit, eandémque rigori prætulit, maluítque centum nocentes absolvere, quam unum innocenté condemnare. Quo ipso gratiam & favorem præpotentis Dei sibi conciliavit, amorem subditorum suorum in se excitavit, sirmitatem Imperio suo paravit, thronumque suum mirifice stabilivit & confirmavit, gloriam denique & laudem sempiternam acquisivit.

Quàm porrò Magistratus sui fuerit observantissimus, quàm pacis & tranquillitatis publicæ extiterit studiosissimus, qua concordia amantissimus, verbis condignis exprimi no potest Casarem, que summu habuit & agnovit magistratum, summa venera. tione, submissa devotione & humilima animi demissione, ut bonű & fidelé subjectum Imperisq; Principem decet, constanter, & ad extremű vitę suz terminű est prosecutus, sacrá ejus Majestaté, & re, & verbis religios è piéque coluit, amavit ut Patrem, ut Dominum Desque ministrum veneratus est, eidemquemon in prosperis solum & rebus secundis, quod cuivis factu facilimum, sed in adversis etiam, ope & consilio, quantumvis & capitis & fortunarum suarum discrimine, præstó suit, atque eò summo studio laboravit, quò Cæsareæ Majestatis simul & Imperii Authoritas salva esset ac sarta tecta conservaretur: Qua fide & integritate Cæsaris animumitasibi devinxit, ut singulari amore, honore & gratià ipsum prosecutus suerit, noménque actitulum FIDELIS perhonorificum ei tribuerit. Sed & legibus Imperii parére, Cæfareæ Majestatis decretis morem gerere & obsecundare, nec Tervile, nec turpe, nec dedecori sibi esse duxit, sed cum Tullio statuit, veram libertatem esse legibus servire: illúdque Theodofii & Valentiniani aureum planè atque pulcherrimum dicterium, dignam vocem esse Majestate Imperantis legibus alligatum se principem profiteri, verissimum esse agnovit summóque studio observavit; Ac proinde si quid sibi cum aliis intercedebat controversiæ, jus sibimetipsi non dixit, sed secundum Legesatque ordinem præscriptum jus suum persecutus est, inquesententiajudicantis acquievit: Factum hoc est tùm alibi, tùm maximè in causa illa ardua & gravissima Successionis Marpurgensis. Hanc quippe obedientiam Verbum Dei præcipit & commendar, honestas imperat, Reipublicæ salus esslagitat; Hæc nutrix est Justitiæ, altrix Concordiæ, conservatrix Tranquillitatis publicæ; Hæc elegantem admodum & concinnam inter Magistratum atque cives harmoniam inducit, Magistratui subditos & subditis Magistratum mutuo amore conciliat. Hæc omnis ge. neris selicitate assurem abundantémque Rempublicam facit, Magistratum slorentem constituit, subditos beatos reddit. Hinc Solon Græcorum Sapientissimus interroganti, qua ratione salva posset esse Respublica? Respondit, si cives obtemperaverint Magistratibus & Magistratus legibus. Et quid, obsecro, absurdius foret, quam Principem Imperii eam, quam à suis subditis exigit obedietiam, summo Magistratui suo denegare? Quid iniquius, ut Augustini verbis utar, quàm velle sibi obtemperari à minoribus & nolle obtemperare majoribus? Et certé sicut obedientia hæc subditorum, eximia habet & præclara præmia, ita inobedientiæ gravissimæ sunt destinate pænę. Subditos quipperefractarios, inobedientes, seditiosos atque rebelles non modò temporales manere pœnas, sed & iram Dei eternam promereri damnationem graviter Apostolus ostendit, sed & nullam seditio-

seditionem, nullam rebellionem mansisse impunitam Syracides diserté scribit, & testes habet infallibiles cum experientiam quotidianam, tum divinæ ultionis exempla horrenda in Abimelecho, in Absolone, in Sebasilio Bichri, in Rechobo, in Baena, in Isbosetho, in Bigthon & Theres, utalia infinita, qua recenseri possent, nunc præteream. Depacis & concordiæ studio, quo Princeps Nosler tenebatur, incredibili, quid dicam? quam sapè, injuriis etiam & convitiis lacessitus, de jure suo ipse cesserit: quanta cura & solicitudine graviores, inter alios Principes & Imperii status subortas, controversias tollere, sopire atque componere laboraverit; Quanto studio Imperii Principum & statuum amorem & benevolentiam sibi conciliare contenderit; Quanto fervore amicitiam cum illis contraxerit; Quanta fide & religione hancsemel contractam aluerit, soverit ac cultodiverit, Quàm nihil fecerit reliqui, quo gravissimi hi tumultus, quibus totum Imperium Romanum, nune multis annis miserèturbatur, affligitur, premitur, quassatur, sedarentur. Quàm denique in hisce universis procurandis, nullis omninò laboribus, nullis moleiliis, nullis impensis ac sumptibus pepercerit, quò nempè aurea pax dulcissimæ Patriæ nostræ conservaretur, turbatarestitueretur, adeóg; bonum Patrem patrix, sincerum & sidelem patriotam, atque pacificum Imperii Principem sese ostenderit, suumquein totum Imperium & communem patriam nostram studium & amorem ardentissimum dilucide comprobarit, tàm omnibus est notum, ut nulla ulteriori expositione, nulla omninò asseveratione, nullo prorsus testimonio indigeat: Probèscilicet intellexit, Sapientissimus Princeps, Imperionihil salutarius esse, quam unionem, nihil perniciosius quam divulsionem: Nonignoravit, concordià res parvas crescere, discordià verò magnas dilabi:agnovit civilibus dissensionibus & intestinis bellis magna regna & imperia everti, publicas & privatas opes exhauriri, agriculturas impediri, commercia è medio tolli, & Rempublicam benè constitutam dirui ac subverti; approbavit illud Agrippæ Sapientissimi Senatoris Romani, qui ad plebem Romanam, à patribus dissidétem, ablegatus, fabula pulcherrima, de mébris corporis inter se dissidentibus, egregiè declaravit, nisi mébra corporis mutuis præsidiis & auxiliis ad universam corporis saluté procurandă consensu & concordia conspirent, quod necesse sit, corpus totu l'aguescere & tandé interire. Vel hocigitur nomine causam nos habere maximã existimo obitũ tấti támq; pacifici Principis, qui eximia sua prudentia, admirabili sapientia, & incredibili animi

animi moderatione rebus Imperii labentibus succurrere & pacem recuperare potuisset, lugendi: Lugebit certè eum Patria, deflebit Posteritas, deplorabit tota Germania: Cum igiturex hactenus dictis clarissimè eluceat, Principi Nostro, summo Dei beneficio, ingentia obtigisse bona, Natales perillustres ac splendidos, Corporis formam elegantem, ac magnificam: Animum excelsum & heroicum, Pietatem insignem, Sapientiam & Piu. dentiam admirandam, Virtutes universas Principe dignas, Provincias amplissimas, Regimen felicissimum, conjugium exoptatissimum, liberos generosos & elegantissimos, Deiamorem, Casareæ Majestatis savorem, Regum ac Principum honorem, ita ut Ideam vivámque imaginem Magistratus religiosissimi, Regentis sapientissimi, Herois fortissimi, Patriota sidelissimi, Justitiæsacerdotis justissimi, PatriæPatris pientissimi, Principis denique omnibus numeris perfectissimi exactè videatur expressisse, quis eum non vndiquaque selicem, non undiquaque beatum fuisse diceret?

Sed cumin misera hac & ærumnosa vita, beatitudo perfecta & absoluta non reperiatur, sed Fortuna cum infortunio, lætitia cum tristitia, honor cum labore semper atque perpetuo conjungantur; id circò nec pius Noster Princeps in bonis hujus seculi caducis summum suum bonum collocandum censuit, fed per veram sidem in Christum ad sempiternam beatitudinem aspirandum sibi duxit, hócque præcipuè in votis habuit, ut scopumillum, ad quem per omnem vitam suam collimarat, attingere tandem aliquando & sempiternam beatitudinem assequi sibiliceret; Quo etiam pio suo voto minimè frustratus est: Cum enim præterito mense sulio periculos è ægrotare cœpisset & vitæ suæ sinem non procul abesseanimadvertisset, tota animi contentione ad mortem beatam se præparavit, salutari alimonià vivifici Corporis pretiosíq; Sanguinis Dominici, tanquam viatico presentissimo, se instrui curavit, precibus piis & ardentissimis animam suam Deo commendavit, claréque testatus est, se, abdicata omnium rerum humanarum cura, nihil aliud expectare velexoptare, quàm beatam ex hac miseriarum valle emigrationem, interrogatus num aliquo animi angeretur mœrore? Nihil se quicquam tale sentire respondit: Dolores interimomnes, quantumvis acutissimos, magna patientia & constantia pertulit, nec ullam impatientiæ significationem edidit, sed in voluntate Dominiplenèse acquiescere, dictis & factis ostedit. Cúmq; jamjam mortis horam adesse intelligeret, Liberis suis Charissimis ad se

vocatis, porrecta dextra, extremum Valedixit, Eosdémo; prapotentis Dei tutelæ atque præsidio commendavit. Reliquo vitæ tempore, quodadhuc restabat, pauci erat sermonis, lingua officium suum denegante, interim tamen ex indiciis non obscuris colligi evidenter potuit, Celsitudinem Ejus, in ultimo etiam. agone suo, Deum pro liberatione, diu multumque expedità, ardentibus cum gemitibus inclamare. Ultimum verbum, quod protulit, quédque percipi potuit, suit, Coron A, Die Cron /ad quodastans Dei minister addidit, VITÆ, quæ jamjam Celsstudini Tuæ imponetur; Quibus peractis die xxvIII. prædicti mensis Juliipost horam octavam vespertinam cum occidente sole, inter ardentissimas astantium preces, lachrymas & suspiria Princeps Optimus animam exhalavit, Romani Imperii Oculus oculos clausit & absqueomni perturbatione Spiritum suum Deoconditori & Redemptorisuo, quem agnoverat, quem celebraverat, cui per totam Vitam suam sancte servierat, placide reddidit, itaut obdormivisse potius, quam mortuus esse videretur, postquam regnasset triginta circiter annos, vixisset annos quadraginta novem. O mortem verè beatam, quæ non mors, sed vita est, non amissiovitæ, sed de vita in vitam placidissimus transitus est. Hæc scilicet illi debebatur, qui sanctissimè ac placidissimè vixerat. Hac dignus erat ille, qui pacificus semper extiterat, ut summa inpace moreretur. O beatum, iterum atque iterum beatum Principem, cui tâm beata mors contigit, cui, cunctis hujus mundi malis felicissimè superatis, in æterna beatitudine gaudióquetanto, quantum nullus unquam viditoculus, nulla humana audivit auris, nullius, in hac mortalitate, cor complecti potuit, regnare contigit, cui Sacrosanctam Trinitatem, Deum Patrem, Filium & Spiritum Sanctum, facietenus intueri nune contigit, cui Magnos illos Heroas, Davidem, Josaphatum, Hiskiam, Oziam & Alios, sui similimos, videre, & non videre solum, sed etiam colloquio illorum, dulcissimáque consuetudine inter beatos frui contigit. At væ nobis miseris! qui Patre Patriæ sidelissimo orbati sumus, qui talem Principem amisimus, in quo, post Deum, omnis salus & felicitas nostra repositæ erat; qui in hisce/plusquam turbulentis & periculosis temporibus nos protegere, & pericula atque mala Patriæ Nostræ & nobis impendentia avertere potuisset. Quo nunc in summis hisce rerum difficultatibus confugiemus? A quo consilium vel auxilium petemus? A te Domine Zebaoth, qui manu eâdem vulnus M sanas

5. Quarta Oratio, nomine Facultatis Juridica habità &c.

sanas qua infligis, morti tradis & vita restituis, mœrori gaudium admisces, asslictioni adjungis solatium, & damnum commodo aliquo temperas. Tu Ecclesiam tuam, Patriam nostram & Scholam & nos Universos abomni insultu Satanæ, protege atq; desende; tu damnum quod passi sumus restitue; tu, qui Regibus salutem das, immensa bonitate & misericordia tua Illustrissimum Nostrum Principem & Dominum Clementissimum, Dominum Georgium, Principem magnarum Virtutum. & Parernæ gloriæ æmulum, potenti tuå dextrå rege, protege ac defende & Celsitudinem Ejus Spiritu Sapientiæ imple, hancque Reipublicæ administrationem ac subjectorum populorum gubernationem, lætis auspiciis inchoatam, cœlesti tuo nutu prosperam ac salutarem esse jube, quò consilia & actiones simul omnes cedant ac vergant ad Divini tui Nominis gloriam, ad doctrinæ cœlestis propagationem, ad Ecclesiæ Christianæ Commodum, Reipublicæ stabilimentum, totiús que splendid: fsimæ Hassiacæ Domus perpetuum decus, splendorem, & ornamentum: Hoc votum meum, ab intimo Pietatis affectu dimanans, ratum habere velis, qui es Deus Unus, & Trinus, benedictus in seculorum lecula, AMEN.





## OR ATIO FUNEBRIS

In obitum

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, AC DOMINI,

## DN. LUDOVICI, HASSIÆ LANDGRAVII.

COMITIS IN CATTIMELIBOCO, Deciâ, Ziegenhainâ & Niddâ, &c.

Scripta & habita Marpurgi, in Collegio ad Lanum

JOHANNE KEMPFFIO, MEDICINÆ Doctore & Professore ordinario ac p. t. Facultatis Med. Decano.

TINAM, Magnifice Domine Pro-Rector, Viri Ampliffimi, Reverendi, Consultissimi, Experientissimi, Excellentissimi, Domini Patroni, Fautores & Collegæ plurimum. mihi honorandi, tuque Studiosorum corona nobilissima, lectissima, Utinam, inquam, alio rempore, in consessu hoc nobilissimo & amplissimo, ante ora & conspectum vestrum honoratissimum, cathedram hanc conscendere mihi licuisser, ut & gratior ipse acceptiorque, vultu, quod dicitur, sereno, jucundiora enarrassem, talemque à me orationem expectassetis, qua suavitate & dulcedine sua suaviter vos omnes afficere, cunctásque exanimo curas radicitus evellere, velfaltem spe meliorum minuere & lenire potuisset. Nunc verò, cum in hoc terum nostrarum statu satis conturbato & tristi, de tristibus dicendum sit mihi, maximopere commoveor ac conturbor animo, ipsaq; rejindignitas tam desperato vulnere pectus meum exulcerat, ut hine emergentem dolorem vixacne vix quidem sedare valeam. Quocunque enim oculorum meorum aciem dirigo, nihil nisi sylvam doloris video, lamentationumque & querelarum finem omninò nullum. Lugeruniversa Principis aula, luger tota Patria nostra, planctibus & gemutibus undique omnia repleta sunt, luget Summus Imperator, lugent Imperii Proceres, hominés que prope infiniti lugent, luget Academia nostra, quod vos ipsi Patres Academici, tam externà illà corporis specie & habie legubri quam ductis ex imo pectore suspiriis, haud obscure ostenditis, quaque suspiria gravitas vestra cohibere posset, ea vel, status hujus nostri præsentis miserrimi commiseratio è visceribus vestris M 3

excutere & ex animo, elicere non veretur. Nec immerito ? Abiir enim, proh dolor, impericrutabili Dei voluntate, ex hâc miseriarum valle ad athereos illos montes, fruiturus illic aterna beatitudine, gravi oppressus morbo, Illustrissimus & Celsissimus Princeps & Dominus, Dn. Ludovicus Hassia Landgravius, Comes in Cattimeliboco, Deciâ, Zigenhainâ & Nidda, Dominus noster clementissimus, sanctissimæfelicillimæque recordationis, de universa nostra Patria optime meritus, sidus ac lumen Romani Imperii, verus Germaniæ Phænix, pacisq: communis Atlas, Justicia vindex, aquitatis custos, Servator juris & legum, quem Summi Imperatoris ob summam & singularem fidem, candorem, constantiam, prudentiam & admirabiles virtutes alias, omni laude & amore profequebantur, quem Proceres Imperii canquam Achatem suum sidelissimum suspiciebant, quem denique universa Germania colebat & quasi in oculis ferebat. Cecidit immiti mortis falce, Pater patrix optimus & defideratissimus, pro cujus falute & incolumitate tantopere hactenus soliciti suimus, Deoque immortali ardentissimas preces obtulimus, in quem omnem nostram, post Deum, spem & fiduciam polueramus, per quem in gravissimis hisce bellici tumultus tempestatibus & procellis, quibus jamdudum Sacrum Romanum Imperium miserè jactatum & agitatum est, pacis restitutionem desidera-Damus, pristinum statum, pristinum vigorem & storem, pristinumque nitorem sperabamus, quo nos recreabamus, in quem intuentes, omniú, quas perpessi eramus, calamitatum memoriam deponebamus, quâ spe eximiâ, quo desiderio magno nunc privati, in squalore & luctujacemus. Extremum vale ingeminavit magnus Heros, amplissimis his suis provinciis, Aulæ florentissimæ & illustrissimæ Familiæ, generosissimis & Suavissimis Liberis, Illustrissimis Fratribus, Sororibus, Agnatis & Cognatis, qui Illustrissimum Parentem, Fratrem, Agnatum & Cognatum unice desiderant. Reliquitinelytissmus & pientissmus Princeps, immatura & prorsus inexpectata, beatissima tamen, morte sublatus, hancsuam Academiam, quæ Nutritium, Restauratorem & Patronum fuum munificentissimum, justissimis nunclachrymis prosequitur, cujus singulari ciementia & favore effectum est, ut serè in totum prostrata & humi jacens, intermedios etiam armorum strepitus, nunc caput erigere & in pristino vigore, multis & innumeris condecorata beneficiis & ornamentis, constituta visa fuerit, adeò ut jure meritoque beatamse prædicaverit, quòd tam pium, tam munificum, tam infignem Restauratorem, Conservatorem & Amplificatorem divinitus nacta suerit Oduram & incertam rerum humanarum conditionem! Ovotaincerta! O fati vim inexorabilem, que communis Patriz nostræfulcrum, Ecclesiæ orthodoxæ propugnaculum, Principem insigni prudentia, omnium Virtutum copia præditum, quo meliorem non dicam reperire, sed ne optare quidem, aut etiam mentis acumine cogitare poteramus, in ipso vigore ætatis extinguis, quæ radiantem illam capitum nostrorum coronam tempore alienissimo nobis eripis, quæ arborem illam frondosam & pulcherrimam, cujus umbra totam Patriam nostram obtegabat, sub qua securè requiescebamus, dulcéque pacis refrigerium captabamus, de cujus fructibus saluberrimis læti vescebamur, extirpas, tantaque bonorum affluentia tam subitò nos privas. Ubi nunc est caronailla capitum nostrorum? Ubi spes nostra? Ubi specimen illudroboris? Ubi sulmen illud oculorum? Ubi illa oris majestas? Ubi illa tot ornamentis in summum dignitatis fastigium erecta cervix? Omnia cum ipso Principe ceciderunt & sepulta jacent. Interturbat serè hæc commemorantem & plura conantem dolor, ceptæque orationis ex-

ordium, crumpentes eximo pectore gemitus prohibents Optarem autem, Auditores honoratissimi, quantum doloris ex gravi hoc inflicto vulnere sustinco, tantum etiam in me eloquentia & virium sentirem, ut justissimam parentationem beatissimo nostro Principi facere: & in promeritas ejus laudes, eâ quâ decet orationis gravita. te, excurrere valerem. Sed fateor libenter, me dicendi facultate a'deò parce ac tenuiter instructum esse, ut vix laudabile guid, in hoc nobilissimo & amplissimo consessu, præstare me posse, probe sciam. Quò enim amplior & uberior omnium laudandarum & memorabilium virtutum rerumque præclare gestarum seges & amplitudo, in celstrudine ejus effloruitseò gravius onus humeris meis impositum esse video, de omnibus hisce impræsentiarum verba faciendi: Quod certè nunquam aggrediausus fuissem, nisi singularis amor, & humillima erga Illustrissimum & Celsissimum Principem meum observantia, tórque in me indignum profecta beneficia, Academiæ etiam huius consuetudo, olim apud Græcos & Romanos ulitata, ut id facerem mihi persualissent, & corum demum, quorum Imperium nullo modo detrectandum mihi fuit, authoritas coëgisset. Libenter itaque ad impositum munus me accingam, malóque in medio cursu deficere, & sub tanto laudum cumulo, ac tot pulcherrimarum admirandarumque virtutum copia opprimi, quàm sanctis & piis manibus Herois nostri, ultimum hoc Pietatis officium denegare. Breviter autem leni quasi penicillo, vitam Principis nostri beatissimi adumbrabo, summaque tantum rerum fastigia & capita persequar, acilla solum commemorabo, que maxime illustria & conspicua in celsitudine ejus effloruerut. Quod dum facio, vos, quotquot adestis, Auditores honoratissimi, ea qua possum & debeo animi reverentià & contentione obnixè rogo, ut benevolè me dicentem.

audiatis. Primò igitur, si splendor & antiquitas generis quidquam ad commendationem faceret, multis profectò laudibus evehenda esset Hassiaca Domus & Principes exilla orti, quægeneris splendore, antiquitate, rerumque gestarum glorià, inter alias Germaniæ Familias Illustrissimas, haud postrema existit. Traxit enim ortum suum Illustrissimus noster Princeps, ut & reliqui Hassix Principes, ex antiqua Ducum Brabantiæ prosapia; quam à Carolo Magno, primo Imperatore Germano, profectam esse, historiarum monumenta & Principum etiam Hassiæ Genealogia, satis superq, testantur. Cum enim mortuo Henrico Landgravio, Hassia & Thuringia Romanorum Rege, nulli jam superessent Landgravii, Sophia Thuringia Landgravia, quam filiam Divæ Elisabeth Æ fuisse ferunt, conjux Henrici Magnanimi, Ducis Brabantiæ, filium suum Henricum, quem Infantem Hassia dicunt, ex Brabantia, in Hassiam adductum, jure hæreditario Hassia Landgravium constituit. Ex quâ Familiæ Vetustissimæ claritate, tot fortissimi Heroës Landgravii & armis & virtutibus clari, tanquain

quam ex equo Trojano prodierunt, quos omnes longâ serie & prolixo-Catalogo enumerare, præsens hoc meum institutum & temporis ratio non permittit. Ut enim nihil jam dicam de Ludo vico cognomento Pacifico, Principe sapientiæ & intelligentiæ laude celebratissimo, qui oblatam Romani Imperii dignitatem & majestatem forti animo recusavit, nihil etiam de quamplurimis aliis Hassiæ Principibus Illustrissimis, qui rebus præclare gestis, laudem & gloriam immortalem sibi pepererunt: Nonreticendus hocloco mihi est magnus ille Philippus Hassiæ Landgravius, Illustrissimi nostri Principis Avus laudatissimus, quisingulari erga literarum studia horumque cultores amore ductus, & incredibili erga sinceram & puram religionem ardore impulsus; Fundator & Nutritius Academiæ hujus munificentissimus exstitit, magnísque sumptibus à Carolo V. Romanorum Imperatore Augustissimo, privilegia impetravit; In quo tot virtutes excellenti Principe dignæ, tanta claritate collucebant & corufcabant, ut mentis cujusque oculos intuentes, solis instar, rediorum luce perstrinxerint, qui fulminis instar hostiles turmas disjiciebar, qui semper vincere, nunquam autem vinci consueverat, excepto ultimo & infelici illo bello, adversus Summum Imperatorem Carolum V. religionis defendendæ causâ, suscepto & moto, quo tamen in bello astu potius quam hasta, & arte magis quam aperto marte superatus per tempus aliquod patriæ oculis & aspectusubductustuir. Sed quid plura nuncreferre opus est? Quanta in illo omnium rerum gerendarum virtus; quanta apud omnes ejus existimatio suerit, historiarum monumenta abunde testantur. Testanturidem Orationes Funebres M. Johannis Loniceri & Cunxadi Matthæi, J. U.D. cum adjuncto epicedio M. Justi Vietoris, Pastoris quondam Alsfeldiani dignissimi, Avi mei materni p. m. dilectissimi,& altera Domini Justi Vulteji, in hacillustri Academia olim Professorum celeberrimorum, qui ex hoc ipfo loco, de vita & moi te celsitudinis ejus verbafecerunt.

Tammagniautem Herois filius, Illustrissimus nempe & Celsissimus Princeps ac Dominus, DN. GEORGIUS Hassia Landgravius, sanctissimærecordationis, Paterinclyti nostri Principis fuit, qui vitæ sanctimonia, Pacis studio, Religionis amore, morumintegricate, animíque magnificentia, magnam de se samam in tota Germania sparserat, ut propterea omnibus esset admirationi; Aulam tam sobriam, tam piam, tam modestam & frugalem habuisse dicitur, ut parem eo tempore multis in locis vix reperire quis potuerit; Matrem habuit Illustrissimam & Celsissimam Principem ac Dominam, Dominam MAGDALENAM Illustris & Generosissimi Domini BERNARDI Comitis Lippiani filiam, Fæminam religiosissimam, omni laude & prædicatione dignissimam. A quibus Illustrissimis Parentibus natus & in lucem editus est Princeps noster Illustrissimus, auspiciis felicissimis, Darmstadii, anno millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, eâ non modo oris & vultus, sed totius corporis pulchritudine, ut ex ipso aspectu imago quædam & igniculi paternæ Virtutis & Pietatis emicarent. Sæpe enim naturæ lege,parentum bona omnia in liberos redundant. Nihil autem Illustrissimis Parentibus magis curæerat, quam ut hunc suum filiolum Deoper sacrum Baptismatis fontem consecrarent & offerrent, esque pietatem

pieratem cum primo lacte instillarent, nullumque omninò tempus vacaret, quo non recens hæc testula, præcepto aliquo ad vitæ & morum usum accommodabili, cujus tenerrima hæe ætas capaxesse potuit, imbuetetur. Prögressu temporis, ætate tenera filii generosissimi ferente, Illustrissimus Parer mature eum fidelissimis & solertissimis Praceproribus ac Magistris aulicis erudiendum & informandum tradidit. Noverat nimirum optimus Pater, bene educandam esse à primis annis pueritiam, bonis & literis & moribus informandam, quòd ex ea tanqua ex herbescenti semente, spes vera futuræ messis concipi solear. Probè s iebat, pueros & adolescetes Principes esse veluti prima illa saxa, quæ fundamentum firmum pulcherrimo alicui ædificio præbere debent: Hæc enim si fuerint informia, quadrantur arte & aptantur, ut ædificiú stabile, firmum, ac bono nixum fundamento construatur, ne ruinam trahat vitiumque faciat; Vel conferri saxis illis, que ad prospectum & faciem in exteriori parte domus collocantur, que si fuerint aspera, poliuntur & concinnantur, ut ad speciem etiam ornara extrinsecus domus videatur: Sic ergo prudentissimus Princeps contemplatus slorentem xtatem filii sui dilectissimi, hunc in modum secum discurrere videbaturi Si tanta in saxis concinnatio, expolitio cultusque desideratur, cur non erudiantur, conformentur, perpoliatur educatione bona pueri & adolescentes Principes, literarum & doctrinæ adhucignari, Prudétiæ, Virturisque expertes procreati, qui saxorum instar & fundamenti totius Patriæ esse debent, ne facti grandiores, indomitos affectus, vitiosos mores, animumq, segnitia depravatum, ad Patriægubernationem ferant, & pro-pice discordiam, pro quiete seditionem, pro salute ruinam pariant miserandam, & quam puschritudinem majores conservarunt, auxerut, posterorum corruptorum & malè informatorum scelus minuat, furor deleat, perversitas deformet. Verum hæc incommoda, hæc damna ex mala institutione provenientia, in Principe nostro non erant meruenda. Statim enim à prima pueritia & adolescentia facem suis æqualibus præferendo, fideli Illustrissimi Parentis & Præceptorum manuductione & institutione, ad pietatem, ad licerarum studia, ad optimos mores, ad omne decus se totum tam laudabiliter conformabat, in iisque indies magis ac magis tantum proficiebat, ut spem futuræ messis omnibus satis demonstraret.

Anno ætatis nono, jactis jam fundamentis Grammaticis, Latinam linguam unice excolere cœpit, idq; magna felicitate, Græcã, Gallicam & Italicam progressutemporis huicetiam conjungens, quarum cognitionem haud vulgarem, usu exercitatione assidua, sibi comparaverat. Decimum autem ætatis annum agens, singulari ingenii promptitudine, quamplurimos Psalmos unà cum catechesi beati Lutheri, & multa Sacræ Scripturæ dicta, tam sirmiter memoriæsuæ mandaverat, ut quoties volucrit, exactè & ad unguem memoriter recitare & depromere potuerit. In Rhetorica etiam & Dialectica, cæterísque artibus humanioribus sedulò informatus & institutus est, ad quas percipiendas ingenium adeò docile, & ita à natura factum habebat, ut quæ discebat, non tam à Magistris percipere quàmi pse exse parere videretur. Verùm cũ tales artes Principe rempublicam aliquandò gubernaturũ, perfectum reddere non possint, iis Jurisprudentiæ & Historiarum studiũ tandem Naddidit.

addidit, magnoque cum studiorum suorum scustu & commodo optime continuavit. Circa annum ætatis decimum septimum, exusu sore ratus est Illustrissimus Parens, si interdum disceptandis & peragendis in Dicasterio negotiis admoveretur, ibíque sirmiora studiorum suorum sundamenta jaceret & se Dominis Consiliariis quasi recoquendum & expoliendum traderet, quod sideliter etiam silius generosissimus & obedientissimus, qui nunquam à sapientissimi Patris consilio discrepare voluit, præstitit. In exercitiis autem equestribus & pedestribus tantos secrat progressus, ut perpaucos in aula sibi æquales, superiorem verò neminem habuerit.

His ergò instructus jam artibus, his moribus imbutus, his virtutibus præditus, consilio & voluntate Illustrissimi Parentis, laude immortali dignissimi, exteras nationes perlustrare decrevit; Utenim agricolæ(verbasunt Justi Lipsij) qui plantaria habet, novellas stirpes transferre à natalisuo solo in aliud solent, ut laxius latiusq; crescant: sic non oportet liberos genitali solo affixos sterilescere, sed in aliud aliudque translatos robur & incrementum sumere, & succrescere in virtute. Anno igitur millesimo quingentesimo nonagesimo nono, circa tempus autumnale, comitantibus viris nonnullis nobilissimis, perlustratis præcipuis superioris Germaniæ urbibus, Italiam petit, & cum pulchram & felicem illam Veneriarum urbem maris dominam, nobile illud Patavium, Bononiam illam amicam studiorum, amænā illam Florentiam, falubrem illam Senam, Romam illam antiquam, locaque illa prisca & vetera, monumenta acrudera, perlustrasier. Neapolim usque cultani illam & aspectu jucundam progreditur, & in egressu grande illud & diffusum Mediolanum visitat: Cujus peregrinationis Celsitudo ejus & utilitaté & jucunditatem permagna sensit. Feliciter itaq; hac peregrinatione peracta, Deo duce & comite, salvus quide & incolumis Patriæ fistitur, Illustrissimű a. & dilectissimű Dominum Paretem, quem gravisfimis & perperuis catharri afflictum viribusq; exhaustum, Darmstadii reliquerat, nune vità privatu, no fine gravissimo dolore reperit & videt.

Sic ergò totius paternæ hæreditatis legitimus hæres factus, gubernationem faustis omniu apprecationibus & acclamationibus feliciter adiit, cum jam decimunonum ætatis annum ageret, & omni laude ingenii, omni morum bonorum cultu, omni genere venustatis, ornatissimus appareret, probéq; imperandifacultatem didicisset, quâ certe de-" stitutus Princeps, misere imperat: Non enim, referente Platone, hoc " modo Princeps in republica nascitur, quemadmodum inter apum exa-" mina Dux, qui certis quibusdam notis ab aliis diversus est, sed omninò " requiritur, eum in cœtu gubernantium & consultantium instruiad rei-" publicæ gubernationem suscipiendam. Quomodo enim populos regere, rempublicam conservare, optimis legibus & sapientissimis institutis subditos imbuere poterit, imperandi facultate qui præditus non est? Quomodo improbos castigabit, bonos tuebitur, bene meritos præmis afficiet, hanc qui non didicit? Quomodo ad decus hortabitur, à flagitiis revocabit, afflictos consolabitur, de præsentibus rectè judicabit, præteritain memoriam sibi revocabit, futura prospiciet, Patriara ab imminentibus malis liberabit, puram & synceram religionem conservabit & proteget imperandifacultatem hanc qui non possidet?

Cùm

Cum igitur Illustrissimus & Cellissimus Princeps noster grave gubernandionus humeris suis imposuisset, subditosque juramento libi devinxisser, & in side suam recepisser, laudabili Antecellorum suorum exemplo, omnem movebatlapidem, utreligionem veram & lynceram, unice cum sacra scriptura consentientem, & in Augustana Confessionis formula primigenia & incorrupta breviter comprehensam, in qua à Parentibus Illustrissimis & Præceptoribus sidelissimis, à primis annis educatus & institutus erat, pura & salva coservaretur, Ecclesia & Scholæ recte constitueretur, omnibusq; in sua ditione verbi divini lux, nulla erroru offusa caligine splendesceret & luceret. Probè enim cognicum & exploratum habebat, fundamentum & fulcrum bonægubernationis in copolitum esse, ut secundum regulam & normam Sacræ scripturæ, de articulis sidei Christianæ, homines dextrè erudiantur, omnes impiorum dogmatum fibræ elidantur, omnes radices penitus evellantur atque excidantur, Scholæque in suo vigore & flore conserventur, vel etiam jacentes erigantur; cujus rei, quam egregia specimina Celsitudo

ejus ediderit, neminem latere puto.

Namut multa alia prætermittam: Quis non fingularem Principis nostri amorem erga Ecclesiam & Scholas, vel inde colligere potuit, quòd in vicino propugnaculo Giessensi, primò Gymnasium omnium disciplinarum & artium instituerit, biennio autem post, anno nimirum millefimo sexcentesimo septimo, gravissimis sumptibus, maximisque laboribus & curis, à Divo Rudolpho Secundo, Imperatore Romanorum Augustissimo, impetratis Privilegiis, Academiam sive Universale, ut vocant, Scholam apernerit. Suspensa autem anno millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, propter certas & vobis omnibus notas causas, Academia Giessena, quis pescit, quam sol citus & anxius sapientissimus & pientillimus Princeps fuerit, quos ille labores pertulerit, quas difficultates sustinuerit, ur hanc suam Academiam Marpurgensem penè collapsam & humijacentemerigeret, restauraret, conservaret & amplificaret, quod quam feliciter & prudenter perfecerit, satis superg; notum est. Id profecto nos ipsi, quotquot ab eo tempore in hac Academia viximus, verissimè affirmare possumus, nihil omninò Celsitudinem ejus intermilific, quodad decus, adincrementu, & ad ornamentum Scholæ hujus facere potuerit. Quacunq enimab optimo Parente proficifci & expectari potuerunt, ca tam cumulatissime præstitit, ut non videa quid desiderari possit. Utn. plura alia silentio præteream, sussicienter certè animi sui Benevolentiam & Clementiam erga literaru studia horumg; cultores declaravit, dum in hanc suam Academiam restauratam, donationem egregia & verè regiam admodum liberaliter & magnificè conferret, quâ ita testatam omnibus fecit Pietatem suam, ut ejus memoriam sera etiam posteritas, si quæ sutura est, gratis animis sit agnitura & deprædicatura.

Sed præter illa, quæ memorabilem Celsitudinis ejus Pietatem & ardentissimum studium in Deum, Ecclesiam & Scholas, satis ostendunt & testantur; quid nunc de insigni illa alacritate & aviditate, qua sacram scriptura legere, sacras que conciones audire animóq; suo revolvere consueverat, commemoré? Unicu hocanimo ipsius quotidiè obversabatur, quærendu esse primò omniu regnu Dei, cui adeò sirmiter inhærebat, ut

nullam rem licèt admodum necessariam, unquam aggredi tentaverit, nunquam foras prodierit, nunquam aliqué facile admiserit prius, quam Deoter Opt. Max. preces suas obtulisser, suavissimos & dilectissimos liberos, Illustrissimam Familiam, omnes suas provincias, & seipsum ejusdem divinæ protectioni & custodiæ commendasser, & aliquid in sacro codiceac precum quotidianarum libris, alisque Theologorum scriptis legisset, aut memoriæcausa, propriamanu quædam exillis annotasset. Testari hoc possuntii, qui velservitii vel officii ratione à latere Principis fuerunt; testantur idem plena Commentaria à Celsitudine ejus collecta & relicta. Quam diligentissime autem Concienes facras visitaverit, quâ aviditate, quo desiderio casdem audire solitus suerit, ipsis Theologis notum est. Hinc tantos in studio Theologico fecerat progressus, tamque sidem suam confirmaverat, & divinorum oraculorum'notitiâ instuxerat, ut cum exercitatissimis etiam Theologis, de religionis nostræcapitibus, & controversiis gravissims disserere, dicta etiam scriptura sacra difficiliora nervose & docte explicare, verumque & genuinum corundem sensum depromere potuerit. Ordinarias preces vespertinas sedulò frequentabat, & nunquam, nisi gravissimis & atduisimpeditus & districtus negotiis intermittebat. Agrotus etia & lecto jam affixus, à sacris tamen concionibus audiendis & percipiendis, nunquam se avelli patiebatur, licet graviter interim doleret, quod ob virium imbecillitatem & morbi vehementiam, templum adire Deumque in congregatione & cœtu fidelium laudare non posset. Sacræ denique cœnæusu & veri Corporis & Sanguinis Domini nostri Jesu Christi perceptione, crebrò fidem suam confirmabat, & ut paucis me expedia, inverâ & orthodoxâ fide sicut illam ex sacris Israëlis fontibus desumptam, & in Augustana Confessione invariata comprehensam, à Majoribussuis acceperat, & cum ipso nutricis lacte hauserat, totaquemente penitus imbiberat, constans ad finem usque vitæ extremum perseverabat.

De Beneficentià verò Principis nostri erga pauperes quid dicamè testari hanc poterit, innumerabilium inopia largissimis elcemosynis sublevata, cujus etiam in extremo dicilli Christus & pauperes testimonium verum perhibebunt. Verè de celsitudine ejus dici potest, quod de se Sanctissimus Jobus cap.xxix protulit; Justitià indutus sum & vestivi mesicut vestimento & diademate, judicio meo: oculus sui cœco & pes claudo; Pater eram pauperum, & causam quam nesciebam diligentis.

simè investigabam.

De Humilitate ejus quæ radix & fundamentum Pietatis est quid reseram? Fastum superabundantem & mirabilem illam in vestitu varietatem, cane & angue pejus sugiebat, incessus, gestus, oculi & frons, ita erant compositi, ut animum non elatum & donis suis superbientem, sed humilem coram Deo & hominibus, satis testarentur. Præcæteris autem singularis quædam Humanitas, Mansuetudo, Clementia & Amor erga subditos in Cessitudine ejus enitebant, penitissimè animo suo desixum habens, his subditorum benevolentiam, qua nulla major Principi custodia, nullum majus præsidium unquam excogitari possit, potissimum acquiri. Clementia enimut est, Proverb. decimo sex, to, & vigesimo, præparat vitam: Misericordia & veritas custodiunt

Regem & roboratur clementiâthronus ejus. De Marco Antonino Ve-" ro, Romanorum Imperatore optimo, Herodianus scriptum reliquit, quodadeò civilem & commodum Principem omnibus se præstiterit, ut adeuntium cuivis dextram placide dederit, neminémque à suis custodibas prohiberiaditu unquam passus fuerit, quâ humanitate & clementia, ita populi Romani favorem & amorem fibi conciliaverat, ut omnes eum velutiuna voce, parentem probum, bonum Imperatorem, fortissimum Ducem, continentem & moderatum Principem vocaverint; Cûm etiam mitissimus & optimus hic Imperator, ætate, laboribus, multisque curis confectus, gravissime decumberet, & jamplane desperatam falutem fuam videret, convocatis amicis & propinquis, constitutoque in corum cospectu filio suo Commodo, suturo Imperii successoreadhuc adolescente, paululum è grabato se sublevans, inter alia, (eodem Herodiano teste) ita eos alloquebatur: Videtis filium meun, « quem iplimet educastis, primas adolescentie metas ingredientem, qua- " sique in salo atque fluctu vitæ gubernatoribus egentem, na rerum im- " peritià de recto quasi cursu ablatus, malis artibus impingat: Este igitur " vosilli pro me uno multi parentes, excolendo scilicer arque optima « fuggerendo: Neque enim aut pecuniæ vis tyrannidis luxuriam explere, « aut stipantia satellitum agmina tueri Principem possunt, nisi illi ipsi « quos regas, animum imperanti benevolentiamque accommodent: " Quippe ii demum diu tutog; imperant, qui non metum ex crudelitate, « sed amorem ex bonitate, civium suorum animis instillant; Neque enim " quos servire necessitas coëgit, sed quos obtemperare sua quémque vo- « luntas adeg t, ii sunt in agendo patiendoque à suspicione omni assenta- « zionéque vacui, & nunquam Imperia detrectant, nisi violenter contu-« melioséque habitissint. Est autem difficile in maxima licentia moderari « sibi, quasíque frenum imponere cupiditatibus, quod si bene vivendi « autores illi fueritis, & qui nune coràm audit, identidem admonueritis, « una opera & ipsum vobisque reliquis omnibus optimum Principem « reddetis, & memoriam nostram demerebimi ni, qua scilicet immorta- « lem hâc unà ratione poteritis efficere; Talia dicens Imperator, itare-« pentè animo defecit, ut statim conticesceret, ac ex languore nimio in lectulum relaberetur. Quibus fidelissimis monitis, si Commodus morem gessisset, totumque vitæsuæ curriculum non tam sædissimis Studiis contaminasset, cunctisque tam crudelem, tam inhumanum & inclementem se præbuisset, hand tot insidiis expositus, tandémque veneno sublatus susser. Quam enim laudem crudelitas, inhumanitas & inclementia promereatur, præter hunc Commodum, docet suo ex emplo Caligula, Nero, pluresque alii, ad quorum mentionem ceu porrentorum verius quam Principum, nemo non despuit, non abominatur, non execratur.

Meritò autem laudibus evehendus est Pericles, de quo Plutarchus autor gravissimus resert, quod quoties cunque reipublicæ gubernationem in se susceptit, in hæc verba prorumpere consueverit: attende Pericles, gesturus es imperium in liberos cives Athenienses; quasi dicere voluerit, eum qui rerum gubernationi præest, subditos suos haud aliterac proprios natos, omni amore, humanitate & clementia complecti debere; Unde aurea & Rege Lacedæmoniorum digna vox

N 3

est, qui

, est, qui non Principem tutius ac rectius suis imperare posse affirmat, , quamsi iis dem imperet ut pater siliis: Nam hocsuavissimum præsidium non armis este septum, sed charitate & civium benevolentia munitum. Sed quid opus est aliunde exempla petere, annon Illustrissimus & Celfissimus Princeps noster sempiternam memoriam Mansuetudinis, Clementie & Humanitatis nobis reliquit? Quem enimille suppliciter & humiliter aliquid petentem non clementer & benigne audivit, placidoque & sereno vultu aspexit? quemille trementem & hæstrantein nou fuaviter & placide estallocutus? quemilie unquam tristem à se dimissit? quemille à se un quam repulit? Non puto ad Trajanum, Marcum Anconinum Verum, Augustum Pompejum; aliosque Principes quos Cleentia & Humanitas præ aliis commendat, faciliorem accessum suisse, quam ad Principem nostrum, qui tanta erat in omnes facilitate ac ecmitate, ut communis omnium parens videretur. Quid ergo mirum, quòd ab universis suis subditis be itissimus noster Princeps, Pater Patriæ ver is & benignissimus, salutatus suerit, qui insigni hac sua Cleinentia & Humanitate, ita animum suorum sibi devinxerat, ut eum unice nunc desiderent, & si fati lex permitteret, velex ipsosepulchrorevo-

Iracundiam inimicam illam Clementiæ, quam pessimam Principibus confultricem Carolus V. vocabat, omnistudio vitabat, & qui cxtera vincere didicerat, vincere etiani animum iramque poterat. Firmiter enimillud Apostoliad Ephes. 4. memoriæ suæ commendaverat; , Irascimini & nolite peccare. Nam-non trasci, ubi trascendum est, & , nolle emendare, peccatum est: plus verò irasci, quàmirascendum est, », peccatum peccato addere est, non minus verè quam eleganter Beinhardusscriptum reliquit. Legerat vel audiveratsorsitan & illud Gregoriilibr.3.moral.deiracundiafequentia verba proferenten: periram "justitia relinquitur: quia dum perturbata mens est, judicium sue ra-, tione exasperat, omne quod suror suggerit; rectum purat; per iram gra-,, tia vitæ focialis amittitur: quia qui se ex humana ratione non temperat, "necesse est ut bestialiter vivatiper fram mansuetudo an ittitur:per fram "Concordia rumpitur: quia cui confusionis tenebras iracundia incurit, huic Deus radium sux cognitionis abscondit. Quotiescunque igitur justairascendioceasiosese offerebat, toties magna animi & affectuum "moderatione utebatur. Incidunt tamen nonnunquam, ait eloquentiz , parens Cicero Loffic objurgationes necessariæ, in quibus utendum est "fortasse & vocis contentione majore & verborum gravitate acriore: , absittamen, additibidem, proculira, cum qua nisil recte, nihil conside-,, rate fieri unquam potest; que enim cum aliqua perturbatione fiunt, ea , nec constanter fiunt, neque iis, qui absunt, probari possunt.

Ornaverat præterea Deus Principem nostrum eximia Prudentia, & per Spiritum consilii, sapientiæ & intellectus esfecerat, ut ea semper ageret, quæ egregiis in Principibus maximè requiruntur: tempus me prorsus desiceret, si vellem enumerare omnia, que sapieter secerit, que prudenter dixerit, quæ laudabiliter suaserit, rapit me ita unumquode; ut de quo prius, de quo posterius verba sacere debeam, planè ignorem Intueor res laudabiliter & egregiè domi à Celsitudine ejus peractase miram exinde Prudentiam elucere video: In eam enim curam toto gu-

bernatio-

noster

bernationis tempore dies noctés que incumbebat, ut præ omnibus aliis Justitia, quæ velutimater & nutricula est cæterarum Virturum, & sine quâ, teste Cicerone 2. ossic. nihil omninò valet Prudentia, in suis hisce provinciis floreret: Hujus enim causa Reges & Principes creatos, Respublicas & Civitates constitutas esse, optimè didicerat, nempe ut suum cuique tribuatur, jus ex æquo bonóque omnibus dicatur, nemini per vim aliquid extorqueatur, scelera justa & severa animadversione coërceantur, Reipublicæ Vulnera à malesicis hominibus inslicta, salutari medicina sanentur. Pacem sororem illam Justitiæ, in omnibus ordinibus suarum provinciarum, omnistudio conservabat, pacem sectabatur, pacem cum vicinis Principibus colebat, nihisque omninò intermittebat quod ad optimi & pacifici Principis, & Patris Patriæ officium pertinere videbatur.

Licer verò Prudentià tam infigni ornatus & præditus effet, multáque infe prævideret, acrecto in consultando judicio valeret, nihil tamen quod gravioris ponderis & momentierat, non auditâ prius suorum Consiliarioru, quos graves, prudetes & moderatos semper habuir, sentențiâ, unquam determinare ac concludere voluit, ne forsitan vel nimium sibitribuere, vel eos parum curare videretur. Quo sactum est, utomnia Celsitudinis ejus acta felicissimè procederent, & ab omnibus uno ore laudarentur. Sic Agamemnon Rex, dum recto sanog; Nestoris consilio uteretur, omnibus admirationi erat. Alcibiades dum Socrate optima consulentem audiret, sobriè & laudabiliter vivebat, quo relicto jam de ipsoactum erat. O beatam rempublicam, quæ Principem prudentem, rectaque suorum Consiliariorum monita & consilia seguentem nacta est! Oinfelicem, si vel talis Princeps non fuerit, vel cossiliarios pravos multorum sepemalorum autores habuerit, vel etiam cacodæmonem & adulatorem aliquem aulicum foverit, qui mala interserat confilia, velsi hoc non possit, bona suspendar, & cuncta, quæ ad otium, pacem & tranquillitatem reipublicæ directa funt, modis omnibusimpediat!De quo pessimo hominum genere historia etiam Danielisloquitur, ubi de astu cacodamonis aula Persica multum conqueritur Michaël. Sed quò dilabor; plura de is quæ in Patrià à Celsitudine ejus egregiè gesta sunt, nunc commemorare supersedeo, præsertim cumita fintin ore omnium, ut recitatione non egeant.

Respicio publica? animadverto talia Principem nostrum præstitisse, quibus laudem & gloriam immortalem apud omnes sibi peperir, ut certò mihi persuadeam, nullum in toto Romano Imperio angulum tam occultum & devium, tam longinquum & remotum inveniri posse, quò non fama tot pulcherrimarum actionum, magnisicè & laudabiliter Pacis & Tranquillitatis publicæ caus à peractarum, maximorum itinerum, eundem in finem susceptorum, honestissimorum laborum, Imperio patriæque communi, magno cum amoris & sidei testimonio præstitorum, pervenerit & penetràrit. Et ut summatim quædam saltem perstringam: meministis, cùm superioribus annis graves simultates inter duos fratres, Rupo le phum Secundum Romanorum Imperatorem, & Matthia am tum temporis Ungarie Regem, subitò & improvisò exortæ essent, magnumq; & apertum belli incendium exinde jam oriri videretur, quàm sollicitè pro Sacri Romani Imperii salute Illustrissimus

noster Princeps vigilaverit, quâ dexteritate & Prudentiâ, cum adjunctis aliis Imperii Proceribus, usus fuerit, ut summorum illorum Imperatorum & fratrum dissensio componeretur, exoptata pacificatio intercos institueretur, ac samma jam erumpens, in ipso, quod ajunt, cinere

extinguerctur.

Novistis, postquam anno millesimo sexcentesimo nono, die xxv. mensis Maij, Illustrissimus & Celsissimus Princeps & Dominus, Dominus Johannes Wilhelmus, Dux Juliacensis, Clivensis, & Bergensis, postremus ejus nominis & prosapiæ, ex hâc miseriarum valle discederet & ad superos evolaret, hincq; de Juliacensi Ducatu & Provinciis cæteris eò pertinentibus, vehemens disceptatio & dimicatio inter Familias Electorum & Principum Imperii emmentissimas, Saxonicam, Brandeburgicam ac Palatinam Neoburgicam exurgerer, & Augustissimus Imperator Rud o Le Hus II. ranquam legirimus hujus controversia judex, autoritate Casarea, mature se interponeret, Illustrissimumque & Celsissimum Principem nostrum, quem ingeniacumine, sermonis comitate, fide, cadore, plurimum valere noverat, quem dilexerat, quem magnifecerat, quem ad publicam concordiam & tranquillitatem aut constituendam aut conservandam aptissimum esse noverat, actionis tam ardux & difficilis Commissarium clementissime constitueret & ordinarct, novistis, inquam, quâ diligentia, quâ fide, quâ dexteritate Celsitudo ejus camperegerit. Unde anno millesimo sexcentesimo decimo tertio, actionis hujus gravissima peragenda gratia, Erphordiam, mox etiam Ratisbonam ad Imperii conventum contendebat, ubi Cæsarea Majestas Cessitudinem ejus talihonore dignata est, utin primo consessu Electorum & Principum, exterorumque Imperii statuum, verbafaceret, totiusque hujus actionis negotium proponeret. Quod uterathonorificum ta magnam Principi nostro autoritatem conciliabat, eumque Electoribus, & cæteris Principibus viris charum acceptumque reddebat.

Quos labores rebellio Franco furten sis Reverendissimo Domino Electori Moguntino, & Principi nostro, summis Casarea Majestatis Commissariis fecerit, in recenti omnium memoria adhuc versari existimo. Quantam præterea molem curarum & molestiarum, in hisce pestiferis bellici rumultus fluctibus, sustinuerit, neminem latere puto: Cum anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo, Dominus Ambrosius Spinola Marchio, rerum bellicarum gloria eminentissimus, cum valido exercituinferiorem Palatinatum peteret & invaderet, pauloque post Principes Imperii confæderati ei obviam occurreret, & jam bello inter se contenderent, armorumque sulgor & strepitus passim omnium oculos, aures & animos perstringeret, quem magissolicitum, magis laboriofum magis vigilantem vidimus Principe nostro? Quid enim ille non tentavit, quid non molitus est, ut aurea pax Patriæ communi restitueretur, Imperii salus & tranquillitas conservaretur, Augusta Imperatoria dignitas & reputatio observaretur, ac Principes statusque Imperii confæderati, cum Cæsarea Majestate, tanquam supremo capite commodè reconciliarentur. Nec verò frustrà in negotio hoc gravi & arduo laborabat, nam ejusdem anni mensis Martio, pacificatio solennis prima Aschaffenburgi, & moxaltera Moguntiæ, inter Dominű Marchionem

Ambro-

Ambrosium Spinolam & confœderatos Principes, certissub conditionibus, in præsentia Reverendissimi Domini Electoris Moguncini, & Illustrussimi Principis nostri, cum magno multorum gaudio, feliciter subsecuta est.

Exiguam autem pro tam falutari reparatæ pacis opere, beatissimus & optimus pacificator gratiam reportavit. Anno enim subsequéte millesimo, sexcentesimo, vigesimo secundo, Comes Mansfeldensis cum suis adhærentibus, improvisò superiorem Comitatum Cattimelibocenseminvolat, totámo; illä regionem milerè tractat. Oppugnantur hostinter arces, prædia & pagi diripiuntur, diruuntur, tepla aperiuntur, spoliantur, incedio absumuntur, & ut paucis omnia coplectar, immanitate & tyrannide adeòinauditâmisera gens rustica excipitur, atque ea facinora perpetrantur, guz commemorari sine horrore non possunt. Nechæeperpetrasse satis eratised insuper effrænata quadam audacias pacificus & optimus Princeps noster, una cum generosissimo filio; Domino Johanne Landgravio captivus in Palatinatum abducitur, Celstrudiniq; ejus pro liberatione; conditiones profsus intolerabiles & inconfuera proponuntur. In quibus angustiis & disticultatibus constitutus fidelissimus & constantissimus Princeps, talem se præstitit, ut Adamantinum illud animi robur, constantiam & fidelitatem erga Cæsarem, tanquam supremum à Deo sibi datum Magistratum, non tantum Advertarii viderint, sed etiam obstupuerint & cum stupore experti fuerint. Nonad voluntarem illorum sermonem suum accommodabat; non minas curabat, non voces quorundam importunas pertimescebat; non pericula detrectabat, paratusque erar extrema porius subire, & se provinciasque suas in apertum discrimen objicere, quam iniquis illis conditionibus & postulatis subscribere; & à Casarea Majestatis cultu & obsequio recedere. Interim rem omnens Deo commendabat, huse foli confidebat, certo sperans, cum ex diversis aliis periculis & calamitatibus eum liberasset, ita & nuncauxilio suo divino clementer & potenter ad suos reducturum & in tutiore locum positurum, quod etiam breviposteà, cum inimicorum suorum sempiterno dedecore factuest. Prope supervacaneum videri posset, cum de tanto Principe verba faciam, ulteriori oratione persequi, quam præclare in diversis Imperii conventibus, Principum Electorum gravissimis deliberationibus, pacis & tranquillitatis publica causa, multa peregerit, qualem se in electione & coronatione diversorum Imperatorum, invictissimi & laudatissimi MATTHIÆ I. ac FERDINANDI II. Augustissimi & Victoriosissimi verè secundi, nune Imperii seeptrum tenentis, se gesserit, quam charus & acceptus tantis Imperatoribus fuerit: sed hac multaque alia memoratu digna, quæ fatis amplam ad dicendum materiam suppeditare possent, mihi adalia properanti nunc prætermittenda sunt.

Quid autem ulteriùs hoc loco faciam, Auditores honoratissimi, dicamne qua voluptate & lættia Hassia hæc superior, justissima Sacræ Cæsareæ Majestatis sententia definitiva, ad Illustrissimum nostrum. Pr ncipem delata, persusa fuerit, cum annis abhinc aliquot, auspiciis selicissimis, advenientem Patrem Patriæ videret? an potius, quam de ejus Principatu spem & expectationem conceperat, declarem? Utrúmque permagnum est, plutimis indigens verbis; verùm non mihitam oratio-

nis copia conquirenda, quam vestra satietas sugienda est. Paucissimis tamen utrumque complectar: Tanto gaudio fama venturi Principis totam have provinciam compleverat, tantáq:bonorum omnium al: a critas erat; ut ad eum salutandum, faustis acclamationibus excipiendu, omnes catervatim accurrerent, advolarent, commearent, nullamque neque latitia speciem, neque concepta voluptatis significationem prætermitterent, & quam in pectoribus læticiam inclusam haberent, in ore, facie, oculis, fronte, advenienti Patri Patriz manifestò ostenderent & declararent, certo sibi persuadentes, hunc Principem divinitus huic provinciæ datum, subditos suos, totacerbitatibus, tot pressuris, tot oneribus à milite externo miler è vexatos, & facultatibus pen è omnibus exhaustos, breviliberaturum. Que concepta de Celsitudine ejus opinio, quæ spes certè neminem sesellie: Quòd enim publica hæc totius Germaniæ flamma non in totum nos confumplerit, quod extecus miles cervicibus nostris incumbens, amozus fuerit, quòd in pace & tranquillitare per annos aliquot conquieverimus, quod innumeris beneficiis aliis affecti, in huncusque diem beneun hac parte Hassi e vixerimus, cui, post Deum, acceptum pocitis referemus, quam beatissimo Principinoîtro? Pro quibus în patriam meritis certe maximis, nunquam fatis cum laudare, nunquam sufficientes Deoinprimis ac Celsitudini ejus gratias agere possumus. Præcipus Principis nostri virtutes résque præclare & laudabiliter ab eogestas, me nunc enumerasse puto; quibus si addidero pauca de conjugio & beatissima morte Celstrudinis ejus, ad portum respiciam finemque huic mex orationi imponam.

Cumigitur, ut audivistis, Reipublicæ gubernationem in se suscepisset animum ad conjugium applicavit, & implorato diu multumque divino auxilio, voluntate & maturo confilio Illustrissimorum cognatorum, ad domum Brandeburgicam se convertit, sibiq; Serenissimi Principis ac Domini, Domini Johannis - Georgii Septemviri, Marchionis Brandeburgici filiam Generofistimam Magdalenam, annum jam ætatis decimum fextum agentem, præstanti corpore nympham, verâ & sincera Pietate, amabili morum concinnitate, cæterisq; virtutibus plurimum excellentem, Spolam elegit, quæ accedente Serenissimorum ac Illustrissimorum Parentum consensu, anno millesimo quingentesimo nonagesimo septimo, cum magno utriusque Familiæ Illustrissima applausu, solenniter Celsitudini ejus desponsata suit, & nuptiæ Berolinianno subsequenti, festivitate non magna, propter grandavi Domini Soceri, Serenissimi Electoris obitum, celebrata sunt. Durante matrimonio, nulla inter conjuges hosce Illustrissimos dissensio, quæ rectè ab Augustino perturbatrix totius domns vocatur, unquam exorta est: Concordia enim, quæ, Chrysostomo teste, est vinculum ar-Etissimum inter conjuges, quâ presente omnia abunde assumt, absente autem fluctuant & diffluunt, itahac pectora candidiffima colligarat,

Conjugium autem hoc exoptatissimum, Dens Ter Opt. Max. cujus auspiciis ductuque inchoatum erat, satis jucundum & secundum effecit, ita ut Illustrissima conjux maritosuo suerit verè vitis abundans in lateribus domus ipsius, & filii ejus sicut novellæ olivarum in circuitu

mutuaque charitate & benevolentia copularat, ut firma constansque

ad finemusque vitæ perseverarit.

menlæ

mensæcjus. Edidit enim illå in lucem, intra spacium octodecim annotum, liberos duodecim, Elisabetham - Magdalenam, Annam - Eleonoram, Mariam, Sophiam - Agnetem, Annam - Eleonoram, Mariam, Sophiam - Agnetem, Georgium, Julianam, Amariam, Johannem, Henericum, Ludovicum & Fridericum, è quo numero novem adhuc supersunt, Illustrissimum Parentem infinitis nunclachrymis prosequentes, reliquis jamdudum immaturamorre sublatis, & ad cœlestia gaudia præmistis, quos demum anno millesimo sexcentesimo decimo sexto, die 4. Maij, ipsa etiam sidelissima & charissima mater, Principis nostri conjux dilectissima & jucundissima, diuturno exhausta & suppressa morbo, subsecuta est. Qui casus miserabilis & tristis, quam gravissimum Celsitudini ejus dolorem commoverit, quam insolabile cordolium attulerit, vix dici potest. Nam ut cum Poeta loquar:

Non dolor est major, quam cum violentia mortis Vnanimi solvit corda ligata side.

Vix autem grave hoc vulnus in cicatricem coaluisse videbatur, ecce, aliud optimo Principi nostro insligitur, dum anno milleumo sexcente-simo decimo octavo, XII. die Januarii, Illustrissima & pientissima Princeps ac Domina, Domina Eleono Ra, Celsitudinis ejus mater (no-

vercam enim appellare mihi religio erit) fidelillima, mor tur.

Hæc tam acerba & amara dulcibus admixta, ut plures alias calamitates & ærumnas taceamiin conjugio, Schola illa crucis & Patientie, pientissimus Princeps sustinere & gustare coactus est, qui ita animum ejus excruciabant, utad leniendum acerbiffimum dolorem, locaperegrina perlustrare, & terram illam sanctam, quæ vagitus Dominiac Salvatoris nostri Tesu Christi nascentis excepit, que eum concionantem audivit, miracula edentem obstupuit, sublatum in crucem, & sanguine suo pretiosissimo peccata nostra expiantem spectavit, videre & invisere decreverit: Quo animo, anno millesimo sexcentesimo decimo octavo; ipfis Kalendis Augusti, relictà patrià, adjunctis fibi viris aliquot nobilifsimis & sidelissimis Duce & Comite Deo, itinerise comittit, & per provinciam Montispeligardensem in Galliam progreditur, visisque celes berrimis illis urbibus, Lugduno & Massilia, Hispania, Philippum III. Hispanorum Regem Potentissimum & Serenissimum Madriti, compellandi & salutandi gratia, petit; quam urbem ceu Matrem reginamque suam venerantur Hispani, quæque aeris situsque saluberrimi perhibetur, ubi Carolus V. Imperat. paucos dies comoratus, morbo Quartanæ, quo diu laboraverat, est liberatus: Rebusetiam omnibus abundans gratum nunc est Hispaniæ Regibus Domicilium; Incolis hinc plenum multisque primæ nobilitatis & Equestris dignitatis viris illustribusque familiis nobilitatum, quò postquam Celsiss. Princeps noster pervenit, non so sum honorificentissimè excipitur, sed etiam aliquandiu ibidem commoratus, verè regiè tractatur, tantumque favorem & benevolentiam Regis potentissimi ac serenissimi, totiusque Regiæ Familiæsibi conciliat, ut planè regis affectus muneribus discederet, suíque memoriam jucundissimam omnibus relinqueret.

Negotiis ergò Madriti optimè expeditis in Melitam proficiscitur, quod ubi Magno militiæ Melitensis Magistro Domino Ludo vico de Vignacort, cæterísque ordinis hujus viris nobilissimis nunciatum

esset, dici vix potest, quam magnifice eum exceperint, quam splendide tractarint, quam fideliteriter interram fanctam institutum, difficultatis & periculi plenum, dissuaferint, cumque modis omnibus retrahere conatifuerint. Quibus fidelissimis monitis morem etiam gerens Princeps optimus, animum mutat, & Neapolim, comitantibus justu Magni Magistri triremibus aliquot, navigat, magnoque ibidem à Serenissimo Pro-Rege Comite de Ossuna honore affectus, Romam contendit, ubi Paulum V. Pontificem Maximum visitat, & de diversis sidei nostræar. ticulis modeste & placide cum illo disserit, suamque religionem nullo. modo dissimulat: ut meritò ad Garamantas usque relegandi suerint invidi nonnulli, nugarum architecti, fabularum sarrores satoresque, qui nescio quam pravam opinionem, de religione ram pii & nunquam satis laudati Principis, conceperant, eumque falsis suis rumusculis & pessimis sermunculis vellicare ausi fuerant. Roma diseedens Florenriam abit, & cum Magno Etruriæ Duce, ejúsque Familia serenissima, amicitiam & familiaritatem contrahit, quæ in hodiernum usque diem inter Serenissimos Magnos Duces & Principes nostros Illustrissimos stabilis sirmaque perseverat, id quod paucis abhine septimanis Magnus quidam Etruriæ Dux, in hoc nostro Marpurgo, apud Illustrissimum & Celsissimum Principem nostrum, Dominum Georgium, sua præsentia satis supérq; testatus est. Tandem reliqua peragrata Italia, superatisque Alpibus, felix & incolumis, anno millesimo s'excentesimo decimo nono, 7. Maij ad suos rediit. Plura non addo: summa enim saltem rerum capita & fastigia me persequi velle initio professus sui.

Ex commemoratis autem facileà quovis intelligipotest, qualem quantumque Principem amiserimus, vel potius præmiserimus: paucis tamen multa adhuc ex abundanti referam: Amisimus Patrem patriæ optimum, Principem insigni Pictate præditum, religionis synceræ. Jufitiæ, pacis & tranquillitatis publicæ amatorem egregium, liberalitate, beneficentiâ, humanitate & comitate excellentem, veritatis & candoris assertorem magnum, in qualibet sortuna magnanimum, prudentem, constantem, apertum, nullius rei dissimulatorem, sed animum, quod de Marco Antonino Imperatore scriptum reliquit Dion, in frote gerentem, Doctorum vitorum Patronum munificum, blasphemiarum & dirarum imprecationum vitiorumque aliorum osorem acertimum: Amisimus Principem cujus morte, quod de Scipione osim dicebatur, jam alter quasi Reipublicæ oculus esfossus est; in quo quemadmodum de Valentiniano Ambrosius scriptum reliquit, duo dolorem acerbant,

annorum immaturitas & consiliorum senectus.

Sanitatem per totum vite eurriculum satis sirmam & stabilem obtinuit, quam etiam motu & exercitiis viro Principe dignis, quantum quidem publica & privata negotia admittebant, conservare studuit; quæ tamen hoc anno; qui Celsitudini ejus admodum ominosus exstiterat, aliquantulum vacillare incepit, donec progressu téporisdie V.nimirum Julii, malum delitescens subitò erumperet, & primò catharro ad latus dextrum decumbente, sese proderet, quo tamen no impeditus optimus Princeps, more consueto, ad vicinum aliquod prædiu vehebatur, sperans, hoc motu, præsentem catharrum facilè discuti posse. Verùm cum altero statim die, diarrhæa non admodum dissicilis & doloro-sa subitus.

sa subsequeretur, ex diversis locis Medici celebres advocantur, qui singularicură & diligentia, prædictis præter naturam affectibus, generofissimis exhibitis medicamentis ita occurrebant, ut de nullo alio sympromate, præter quam de pectoris angultia, oris siccitate & aliqua viriu, exprægressa diarrhæa, debilitate conquereretur, sicq; spem pristinæ & futuræ constantis sanitatis; omnibus certam & indubitatam facere videretur. Paucis tamen interjectis diebus, omnia in pejus mutantur: Febris enim continua, quæ omnem Medicorum industria fallebat, superveniens, ita vires ejus paulatim attrivit & labefactavit, ut tandem extremam & inevitabilem ex hat vita migrandi necessitaté pientissimo Principi attulerit. Quodubi in aula totaque Patria nostra percrebuit, quæ tunc solicitudo, que lamentationes, que complorationes suerunt? Illustrissimi & Generolissimi liberi Illustrissimum & dile dissimum Parentem, unicum suum in hoc mundo solatium & prasidium, extreme debilem & viribus omnibus exhaustum jacere, milerabiliter querebantur, Fratres Illustrissimi, Consiliarii, Ministri Omnes, acconiti stupebant, alii amorem & delitias universa Hassia interire; alii Sacri Rom. Imp. præcipuam columnum cadere, alii Ecclesia orthodoxa propugnaculum dejici, alii de Marpurgensis Academiz restauratore munificentissimo, & Doctorum virorum Patrono unico actum essegalia alia, quæ dolor suggerebat, voce lamentabili & miserabili proferebant. Interim Princeps noster Illustrissimus morbum ingravescere, viresque paulatim desicere sentiens, despirituali viatico mature cogitavit. Postqua n. magna animi submissione & precibus ardentib. divinum auxilist implorasset; & peccatorum suorum veniam & absolutione impetrasset, ad usum sacresynaxeos statim se convertit, versque corporis & sanguinis Domininostri Jesu Christiparticeps jam factus, & in side sua egregiè consirmatus & contra varios Inimici nostri insultus armatus, nunc, inquit, paratus sum, quacung; horaDeus meus me hinc evocaverit, lubentissimè sequar. Vigesimo secundo Julii & subsequentib. diebus, magis magisq; morbo incrementum sumente, Celsitudines, ejus æquissimo animo & patientia admirabili exitum divina voluntatis expectante, cum jam charissimos & generolissimos liberos ad se vocari justifict, & eŭ eos ad pietare, divini numinis cultum, omnésq; heroicas virtutes sedulo adhortatus suisset, porrecta singulis manu, vos jā valete, inquit, & cocorditer vivite: Ego n. ad Delivoratus, vos patriamos relinquo. Hac pluraq; alia effatus, deficientetande & moribunda voce Deum; que perpetuò in ore habebat; invocans, nihilq; præter Corona justiciæ sibi nunc imponiexoptans, in vera Dei cognitione, & circa le ctu genibus incumbentium ardetissimis precibus, 27. die Julii circa horam tertiam matutinam, leniter & placidè quasi somno se tradens, expiravit; & ex sioc inquieto ac turbulento falo, in illum placidissimu perpetuz quietis & tranquillitatis portu emigravit, anno atatis quadragesimo nono, climacterico, gubernationis trigesimolubi nunc anima beatissima, cum toto sanctoru Angelorum & beatorum hominii Chorostriumphat, Deum de facie ad facië intuetur, & fine anni intermissione laudat & celebrat. Nos interim hîc lugemus, tristamur & mærore consumimur. Verum cum divinæ voluntatineutiquam refragari possimus, patienter & xquo animo cuncta sereda sunt; præsertim nobis Christianis, quib. certu & impressum est, vita hanc non mansionem, sed viam esse ad alteram vitam, cóque feliciores esse qui hâc mature desungutur. Licet enim Illustrissimus & beatissimus noster Princeps ex hâc terra discesserit, reliquit tamen Familiam storentissimam, inprimis quatuor filios, Principes Issustrissimos, Pietate insignes, virtutibus Illustres, in vera & orthodoxa religione educatos & optime institutos, ut nec obiisse quidem videri debeat, qui in tot animis corporibusque suorum vivit: Ut enim hortulanus non tantopere dolet in arbore amissa, qua ex uno trunco plures frutices & jam pene arbores dedit, sic & nos modestius doleamus Principem nostrum beatissimum à nobis hine avulsum & abreptum esse, cernimus enim in Illustrissimo & Celsissimo Principe, Domino G E O R G 10, Hassia Landgravio, & c. Domino nostro Clementissimo, nunc Imperii clavum tenente, ceu novo quodam exorto jubare, omnia pristinum vigorem recepisse.

Quod igitur reliquum est, ad te misericors & eterne Deus orationem meam converto, teque toto pectore, en precibus ardentibus oro, hunchobis Principem, en Patrem patriæ alterum, cum tota Illustrissima Familia, pro inestabili tua bonitate, salvum e-incolumem conserva, optatis successibus e incrementis gloriam ejusauge, susceptumque imperium, in hoc procelloso totius Romani Imperii pelago,

falutaribus confiliis guberna, ut omnia Celfitudinis ejus acta vergant ad folius nominis tui gloriam, Ecclefiz incrementum, Reipublicz tranquillitatem
& nostrorum omnium falutem
& prosperitatem:
Dixi.





## ORATIO LUGUBRIS

Super obitu

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, AC DOMINI,

## DN. LUDOVICI, HASSIÆ LANDGRAVII,

COMITIS IN CATTIMELIBOCO, Déciâ, Ziegenhainâ & Niddâ, &c.

Scripta & habita in frequentissima Academia Marpurgensis Panegyri,

2

JACOBO MULLERO, MEDICINÆ DOCTORE & Ejustem ac Matheseos Professore ordinario, acp.t. Facultatis Philosophicæ Decano.



VOMODO exordiar? aut quonams genere perorandi, (imò potius lamentandi) utar? Magnif. Domine Prorector, & c. An cœlum intueri, hujusq, tristissimam faciem enarrare debeo? Sane quasi attonitus ob-

mutescere cogor, & animus diversis & repugnantibus sensibus conflictatur, cum præteritorum temporum, & quàm diu ego cœli spectator sum, recordor.

Vidimus! eheu vidimus paucis ab his annis facem satis porrectam, S in impidissimo S purissimo athere (quod nostra & aliorum Mathematicorum parallaxes nos docuerunt) accensam & suspensam, ceu praconem multorum malorum & calamitatum inter homines gliscentium, hancque ob causamin sublimi elevatam, quò homines ad hanc portentosam & prodigiosam facem vultum per vigilem erigentes excitentur, plenis oculis tempus visitationis sua agnoscerent, E piis

7. Sexta Oratio, nomine Facultaris Philosophica habita
of piis precibus iram of vindictam Dei avertere, vel saltem emollire aut temperare discerent.

Hic pænitentiæ concionator, per quem summus rerum conditor Mortales quasi coram alloqui, & ut malum fugiant, aculterius peccare dediscant, admonere voluit, vix circaquartum Leonisgradumevanescens, non sine stupore, singulari fato, & animi perturbatione, prodiviosa & Imperio Romano nunquam fausta magna conjunctionis locu Anno MDCXXIII. die III. Octobris in VI. grad. Leonis Trigono igneo, ceu digito notavit. Imo vastissima illa cœli corpora & mundimiracula, quasi Synodum, penè uno die & bora in pradicto signo regali celebrarunt. Hactanta molis luminasplendidissima, in uno cali loco congregata, sine terreni bujuspunctali quassatione diffuere vel dissipari, mihi persuaderinon patior. Ista phanomena, qua vix ulla atas annotavit, nonimmerità nostrum intellectum ita conturbant, ut numerum reliquorum infaustorum aspectuum & eclipsium, quæ ob frequentiam nos segniores & securiores quodammodo reddunt, silentio involvamus.

An ad sublunarem sphæram, & quæ sub pedibus sunt, animus & oculi mihi demittendi sunt? Proh Deum immortalem! quàm portentosa & prodigiosa, ac nunquam neque visu neg, auditu anteà usurpata terriculamenta, elapsis aliquot temporibus experti sumus? In aëris sublimitate Dracones volantes & coruscantes, chasmata horrenda, quæ ceu in prælio, hastis, & contis, lanceis & perticis ac quasi ordinatis turmis conslixère, non sine pavore oculis nostris præsentes spectavimus. Quem non commoveant inusitati ventorum turbines & abominandæ tempestates, quæ tot templorum ac ædisciorum tecta dejecerunt & devastârunt, si uctiferas arbores radicitus evulserunt, densás, sylvas denudaruni? Haud similem irruentem grandinem, quæ decussatim vitra tegulas confregit, hæ regiones sustinuerunt, quàm anno

preterito. An casu fortuito sactum esse existimatis, quando integra civitates ruma montium opprimuntur, & tot hominum millia in momento, quasinullo sui monimento relicto, spiritu & viribus vegeti, terra obruuntur? quod paucis ab hinc annis non sine mærore & animi stupore audivimus: Vindicta divina & Dei irati, non natura operantis nota est, cum aqua in sanguinem transmutantur. Quem non afflictet prodigiosa illa terra commotio, qua Hassiam hanc nostram superiorem superioribus mensibus violento cum impetu agitavit & conquassavit, incolisque, tum paganis tum oppidanis, terrorem & tremorem non sevem incussit.

Quis ergò nostrûm, Auditores, tanti stuporis est mentisquinfracta, qui procellosis ac horrendis istis turbinibus of tot prater naturam evenientibus prasagiis, qua ex omni plaga cervices nostras urgere videntur, non commove atur? Qua gens, aut qui populus unquam non sine magna of notabili rerum humanarum alteratione Cometas observavit, cum, etiam Claudiano teste, nunquam calo spectatumimpunè cometam esse multorum seculorum experientia contesteur. Et quam tragicum esse culorum edant, annotavit Pontan lib. de meteoris, his versibus:

Ventorum quoque certa dabunt tibi signa cometæ, Illi etiam belli motus, seráq; arma minantur, Magnorum & clades populorum & sunera regum.

Nec ut id pluribus argumentis obtineamus, opera precium esse existimamus. Quam sunesta & in primis Principibus exitiosa tales apparitiones Cometarum suerint, exempla, ubig, obvia attestantur. Et ad quid prodest longorum annorum seriem, in quibus ha crinita stella apparuerunt, recitare? Si tantum ad posterius hoc seculum respiciamus, heu quot calamitatum & miseriarum pranuntios Cometas extitisse inveniemus! Annon Cometa, qui Anno MDVI. in dodecatemorio Virginis arsit, mortem Philippi Regis Hipania,

Spania, miraculosum & infaustum partum Ludovici Regis Ungaria, qui immature editus, immatureq, tandem obut & a Turcis, atatis Anno XXI. casus est, hand secus ut umbrahoras in Scioterico annunciavit, cujus potentiam quoq Anno secundopost, mors Philippi Palatini Electoris & Anno tertio, Wilhelmi Hassia Landgravi, satis comprobavit. Quot, quantásq, turbationes & confusiones, tum Germaniæ, tum exteris regionibus Cometæ, qui Anno MDXXXI. XXXII. & XXXIII. effulserunt, ceu vates divinitus sunt minatiin historiis consignatum invenimus. Similiter mortem invictissimi Imperatoris Caroli V. Anno MDLVIII. cometa antecessit, qui annus, multis cum regali spledore, tum eximi à doctrin à illustrib. viris lethalis fuit. Quales tragicos effectus cometæ illi,qui An. MDLXXII. MDLXXVII. MDCIV. & aliis illuxerunt, in Imperio Romano ac alibi excitarunt, in recenti adbuc hominum memoria versatur.

Outinam præsens vulneratissimus ac conturbatissimus Germaniæsstatus horrendi istius cometæ, qui ultimum Anno MDCXIIX. exarsit, solémoz, antecessit (quò, ut Astrologi ratiocinantur, eò citiùs virulentiam suam exerceat, Snobis iram Dei apportet) potentiam Soperationes non sit expertus! V erùmenim verò, vix slammam concipiens Shorizontem nostrum transcendens totam penè suavissimam no-stram Germaniam non solùm sanguine inundavit, sed etiam à Martis crudelitate Sbarbaragente, cujus monstrosa nomina populis nostris nec anteànota, nec audita, vel ullum angulum intactum, tutum Ssalvum reliquit.

Quă fatales & exitiales magne ille conjunctiones, prefertimin Trigono igneo, Rom. Imp. & toti orbi terrarüfuerint, retròacto calculo mox patescet. An. DCCCIX. post N.C. Imperiü Romanum assiduis bellis labesactatu, resormatum, tandemg, sub Carolo Magno auctufuit. Magnā illā conjunctionē An. XV. ara Christiana summa status Ecclesiastici & Politici Politici immutatio insequuta est. Post Synodū illā magnam Anno DCCLXXIX. ante C.N. Regni Israëlitici destructio per Teglatphulassarem Regem Assyriorum est tentata. Esper Salmanassarem successorem ipsius tandem absoluta est perfecta. Anno Mundi conditi MDLXXIV. cojanctio magna natum Moisen, qui postea divina virtute populum Israëliticum ex Asgypto eduxit, prademonstruvit. Similiter sub bas cojunctione An. MMCCCLXV III ante C.N. catharacta cæli sese aperuerunt, est totuterrarum orbem aquis inundarut. Quis ergò est tam ferreus, cui hac prodiquosa signa, quorum prasentes spectatores prateritis annis siumus, non tremorem est timorem incutiant?

Quid de terra-motibus dicam? qui quamvis naturales suos autores & causas efficientes babeant, nibilominus tamen barbaries quadam effet, hujusmodi signa, àphysicis causis orta, aspernari. Hujus terræ conquassationis effectum satalem anno æræ Christi XVII. in Asia, Lil.us bes simul senserunt, & experta fuer ut. Antiochia urbs celeberrima & florentissima, cu DCCC. annis & ultrassetisset, anno DXXVI. ex terra motu, quo multa millia hominum simul perierunt, corruit & extinguitur, que Anno DLXXXIIX.itéruconquassata, & tande Anno MCLXX tertium subversa fuit. Sic Constantinopoli Alexius Imperator ferè voragine terræ periisset. Anno MCCCXLIIX terra-motus ingente pestem excitavit, cuijus productores Judai accusati, Augusta Vindelicoru omnes simul supplicio flammarum affecti suerunt, ulterrorant taceam. Qualem luctum procellofa & prorfus inamænæillæ tempestates, Anno MCXLIX.& MCLXIII. in Hassia affecerint, mors Ludovici Primi & Ludovici Ferrei Principum Hassie laudatissimorum aperuit.

Sed quid prateritaru calamitaturecitatione animu fatigare satago? Majora sunt, qua prasens atas, imò paucissimi anni nobis ostenderunt. Huccine ominosa & prodigioja illa

7. Sexta Oratio, nomine Facultatis Philosophica habita auguria, quibus Deus Ter Opt. Max. cum è cœlo, tum ex aëre: imò ex intimis terra visceribus nos ad pantentiam revocare voluit, respexerunt? ut nontantum universa Europa tractus crudelissimis Bellona machinationibus, & กับqua auditis slagitiis cospurcaretur & devastaretur: Verum etia, ut Hassia nostra mellitissima Patre patrix optimo, ceu lumine solari & columna Imperii Romani constantissima, morte præmaturå in hoc omnium rerumstatuperversissimo & exulceratissimo, privaretur & rebushumanis eximeretur? Heu quam periculosum & incurabile vulnus, quod non immeritò lugemus & deploramus, nobis est inflictum! Fuit, heu!fuit Princeps vera Religionis Studiosissimus, Justitia Judex & Rerumpub. Toptima politia custos sidelissimus, pacis Etranquillitatis publica avidissimus, subditoru suorum Patronus & defensor promptissimus. Cur ergo non lamentemur & plangamus, tantum decus Imperii Romani, & in primis his terris esse ademtum? Revertimini ergo optimi mei Hassi ad eum, qui vulnus hoc deploratum nobis inflixit, & cum Regio Psalte voce lamentabili plangite: Deus repulisti nos & destruxisti nos:iratus es & misertus es nostri. Commovisti terram & conturbasti eam sana contritiones ejus, quia commota est. Ostendisti populo tuo dura: potasti nos vino compunctionis. Dedisti metuentibus te significationem: ut sugiant à facie arcus: ut liberentur dilecti tui: salvum fac dexterà tuâ & exaudi me.

Redeo nunc ad illud, cujus gratià augustum hunc locum ascendere jussium, videlicet, ut pientissimi nostri Principis laudes & virtutes celebrem. Quantum onus viribus meis minimè proportione respondens mihi imposium, sit, facilè agnosco. Verùm enimverò, quis tanti est ingenii, tanta felicitatis, tanto eloquentia slumine à Deo exornatus, qui optimi & laudatissimi hujus Principis egregia & heroica facta brevi sermone complecti posset? Insuper, qua sit meiingenii tenuitas S impotentia, mihi probe sum conscius, S potius in re tam gravi me silere, quam Principes istas virtutes mutilare S impersectas recensere justissimus mæror, quo undig, oppletus S circumfusus sum, jubet. Ne tamen ob intermissum laudationis officium talis S tam benè de universa hac patria nostra promeriti Principis, ingratitudinis macula notari videar, idcirco rudi S inculta oratione de ipsius Celsitudinis Progenie, vita S morte pauca commemorare constitui. Vos ut benignas vestras aures adhorula ambitum mihi prabeatis, etiam atque etiam rogo.

Quod verò Illustrissimus noster tot virtutibus egregiis, ceu laudatissimaVeneris stella, totam Europamirradiaverit, minime miramur, cum ejus Illustrissimam prosapiam & generis dignitatem spectamus. Nam, qua familia propter tot heroës dignior & celebrior esse potest, qu'am Hassorum Principum? Non loquor impræsentiarum de Landregistio majori Palatii Parisiensis, Glodeno hujus nominis primo Regi Gallie percharo, qui circa annum DLXII. vixit, &. insignia, qua Imperator Conradus II. Ludovico Barbato Anno MXXXIX. Clementissime donavit, ac quibus Principes Hassix in prasentia usq, tempora utuntur, obtinuit: neg, Landesilium Ercembaldisilium, qui sub Theodorico, Rege Gallie Majoratum gessit, quos ex Landgraviorum progenie natos esse, scribit ex Nauclero & aliis M. Johan le Feron Gallus hoc loco attıngam. Recordamini quasò mecum Invictifimi Imperatoris Caroli Magni, ex cujus sanquine Illustrissimus noster ortum trahit. Qui propter celeberrima sua sacta non solum Magni nomen obtinuit; verum etiam multis aliis regibus & principibus totius Europæi orbis terrori fuit, & propter heroica sua merita, summámo, pietate, cum Anno DCCC. in Natalitiis Christi Romæ templum intravisset, in Basilica Petri solennibus ceremoniis adhibitis à Leone Papa Augustus creatus & primus Imperator

Imperator Occidentalis confirmatus suit. Quis autem hujus Invictissimi Imperatoris laudes encomia justis elogiis unqua assequi valet? Ex infinitis pauca, non dicam, celebrabo s sed enarrabo. Quam insignem pro suarelivione zelum cordi suo infixit, & tum animi tum corporis viribus propugnare annixus est! Testes sunt Saxones, quos post magnam cladem XXXIII. annorum spacio tandem subjugavit, & ad homagium sibi prastandum Anno DCCLXXV. coëgit, quorum maximam partem Anno DCCLXXVII.per sacrum regeuer attonis lavacrum Padeborna, mense Majo, Christo adduxit, donec & ultimo Widechindus Rex & Dux Saxonum beilicosissimus (unde in buncusquaiem Duces Saxonia ortum ducunt) intercedente Dano, cum Carolo Magno in gratiam rediret, & Aluniaci baptizaretur, & Saxones à culiu Idololatrico, præseriim des Kroden Teuffels, quemin Hadersborch destruxit, liberar entur. Testis est Radbodus Rex Frisiorum, quem à Christiana Religione plane abborventem geminâ pugnâ vicu, & Anno DCCL XXV. Frisia expulit. Testes sunt Saraceni & Longobardi. Testes sunt tot Episcopatus & Schola, quas erexit, sundavit & ornavit. Testis est templum Arelati D. Petro ædssicatum, cui ipsemet bos versus inscripsit:

Si Christus Deus est, & Petrus Claviger ejus, Jam nisi per Petrum nemo videbit eum.

Quàmavidus pura & sincerarchgionis suerit, satis tot Concilia & Synodi, quas diversis in locis celebrari jussit, demonstrant. Quis hac ex vero amore verbi divini prosluere non agnoscit? quamvis propter obversantes densas caligines perfectam & puram religionem tam citò assequi non potuerit. Muniscentiam ejus ergà Ministros verbi divini hoc loco celebrare, nimis longum foret: Bonarum Artium & linguarum optimarum non ipse tantum amantisimus suit, sed etiamut sui talibus imbuerentnr & condecorarentur, omnem lapidem

lapidem movit, imò ipsemet operà Alcuini Angli, Dialectia ces, Rhetorices & Astronomia pracepta & fundamenta sibi comparavit. Sacra Biblia, que describentium vitio corrupta erant, & depravata, Alcuno huic emendanda tradidit, in Poësi etiam insignis fuit: id quod versus, quos propria manu ad Paulum Diaconum historicum scripsic, sufficienter confirmant, Græcaruliterarufautor fuit optimus, eamogob causam Clericis Osnaburgi multar immunitates & prædia,ut se in Græcis exercerent, donavit. Et, ne laudatissimarum doctrinarum fontes in Francia exficcarentur, insigni motus eruditione Johannis Malrosii & Chudu Clemeritis Scoti, Parisiis Academiam & Scholam publicams Anno DCCKCII fundavit; ac Casareis privilegiis donavit. Infum ad pacem promptissimum fuisse omnes exteri Reges & Dans sunt experti, necunquam bellum iniquum ipsum movisse in historiis legimus.

Sed quorsum excurro Auditores? Haceam ob causam memorià renovare volui, quò intelligatis, qualis videlicet sitradix, è quaillustris & ramosailla Hessorum arbor exorta sit. Nam, (ut Chymicorum verbis utar) sicuti semen, quod prima materia, radix & fundamentum illius rei dicitur, est vitale principium, in se continens spiritus mechanicos & tincturas universa anatomia propria speciei, quibus Juum sibi fabricat corpus, colores, sapores, qualitates, magnitudines, figuras & reliquas signaturas officiis & pradestinationibus consentaneas pradictorum spirituum & rei producende: ita quoque slirps & radix illa Carolina surculos amænissimos hujus arboris, non nisivirtutis succo resicere E imprægnare potest, secundum illud vulgatum Horatianum; Quòd ex fortibus, magnanimis & bonis Parentibus non nisi fortes & boni procreentur liberi, idque non solum in hominum genere usuvenire cernimus, sed etiamin brutis animantibus veru esse quotidiana contestatur experientia:

Videmus enim Patrum virtutem & ingenitam bonitatem in juvencis esse & bubus, in equis esse & caballis, atq, ex his ce in posteros eorum derivari, qui aparentum virtute nunquam degenerant aut in transversum abeunt. Quid? quod etiam feroces aquila, magnanima illa volucres, & Jovis armigeri, nunquam imbellem & ignavam aliquam columbam procreant, progenerant & producunt. Id quod etiam. de potentissimi bujus Casaris posteris optimo jure pronun. ciatur. Nihil dicam de Ludovico Caroli Magnifilio, qui ob summam devotionem, qua erga Deum & cultum divinum affectus fuit, nomen Pirconsequutus est, quem Magnanimus Parens Anno DCCCXIII. circa mensem Martium Imperatorem Augustum proclamari jussi. Negzbujus Natos attingam: aut quid gesserit Carolus Calvus ejus filius referam, qui Ludovico Lotharii silio in Imperio successit: aut quidCaroliCalvifilius, Ludovicus Balbus effecerit, qui post Carolum Crassum, Ludovici Regis Germaniæ filium, ad Clavum Imperii admotus fuit: aut quid rerum Ludovicus Transmarinus gesserit, qui post modum per filium suum Carolum, Ducem Lotharingia & Brabantia, Haffiacam banc Domum splendidam ampliavit, & propagavit, boc loco disseram.

In recenti adhuc memorià viget, & rebus suis pro religione & regione fortiter & laudabiliter gestis supra astra
elevatus est Illustrissimus & incomparabilis Princeps &
Heros, Philippus senior, ex prædictà illa illustri & antiquà
Gente oriundus, Fundator & Nutritius, dum vixit, hujus
Scholæ muniscentissimus. Profectò, si propter celeberrima
facta Augustissimus Imperator Carolus ille Magnicognomine est appellandus, nec immeritò hic Princeps nomine
Magni decorandus venit, qui non tantum corporis dotibus
primi Genitoris sui virtutes renovavit; sed etiam Pietate &
religionis puritate ipsum longè superavit. Nam quod nomen
celebre

à D. Jacobo Müllero, Medie. & Matheleos Profesiore. celebre Carolus Magnus in destruendis & abrogandus idolis Saxonum & aliarum gentium sibi comparavit, hoc muliò mavis nostro Philippo debeiur, qui splendidissimam Evangeliilucemiterum in Hassia accendicuravit, & purum Dei verbum ad cateras quoq regiones transplantavit. Quam etiam religios è Ludovicus Pius Imperator, Parentis sui mãdata observavit, tam tenaciter etiam, ut verum verbum de Christo doceretur, & bonis Artibus Hassia nostra repleretur, nostri Philippi Posteri (Dominus IV ilhelmus, Dn. Ludo vieus, Dn. Philippus, & Dn Georgius, Illustriffimi nostri Genitor, quorumomnium memoria sit in benedictione) in bac prasentia temporausque, divina adspirate gratia, laborarunt & insudarunt. Hocest, quod de ploramus! hoc est, quodlugemus! hoc est, quod nobis mæror e incutit! Amisimus tale, quale hactenus probavimus Principem Magnu, Pium Justiem, Pacificu, Constantem, ac Fidelem, aliisq, virtutibus excultissimu. Et quomodo, queso, Hic Pietate deficiet, quità pium & religiosum Principem Patrem habuit? Gil Hid non Justitiam foreat, qui ex tam justo progenitus set? in filus suis agnoscitur vir, inquit Ecclesiastes.

In lucem autem editus est Illustrissimus noster Princeps Anno MDLXXVII. die XXIV. Septembris horati.
min.10 vel per correctionem minuto 4.tempore sanè fausto Es selectissimo, quod in talem posituram Es stellarum syzygias incidit, que Illustres Es hereditarios illos conatus multò essicaciores essicere Es exaltare potuerut. Et si unqua Astrologorum axiomatibus Es prædictionibus sides est adhibéda, prosectò nontantum hujus Illustrissimi Natipersectacrasis sed Es reliqua esus egregia Es heroica facta Es accidentia alia certissima sibi sidem evincut. Nam cu 20. gradu Cancri, qui Horizontem transcendens ipsius Celsitudinis vitam juxta reliquas syzygias moderari incipit, examinamus, structura Es staturam ipsius Celsitudinis admodu convenientem

deprehendimus Dominus Horojc, fausto trigono aspectu ascendentem ex nono intuetur, ac hinc ingenii dotes auget, natumo, variis peregrinationibus occupatuefficit. Sol Venereex domiciliorecipiens in signo cardinali Lib optimam corporistemperatură, & sanitate prosperă spondet, licet Mars annos nutritionis quodammodo difficiliores efficere tentet. Insuper Venus cu corde Leonis, Stella regali, & Mercurius cu pica Virginis natumagnatibus & potentioribus, pi opter morii integritate commendat. Accedit Saturni optima dispositio, in proprio suo palatio residens, qui hujus nattingeniti consirmates profunda consilia promit, que Mars inquarta, propter Jovis prasentia mitior factus acuit, & ut eò celerius executioni tradantur, vehementius urget. Bonoru & honorum affluentiam Venus in secunda cu corde Leonis continuè auget:potissimu tamen per martiales, quia Mars Dominus signi intercepti in medio cali inter duos fortunatos (videl. lovē & Venerē)& ingenitur à fortis, optime Celsitudini ipsius favet. Et quanqua caput Meduse in corde cœli harens, per veneficas suas conspirationes & conjurationes, huc illustrissimunatum tubonis, tum honoribus, imò ipsa vita exuere no intentaturelinquere voluerits benigna Venus tamen hospitis gratiosi suasu, hac omnia mitigare studuit, & ut extrema mala etiā superare possit, omnib. virībus contendit. Nībil de pietate ac religione, summag, in Deum devotione, ex hoc natura codice attingere conabor, quippe cum Spiritus S. solus ille sit, qui sidem & bonu operatur. Non ergo bonă hujus Principis optimi indole miremur, Auditores! Cui nec calum dona sua egregia & tanto Principe digna denegare voluit. Imò ipsa terra recens nato Domino suo quasi congratulari visa est. Nam Illustrissimus Parens & Dominus, Dn. GEOR-GIUS (piæ memoriæ) in venatione (exercitio Regali, quo admodum delectabatur)glande jam jam folia parturiente è terra gremio avulsit ac domum properans, boni ominis cau-Sa, virisa, viridario & hortosuo, quem animi & oblectanonis gratia, prope Arcem variis plantulis exornarat, propria manu implantavit: non ut Deum aut naturam tentaret sjed ut læti & fausti bujus diei, quo sibi Hassia Principem & Successorem è lumbis suis natum primum cognoverat, promptum haberet monitorem. Quemadmodum verò surculus ille vix fibras agens, annis crescentibus natura beneficio surrexit in altum, ac tandem in robustam & proceram arboremexcrevit, que frondium numeros à prole se se amplificas; non tantum volucribus cali jucundam quietem & gratam requiem concessit, aceas adversus ventorum tempestatumos insultus tuita estissed etiam amæna sua umbra contra astus solis spumantibus & defatigatis equis promptum suit solatium. Ita etiam hic noster Princeps, ut surculus sese erigens, tandem ceu Danielis arbor, non tantum subditis suis securam requiemparavit, hósq, contra latrocinia, hostiúma, & Martis crudelitatemomni ingenio munivit sed in super spumantibus equis & iis, qui un diq, ex totà Germanià ad illum tadioso itinere advolarunt, saluberrimis suis consiliis prastò Es solatio fuit. Quocirca mirum non est, quod Princeps noster, cum adhuc puer esset, discendo & respondendo condiscipulorum suorum diligentiam, quasi illuserit, & sine ingenii labore & fatigatione variarum linguarum, Latina, Grac.e., Gallica, aliarum g, exoticarum cognitionem sibi paraverit. Vix annos juveniles attingens omnium virtuium, que Principem exornare possint, venustate & concinnitate, ceu pretiosa gemma auro inclusa effulsit, & tum de rebus sacris, (in quibus ut ad normam verbi Dei erudiatur, optimus Parens summe laboravit) tum de profants & politicis sapissime cum adstantium admiratione verba facere potuit, optime illud Ovidii secum perpendens:

Si modò non census nec clarum nomen Avorum; Sed probitas magnos ingeniumq; facit.

Q 2

Nove-

Qui recte faciet, non, qui dominatur, erit Rex.

Noverat quam lubrica & prona admalum & vitam culpatam sit juvenilis atas, quamobrem disciplinam & salutaria monita Præceptoru & Præfectorum suorum nunquam à se rejecit ssed ipsemet libertati sux franum injicies, & Principem minime legibus solutum esse intelligens, tantum que futuro Principi & Gubernatori laudi & usui esse possunt, præ cæteris excoluits Divi Augustinipræceptum observans, dum inquit: Quicung, proprium corpus subegerit, nec ejus passionibusturbari animam suam, rector sui, congrua vivacitate permiserit: is benevegià quadampotestate se cohibens, Rex dicitur: quod regere se noverit, & arbiter sui juris sit, nec captivus trahatur in culpam, nec præceps feratur in vitium. Noverat, quò dpublici decoris mater, su mens regentis, & quale fuerit dominantis arbitrium, talem parit libertatis aspectum. Quodeleganter annotavit Claudianus, cum scribit:

Regis ad exemplum: nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, quam vita regentis.
Mobile mutatur semper cum Principe vulgus.

In his of similibus, ut exterorum regna, mores of politias lustraret, cùm jam esset occupatus, ecce! fato, eheu duro, charissimus Parens Anno MDXCVI. vità defungitur, fascésq,
Imperii ipsius Celsitudini, Anno atatis XIX. tanquam legitimo Haredi o Successori traduntur. In hâc suarum ditionum administratione se talem usq, adprasentia hac tempora
gessit, qualem non dicam tota Hassia, sed universum Romanum Imperium, prasertim hoc sauciato o vulnerato statu,
desiderat, deplorat ac luget.

Veram Religionem 😈 sincerum Dei verbu præ omnibus

bus mundi the sauris elegit. Et ne invidia Diaboli, qui semper Zizaniam interspergit, in Ecclesia Dei perniciosi errores obreperent, diligentissimè pracavit: Id quod non solummo dò Hassias sed universus orbis Christianus, & omnes gentes, ad quas laus & fama Illustrissimi nostri Principis evolarunt, affirmare coguntur: Hoc confitentur omnes Parochia & Ecclesie, quarum Moderator supremus noster extitit. Et. cum Anno MDCIV. IX. Octob. Illustrissimus Patruus, Dominus LUDOVICUS Senior, Nutritius & Macenas olim Academia hujus munificentissimus, sine prole è vivis discederet, ac Illustrissimos Patrueles suos Successores & Hæredes scriberet, qui Religionem puram & sinceram ex fontibus Israeliticis, sacro sc. Codice, Symbolo Apostolico ac Libro Concordia, & Augustana Confessioni conformem foverent & retinerent, ac post obitum ipsius simpliciter & piè sectarentur, necullas alias, velpræconceptas, aut omninò novas opiniones, quocung, pratextu Ecclesiis obtruderent, voluit potius Celsitudo ejus, omnibus ditionibus & hareditate carere, quam Illustrissimi Testatoris ultima voluntati restragari. Et proptere à Giesse prius Gymnasium illustre, & mox Academiam florentissimam anno MDCVII. fundavit, & talibus immunitatibus privilegiis ac beneficiis, quibus antehac Illustrißimus & Cellisimus Princeps & Dominius, Dn. PHILIPPUS Hassia Landgravius, & c. Celsisimi nostri Principis Avus hanc Marpurgensem Academia olim condecoraverat, postea etiam magnisicentisimis donationibus, quò eò liberalius Docentium cœtus conservaretur, locupletavit. Si hæc non est Pietas, si hic non est veri verbi divini propagandi ardor, & conservandi siudium, nescio sanè, que alia argumenta tantum commendandi Principem inveniri queant? Ipsimet scimus quot molestiis, curis, laboribus, sumptuum impensis, periculosisq, itineribus, partim ipsemet, partim per Legatos ad Invictisimu Imperatorem, 23

Divum Rudolphum II. aliosq, Imperii Proceres, ut Imperatoris animum eò perducerent, quò Academia Giessena. Casarea sua Majestatis autoritate & privilegiis munita toti orbi inclaresceret & celebris sieret, quod eo ipso Anno MDCV II. applausu omnium quog, obunuit. Quales fru-Etus verò universa Europa ex hoc novoliterarum emporio perceperit, in recenti adhuc versatur memorià.

Postquam autem per justissimam sententiam Casarea Majestatis & Imperatoris invictissimi Ferdinandi II. ac Procerum Imperii consensu Anno MDCXXIII. Ratistonæ editam, hæ ditiones & Academica jura Celsissimonostro Prncipi adjudicarentur, hæc prima & potissima ipsius Celsituainis cura fuit, ut pene collapse Schola ac Ecclesia rursum restaurentur, erigantur & pristino splendori restituantur. Quamexcellens ipsius Celsiudo in divinis oraculis suerit, testantur tot tamg, graves disputationes, in quibus non solum cum Potentissimis Principious est conflictatus; sed etiam ipsus Pontifex Romanus Paulus V. de verà Christi Religione ipsum piè S intrepide disserentem audivit, quam sanctam suam sidem usg, ad ultimum vita balitum cum: bona conscientia, secundum Apostolum, quoq retinuit. Post Deum, Casarem tanguam ab altissimo sibi prapositum Magistratum, & caput supremu non solum verbis, sed re ac corpore, honore & amore est prosecutus. Imo sanguinem pro Casaris incolumitate & Majestate ipsum profundere velle sapius audivimus. Recte ponderavit, quod Salomonin Proverbiis præcipit: Time Dominum, filimi, & Regem: & cum detractatoribus non commiscearis: quoniam repente consurget perditio eorum: & ruinam utrisseg, quis novit? Hinc Divo Rudolpho II. Divo Matthia I. & Ferdinando II. Imperatoribus Augustissimis & Invictissimis acceptus, gratus & sidelis Vasallus sactus est, ut exinde affectionum puritatem, operum

operum claritatem, meritorum dignitatem, pramiorum que Jublimitatem non immeritò sit adeptus.

Discordiam & adversus Imperium Romanum maligna sædera ut commodè subitò sopiret, omnes vires intendit,
bunc rectè hoc, quod olum Cicero de Cæsare dicebat, ipsius
consilia semper pacis & tozæ socia, non belli & armorum
fuisse, ipsius Celsitudini accommodari potest. Amabat, uti
Antoninus pius, illam Scipionis sententiam: se malle unum
servare civem, quàm mille hostes occidere. Hinc tot molestissimis Legationibus & Commissionibus interesse nunquam
recusavit; sed strenuè id egit, quò cruentos exterorum gladios & Germania ruinam ac devastationem averteret,
magnorum Regum ac Principum animos emolliret, horumque consilia infausta frangeret, & ut pax & concordia sibi
mutuò obviam siant, unicè laboravit.

Imperium in subditos quale suerit, experta sunt ditiones ipsius Celsitudini subjecta. Quis est, cui fustitiă unquam denegavit? Surgat & contradicat! Scivit quòd sustiin perpetuum vivant, & apud Dominum merces ipsorum sit, & cogitatio ivsorum apud altissimum. Ideò accipient regnum decoris & diadema speciei de manu Domini, quoniam dextera sua teget eos: ut loquitur Sapientia. Quàm solicità delicta graviora audivit & examinavit, ne sanguine innocentiteram inebriaret: Imò quomodo sententiam mitiorem sapissim mè dixerit, omnes scimus.

Quanam suit ejus Oeconomia & Aula moderatio? Quam sidelissimam, suavissimam, honestissimam Conjugem & Sociam ex Antiqua & Illustrissima Familia Brandeburgica prognatam, Pietatis & Castitatis, Humanitatis & Humilitatis rarissimum exemplum, sibi matrimonio associavit, cujus beatissimum ex hoc mundo discessum, ipsius Celsiudo nullo remedio, nullo solatio, etiam per periculosissimas adexteras regiones peregrinationes, unquam lenire aut minigare

7. Sexta Oratio, nomine Facultatis Philolophica habita tigare voluit, satis ab aliis dictum puto. Exemplis obruor, nec tempus aut vestra benevolentia ulterius progredi mihi concedit.

Et quanquam Nostri Heroica encomia vix verbis satis decantare possimus sed per petu à memori à & immortalitate co aquanda: nihilominus tamen corpus abinteritu mi nimèliberare potuerunt. Nam post quam variis adversitatibus, laboribus, curis & molestuis angeretur, eccè! pientissimi bus Principis vires morbo quodam tam subitò desicuntur, ut XXVII. die Julii spiritum & animam suam conditori suo (quod & piè & placidè fecit) reddere cogeretur. O mors, quam amara est memoria tua! eripuisti è medio nostrum solatium & assumanca, ruin à horrend à contrivisti illum, qui pacis & tranquillitatis portas aperire laborabat. A Domino suctum est, quem nos peccatis nostris in dies offendere non desistimus.

Verum enimverò, quot prodigia! quot signa! tumin cœlo, tum interà, tumin aëre, tumin aquà, imò, qua ipsius Celsitudo, animo tamen infracto, ipsamet vidit & narravit, pracessère! Erat sanè Princeps (sicorporis dotes recensere libet)
viribus robustus, quem levis aura difficulter movebat, laborum pientissimus, neg, somno, neg, delitiis deditus, & vix
primum limen senectutis aggressus, sepulchrum sibi parare
tenetur. Quid dica de infausta oppositione Luna & Martis,
cujus malignitatem, quia platica est, Venus facile avertere,
& pracavere potuisset, nec medii cœli deductio ad Palalitium quamvis semper nato pericula minetur, adeò vitam
prascindere potuisset?

Fateor, non levem esse illam vita perturbationem, qua in annis Climactericis accidere solet, ac in Domo hâc Illustri, prasertim in Lineâ Darmstatinâ aliquoties luctuosum estrum produxit (quippe cum eodem atatis

anno ipsius Celsitud. Dominus Parens vitam cum mortes mutavit, of mundoultimum valedixit.) Non, quia ratione quadrati septenarii, qui primus ex primo impari, & primo pariter pari conflatur, talem malignitatem adipiscuntur, cum quantitatis per se nulla efficacia. Interim tamen natura misticis istis numeris uti, experientia testatur. Quid dies critici sint, sciunt medici omnes & in praxi ac morbis acutis quotidie fere numerantur & observantur, cur autemboni per septenarium continua serie extendatur, o ut plurimum morbum ad salute terminent, non omnib. aquè patet, adeò ut Galenus Medicoru Princeps & natura indagator diligenti simus, de his diebus commentarium scribens, in hac verba erumpere non erubescat: Noshec paucis plane, ipsisq invito Serie sife afferimus: vos odiummortales, novistus, vos in testimonium voco, hac me amicorum quorunda precibus vehementer ad ductus criptis mandasse. Pythagorici invalidam numerorum vim implorant, quam recte rejecit Galenus: Alii peculiarem in homine humorem melancholicum fingunt, qui se cateris corruptis humoribus commiscens, dierum criticorum periodum definiat: Alii ipsis humoribus per se mysticamistamrevolutionem per numerum paremautimparem attribuunt: Alii denique motui Luna, (quammaximam in humores vim & potentiam habere agno(cimus) non ineptè caus à morbific à concurrente, talem effectum, qui variationem passeus ut corpus umbra sequitur, concedunt. Neque hic obstare videtur, quod Luna universaliter agat, quiaratione subjecti recipientis vel decumbentis ad individuum restringitur: unde quocumque die quis morbo dejiciatur, luna ipsi erit lumine cunsta diminuta, quadrata, apposita, & c. Exhis & aliis humani corporis alterationibus facilè est concludere, unde in morbis mirabilis & quasi fatalis septenarii dinumeratio, non quod par velimpar, sed quod natur a commodus esse videretur.

Hec omnia innaturaita sese habere, quotidiana comprobat experientia. Hancque ob causam Augustus Casar annum 63 superans, Nepotem suum Cajum ita literis alloquitur, spero te letum & bene valentem celebrasse. quartum & sexagesimum Natalem meum, nam, ut vides, Climactera communem omnium seniorum, tertium & sexagesimum evasimus. Hæc omnia ipsius Celsitudo quidem cognoscens, tamen constanti & minime demisso animo neglexit, potius Dei mandatum apud Hiere-

ut plurimum ætati senili insidiatur.

miam observans, ubi sic Dominus per Prophetam loquitur; juxta vias gentium nolite discere. S' à signis cœli nolite mentuere, qua timent gentes: quia leges populorum vana sunt a Non ergò infausta illa directiones, velinfelices annorum decursus Illustrissimum nostrum Principem vità privarunt s sed peccata nostra. Curigitur non lamentemur cum pradicto Propheta? Desecit gaudium cordis nostri: versus est in luctum chorus noster: cecidit corona capitis nostri: va nobis, quia peccavimus. Prophere a mosti sactum est cornostrum, ideò contenebrati sunt oculi nostri. Percipe ergò auribus Hassia, quod Propheta Baruch loquitur: Dereliquisti sontem sapientia: nam si in vià Dei ambulasses, habitasses utique in pace super terram Disce, ubi sit Prudentia, ubi sit Virtus, ubi sit intellectus: at scias simul, ubi sit longiturnitas vita est victus: ubi sit sumen oculorum est pax.

Verum tollite fletum of quiescat vestra querela, quia non mortuum esse, Illustrissimum nostrum Principem, scimus. Vivit of non tantum associatus est Choro sanctorum, sed omnium virtutum suarum locupletissimum the saurum nobis reliquit. Quomodo namq, illemortuus dici potest, qui sui vivam reliquit imaginem. Vivit per Illustrissimum nostrum Principem ac Dominum, Dn. GEORGIVM Successorem: vivit per cateros omnibus Principum virtutibus excultissimos Filios. Te igitur, o aterne Deus! cum Filio o Spiritu Sardentibus precibus o toto pectore oramus, ut malum, quod ulterius minatus es, à nobis benigne avertas, Celssismum nostrum Principem o Successorem, totámq, Illustrissimam Domum Hassiacam ac Familiam Spiritu tuo sancto regas, adversus omnes Diaboli insultus defendas, o ut sub ipsius Celsitudinis gubernatione vitamtran

quillam & pacificam consumamus, precamur. Dixi.



ILLUSTRISSIMO ET PRÆCELSIS-SIMO PRINCIPI AC DOMINO,

## DN. GEORGIO, HASSIÆ LANDGRAVIO,

COMITI IN CATTIMELIBOCO,

Deciâ, Ziegenhainâ & Niddâ, &c.

Domino meo Clementissimo.

ON mirabitur Celsitudo Tua, Princeps Illustrisime, Domine Clementistime, quòd externus ego in Parentis T. C. summi & incomparabilu Prio cipu laudes hoc Panegyrico excurrerim & acerbissimo dolori hoc indulferim, ut divinam illam & ultimam in hac mortalitatus scenâ ejus vocem, ad amussim universa ejus vita confonam, persequerer. Est hoc vera & post funera speranda laudus, quam Principibus viris certatim omnes tribuunt, ut non tantum ab iis veniat, quos patrocinii merita ad id copellunt & illud summum vinculum, quod subditos in Principum amorem trahit: sed & ab iis resonet, quos sola & simplex virtutum consideratio & serenisima sama perennitas ed stimulat. Potest liventibus oculis suspecta este magnorum virorum post sunera gloria, si ab iis tantum asseratur, à quibus id census more jurég, exigi poterat. Omnis calumnia abest si is bonam & magnum famam ab obtivione vendicent, quos amor Reipubl. & admiratio insolita magnitudinis ed rapit. Quanquam nessiam, si comparent se boni quivis ad Magnanimi LVDOVICI pirtutes, anullus se ad cas externum dicere possit. Non est limitibus ita circumscripta virtutum posso, ut terra, qua quamvia

census more jureg, exigi poterat. Omnis calumnia abest si ii bonam & magnam famam ab oblivione vendicent, quos amor Reipubl. & admiratio insolite magnitudinis ed rapit. Quanquam nesciam, si comparent se boni quivi ad Magnanimi LV DOVICI pirtutes, an ullus se ad cas externum dicere posit. Non est limitibus ita circumscripta virtutum possessio, ut terra, qua quamvie punctife instar ad universum habeat, tot tamen sectionibus & incisionibus dispungitur, at penè nuspiam consentiat. Etenim virtutu est, quicquid uspiam est, quod cum ejus censura : nsonat. Cumq, in cateris homines plurima sequentur & adversaria imperia, qui virtutem venerantur, omnes sub uno Domino sunt. Sub hoc summa est bonorum inter se communio, qua secret Bima animorum connexio nascitur. Hinc sit, ut, quem altius tollit plurimarum virtutum possissio, magu caterorum fit. Nec fe quisquam peregrinitatu jure à virtutum commercio excufat. Itaque iu... in communionem universi beatisimus Parens T.C. suas virtutes diffuderit, ego & quicuna, umperforum salutem amamus, eas posteritatioum aliqua laude tradimus merito. Quanquam de me vesear, ne illarum fulgori mei sermonis impolitia detraxerim. Nunquam exercui animum in tantarum rerum diferta comprehensione. Et spero, hanc etiam magna gloria fore indicinam, homeas in tradendo vires excesserit. Quod cum pluribus eventurum ominer, malui eloquentia, quan gretitudinis erga tantas virtutes neglecta accusari. Offero verd hunc Panegyricum V.G. Princeps Illustrißimz,eå, quapar est, animi submissione humilima, motus V.C. singulari pietate, quam & in eo affacim ipsa oftendit, quod sit amula paternarum, earung, Heroicarum, virtutum. quas cum nuper in fortunatissimo ad Imperium accessuaperuisset, omnes in admirationem & applausum rapuit. Mihi summarum illarum & divinisimarum dotium penitisimam fidem fecit, & ille, qui secretistme inclytum V. C. Dominum Parentem. (antia recordationis, complexus est, & in cujus fidifimis humeris V.C.magna eloquentis Prudentsa fiducia recumbit. Quò magis credo exquifitifimum & plane inastimabilem suisse dolorem V.C. Cum Illustrisimum Dominum Parentem mors inopinaia ab ipsa avulsit. Nulli agrius diffolvuntur, quam quos morum virtutumg, undiquag, sibi constans consensio nexuit. Cui si accedat natura suavissimum vinculum, dolor solutionis explicari plane nequit. Sed ut illi plene V. C. indulgeat, Publica Curanon sinunt; quas eò majores Deus esse voluit, quò dolor, qui inter illas seponendus est, acerbior est. Cum verò & hic ex intervallo redeat, & illa ex continuo animi vires frangant, supplex Deum veneror, ut ad consummatam Celsitudinis Tuc felicitatem, illum fanctisimo suo friritu, has pacir restituta serenitate deleat. D. Marpurgi. XXVI.

Novembr. A.O.R. on 13 CXXVI.
Illustriff. Celfitud. V.

Subjectissimus

M. Joh: Georg. Dorscheus, Argent. SS. Theol. P.P. design. ibid



### PANEGTRICUS

SACER

Beatissima memoria

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS

## DN. LUDOVICI, HASSIÆ LANDGRAVII,

COMITIS IN CATTIMELIBOCO,

Diezia, Ziegenhainio, & Nidda, &c.

Incomparabilis Germania Frincipis;

DEO ET CÆSARI FIDELIS

Conscriptus & publice dictus Marpurgi xvii. Xbris anno & 10 CXXVI.

M. JOHAN. GEORG. DORSCHEO; Arg. SS. Theol.in Acad. Pat. Prof. Publ. defign.

#### PANEGYRICUS

I luctus vester, Auditores, vehementissimus, in quem vos incomparabilis Principis insperatus excessus præcipitavit, mollia & adamussim exquisita verba desideraret; aut si deceret eos, quos summæ tristitiæ sensus occupavit, ad suavem aliquem sermonis apparatum mentes erigere, non ego me vobis in cathedram hac stitissem. Alia enim,

quatracto, studia rarissimum mihim hæc amæniora digressum permittunt; nee me unquam ad cultum eloquenciæ ursit viræ condictio; adeò; ut, si vos ex tristitiæ situ squalor eque expergisceremini, mihi cum dedecore discedendum foret, qui jam vix cum rubore consisto. Nunc cum ipsa lugendi tempestas me quasi obvolvat; nec permittat in atrocissimo isto motu vobis eam judicandi acrimoniam, quam aliàs cum disserentium horrore adferre soletis, considentior sum & quæ à me non habeo, à perturbatione vestra sumo præsidia. Si porrò consideraveritis, quam gravissimè me læserit de summi Principis obitu sparsus rumor & rumorem secuta sama, & samam secuta tot animorum dejectio & sum nebris solennitas & Academiæ contestatio, non mirabimini, si meeæ etiam vires non rarò desecerint, quas ab adolescentiæ studiis superstites habeo. Consciæ estis vos lacrymæ meæ, quæ sæpissimè oculos complevistis & libros meos humectastis, cum animum lacesseret acerbissimi casus memoria. Nam mori illustrissimum Germaniæ Principem, in.

R 2 ipso

ipso prudentissima atatis tractu, Germania inter creberrimas ruinas suspirante, mole bellorum, infesici sacunditate passim enascentium, premente, & cujus non ammum validissime concuteret? Mori tum cultus divini assertorem potentissimum, cum religio maximopere eo indiget, tum mori pacis, tot gemitibus exoptata, restitutorem selicissimum, cum pax consiliorum inquietudine periculosissime subinde solvitur; tum mori Hassia Parentem, cum eadem longe lateque pristinos suos stores desiderat & vulnera sua nulli selicius curanda monstrat, nonne depioranda acerbitatis resest? Dicambrevibus, Lubovicum Deo & Casari Fidelem mori tum, cum Deo & Casari debita sides summopere requiritur, quem non ad gemitus & lacrymas commoveret? Ægrè, quod in magnis casibus sieri solet, animo meo persuasi, ut id

verum'este crederet, quod tanta constantia fama affirmavit.

Cùm enim aliàs ad famæ affensum faciles esse soleantanimi nofiri, tum minus credunt, cum certifima eft; & cum suis non fidant sensibus, vana solatia à samæ salsimonia petunt. Atqui ut in universum ab oculis nostris subduceretur Deo & Cæsari Fidelis Ludovicus, Princeps laudatissimus, terræjam pridem mandatum est corpus ejus, pluribus exhaustum laboribus, in quo animus, contemtor & victor periculorum, fidei domicilium, prudentiæ lampas & omnium virtutum sedes, habitavit. Quijam cœlitu consors, corpus tantaru virtutu perenne monumentum in terris extare voluit. Quod, cu veneremur meritò, ab interitu vindicabimus, si balsamo meritissimas lacrymas admiscuerimus, & Cafaris columen, Imperii columnam, Principum decus, Germaniæ spem, Rerumpubl. refugium, pacis vindicem, religionis patronum digne deploraverimus. Exorabimus in suppetias Deum, sigemitus gemitibus & vota votis junxerimus, & quanti Lupo vicum, summum divinæbenesicentiæ & opulentiæ opus, fecerimus, ipså lugendi vehementia oftenderimus. Surrexerunt ex vestris ordinibus, Patres Academici,qui,quantum Academia numen amiserit, quantum Resp. patrocinium, quantum Imperium decus, nobis persuaserunt. Non indictus abibite Studiosorum ordine ad beatas illas sedes Lupovicus beatiss. Nequaquam siverithoc Deus, ut in defunctum ingrati simus, qui vivum florentémque maximorum beneficiorum creditorem veneratifumus. Sollicitabo vos, Commilitones, minimus ego, ad majora, qui Lupo v 1cum sevobis Patronum, HENRICUM Filium suum Celsissimum, vobis Rectorem Magnificentiffmum fiftentem audivistis. Qui, quanto in nostrum ordinem, in plurimis Academiis aut periclitantem aut imminutum, affectus fuerit ardore, ex prudentissimo ejus ore intellexistis: quise vobis in arce miscentem & Magnificentiæ suæ creberrima indicia proferentem vidistis, & mihi toties celebrastis. Ego, quod lugentibus usitatillimum est, capessam remedium & paucula dicturus, exipsa lamentorum frequentià dulcedinem quæram.

Nolo autem operosius ostendere majorum imagines, quas summosplendore in setransmissas Ludo vicus dignissimè accepit. Regiam stirpem, summis Germaniæ samiliis connubiorum potentissimo fædere innexam, per Philippum avum, Heroem inter adversitates ipsas invictum, accipere, quanquam sit maximum, tamen quia cumpluribus est commune, summis majoribus prognasci, nolo id tanquam pe-

culium

culium Ludo vici nostri proponere. Altiorasunt, qua Ludo vicus fua este existimavit, nequaquam cum sanguine vel lacte hausta, sed inter experimenta calamitatum mundanarum percepta. Quanquam enimab Imperatore Galba dissentiamus, qui generari & nasci à principibus fortuitum, nec ultra æstimandum duxit, cum constet, summo Dei beneficio ad Imperii robur excitatas esse familias, quas ut reliquis mortalibus eminere voluit, ita secretissima virtutum dispensatione ad fustinendum gubernationis onus instruit: magis tamen in Lubovico admiramur, quod ille tam illustribus plurimarum virtutum documentis majorum suorum in se semina monstravit. A majorum verò imaginibus nequaquam vos ad cunas Lubo vici nostri deducam, in quibus tenerrimo vagitu futurorum laborum præsagium edidit. Omnes nunquam mentimur minus, quam cum lacrymis ordimur vitam. Nec ullo melius nomine de nobis natura meruit, quam, quòd, cum sciret quibus ærumnis nasceremur, calamitatum mollimentum consuetudinem invênit, citò in familiaritatem gravissima adducens. Unde lamentorum exordia ab ipia nativitate deduxit. Porrò transactam in bonarum literarum commercio adolescentiam prætéribo, in quo ita exercuit illustre ingenium, non, quod plerique faciunt, ut magnifico nomine legne otium velaret, sed quò firmior adversus fortuita Rempub.capesseret. Nimirum sublime & erectum ingenium pulcritudinem acspeciem excelsæ, magnæque gloriæ vehementer appetebat. Et quam in illo adolescentiæ ardore Reipub. imaginem magno oriture prudentiæ momento concipiebat, ad illam se literatum cultu præparabat. Retinuit tamen, quod est difficillimum, ex sapientia modum. Nec se penitus literis immersit, qui mascula quadam & forti eruditione in curis Imperii consenescere debuerar. In maximis habuit, noscere provincias, nosci magnatibus, discere à peritis, sequi optimos, nihil appetere ob jactationem, nihil ob formidinem reculare, simulq; anxius & intetus agere.

Hæc omnia prætergressi consistemus ad lectulum ejus, in quose ad decretoriam illam & æternitatis judicem horam composuit. Ibi virum ostendere possumus, ubi magni viri infantiliter supe tremuerunt. Plerigi intermortismetum & vita tormenta miseri fluctuant, & vivere nolunt & morinesciunt. Pauciultima illam horam placidi expectant, cujus metus omnes alias inquietas facitipaucissimi æquo animo anima deponunt & ita è vita exeunt, tanqua modò intraverint. Adolescetem, senem, mediu occupa, invenies, æque timidum mortis, atq; insciu vitæ. Plerungs pejores morimur, quam nascimur. Percepit sapientiam, si quis ta securus moritur, qua nascitur. Atqui mortales in ipsolimine immortalitatis & securitatis sunt solliciti, trepidant, cum periculum accessit: non animus, non color constat, lacrymænihil profuturæ cadunt. Dum appropinquat experimentum & ille laturus fententiam de omnibus annis dies venit, vitæ desiderio laborant. Cæterum, quin mors habeat in sealiquid terribile, ut & animos nostros, quos in amorem sui natura formav t, offendat, nemo dubitat. Nec enim necesse esset, in id comparari & acui, in quod instinctu quodam voluntario iremus, sicut feruntur omnes ad conservationem sui. Nemo discir, ut, si necesse suerit, æquo animo in rosa jaceat : sed in hoc duratur, ut tormentis non submittat fidem, ut si necesse suerit, stans etiam aliquando saucius pro vallo pervigilet, & ne pilo quidem incumbat, quia solet obrepere interim somnus in aliquod adminiculum reclinatis. Hoc igitur meditandum est, quod adversus omnia tela, quod adversus omne hostium genus benè facit, mortem contemnere. Quid in omnibus vitæ instrumentis profecerimus, morti credituri sumus. Quicquid egerimus, tunc apparebit, cum animam agemus. Itaque non timidè componi debemus ad illum diem, quo remotis strophis ac sucis dese quisque pronuntiaturus est, utrum loquatur fortia, an sentiat: nunquid simulatio suerit & mimus, quicquid cotra fortunam jactatum est verboru contumacium. Hanc magni & invicti animi obrussam adseramus ad lectulum Ludovici, in quo tanquam in arenà fortis athleta, summis difficultatibus sugillatus, ultimum, sed maximum divinissimarum suarum virtutum documentum dedit. Dandum hoc illustrium virorum posteritati, ut quomodo exequiis à promiscua sepultura separantur, ita in traditione sumodo exequiis à promiscua sepultura separantur, ita in traditione su

premorum accipiant habeantque propriam memoriam.

Ergò adversus mortem compositus Ludovicus, cum universam vitam suam intertot pericula exactam volutasset, cum suas pro Repub, curas, pro pace sua itinera, pro patrià vigilias, pro Cæsare consilia animo comprehendisset, cum abinfima adolescentia ad hos virilitatis jam in senium vergentis annos nunquam interruptum virtutum pulcherrimarum studium summâ dulcedine consideravisser, plenus votorum pro Republ saluberrimorum, pro Religione sanctissimorum, pro patriâ ardentissimorum, pro familia paternorum, plenus sidei in Christum seie reclinantis, plenus ebullientis in purissimo corde divinispiritus, plenus Deo, prospectans ex hujus vitæ angustiis in nunquam finiendæ æternitatis viciniam, Corona, Corona exclamat. Eo animo ille mortem & tot à pertinacissimo hoste in se conjecta spicula excipit, ut inter exiturgiam jam & ad suam libertatem properantis animæ contentionem sibi coronam destinaret. Subvectam è terrenis animam & suo jam fontipenè refusam coronæsubmittit, quam à cœlitibus sibi porrectam gratiosissimo animæ vidit lumine. Eò cogitatione sancta subduxit animam, quò mox divina manu traducenda properabat. Quanta fiducia arbitramini, Auditores, Ludovicum cum morte congressum fuisse, quinondum omninò certamine defunctus, Coronam jam arripit & inter ipsas difficultates grandi & humanas angustias supergressa voce sibi præmium tribuit. No frustra præstantissimus sapientiæsirmare solitus est, si recludantur tyrannorum mentes, posse aspicilaniatus & ictus, quado ut corpora verberibus, ita sævitia, libidine, malis consultis animus dilaceretur. Osi daretur nobisspectandus mitissimi Ludovicianimus in illo agone positus, in quo nexus Deo, superior morte, exitui proximus, Coronã secum agitat. Videremus hospitem, sanctum Dei Spiritum, quo plenus animus grandia ista & incomprehensibilia concipit. Videremus sanctissima desideria, que digressurus ab inquieto hoc orbe pro ejus salute remittit. Videremus mentem in mortalitatis & æternitatis confinio positam & Deose plena side stituram. Videremus gemmas virtutum in orbe exercitarum, brevi in sublimi illa corona fulsuras. Nihil vulgare, nihil vile, nihil ad humanas sordes recidivum, sed omnia summa, æterna, divina tantus animus sibi spondet, cum sibi coronam vendicat.

Coronarum diadematumque usus in sacra & gentilitia antiqui-

tate celeberrimus, magna varietate in multas formas sese disfudit. Fuir, cũ prodiademate candida fascia usurparetur, quod insigne Liberi Patris inventum posteritas aut gratum aut suspectum habuit. Pompejus cum ulceris velandi causa crus fascia circumcingeret regii diadematis sibi vendicatiaccufabatur: nihilq; referre, quâ parte gestaretur, suspicacis simum vulgus jactitabar. Lucius Metellus, quod ulceris causa frontem fascià circumdedisset, diademati cognomentulit. Alexander Macedo casu vulneraverat Lysimachum, equo desiliens. Cumq; medendi obligandíque vulneris causa diadema sibi detraxisser, nam candida fascia erat, eóg; Lyfimachi vulnus circumligasset, omen capessendi aliquado regni non vanum inde capessebant. Medis, Persis & Armeniis cidaris cum cœrulea fascia albo distincta vel tiara amictusque purpureus, ornametum regale fuit. Numidis regibus sceptrum in sinistra & candida in fronțe vitta, regius fuit habitus. Macedonibus verò chlamys, chausia & crepida addiadema. Sed Assyriis tiara diademate obvoluta. Apud Sardos rectam ferre tiaram folis regibus datum. Siculis purpurea vestis, argenteus baculus, purpura gemmis ornata cum diademare. Phænicibus, Syris, Cilicibus, chlamys, cum candicante diademate. Ægyptiis nunc Leonis, nunc Tauri, nuc draconis, efficta supra caput imago, nunc diadema aspidis imagine distinctum, regiam majestatem designaverat. Parthireges, quiregum reges habebantur à suis, ut suam magnitudinem monstrarent, duplici diademate superbiebant. Romanis regibus, diadema, trabea, purpureus amictus, non ut Perfatum, quadrangulus, sed semicircularis regii dominatus fuere infignia. Tarquinius Priscussce, ptrum eburneum in fastigio aquilæ figuram habens, & corona auream usque ad extremum tulit. Exactis regibus insignia etiam regia exosa fuere Romanis. Hine abillis abstinere, quum plusquam regia majestare imperarent, Cæsaribus inter arcana dominationis suit. Ergo laurea, capiris decorum & distincta radiis corona ae purpurea chlamys Imperii firerunt ornamenta. Cum ad Germanos Romanæ Majestatis custodia devolveretur, triplici Corona, Germanica, Lombardica, Romana Imperatorem summo illi fastigio admoverunt. Indi pro regio ornatu sumuntauream mitram pluribus gemmis distinctam. Si per universum orbem irem & coronarum diadematumque varietatem conquirerem' sollicitius, serò nimis ad ca reverterer, quæ de sanctissima recordationis Cellissimo Principe & Domino, Dn. Luio q vico expedienda suna Non tamen prætermittendum, Coronas inter decora militiæantiquirus habitas & illustri in bene meritos diversitate distributas suisse. A. Posthumius Dictator ad lacum Regillum castris expugnatis magni muneris loco auream Coronam dedit. Mox secuti duces militibus, ut essent re & fortuna auctiores alias largiti fuerunt, quas quidem frequéti prætorio egregiis laudibus cumulatis, cum præfatione virtutum tradebant. Civica corona, ob civem servatum concessa, præ cæteris maximi fuit ornatus. Ea ex querna fronde contexta donatus, quoties in publicum prodeundum, incedere potuit. Ludos ineunti eamquegestanti à populo & senatu universo assurrectum suit. Hinc Senecævisum, nullum ornamentum Principis fastigio dignius pulchriusque esse, quam sit illa corona, ob Cives servatos: non hostilia arma detracta victis, no currus barbarorum sancuine cruentos, non parta bello spolia. Hanc divinam esse potentiam, gregatim ac publice servare, multos a occidere & indiscretos, incédit atqui ruine potentia esse. Coronæ etiam obsidionalis maxima fuitæstimatio, ut q virtutis præferret spætatissimű insigne. Fiebatexillo gramine, ubi cives obfidione erat liberati: quâ nulla nobilior militarilege decernebatur. Cæteras n. Imperatores aut duces singulis militib.tradidere:graminea, maximi honoris monumetum, nisi ab universo exercitu concedi suo servatori non poterat. Eà Q. Cincinnatus à Minutio & toto exercitu donatus fuit primus, quòd illius opera obsidione liberatifuerint. Post M. Val. Consul corra Samnites, P. Decium tribunu militum, que jam exercitus ejus confilio ex angustissimi saltus ar-Etissimis faucibus eductus graminea coronaverat, aurea corona & cenrum bobus, eximioq; uno albo auratis cornibus donavit. Eade oblidio. nalis F. Maximo Imp. & cunctando remp. & cives fervasser; magna consensione delata fuit. Muralis in pinnarum similitudinem extructa ei de. cernebatur, qui primus muros exscedisset. Castresis ei, qui vel castra amica defendiffet, vel hostica destruxisset. Navalem rostratamo, accepit primus M. Varro, bello piratico, donate C. Pomp. deinde Agrippa bello Siculo ab Augusto, quod in cofficu navalis pugne in naves hostium infilivissent primi. C. Caligula novi generis coronas solis, lunæ ac syderum specie comentus suit. Eratinsuper ovalis corona Romanis usitata, quam iis decreverunt, qui magna quidem pro Rep. prælia subierunt, nondum tamen meritis suis triumphalia ornamenta consecuti fuerunt.

Antiquissinus Latinæ Ecclesiæ scriptor Tertull. coronaru harum celebritaté acerbissimo seripto damnat. Contendit a. magna asseveratione, coronaru militarium usurpationem esse sanctionibus Christianis adversaria, esse flores, ex quibus coronæ ut plurimu conficiebantur, no vertici capitis natos, sed visui & odoratui, tanqua spectaculi & spiraculi res, qui in sinu potius condendi, si tanta eorum quis puta verit munditia, aut in lectulum spargendi, si mollitia in illis quis quæsiverit, aut in poculum mittendi, si tanta corum sit innocentia. Esse tam contra natura coronamflorum capite sectari, quam cibu aure, qua sonum nare. Esse coronarum inuentu à fabulosa gentilitate productu, quarum eò usquisperstitio creverit, ut nulla gratiam floris, nulla læritiam frondis, nullum cespité aut palmitem non alicui capiti invenias consecratum. Damnandum esle apud homines veri Dei, quod à candidatis diaboli introductu & ipsis à primordio dicatu suit. Esse nobis inspicié dum exéplum Christi, qui sertum ex spinis & tribulis tuleritin figura delictoru, quæ nobis protulitterra carnis, abstulit al virtus crucis, quæ omnes aculeos mortis in dominici capitis toleratia obtuderit: esse igitur alienissimu, ut Christo sacer laurea & myrto & olea & illustriore quaq: fronde & quod magis usui est, centenariis quoq; rosis ex horto Midæ lectis & utrisq; liliis & omnib.violis coronetur, etia gemmis forsita & auro, Debere nos caput nostrum incontaminatum & sanctum spinez Christicoronzservare, quod sancto suo cossilio ille eam nobis sit impositurus. Esse desideradam coronam vitæ, quam & Paulus speraverit, & angelus impetraverit, & ptesbyteri acceperint. Nihil nobis esse cu flore morituro, qui habemus florem ex virgâ lesle, super quem tota divini spiritus gratia requievit. Non debere nos esse deteriores Mithrâ milite, qui cum initiatur in spelæo, in castris verè renebraru, coronam interposito gladio sibi oblatam obvia

obvià manu capite dejicit, dicens Mithram esse coronam suam. Agnofeendum itaque ingenium diaboli, qui ideire ò quædam de divinis assedet, ut nos de suorum side consundat & judicet. Ade ó que spernendas nobis quas vis coronas, ne Deum Coronam nostram de je cisse videamur. Hæc sunt illa Septimii robora, quibus superstitiosam de capitibus Christianorum coronam excutit.

Non est eas vanitates complexus magno suo & efficacissimo verbo Lupovicus Princepsnoster. Quidenim civicam, aut obsidionalem, aut muralem, autrostratam aut ovalem Coronam affectaret mensilla fanctissima, cœlo vicina, Dei intuita ornamenta? Supra omnia hæc, quæ vana mortalitas magna fecit, supra ipsum triumphum posita, retrospicit ad ea, quæ divino imperio relinquenda, ea suspicit, quæ divino munere suscipienda, Quanquamn. in arctissimo illo sublimium & avernorum bonorum complexu seposuisset eorum curam, quorum omnis institutio ad hacaterna collabitur, adeóque in fanctissimo illo suspirio unicè æternam complexus estet gloriam, ramen salutis humanæ desiderium, & ordinis diviniamor & periculorum magnitudo, & prudenter confultorum conscientia fecerunt, ut in lectulo cum mortis antecessore morbo congressus ad æternitatis limen benè rebus controversis & tantum non eversis ominaretur, bene voveret. Lud o vicus ergò Princeps noster Corona dum loquitur, ja antèsacratissimi Casaris Ferdinan-DI Coronas meditabatur. Compleverat ille beatissimam Imperatoru dodecadem, qua potentissima Austriaca familia, plurimorum regnorum longe lateq; domina intra quatuor retrò secula tulit. Et jam felicisfimis auspiciis, more majorum, suffragiis consentientibus, Romani Imperii infignia in co effulferant, cum de Coronis suis ei atrocissimum bellum movetur. Una populari impetu capite decussa, altera belli cofinio sollicitata, tertia summo discrimine desendebatur. Cujus voto unam impetraverat, ejus facili nimis consensu penè omnes amisisset, nisi Coronaru affertor Deus, cujus gloria premitur, si ca majestas perielitetur, quam ille Coronis impendit, ex alto obstitisset. Meminerat Lud o-VICUS, quâ fide se FERDINANDO Domino Romani Imperii obstrinxisset, quem maximum simul & incoparabilem hospitem in Hassiâ sua paulò ante viderat, ipse in Hispania paucis prius annis apud ejus confanguineum Maximum regem acceptissimus hospes. Horrendi exemplifacious nunquam sine summa commotione adanimum sibirevocaverat. Altiores crediderat majestatem radices egisse, quam utseditiosoillo vento convelli posset. Neque monstrandum hoc posteritati duxerat, posse Rempublică sine convellentium exitio convelli. Iraque fingulorum membrorum manus coronis illis firmandis admovendas prudentissime statuerat. Hinc sciscitari ordines, hortari capita, duces solari, subditos absterrere, singulis consulere, optimis auxiliari, agere capiti fidele membrum, Reipubl. salutarem Principem, Principibus fidissimum socium; sirmare intuta, ominari pericula, explorare remota & in turbarum ipsissima semina introspicere Ludo vici Principis nostri maxima virsus erat. Testis procerum Imperii conventus Mülhusinus: inter quos eminentem Ludovicum eminentes ipsi summâ cum admiratione viderunt. Cumque optimus quisque remedium ptæsentis licentiæ posceret, vulgus verò & plures seditionibus & ambitio-

ambitioso imperio læti, per turbas & raptus faciliùs ad civile bellum impellerentur, faciliore intermalos consensuad bellum, quam in pace ad concordiam; Ludovicus ratus, majore animo tolerari adversa, quam relinqui, premendas calamitates publicas judicat & sapientissimis lenimentis exulceratos animos fanandos. Adjecit confilio periculum suum, & Deo suffragante summum decus non tam sibi, quam imperio acquisivit. Proceribus quod Reipublicæ utile, ipsis gloriosum, quanquam necpromtum effectu & maxime arduu fuerit, co ore suasit, quo postmodum captivus adversæ parti venturorum periculorum magnitudinem intrepide præsagiebat : eo animo, quo tum hostibus formidinem incutiebat: infracto scilicet, inter ipsa pericula sublimi, necunquam in ea consensuro, quæ Majestatem Imperii læderent: Eå facundiâ; quâ in Comitiis Ratisbonensibus Cæsareæ Majestatis interpresadordines esse promeruit: Eâ prudentiâ, quâ difficillimis & penè deploratis imperii rebus oraculi instar erat. Hac cum in vestibulo aternæ felicitatis constitutus Ludovi cus Princeps noster meditaretur, & simul quam speratissimis successibus comprobaverit sua pro coronis vindicandis cossilia Deus, suavissimo divitis è superis accessus sensu perfunditur & simul FERDINANDO Casariinvictissimo faustissima quaq; apprecatur. Itaque tacità coronarum meditatione ita vovet. Redeat in pristinum florem Corona Bohemica. Confistat adversus Turcaru perfidiam Hungarica. Latissimèsplendear, in summa illa familia, Romana! Ita inter has coronas moderetur summæ Majestatis fastigium Fer-DINANDUS Cæsar, ut mecum, omnisplendore ad pedes servatoris Maximi projecto sempiternum gaudeat.

Nec intra hos terminos substitit ille animus maximarum rerum curisfatur. Fuerat n.in sapietissimo rerum universarum intuitu universam Germanorum Principum Coronam meditatus. Fuit Ludovieus in ea summi pretii gemma, quam tanta semper dexteritate complexus fuerat. Gaudet illustrissimum corum ordinem plurimoru necessitatib. relevandisita Cæsaris sublimitati assistere, ut in partem sollicitudinis constituti reperiantur. Ploraturus sine dubio, si superstes ipse, magnis in Rempubl.meritis clarissimum & inter onera Imperii infinita fatiscentem Moguntinum Electorem defunctum vidisset. Nos quos funera hac fumma consternunt, secretiori fato factum fuisse suspicamur, ut, quos confiliorum & universa vitæsocietas intima conjunxit, mortis necessitate non longè disterminarentur. Conceperat certissima spem Ludo-VICUS Princeps noster, senili Johannis Swicardi prudentia & manifesta illa pacis sanciendæ diligentia penitus restitui posse Remp.si vel maximè Numinis arbitrio ipse ad sublimiora traduceretur. Cum in Potentissimum Saxoniæ Electorem conjiceret oculos, inter secretissima, que concepitanimo, gaudia, meritò Coronam exclamavit. Cumn. serenissimam illam familiam prius Hassiæ conjunxisset à majoribus ictum fraternitatis fædus, eandem suis validissima quada ratione conjungendam, meritò in illo mortalitatis exuendæ tractugavisus est. Viderat Leoni Hassico è ruta Saxonica fœcundissimam contextam coronam:ut quem sibi successorem sapienter à se condita primogenituræ jura dederant, eundem in sanctissimo illo cum Serenissimo Electore nexusibisubstitutumvideret. Quantæ felicitatis suisset, si traductam in

Haffiam

Hassiam rutam illam generosissimam germinantem vidisset insuper Lupovicus & paternæ gloriæ avitam addidisset. Illeverò animum his curis nequaquam torsitanxius. Satis fuitita sirmasse samiliam, ut contra adversitates magna habeat præsidia. Reliquos Principes vel sanguis ipsi conjunxit, velobstrinxit affinitas. Inter nonnullos arbiter, quibusdam arduis functionibus collega fuit. Universos ut singulos complexus, in fide & patrocinio Cæfaris florere autamavit, aut optavit: cum, fi fastigio illisuo connexa tot principum series fuerit, sine dubio corona inviolabilis & nullis viribus frangenda futura sit. Sed parum fuit in illa maximarum rerum corona florente ita exultasse, nisi & splendidissimă liberorum suorum coronam placidissima mente consideravisset. Quid enim profuisset, tam illustribus monumentis famam suam per orbem extendisse & clarissimis familiis sese conjunxisse, si non suissent, qui tantorum bonorum adivissent hereditatem, qui illum familiæ splendorem in posteritatem seram transtulissent. Arcanæ ptudentiæ plenum est Titi ad Vespasianum Parentem monitum: non legiones, non classes perinde sirma Imperii munimenta esse, quam numeru liberorum. Nam amicos tempore, fortuna, cupidinibus aliquado auterroribus imminuis transferri, desinere: suum cuiq; sanguinem indiscretussed maxime principibus, quorum prosperis & alii fruantur, adversa ad junctissimos pertineant. Igitur Lupovicus floretissimas filias ex liberorus suoruillustrissimorum Corona tanqua gemmas lucidiffimas in maximas Germaniæ familias elocavit, aucturas hão Principum Coronam, quam hoc feculo submisse veneramur. Easin isto suo ad beatum obitum cordato abituin præcelso vigore relinquere eò suit jucundiùs illi, quo selicius est, plures prose reviviscentes & magno numerosese spargentes videre. Maximű desiderium suit Georgii Primogeniti, quem in spe regiminis magnis virtutibus locupletatum Dresda tum detinuit. Eum in novissima luce interfilios celsissimos desideravere Lu Down lor oculi. Solatium tamé erat, cum apud tantum parentem in Saxonia relinqui, cum se parentem in Hassia amissurus ester. In ca aula, duorum Casarum conspectu fulgida, potentissimorum EuropæRegum & Principu legationibus frequétarâ durari ad labores Imperii & magis magisq; ad virtute eniti, Hassiæ salutare, Ludovico parenti lætum suit. Nihilominus tacita pro ipso monita concepit & cum sibi decretam meditaretur coronam, ad eandem parandum & properaturum filium ita compellare voluit.

Ponendum tandem esse principatum & submittendum throno servatoris Jesu, Georgi sili, in me exepsü habes. Quomodò tranquille & suaviter ponatur, ex hocagone meo disces. Ut poste u te maneat corona, quam ego jam sulgentem in limite mortalitatis contueor, regimé meum intuere. Exercuitanimu meum inter aspera placidissimus Deus & cum primu paternorum bonorum cum fratribus me secisse thærede, tandem patrui Ludovici splendidam adjecit portionem. In ipso ejus hæreditatis aditu sactum est periculorum & adversitatum mearum auspicium. Sed hoc non omninò infaustum. Eminus tum Deus ostendere voluit, quod demu uberrimà accessione traditurus esset. Interea calumniæ, occupationes, præscriptiones, itinerum molestiæ, litigia, carcer & quicquid in Principem virum præter hoc, quod brevi subiturus sum, cadere potest, me satigavit. Tandem essulsi sustissima illa hora, quæea

S 3

mihi

mihivendicavit, quibus tandiu carendum fuit. Id tamen cum diutissimè in pace possidere potuissem, intersigna militaria & hostium concurrétium fremitus accepi. Tantum de solida selicitate sustulit iniquior fortuna, aut ut Deo vicinus divinius loquar, suspendit Opt. Maximus Deus. Pericula & labores ego sustinui. Te in partem fructuum voco, imò universos tibi relinquo. Guberna Hassiam tuam inter reliquias civilium bellorum & succede in amicitias, quas apud summos Europæ Principes Tibi præstruxi. Sacratissimum verò Ferdinandum Cæsarem inter maximas victorias à sua clementia victum & ubique nil nisi desideratiffimam pacem suspirantem, ut Dominum & Parentem cole. Eum mihi in Tui curam substituo. Non dedignabitur ejus Majestas successorem meum complecti, cui me tanta fiducia commiss, imò submiss. De Dei cultunon est quod te moneam. Ejus finceritas avito testamento nobis commendata, familiæ nostræ debet esse hæreditaria. Florebimus, quamdiu ca internossine marcore autcorruptela erit. Maximam for tunarummearum partem inde promanasse semper credidi,quod cam. puram illibarámq; esseinternos voluireligionem, quam maximus avus noster tantis sudorib. in libertatem asseruit. Eam situ pariside in sinum; imò pectus ruum receperis, gaudebis avito voto & felicissimo cursu molestissimi regiminis stadium decurres, in cujus termino suspensatot

laborum compensatrix corona tibi decernitur.

Hæc cum prudentianimo complexus effet Ludo vicus Princeps noster, ad Consiliariorum suorum convertitur coronam, utilissimam & dignissimam Reipubl.possessionem. Nunquam ille prænimia sui fiducià alienum consilium spreverat. Viderat multorum Principum terribili casu infamem esse illum contemtum. Itaque Hassiam suam ad monitum Claudii Casaris felicem fecit, transferendo in eam, quod usquam egregium fuerat. Cum iis divisit pericula & difficultates, que in suatemporainciderant, ut illi serrent consilium, ipse seligeret & extot sapientibus responsis, quod maxime salutare, periculis adhiberet. Descendititaque magno illo & sublimisuo animo in consortium sollicitudinis, gnarus, plura in summâ fortună auspiciis & consiliis, quâm telis & manibus geri: neque surdas attulit ad fortia consilia aures, vel ita formatas, utaspera, quæutilia, nec quicquam nisi jucundum autlæsurum acciperent. Se verò mortalem arbitratus & hominum officiis præstitutum, id conatus suit, ut locum Principis impleret. Hanc exinde consecutus memoriam, quam & posteri magno consensu tribuent, ut majoribus suis dignissimum, rerum dissicillimatum providum, constantem in periculis, offensionum pro publica utilitate non pavidum, credant. Hancsui effigiem pulcherrimam & mansuram in animis hominum sanxit. Hoc monumentum cujufvis faxi structura perennius, quæ, sijudicium eam posterorum in odium vertit prosepulcro spernitur. Itaque hoctantum Deum precatus suit, ut sibi ad vitæ usque sinem quietam & intelligentem divini humanique juris mentem daret, ut quandocunq: concesserit fatis, cum laude & bonis recordationibus, facta atque famam nominis sui, optimus quisque prosequeretur. Unde vigilias aclabores, ut unus è confilio, pro incolumitate Reipubl. maluit. Proposuit sibiantiquissimum Persarum ritum, quo summa luce cubiculum regis ingressus aliquis, ita eum copellabat:surge & carum rerum cura habe,

quas Onomastes, hocest, Deus tibi comisit. Surrexit Ludo vicus Prine :ps noster, atq; etjam postqua in multam noctem pro salute omnium unus lucubrasset, antelucanis vigiliis omnes vicit. Principio precibus & univertis affectibus in Deum refusus, abillo sole suum in Imperium lumen sparsit. Postea & Casaris curas, & Principulegationes & belli onera & Hallie lacrymas & quicquid summoru laborum arbiter Deusimposuerat, prudentianimo agitavit, iis sapissime annotatis, quæ omnem difficultatib nervum inciderent. Sed & cumad confiliarios suos revolveretur; multisable onditisiple facem prætulit, quam sequeretur impeditius iter occupationum ingressuri. Magnà a siducia in pectora eorum fidissima reposur ea, quæ pro Imperio, pro Hassia, pro singulis salubrius deliberanda fuerant. Hanc sapientum coronam, hæcarcanorum coscia pectora, dum in egressu suo ex humanis turbis contemplatur, sic allocutus est. Si fato concedere non benè firmato imperio, nec vestro pruderi ordine benè stabilito, justus mihi fortassis adversus fata dolor esse videretur, quod me liberis, fratribus, patriæ, firma hac ætate, præmaturo exitu raperent. Nunc vobis confiliorum præsidibus, sub mea disciplina ad ardua Imperii roboratis, superstitibus, moriturus, ultimas preces pe-Etoribus vestris relinquo, referaris filio & universa Hassia, quib. è colo delitiis occupatus miferrimă vitam optimâ morte finierim. Si quos spes mex, si quos propinquus sanguis, etia quos invidia erga vivente movebar, illa chrymabunt, me florentem & tot calamitaeum superstitem, hoc rerum statu occumbere, quo ad siné quieremq, spectantia civilia arma meo confilio, mea manu pacandis eximenda fuerant. Ego verò confeientia tranquillitatis publice omni nisu requisux exultans, ad supremum pacis æternæ dispensatorem propero. Vobis erit locus Hassiam successuro Principi, Principe vobis, sancta fide patrix præfuturis, obstringere. Mon hoc precipuum amicorum munus est, prosequi defunctum ignavo questussed que voluerit, meminisse; que mandaverit, exequi. Flebunt Germanie me fidum etiam ignoti, obtemperabitis vos, si me potius, qua fortunam meam fovebatis. Oftendite Cattorum populo Maximi Philippi abnepotem, eundemq, filium meum: Pollicemini etiam reliquos liberos in spempatrocinii. Fidem in meam familiam retinebut, qui sub me Principe fuerunt: & qui porrò accelluri funt, ultrò porrigent fidelitatis dexteras, si meam felicitatem non in tumulum fatalem mecum conditam, sed vestrà prudentià post mea fata magis magis q; progressam

Hæc ad confiliarios prudérer disservit Ludo vi cus Princeps noster & simulin universam Hassiam conjecit oculos, lætam nunc & sub
se Principe maxima quæqi speranté, brevi transitusuo in squalorem &
ejulatus conjiciédam. Succisa nijacebit arborilla longè latéqi protésa,
quæ universæ Europæin se oculos excitaverati, cujus frondes viridi soliorum copia gratissimam subditis umbra & suavissimum soporé effecerat, cujus uberrimis fructibus vegeta & satura erat Hassia. Arboris du
métioné sacio, dica vobis Auditores, quatis ex arbore ominib. benignissimo Dei digito sucritnotatus Ludo vi cus Princeps noster, cu primu
oculos vitales in hoc universum erexisser. Posuerat selicissimos conubis
fructus mater Ludo vi ci illustrissima & eum in maxima samíliæ spesospite partu ediderat. Impletur mox tatæ selicitatis nuncio, Celsissejus
parens

parens Georgius. Ille igitur venationis dulcedine non tam regiminis curas levaturus, quam domesticis suis gaudiis, in libero aëre plenius indulsurus in vicină sylvă postero manè excurrit. În qua tenerrima quercus propago magnanimo lese ostentat Principi, qua felici manu decerptam in aulam tantæ felicitatis capacem Darmstatum ferebat, tandem terræinserebat, experturus, in qua proceritatem excrescerettandem & quid sibi de filio portenderet. Crevit quernus surculus in umbrosædensitatis arbore & adhuc post designatum præsagium superest. Intelligitis sublimem, robustum, invictu, pacificum & divinu Ludovici animum quercus fœcunditate notatu. Apud Celtas altissima quercus erat Jovis fignu. Hæcoptimum Principe ad maxima quæq; consurrecturu retulie. Apud Græcos victimis deorum sacruignem quercu crassioris corticis, aur cujus caudex cavus fungosus que foret, sovere nesas erat. Detestati funt ejus arboris ligna tanqua dira maliq; ominis. Querno tamé trunco victimas fuisse mactatas in prisca gentilitate, Homerus autor est. At que umbrata gesserunt civili tepora quercu apud Romanos, si qui suso hoste casurum alioquin civé morti subduxissent. Extat vetustatis nomismata, quoru in altera parte facies erat Imperatoris, in altera corona querna cum his literis!ob cives servatos. Josua fortissimus populi telecti dux, cu eundé maximis obtestationibus ad unius numinis amplex u cohortatus fuisser, & jaeò perduxisser, ut plenis animis in obsequiu sancte religionis concederet, saxusub quercu, cui vicinu erat divinitatis sacrarium, ere-Eum pactimonumentum esse voluit. Spiritus è cœlo legatus Gideonem ad vindicias cotra Madianitas instructurus sub quercu cosedit. Ophrana hæc quereus tantæ majestatis sedes liberatà falsa Græciæ religione suum genus, & boni ominis habitaculu facta, damnat gentiliu de se præjudiciu. Sevictimis & adolendis & fovendis effe aptifimă fanctifimaillius hostiæ documento probat, in cujus nidore Deo suavissimo angelus abscoditægloriæsecretaingressusest. Deo plenus & abstrussismis divinægloriæspeciminib.illustris Vates Esaias, cu thronuæternæmajestatis & seraphicum ambitum, & sacratissimum concetum cognovisset, eos, quos ad suum cultum collecturus erat paucissimos Deus quercui comparatos fuisse, ex illà divinà familiaritate percepit. Hæc est in sacris monumentis quercus gloria, ut sit divini fæderis symbolu, spiritus angelici sedes,imago fidelium & Deo mancipatoru. Cæterum Plutarchus mes morat, cum militiæ tyrocinium sub dictatore adversus pulsum Tarquinium poneret Marcius Coriolanus, videretq; civem Romanum periclitari, eundem protinus obrutum hoste internecioni dedisse & civem servasse. Unde quernam coronam insigne fortis animi tulerit. Disserit verò Plutarchus de causis, ob quas quercus in clarissimi hujus facinoris ornamentu selecta suerit. An propter Arcades hunc honorem quercui dictator habuerit, quos glandivoros oraculu pride appellaverat: an quia ubiqi in promptu militantib.ea arbor est?an quia Jovi urbiu tutori sacra sit. Est a. addit porrò, quercus inter arbores sylvestres fructus copia & bonitate præstantissima, inter cultas robustissima, præbétque ad cibum glandes, ad potű mulfum & instrumentum venationis viscum exhiber, atq; ita maximum terrestrium animalium aviumq; numerum loco obfonii cogregat. Nimirum Ludov i cus ea fuit arbor, qua Deus sibi sacra habuit, quam prætiosissimæ pro salute universi victimæ summo amore adhiadhibuit, quam servatorem & custodem maximisui fæderis esse voluit, in qua flammei ministri resederunt, tanquam in ea sede, quam maximus Deus virtute sua compleverat. Hæc arbor cum exinfantiæ exordiis in vegetam proceritatem sese extulisset & principatui insita sulcimentum falutis publica sesexhibuisses, eatranquillitate sub frondibus suis sovit subditos, quæ Deo reddithomines simillimos. In summa rerum facustate Ludovicum nunquam ad supplicia iniqua compulittemeritas & contumacia hominum, quæ sæpe tranquillissimis pectoribus quog; patientiam extorsit, non ipsa ostentandæ per terrores potentiædira, sed frequens magnis Imperiis gloria. Summa illi fuit etiam vilissimi sanguinisparsimonia. Severitatem abditam, clementiam in promptu habuit: fic se custodivit, tanquam legibus, quas ex abdito & tenebris evocavit, rationes redditurus esser. Quavis die Deo immortali, si à se rationérepetat, annumerare fidei sur creditos paratus erat. Ita virtutes principibus decorigloriæque sunt, si illis saluraris potentia est. Pestifera vis est, robur suum ad nocendum conferre. Illius demum magnitudo valida firmataque est, quem omnes tam supra se esse, quam pro se sciunt: cujus curam excubare profalute fingulorum atq; univerforum quotidie experiuntur, quo procedentenon tanquam malum aliquod aut noxium animal à cubiculo profiliret, diffugiunt, sed tanquamad claru & beneficum sydus advolant, objicere se pro illo mucronibus insidiantium parariffimi; & fubsternere corpora fua, fi per stragem illi humanam iter ad saluremstruendum sit. Quanquam verò clementia sua non eam apud omnes vim expertus fuerit Ludovicus Princeps noster, quam lux ejus amenissima imprimit humanis pectoribus: dum non pauci, impotenti judicio de Principum secretis statuentes, intempestiva misericordia sequiores partes complecterentur, & acerbissima quævis in clarissimum Principem, inviolabile illud Imperii decus, evomerent; omnes tamen infrairam suam positos, miseratione digniores, quam ultione, statuit. Scilicet convitia, si irascaris, agnita videntur; spreta exolescunt. Generosissima quercus cum fustibus dedolare lascivientes poterat, umbrâ suà coercitos velare maluit: in se potius, quam alios rigida.

Hæc civium servatorum & patriæ clementer administratæ Corona lætam facitin umbra mortis & serenam Ludovico conscientiam; quammirabili & jucundissima insuper luce perfundit Academiarum Corona. Veneratin societate administrada Marpurgensis Academia, post Ludo vici senioris beatum occubitum Ludovicus Princeps noster. Fuerat Princeps bono publico natus eam fidenti & magno animo complexurus, nisi præcipici judicio exclusus suisser. Tulit patienter, quod Cxfareum tribunal aliter constituturum crat, &, ut pensaret ja-Eturam, Rudolphi Augusti munere Giessanam fundavir Academiam, quæ Ecclesiam, Rem literariam, Aulas Principum, Respublicas, imò Universam Germaniam magno eruditorum proventu beaverat. Tandem judicio Cafaris Ferdin and i Augusti Marpurgensem recuperat & bellicis æstibus penè aridam aureo imbre sexaginta millium slorenorum Cameralium rigat. Cum verò inquinamenta quædam nitidissimo corporiintra occupationis alienæ vicenium aspersa fuissent, extersit ea singula & suis reddidit sedibus magnum nuper in sanctorum communione decus Johannem Winckelmannu, quem, à Principis sibisemper conjun--) .

conjunctissimi discessu intervallo septendecim dierum mors in summa senecture occupavit, quotidianas etiamnum à nobis lacrymas deposeens; & clarissimum Ecclesia sincerioris sydus, Ducem in militia Domini emeritum & summum, Balthasarem Menzerum, cui

De nostris annis summus Deus augeat annos!.... Reliquum corpus ex Gissanæ universitatis monumentis pulchrè translatis in hanc pulcritudinem crexit, quam applausu summo exosculamur.Hane coronam Hassiædum transfusain eam altera Gissensiauget; & magnifico apparaturestaurat Ludo vicus Princeps noster, & raris simo principibus exemplo Celsissimum slium suum Heinricum, Rectorem Magnificentissimum præficit, rem coronato triumpho dignifsimam, materiam laudum suarum ad posteritatem transmist. Si benè rerum memoriam mecum revolvo, Principem in Germania seculo hoc nostro videmus nullum; qui adid Magnificentia fastigium progressus fuerit, ut în ea, cui cum împerio pracst, provincia una Academiain Cafaris Augustiautoritate novo & illustri successu extruxerit, alteram penè collapsam & nilnissua rudera Patronosuo justo ostendentem Maguificentillima manu restituerit. Tuum est hoc, divine Ludovica peculium, Tu totuplices laureas beatissimo tuo tumulo infers! Tu san-Enssimum hoc Hassix depositum, quod illustrissimo sinu tuo sovisti, cu ad summarasapientiam jam transitum meditareris, co corde complexus es, quod in illo mortalium & immortalium concursu nil nisi maximavolvere potuit. Coronam hanc Academicam teauspice sulgidam diu intuitus & qua in câ divinæ religionis gloria splendeat, meditatus, tandem triumphalem illam, vocem edidifti, interpretem affectuum tuorum, bona solida & duratura requirentium. Quid arbitramini, Auditores, coronam-hanc Academicam desiderare potuisse, quod non Lu povicus Princeps noster addiderit:nam & aurum & gemmas & florum commissurarumq; artisteium & siquid ingenium humanum excogicare potuit, copiosa manuadmensus est & protapientia sua recondita, plura adjecturus fuisset, si superfuisset. Adeò impensè dilexithoc magnificentia sua firmum & suturis seculis locuturum monumentum.

Tandem quod pretiosissimum eratinter universa, quæ Dei autoritate in terris administravit, divinissimam suam alumnam Ecclesiam Magnus noster nutritius consideravit. Illam inter curas primam, inter consilia Principem, sibi in fatali illo suo cum morte congressu occurrentem & suam coronam ostentantem intime est complexus. Et cum in careris Dominus esset, hie subditum se esse recordatus, venerationis plenum & devotionis osculum ei impressit: Tradiditilla vicissim monumentum jucundissima consuetudinis, qua in sinu Patroni sui hujus maximi suit primaria & omnium consiliorum arbitra, omnium sollicitudinum moderatrix. Nune verò suum desensorem in sublimius suum collegium transfumtura ita allocuta fuit. Quanquam singulos homineshocmaximarum virtutum concursuillustres, quotujam Ludovice Princeps fulges, in colos vellem dimittere, te tamen nondum manumitterem, niss superius obstaret oraculum. Vivo jam in eoseculo, in quo calamitatum varietas plurima mea membra torquet & uberrimas lacrymas mihi tot malis fatigatæ exprimit. Contra quæ mihi inte, Lu-DOVICE Princeps, præsidium sponsus meus statuit. Nam & Academias fapi-

sapientiz officinas auterexistizant restaurasti, quibus contra barbariem defenderer: & non permisistijut tuâ negligentia alicubi exularem. Porro Parcarum tabulas & fatum Troicum & Panifragii ineptas imagines; tocque pertinacium ingeniorum fomnia à meis humeris excussisti. Et quam præclare me circumtulistiin orbe, cum in patriam meam vestiguis spinsimeisancta, iter ingredereris! Egisti nostra causam Neapolis; cum de sponsi mersanctissimà genitrice Serenissimus Pro-Rex, Ossunæ Dux seiscitaretur. Audivit te veritati patrocinantem frequentissimus Procerum Regni Ordo & cum neglecta in focrum venerationis accusarer, masculè me desendisti. Tuo judicio sanctissimo cervice blasphemo Del matris lacessitori præscissam suisse admirantibus tetulisti. Taceo nuncalia, preclare à te gesta, quorum memoria passim in Orbe costat, que quoties intueor; pono non rard lacrymas & in plures, qui prudentissimatecum junxerunt confilia, oculos circumfero. Capesse ergd æternitatis coronam & guaquain Te ægerrime careamsprogredere lecundissimo pede in hoc immortalitatis itinere. Hac Ecclesia! & cum dictis ex sinu promsit jucundissimi splendoris coronam, quam Lubo-

v 100 suo ex vividis divini verbi floribus nexam porrexit.

Hac accepta totus in Deum revolutus, cum prius avidissime de secretissima divin e felicitatis possessione concionantem audivisset & in pedes, etia debilis, magna divini auxilii confidentia, erecius non folum peccara, quibus ipsum communis humanitaris sors conspersir, confessus fuillet, sed etiam divinæ gratiæ sigillum est cacissimű in Dominica Cona accepisser, nil jam ulterius; nili coronam fir im meditabatur. Sui amor & permanendi conservandiq; le insita voluptas, atq; aspernatio dissolutionis, quia videtur multanobis bona evipere & nos ex hac, cui adfuevimus, rerum copia educere, nequaquam à delideratiflimo æternitatis ambitu Ludovicum absterruerunt. Corona sua; quase circumdedit, in expugnabilis murus est, quem fortuna multis machinis lacessitum non transit. În insuperabili loco stat Lub o vici animus, qui externa deseruit & in arce se sua vindicatiins a illum omne territure mortis telum cadit. Ergo Deum luum coplexus, in linu lummi amoris quietus, in vulnera fervatoris Jesus spositus, sanguine divino rigatus; solatore spiritu plenus, ritè abomnibus vitæ inquinamentis piatus; inserènissimo sempiternæ tranquillitatis portu futurapossessionem prospiciens, Coronam, Coronam libi divinitus decretam animo excello fovet. Si tibi occurrit vetustis arboribus & solitam altitudine egressis frequens lucus, & conspectum coliramorum densitate submovens, illa proceritas svlve & secretum loci & admiratio umbræ, in aperto tam densæ atg; continua, sidem numinis facit. Etsi quis specus faxis penitus exesis mon. tem suspenderit, non manu factus, non naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum religion's quadam specie percutiet. Magnorum fluminum capita veneramur: subita exabdito vasti amnis eruprio aras habet. Coluntur aquarum calentium fontes: & stagna quædam vel opacitas, velimmenfa altitudo facravit. Ita exgentili Schola Annæus air. Cur non pos porius veneraremur Lupovicum Principem nostrum, quem in agone mortis positum, morte superiorem, interritum periculis, ex superiore loco homines videntem, exproximo Deum, omnia tanquam minora transcuntem, quicquid ex orbe timemus, optamusquidentem, colesti potentia agitatum, majore sui parte illiceon; stitutum, unde descendit, videmus.

Hæc Lud o.v i c i magnitudo in mortis puncto elucescens est, quam totpræsagia, tot omina, tandem divinissemum illud somnium indicaverat. Merius suavissimo somno videbatur sibi Ludovieus intriclinio majori spatia quædam confecisse, cum occurrentem sibi conjugemsuam Cellissimam cum defunctis liberis videt, lucidissimi candoris vestibus amictam. Conjux proferebat ejusdem nitoris habitum, quo maritum circumdatura erat. Ille reluctatur aliquandiu: tandem suavissima illa societate circumsusin eundem transit. Sequitur postea ducentem ad sacellum sepulchrale, quod suneribus aliquot Principum sacrum fuit Sic Theodofius Magnus, cum apud Gratianum commoratus quiesceret suavius Meletium Antiochenum præsulem vidit sibilænam imperatoriam (habitus is est Imperatoribus usurpatus) injicere, coronamqueilli fastigio parem imponere. Unde paulò postà Gratiano in consortium imperii adscitus ca in se ornamenta conspexit, qua suavisfinum oftenderatsomnium. Atqui Ludovicum Candidatum æternitatis sublimior felicitas mansit. Coronam in æternitate designatam habitus supra syderum claritatem sulgidus decet. Itaque Ludovicus Princepsnoster pluribus cozonis, Imperiali, Principali, Genitoria, Cofultoria, Hassica, Academica, Ecclesiastica illustrisad ÆTERNAM, quam-rota flammea fide meditabatur, properat & transmittitanimam in Deum hæretque origini fuz, quod nos, quos caligo vitæ premit, morteminterpretamur, cum ille divin û & certius vivat. Quicquid ex Lu-Dovico amavimus, qui quid mirati sumus, manet, mansurumq; est in animis hominum cum desiderio, in aternitate societatis divinæ cum gaudio, infama rerum cum gloria. Mul os veterum velut inglorios & ignobiles oblivio obruet, Ludo vicus posteritati traditus & narratus superstes crit.

Itaque FERDINANDE Cæsar invictissime, siste inoculis illistuis, quibus in orbis terrarum cursum sapienter introspicis, lacrymas & Ludo vicum saussimente introspicis, lacrymas & Ludo vicum saussimente sus saussimente in cœsos receptum gaude. Gerit ille summis auspiciis nunc coronam, quæ ex tua quoque causa suspectium saussimente symbolum, Deo & Casari sidelæ; quod etiam corpus in universum rediturum præsesert. Etsi quid, quod in Ludo vico dilexisti, in lacrymas tuam Majestatem stimulat, ecce Georgium silum summisser Majestatis Tuæradios & in illud sastigium generoso impetu enssum, ex quo pater placidissima morte descendir, clementer

leva.

Et vos Principes Germaniæ Maximi, sistite in oculis illis, quibus tanta sollicitudine pacis deperditæ bonum inquiritis, lacrymas & candem coronam, qua jam Ludo vicum, summum ordinis vestrisydus, splendescentem gaudemus, pari sidelitate prosequimini. Recipite verò in sacratissimi vestriordinis consuetudinem George um Principem osostrum. Hoc demum supra mortalium sortem collocatum videbitis, Isudo vicum, ssuas virtutes in silium hunc transsudisse illumintellexeritis.

Et tu Hassia luctibus & lamentis exhausta; siste in oculis illis, quibus in Ludo vicum Dominum vere Paternum, certissimum fortunarum tuarum receptaculum desixa stetisti lacrymas. Verte radios tuosin Georgium, tibi paternalanctione præsuturum & precare, ut quod intersumma pericula Parens extendit, Filius summa tranquillitate gubernet territorium.

Et vos, Academia & Ecclesia, sistite in illis oculis, quibus sive erudiendos sive salvandos intuemini, lacrymas & agnoscite, quanto affectu Lupo v r cus parens filium suum vobis obstrinxerit, ne vobis sub illo, quam subsepcius deinceps esset.

Tu autem Geor GI, Celsissime Heros, siste in oculis illis tuis, quibus Maximum hunctuum Parentem cum hauriendarum virtutum desiderio observasti, lacrymas. Pieratem tuam nihil æque à fluxuris porrò lacrymis abducat, quam si cogitaveris, fratribus Tuis & universa Halliæ Te exemplo elle debere, fortiter hunc fortissimum Parentis occubirum sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus assictis, ut hilaritatem de industria simulent & adversas resadumbrata lætitia abscondant, ne militum animi, si fractam ducis sui mentem viderint, & ipsi collabantur, id nunc Tibi, florentissime Heros, faciendum est. Indue diffinilemanino Tuo vultum, &, fipotes, projice omnem extoto dolorem: sin minus, introrsus abde & contine, ne appareat, & da operam, ut illustrissimi fratres Tui te imitentur, qui honestum putabunt, quodcunque facientem viderint, animumquex vultu tuo sument. Nonillis folum, sed & tibi debes in solatium sufficere: non poteris horum mærorioblistere, situo indulseris. Insuper summam tibi personam parentis obitus impoluit & in humerum tuum & Hassia & imperii curas reposuit. Hæctibi tuenda est.

Observantur oculi tui ab illa consolantium frequentia, quæ te circumstat & magna cura in animum Tuum inquiritur, quantum. ille roboris adversus dolorem adferat, quo affectu secundis rebus promeus contra adversa se efferat. Omnes scient, quomodò Te in illo Tuo gesseris vulnere, utrumne statim percussus arma submileris, an in gradu steteris. In summum ordinem postulat Te & amoi Cæfaris & Tua hæreditas. Præstandum est, quantum promisisti tàcito consensu omnibusillis, quite ad hæcsublimia exscendenrem viderunt. Nihil unquain potes indignum facere Principis viri of ssione, ut non multos admirationis de re sux préniteat. Iraque domum Tuam & universos ab infirmo desiderio & tristibus lamentis · ntemplationem non folum paternarum, sed etiam Tuarum virtutrum voces, quas ad Rempubl. allatas magno fulgore in hoc primo animitui experimento emitte. Milce te prudentibus Tuis & adeorum constantiam, oculosctiam Tuos dispone, nec permitte, ut te solum dolor occupet.

Misce Te divinis cogitationibus Deo, în cujus sinu Parens Tuus jam vere celsus & serenus est. Quod longe à sensibus Tuis prudentissimisque abest, adversus paternam felicitatem parum gratus es, si tibi porro, hocsalvo, slere permittis. Et quamdiu Numen

8. Septima Oratio Funebris habita a M. Johan. Georg. Dorfeheo : &c.

ruum intueberis, nullum ad te inveniet accessum methenda trissitia. Omnia in Te Deux tenebit, cum ab illo discesseris, tune velut occasione data infidiabitur solitudini Tuz dolor & requiescenti animo tuo paulatim irrepet. Quocunque respexeris, erunt, qui Tein desideratissimi Patrisvestigia postulabunt. Erunt, qui calemitatum suarum summâ expolita paternas tibi curas renovabunt. Erunt, qui & lachrymas offerene & fuspiria miscebunt, utid præstes, quod magno dolorum lenimeto apientissimus Parens promisit. Erunt, qui, undecunque conspecto Imperio, priores vires, priores sollicitudines, priores vigilias defiderabunt; & desideriorum suorum assectum coram te explicabunt. Vincet tot suspiriorum concursus animum Tuum Princeps Præcessissime, & quanquam Tibi dolor obstet, quanquam lachrymæ oculos Tuos obnubilent, quanquam linguam Tuam impeditam faciat suspiriorum multitudo, quanquam sub hac lugubri & dolenda facie rarissimè appareas, expugnabit tamén sensum doloris Tuialiena slagitatio & conaberis magno & generolissimo animo in eas calamitates introspicere, quas ribi reliquiæ parernarum curarum objiciunt, quas sublim s ille animus, qui se humanis rebus tanta confidentia exuit, qui in Te prudentissimos & tacito gaudio erectos conjecit oculos, in Te, Maxime & Celssisme Princeps Georgi, congessit. Ne itaque illa malorum moles, illa cura, que pectora mansuetissima torquet, Te inquietet, eliciendum est in Te, quod tot Heroum semen in Te condidit.

Igitur sanctis laboribus hoc impetrandum est, ne te unquam non Deo occupatum mœror occupet. Deus, quem tu diebus intueris ac noctibus, à quo nunquam dejicis animum, Tibi cogitandus. Siccabuntur oculi tui, maximi numinis perpetuo ardore. Hoc contra fortunam advocandum. Nec dubito, quin multis jam folariis tuum vulnus obduxerit, nonnulla, quæ dolore tuo obstarent, insuderit. Hoc ubi porròfolatio sit, hoc te diu terris commoder. Vince acta & annos Maximiatavitui Philippi, compara tead beatissimi avitui Georgii memoriam, aqua virtutes Ludovici Parentis! Sera & nepotibus demum noffers nota fit dies, que de colo afferat. Abstineat à temanus suas fortuna necin tepotentiam suam, nisi ea qua prodest parte, ostendat. Patiatur Te Deus generi humano jam diu ægro & afflicto mederi. Velit

Te Deus, quicquid diuturnorum bellorum furor concussit, in locum suum restituere. Ge or grus Germaniæ pacandæ præsto sit & patris triumphos ducar & novos.

Dixi.

Sequentur jam Programmata, quibus Cives Academiciad singulas Orationes audiendas invitati & convocati fuerunt.



Academia Marpurgensis

### JOHANNES BREIDENBACH,

totusque Senatus Academicus,

Omnibus ac singulis Academiæ civibus salutem.

I verbum Domini in aternum manet:ut Spiritus sanctus scriptum reliquit, symboliq, loco Illustri simus & Cersissiensus noster Princeps ac Dominus, Dn. Ludovicus, Haffie Landgravius, Comes in Cartimeliboco, Decia, Ziegenhaina & Nidda, &c. Dominus ac Patronus noster Clementissimus, beatissima memoria, in pueritu adhuc constiturus, hoc Spiritus S. oraculum usuparvit.non potuit Dominus ejus, quem mode nominavimus, Herois non & vitam gratam habere & mortem magni assimare, quippe VERBUM DOMINI ÆTERNUM mortem fanctorum coram Deo pretiosam esse testatur. Erat enim, dum vita erat, ut pic credimus, in numero san-Etorum, non quod fanctitudinemex utero materno attulerit, aut fine nevo vixerit, sed quia sacro baptismate ablutus, sacro saneto Christi corpore & sanguine in sacra Cæna pastus cælestia oracula piè & diligenter didicerat, nec i slum unquam diem, no ut Cato, fine linea, sed fine fanct is actionibus & virtuium officie pratirire passus fuerat. Itaq no casu fortuito extinctus, sed justu summittius IMPERA-TORIS de statione vita decedere jussus, & cum Simeine ex mundi hujus ergastulo in pace dimissus fuit. Verum, uti mor spientissimi mastri Principis in oculis DOMINI pretiofa, itain oculis omnium nostrum lacrymosa & luctuosa est, quos orbos parente & bono Principe post se reliquit. Quod enim Xenophon dixit: Bonum Principem bono patri simillimum esse, id vere in hunc Principem convenie. bat. Verè enim paternum animum erga omnes suos habebat. Qua tanta principis hujus Illustrissimi pietas, tanta parentis nostri desideratissimi humanitas meretur,ut istos cogressus, in quibus de ejus ortu, progressu & egressu dicitur, amemus, eisq, lubenti animo intersimus, grato corde ejus memoriam colamus, & omnia humani animi officia piè prastemus. Omnes igitur & singulos Academia cives pra-Sente hoc programmate ad audiendam orationem, que à Clarissimo & Excellentissimo Domino JOHANNE KORNMANNO, J. U.D. Historiarum & Rhetorices Professore, postea hora prima in Collegio ad Lanum habebitur, vocamus & invitamus; graviter monentes, ut precibus suis salutem universa patria nostra Deo commendent, qua profecto Hoc Extincto

PRINCIPE magno in periculo est, PP.

10. Decemb. Anno 1626.

Academia Marpurgensis

### JOHANNES BREIDENBACH,

totúsque Senatus Academicus,

Omnibus ac singulis Academiæ civibus salutem at que savorem.

Agistratus, & illi quidem maxime, qui boni sant, in sacris literis dii vocantur, non quod natura dii sunt (hanc enim gloriam sibi soli Deus arrogat, neg, dat alteri) sed primo quidem ratione sua originis & constitutionis, quam plane divinam habent, &, prope dixerim, miraculosam. Et sulli unquam principi justus bonor in morte delatus est, illum certo, jure meritog, sibi vendicat Illustrissimus ac Celsissimus quondam Princips ac Dominus, Dn. Ludo vicus, Hassia Landgravius, Comes in Cattimelibo. co, Decia, Ziegenhaina & Nidda, & c. Dominus no ster, cum viveret, Clementissimus, qui ante aliquot septimanas magno cum omnium dolore debitum natura solvit. De cujus morte cum ad nos primum fama (utina vana!) perlatum, post etiam literis confirmatu effet. tantus Academiam hanc nostram ejusq. Professores invasit luctus, ut plerisg, gemitus es suspiria ex corde, lamenta & querula voces ex ore, non etiam nullis lachrymarum imbres ex oculis ubertim ceciderint. Tot n. tantos q. Princepshic Illustriff. virtutu & pietatis sua radios in omnes, non Hassiaci solium, sed & universi prope Europai orbis angulos projecit, tam bene tamo praclare de nobis omni, quod vixit, promeritus est tempore, ut nec sine admiratione virtutum divinarum, quarum cinetus erat comitatu, eins recordari, nec sine dolore & acerbo animi sensuoccosumeius ferre possimus. Vi enim subditorum parens fuit, dum. vixit, miti simus, itanofram hanc i cademiam multis nominibus auxit. V tinam ergo fecisset Deus immortalis, ut, quinon navialicui prapositus Magister, sed principatui, & quasi Deus quidam terris populisq regendis factus erat Dominus, eilicuifet vitamin longissimos producere annos, é victitanti huius lucis usura perpetuo frui. Quia verò post tristem parentum nostrorum lapsum mors in omnes eninfound fortuna homines pervafit, feramus fine murmure, quod mutare non pofsumus; & anod possumus, sanctissimi Principis, quoniam personam vita deposait; memoriam gratis animis aternim conservemus, summag cum pietate & debita reverentia usur pemus. Meretur namg, meretur Illustrissimus quondam noster. Princeps, cui, que ad vitam beatam in his terris degendam facere peffunt, singula adfuerunt,d ... vivit, universa, genus scil. augustissimum, educatio liberalissima, consugium optatissimum, sapientiaitide & pietas supra omnes sui seculi Principes. Cateril cu de Principis buius virtutibus Heroicis aterna laude dignissimis Reverendus admodum ac Eraclari simus; Dn. Balthasar Menzerus SS. Theol. D.in Academia hac Professor primarius & Stipendiariorum Ephorus postea horadusdecimain Auditorio Theologico sit dicturus, omnes ac singulos Academia huius Patres ac subditos, qui amarunt vivum, & mortuum desiderant, qui congressus Scholasticos praludium vita aterna esse putant, etiam atgetiam rogatos volumus, ut dictahorà frequentes in ade Guglitica convenire & benevole pranominatum Dn. Doctorem audire ne dedignentur. Marpur-

gi 29. Sept. Anno 1626.

ET

Senatus Academicus suis Civibus

S. P. P.

Vstorum memoriam in benedictione esse regius Prophetaconfirmat. Et omnino decet pios subditos sanctam conservare memoriam beneficiorum, quibus boni Principes Patriam exornârunt: Quantam enim curarum & molestiarum molem secum trahat gubernatio Rerumpubl. rari sunt, qui aquâlance expendunt. Quare & à nobis grata virtutis lex postulat laudati simi & de tota Patria, inprimis verò etiam de Repub. nostra literaria praclarissime meriti Principis & Domini, Dn. Ludovici, Hassia Landgravii &c. sanctissima recordationis, nullo non tempore honorem & famam depradicare: Cujus Principis constantem, erga Deum & Casarem, sidem posteritas non sine admiratione commendabit, quig, aterna laudis & regia munificentia monumentum in Academia hac feliciter instaurata sibi erexit, imitatus exemplum Ptolemai Philadelphi, hospitis literarum celeberrimi, cum quo tota doctorum hominum familia & gentes vixisse traduntur: Qui & literas amavit & literatos & sacra Biblia maximis sumtibus ex Hebraain Gracam lin quam transferri justit; ut & à Gracis hominibus, & gentibus historia verav. Dei populi cognosci possit. Idem instituit instructissimam bibliothecam Alex drie congestis illuc libris ex orbe terrarum in omni doctrinarum & linguarum eruditarum genere prastantissimis. Qualia summorum Principum benefacta de meritanulla oblivionis nube sunt contegenda, sed cum gratiarum actione ad posteritatem celebranda. Quamobrem de nostri laudatissima memoria Principis & Domini atq, Evergeta, dum viveret, munificentissimi nuncin calo triumphantis vita & morte orationem luculentam habebit Amplissimus & Consultissimus Vir, Dominus D. HELFRICUS - ULRICUS HUNNIUS, Professor; Vice-Cancellarius & Collega noster honorandus & dilectus; circa mediam primam pomeridianamin auditorio Jureconsultorum! ad quam attente audiendam cives nostros frequentes convenire volumus, cosque fideliter hortamur, é pater. ne monemus, ut penitius introspicientes horum temporum difficultatem & miseriam, piis suspiriis divinam opem implorent, & majori diligentia sua studia excolant, & vitam suam modestia & gravitate morum exornent. Simulac cogitent, quam sit indignum ordine Academico turbare tranquillitatem & concordiam, provocare alios ad duellum, mutuis sese vulneribus conficere, &, ut uno verbo dicam omnia cyclopico more divinarum & humanarum legum repagula perfringere. De quo monere Cives nostros voluimus, ut faciant suum officium, & sibi caveant abistis excessibus, quibus vehementer offenditur Magistratus & omnes verè pii & cordati homines. Nulla salus armis libros evolvere nostrum est. P.P. Marpurgi duodecimo die Novembris Anno MDCXXVI, quem enumerat piorum votum.

DIspergat reX VIrtVtIs nostros InIMICos.

F

Academia Marpurgensis

### JOHANNES BREIDENBACH, totúsque Senatus Academicus,

Omnibus ac singulis Academiæ civibus salutem atque savorem.

Emocritus Abderita, qui à perpetua ridendi consuctudine nomen Gelasini adeptus est, mortuorum cadavera non in rogo cremanda, nec in felle, sed in melle asservanda statuit: Quo omnes posteros, A tanguam in anigmate, commonefacere voluit, defunctorum memoriam superstitibus & posteris dulcem & jucundam esse debere. Non enim memoria, inprimis illorum, statim deponenda, qui, dum vixere, presidio nobis fuére, sirmo ac solatio unico, quod bruta plerung, faciunt, quorum amor, licet rapidus, cum morte statim extinguitur. Nec iidem in felle asservandi, quod sit abiis, qui memoriam mortuorum vellicant, & de iis male loquuntur, sicut quendam Niconis Thasti simulacrum fustibus cecidisse, & debitas petulantia & malitia pænas dedisse memoria est proditum. Quanto sanctius ergo & satius est mortuos in melle, prout Democritus voluit, asservare, hoc est, ut nos Christiani interpretamur, non tantum extremum sepultura honorem exhibere, sed & post sepulturam, quovis etiam tempore, orationibus & carminibus eos honestare, memoriam cum amore & observantia colere, & in eodem amoris & observantia cultu, quo vivos prosequebamur, perseverare. Cumigitur Illustrissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus, Dominus Ludo VI cus Hassia Landgravius &c vũ cơ chais, Dominus, cum viveret, optimus, Pienti simus, Clementi simus non tantum toti Germania, sed & Academia nostra prasidio & ornamento fueris maximo, quod etiam nobis tacentibus adomnem posteritatem testabuntur monumenta (qua reliquit) Herois ad miraculum usque Magni & Inclyti,omnino memoria Ejus non in felle, sed in melle asservanda, mors Ejus non maledictis impetenda, sed beata pradicanda, quod unicum solatium nobis miseris & afflictis reli-Etum esse videtur. Sanet vulnus nostrum Medicus Israelis: levet luctum & abstergat lachrymas nostras Deus & Pater consolationis. Caterum cum de hujus Principis desideratissimi vita & morte pià & beatà Clarissimis & Experientissimus Vir, Dominus Johannes Kempffius, Medicina D. & Professor, Collega noster bonorandus, postea hora XII sit dicturus, animisg, nostris solatii aliquid adspersurus, omnes ac singulos, qui memoriam hujus Principis non in felle, sed in melle conservandam statuunt, amice rogamus & scrio monemus, ut dicta horain Collegio ad Lanum frequentes confluere, & pranominatum Dominum Doctorem hac de re perorantem benigne & attente audire ne

graventur. P. P. die X X V. Novembris

Anno M D C X X V I.

Academia Marpurgensis

JOHANNES BREIDENBACH, totusque Senatus Academicus,

Omnibus ac singulis Academiæ Civibus salutem atque savorem.

Vlla ferè natio tam immansueta, immanis ac barbara unquam fuit, que magnos sue gentis viros, & maxime quidem Reges & Principes moderatos, qui subditorum felicitatem sibi legem putarunt supremam, non amârit, propter beneficiorum magnitudinem non admirata sit, propter virtutis excellentiam non cupide, sua salutis gratia, desiderârit. Inprimis autem demortuos, qui bene meriti suis fuere de subditis, acerbe deplorarunt, & exquisitissimis honoribus prosecuti sunt; & quidem bene & re-Etè: Vt enim nimia viventium observantia & immoderata laudes adulatoria videntur, & optimo cuiquam perquam sunt molesta: ita pradicationes eorum, qui esse desierunt, extra omnem assentationis, levitatis & invidia aleam sunt positæ. Cum igitur Illustrissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus, Dominus Ludovicus, Hassia Landgravius, Comes in Cattimeliboco, Decia, Ziegenhaina & Nidda & Princeps ac Dominus noster Clementissimus, excellentissima memoria, illorum ex numero fuerit, qui boni Principis titulum merentur, qui Patria & subditorum salutem, inprimis hisce temporibus anqustis, quarunt, qui Ecclesias Scholasque amore prosequuntur & in deliciis habent, merito laudes ejus depradicamus, facta ejus heroica canimus, animaq, que consortio beatorum nunc fruitur, benè precamur. Quod igitur Deus faustum felixque esse velit, clarissimus & experientissimus D. Jacobus Müllerus Medicine Doctor, ejusdemque & Mathematum Professor, Collega noster honorandus de Principis hujus piè defuncti vita, educatione, rebus gestis & obitu postea hora duodecima in Collegio ad Lanum dicturus est. Hancad Panegyrim, ut omnes ac singuli Academia nostra cives

frequentes confluant, monemus & rogamus.
P. P. die X V Octobr. Anno
MDCXXVI.

# JOHANNES BREIDENBACH, totusque Senatus Academicus,

Omnibus ac singulis Academiæ Civibus salutem atque savoren.

Vit hac amnium seculorum consuetudo, ut Magnorum Virorum tum observarentur cumprimis dicta, cum ii vitam jam jam clausupri,honestissimum universa vita terminum posituri viderentur. Ita namg, arbitrabantur illi, qui rerum factorumg, memoriam posteritati reliquerunt, fore, ut, si vita per virtutes esset transacta universa, maxime in morte elucesceret, quibus se prasidiis adversus fortuita animus communiwisset. Vnde cum reliqua praclare gesta diligenter consignarent, eò inprimis respexerunt, ut, qua circa obitum summi Viri agitassent, nulli involverent silentio. Plutarchus de Solone meminit, quod, cum magna confidentia de Pisistratityrannide censuisset, & ab amicis, qui periculum imminere exinde Candidissimo Viro prasenserant, qua re fretus adeò temerè loqueretur, rogatus esset, senectute, responderit. Hoc cordato Viro gloriosam vitam animosa morte sibi terminandam in illa summa senectutis canitie demonstravit. Idem Periclis ultimam sententiam toti vitæ consentaneam magna cura expressit: instante jam Periclis morte, inquit, assidentes prastantissimi Cives & amici ejus, qui supererant, commemorabant, quantis enituisset virtutibus & opibus, resgest as etiam recensebant, & numerum victoriarum (novem enim trophaa civitati, Athenis, prator & victor excitaverat.) Hacilliinter se, quasi illo non jam intelligente & omnì orbato sensu disserebant. At ille omnia attente audierat, & in medium locutus, miror, inquit, hac vos celebrare & in ore habere facta mea, quorum partem fortuna vendicat, & qua multis jam obtigerunt ducibus; prateritis autem excellenti simu & maximum: Nemo enim, inquit, ex omnibus civib. mea opera pulla vestem sumsit. Suetonius Octavii Augusti ultimam illam ad Liviam vocem diligenter annotavit, in qua defecit: Livia nostri c njugii memor vive ac vale. Caterum, cumid curiose fecissent ex gentilismo scriptores, praclarius fecerunt, qui Christianorum Illustrium ultimas & cordatas voces consignarunt. Neque enimin profanis illis & extra juncturam cum Deo sanctiorem positis pectoribus illeresedit spiritus, qui in agone cum morte quacung, constitutos Christianos ad summa queque comprehendenda stimulat. Vnde sit ut divinissimis illis motibus agitata mens, & in maximarum rerum consideratione occupata ea loquatur, qua interni illius hospitis declarant majestatem. Sane quò vicinior sit animus Deo, quò penitius complectitur suavissimum numen morte inquietatum pectus pium, eò sublimius ascenditur ad earum rerum meditationem, que non possunt non sublimes & cordatas parturire voces: Quò propior est immortalitas, eò sermo quoque à mortalium vanitate recedit longius. Itaque plena sunt historiarum monumenta sancti simarum sententiarum, quas sive sancti Martyres, sive confessores intrepidi, sive Principes Religiosi tum ediderunt, cum ultimum Christiana virtutis specimen in obeunda morte edituri essent. Dignissimum profecto annalium scriptore opus, si non tantum tantum cursum, sed etiam metam describat eorum; quos ab oblivione vindicare vult. Et qui commemorat, quomodo Magni Viri in Christiana professionis san-Stitute sele exercuerint, quomodo mortis imaginem per universam vitam spreverint intuitu sublimioris vita, ille sui muneris partes nequaquam explet, si non adjecerit, eo animo eos mortem obivisse, quo per universam vitam eam intuiti fuerunt: non obmutuisse in congressu cum morte, contra quem toties magna divini auxilii fiducia perorarunt. Cum itaque in Beatissimi Ludo VI c i Principis nostri occubitu & natalium splendorem, & Parentum sublimitatem, & Celsitudinem indolis, & juventutis praclarissima tyrocinia & universa vita nobilissima ex omni virtute specimina laudamus, inprimis mortis est inspicienda occupatio, in qua quicquid per universam vitam solidum, duraturum, divinum comparet, confluit, of suam vim exerit. Eain Ludo vico beatissima fuit & plane divina felicitatis plena. In qua cumprimis animosa & fidei summa testatrix vox ultima conspicua est, qua cor on a mexclamavit, & sibi certissimo cum Deo vinculo despondit. Est sanè coronarum inter res mortales & transituras inviolabilis & summa majestas, quarum excelsæ & sublimiores anima Dei beneficio capaces sunt, sed ab illarum consideratione abductus in cali secreta Ludo vicus aternam & immarce sibilem coronam ultima voce, ultimo suspirio sibi pollicetur. Caterum, cum ea de re Dominus M. Johannes-Georgius Dorscheus, S. S. Theologia Candidatus postea hora prima in auditorio ad Lanum sit dicturus, omnes ac singulos Academia cives monitos atque rogatos volumus, ut dictà horà dicto in loco frequen-

tes confluant, & pranominatum Dominum Candidatum audire ne graventur. Marpurgi Cattorum die XVII.Decembris. Anno MUCXXVI.



## ILLUSTRISSIMO ET CELSIS-

SIMO PRINCIPI, AC DOMINO,

## D N. L U D O V I C O, HASSIÆ LANDGRAVIO,

COMITI CATTIMELIBOCORUM, Diezæ, Ziegenhainæ, & Niddæ, &c.

Domino nostro Clementissimo.

Llustrissime, Cessissimé que Princeps, Domine Clementissime. Non ita pridem ad nos allatum, de tui Patris, omni laudis genere cumulatissimi Principis, obitu nuncium, ut omnes eos quibus curæ publica salus est, ita nostram Academiam hoc magis perculit, quòd incompa-

rabilem se Patronum amissise cerneret: ut proinde non publicum modò, sed & suum hunc dolorem, suum vulnus existimaret. Nondum enim obliti sumus, nec adeò sine ingrati animi crimine unquã oblivisci poterimus, ingentis illius neq; satisà quoquam prædicati prædicandíve meriti, quòd co ceu proxenerà atq; parario, nobis conciliatà Casaris Augustissimi gratià, hanc Academiam, jam antè quidem Privilegiis à D.Imp. Maximiliano hujus nomenclaturæ Secundo, san-Etissimæ memoriæ Principe, sed aliquantò parciùs ornată, amplioribus multò, quinimo plenissimis Universitatis juribus, immunitatibus atque pręrogativis donare, & ita copto à Majoribus operi pręclarissimo, summammanum addere dignata fuit. Cujus immortalis & nunquam tacendimagnitudine beneficii, aliis quoque non tralatitiis benevolentiæ principalis argumențis cumulati, nos quidem multo maxime, sed simul hanc totam Rempubl. imò Germaniam universam, ipsamq; Posteritatem, Pater ad perpetuam animi devotionem obstrinxit, memoriamq; suam omnibus etiam à morte venerabilem desiderabilem que secit. Ac nobis quidem præteracerbitatem erepti patroni,mæroremauget,afflictissimorum Reipubl. Christianæ temporum conditio, dum in contrarias partes discurrentibus civibus, Germania in sua viscera armatur, ferrumq; in proprium sanguinem stringit, exemplo surentium, membraac manus suas ipsa cæsura: dum omnis annus, imò dies omnis cladibus infignitur, damna damnis continuantur. Unde libertatis, justitia, legum & quod caput est, pietatis exitium imminere nobis ac tantum non incumbere videtur.

Quibus malis quin pro virili portione remedium aliquoda ilaturus, & ut hactenus immortali sua cum gloria fecit, ita deinceps etiam, instar Moss, in confractione stantis aversurus ea, quoad pote, suerit optimus non tuus magis quam patriæ pater, nemo dubitateorum, qui viri summam apud summos orbis Monarchas autoritatem, qui prudentiam eximiam, qui providam pro S. Cæs. Majestatis & Imperii Romano. Germanici dignitate atque incolumitate curam, salubria consilia,

labores

labores incredibiles cognitos atq; perspectos habet. Utique si summis Imperii moderatoribus pia & decora suadentes Instrumenta sunt boni sæculi, ut aitalicubi Symmachus: & si Helvidii Prisci apud Tacitum ex sententia, nullum est majus boni Imperii instrumentum, quam amici consultoresq; boni; quin ipsum ad Imperatorem, ipsum ad Imperium, hæc tanta tanti Principis jactura pertineat, quis nescit aut ambigit?ac fuum quidem Agrippam, suum Mæcenatem, Imp. Augustus vita functos per omnem vitam desideravit, questus cum cxsarum legionum, fractarum classium, operumq; publicorum ignibus haustorum damna farciri facile queant, hos solos revocarinon posse, quorum consiliis privatim ac publice sapienter omnia feliciterq; gessit: atiisdem morte subtractis, multa & sibi & Imperio in decora noxia que commiste. Sed benè est, quòd egregius Princeps, non se nobis totu subduxit: verum expressam sui Imaginem in Tetalitantoque Successore, nec ditionum magis fortunarumq; quam virtutum Paternarum hærede reliquit, hoc if so carus posteritati suturus atq; desiderandus, quòd prospexerat, ne desideraretur. Etenim ut ex famâ liberrimo illo Principum judice, didici= mus, ab ineunte statim ætate gnaviter juxtà atq; feliciter iis artibus erudiri Te curavit, quibus ingenia ad magnæfortunæ cultu excitantur, ut de Servio Rege Livius inquit: & quibus formari debent, ita nati, ut bona malaq; eorum ad Remp. pertineant, quomodo de Germanico ad Imperii spem educando loquitur, ille sapientissimus Principum sormator Tacitus. Ista Reip, meditamenta publicum ad usum transferendi, si unquam aliâs, nunc vel inprimis occasio datur. Nam ne gubernatoris quidem artem tranquillum mare & obsequens ventus ostendit:adversi aliquid incurrat opottet, quod firmitudinem animi, quod prudentiam regendi probet.

Quapropter uti Patris Tui nunc demum, ex quo in Excelsis agere cœpit, verè Celsissimi, memoria nobis semper erit, quoad erimus, Sacrosanca: Sic Tibi Princeps Illustrissime, Domine Clementissime, de nuper auspicatò susceptà rerum administratione venerabundi gratulamur, diuturnamq; precamur à Déo vitam, ut, quod jam sœlicissimè cœpissi, porrò cum hæreditarias ditiones tuas ex storentibus reddere slorentissimas, tum etiam eam universæ Germaniæ, quam tempus & necessitas slagitat, opem adferre, atque ita bene merendo paternam claritatem adæquare vel & superare possis. Quod superest Illustrissimam Celsitudinem Tuam, ut hanc nostram & doloris significationem, & humilimam gratulationem, in bonam partem accipiat, nosque devincas sillustrissimæ Familiæ suæ clientes, ulteriore Patrocinio complectatur & soveat, quanto possumus opere, qua par est submissione rogamus. P.P. Argentorati die v. Septemb. anno Christi mocxxvi.

Illustrissimam Celsitudinem Tuam

Subjectissime devotissiméq; Venerantes

Rector, Decani, & Professores Vniversitatis Argentoratensis.

EPITA-



### EPITAPHIA,

FLETUS ET LACHRYMÆ

CONSECRATA

Beatis Manibus

ILLUSTRISSIMI ET CELSIS-SIMI PRINCIPIS, AC DOMINI,

## DN. LUDOVICI, LANDGRAVII HASSIÆ,

COMITIS CATTIMELIBOCEN-SIS, DIETZII, ZIEGENHAINI & Niddæ, &c.

MAGNO CUM PATRIÆ, ECCLE-SIARVM ET SCHOLARVM DOLORE AC desiderio, sed piè & sancte in Christo defuncti,

Darmstadi, Anno 1626. die 27. Julii. Scripta ab Academiæ Marpurgensis Professoribus & aliis Clarissimis doctissimisq; viris.

#### EPIGRAMMA LUGUERE

In Obitum piè defuncti Principis, ac Domini, Domini Ludovici, Hassia Landgravii & c. Cum annexa gratulatione

Ad Cellissimum Principem ac Dominum, Dominum Ge orgiu M Hassiæ Landgravium &c. Successorem, Principem ac Dominum nostrum Clementissimum.

Î.



Vnt, qui pracelsos poscunt summéd, potentes Se dici, & multis imperitare plagis, Vt magnos titulos jactare & nomina celsa Ante oculos vulgi, nobilitate queant.

His titulis poterat Ludo Vicus rite vocari,

Hassiaca Princeps qui ditionis erat:

Namg, Potens Celsusque fuit populisque verendus,

Hane illi sortem cœlica dextra dedit,

Nempe Dei Cultor Templisg, Scholisg, regendis

Prafuit; aterna hinc pramia laudis habet.

Nec non & fidei hic observantissimus idem Casarea constans, tempus in omne, fuit.

Scilicet hac illi virtus vel sola placebat, Hac sola aterna nomina laudis habet.

Hac pietas quondam Magno laudata Rubolpho, MATTHIÆ hac virtus concelebrata fuit.

Hac FERDNANDE tibi pracelso nomine digna Visa fuit pretio vel redimenda gravi.

Inde sibi retulit noménque decusque FIDELIS, Quod nullo pretio vendere jure velit.

Hoc nunc latetur cognomine Principis hares

Quilibet, hoc populi nomen ad astra ferant.

Quisquis enim servire Deo cultumque sacrorum Provehere insistit relligionis ope;

Hunc Deus & Casar promittunt fortibus armis Servare, & magnis amplificare bonis.

Porrò in defuncti qui sortem & sceptra locatur, Justitia & Pietas hunc genuina regat.

Felicemque sibi sortem experiatur, ab alto Culmine qua cæli non aliunde venit.

Perfacilem regnique viam sceptrique gubernum Sentiat: hac voti est summa caputque mei.

Johannes Breidenbach, D.

#### II.

#### σεοσφώνησις Confolatoria,

A D ILLUSTRISSIMUM ET. CELfiffimum Principem ac Dominum, Dn. Georgium, Hassiæ Landgravium &c. de obitu Illustrissimi Principis ac Domini,
Dn. Lubovici Landgravii,
Hassiæ, &c.

PELLE graves animi curas, fortissime Princeps, Nec cruciet tantus pectora mæsta dolor Terra domus non est animis accommoda nostris,

Altius it nostræ conditionis honos.

Qui nimium terras amat, & mortalia tecta, Fallitur, est alio Patria nostra loco.

Hic sumus extorres, alienaque regna tenemus. Sub gravis exilii servitiique jugo.

Nunc animus curis coquitur, nunc corpora morbis.

Et redit in curas qualibet hora novas.

Tristia fallaci terrent nos somnia nocte,

Subque die nobis non datur ulla quies.

Crebrius audimus per templa, per atria planctus, Quam faciles inter gaudia læta choros.

X

Et modò nostra vocant modò nos aliena sepulchra. Funera sunt nostri continuata dies

O Felix, quem non res implicuere caduca,

Hujus quem mundi non tenet ullus amor!

Felices frustra nobis promittimus annos,

Semper enim curæ tristitiæque premunt, Fluctus ut insequitur fluctus, sic tempore volvit

Nostra catenatis fors inimica malis. Mittimur æthereas per limina mortis in arces,

Hæc pater in nostros Janua sola lares. Est illic natale solum, nostrique penates,

Regnat ubi in summo maximus orbe Pater.

Nos Deus ex alio, nos magni gloria mundi, Omnia nos pronis vultibus astra vocant.

Cum nitet & pictus stellis fulgentibus ardet, Ostendit nostras pulcher olympus opes.

Noster enim polus est, sunt sidera nostra, sereno Civibus arridet lucifer orbe suis.

Est requies illic, illic ærerna voluptas,

Perpetuus splendor, gaudia, risus, amor.

Illic est genitor tuns, illic est tua mater,

Inter & Angelicos plaudit uterque choros. Nos quoque, cum Lachesis nostros evolverit annos

In loca fatalis transferet illa dies.

Quotquot erunt omnes, & quot nos ante fuerunt, Accipiunt læto magna theatra sinu.

Fas erit hic nostræ vultus agnoscere gentis, Arque dare alternis mutua verba sonis.

Hic cum fratre soror, nati cum patribus ibunt, Vespera nec festos finier ulla dies.

Quos modo miramur, regione videbimus illa, Et veteres inter suscipiemur avos

Ille tuus genitor, quem nunc tristaris ademptum,

Tunc tibi ridenti porriget ore manum, Nec tua tunc mater deetit, sua brachia circum

Lætitiå exultans quæ tua colla feret, Coge igitur fluctus animi, fortissime Princeps,

Cordaque conceptus deserat ægra dolor. Comprime mutatos ventos & nubila pelle,

Cimbaque tranquillo currat, ut antè, mari Ad tua regna redi, laudemque laboribus auge,

Imperii porrò sit tibi cura tui.

Utque minus rodant vigiles præcordia curæ, Fertilis ingenii pinguia rura cole.

Marpurgi die 7. Decembr. Anno 1626.

Hermannus Vultejus J.C.

HI

ARS ferus in mundo suprà grassatur & infrà Teutoniámque omnem sub sua jura trabit.

Hinc misera Cades & pralia plena cruore,

Per campos, per agros, per nemus omne, furunt.

Principibusg, viris pene ultima fata minatur,

Exscindi properans stemmata magna Ducum.

Nec reditura Salus ullis jam restat in oris,

Spes etiam Pacis velle redire negat.

Viderat hoc Princeps Catti celeberrimus orbis Ad Rhenum & Lanum quia sua jura tenet.

Hic Martem premere & Pacem revocare laborat,

Teutonia ut redeant tempora amica sua.

Nam poterat mentem fata ad meliora ciere

Casaris, & dulci stectere voce animum.

Principibusg, aliis sese insinuabat, & omnem,

Qua potuit, lapidem sponte movebat agens.

Vt pacis tandem patria lux aurea nostra

Et tranquilla quies splendeat orta polo.

Jam quog, Spes iterum nostras redisse sub oras

Visa fuit Pacis, Principis auspicio.

Invidit Mors sava, trucesq, accedere morbos

Postulat, in tantum sola nec ausa Ducem.

Approperant sternuntg, PATREM penitusque trucidant.

Sic jaceat! clamat Mors fera, sic jaceat!

Sic jaceat, qui Pacis amat Concordia fata,

Aversans belli damna severa trucis.

At tu, Mors, stimulum tanti compesce suroris,

Liventem & cohibe, persidiosa animum.

Quem terris prostrasse virum perhiberis, in altum

Elatus superum sede triumphat ovans.

Ante Deum Angelicumg, chorum nunc ora resolvit

In meliusg, omnem rem redisse petit.

Et propè erit, cum pas iterum fulg bit morhe,

Bellaque ad orcinum sunt reditura lacum.

At tu sancte Pater, quondam patrix optime Princeps,

Vive Deo, in sancto vive perenne choro.

Nos inter miseras linquis certare cohortes,

Et non humana conditione premi.

Tempus erit (veniatg, brevi exoptabile tempus!)

Vt Pax in nostris fulgeat alma plagis.

Tunc Jovam merita laudabunt tympana voce,

Tunc litui atg, tuba te Deus alme canent.

Que nanc in Martem & Castrensia pralia vocem

Emittunt, strepero bella cientque sono. Da Pater, o nobis redeant ut commoda Pacis,

Et tibi solvemus cantica, Pacis opes.

Helfricus-Ulricus Hunnius D.

UD WIGUS Princeps obiit: quem luget ademptum. Casar, & Elector, Patria, & Imperium.

Virtutem Herois Germania semper amavit,

Gallia mirata est, Roma videns stupuit.

Hospitio exceptum suspexit Iberia, Malta

Infigni ornavit Principem honore novo.

Æternum huic statuit monumentum candida virtus,

Certa fides, pietas fervida, pacis amor. Tustitiæstudium, reverentia Cæsaris, ardor

Doctrinæ, miseris dextera promta viris.

Parva fuit quondam regio, cui præfuit : ingens

Quæ nunc facta Dei munere læta viret.

Sic Deus extollit, quos vera modestia cingit, Itque humili ingenio gloria celsa comes.

Æquales meritis nunquam patria Hassia grates

Reddère, nec Templum, nec Schola docta potest.

Hunc fundatorem Giffana Academia primum, In toto excellum laudibus orbe vehit:

Restauratorem Marpurgum nobile magnum, Prosequitur lacrymis, filia grata, piis.

Æternum salve Princeps Ludovice: beatos

Inter colorum splendida stella Duces.

Dum fincera fides, doctrinaque sana vigebit, Tustitiæ & firmus stabit in orbe thronus,

Semper honos, noménque tuum, laudésque manebunt,

Et pietas cedro carmina digna canet.

Sunt tua multa quidem merita & præclara, sed inter

Hoc primas partes omnia munus habet,

Quod nobis, Christo donante, Georgius almus Suscipiet patriæ sceptra regenda suæ.

In quò cum virtus patria & splendescat avita,

Ips que sinceræ sit pietatis apex,

Jámque Dei in corde ipsius, linguaque, manuque,

Spiritus insignes exerat almus opes:

Sistentes lacrymas, Christopia carmina pangunt.

Casar, & Elector, Patria, & Imperium. Vivat, dicentes gratante, Georgius, ore,

Imperii & patriæ celsa columna sacri.

Balthafar Mentzerus.

Τ' ανωπρακαλλίω.

GRATVLATIO AD CELSISS. Dn. SVCCESSOREM, &c.

Ngredere ô Princeps, latis, excelse Georgi, Auspiciis, comitante Deo, genissque beatis, Quos tibi constituit custodes gratia cœli, Ut mandatorum sanctorum in tramite recto Pergentis lapidem pes non impingat in ullum,

Er procul ex aula florente malum omne facessat. Firmabit fincera thronum pietasque fidésque, Tustitiæque vigor, virtus & sobria vita. Nunquam optata tibi deerit præsentia Christi, Auxiliumque Dei, largo est benedictio censu. Subdita turba suum Te patrem semper amabit, Et precibus patriam, tanquam firmo aggere, cinget. Grata tibi panget sanctas Academia laudes, Atque electa Dei, devota concio mente. Er benefactorem Te magnum mens mea semper. Constabit, fundétque preces, seu vespere sero Æquore se mergat sol, seu nova lumina reddat. Nulla Dies fine laude tua, & fine carmine abibit, Dum mihi vitales concedet spiritus auras, Quin eriam Christi tibi grates ante tribunal Dicim, ut cœlesti tibi præmia reddat in aula. Charus cris Christo, Imperio, Augustóque sidelis, Imperii Princeps, tandem & super astra beatus. Sic voveo: votis addat sua pondera Christus. Servus humilimius Illustrifs. Celsit. Tue Balthafar Mentzerus.

S Iccine nos linguis jam Pracelsissime Princeps, Et mortis rapida falce reseetus obis? Cum tua consilia, & mentis sapientia multa Imprimis poterant adificare Solum. Atque piis monitis sedare furentia bella, Que misere patrios depopulantur agros. Unde tuam lugent obitum Cafarque, Ducesque, Imperiique status, Patria, Templa, Schola. O dolor! O Patrie nostra quam tristis imago! Due meritò querulos fundit ubique sonos. Quod Patre tam placido, tam optato, tamg, benigno Orba, Dei pænas sentiat usq. graves.

Quas resipiscendo, sancteg, pieg, precando Convenit effugere, & calica juffa fequi.

Atq, voluntati Jov A parere decenter,

Qui PATRIÆ PATREM sustulit eximium.

Inseruitg, poli calestis sedibus ipsum,

Vt capiat superi gaudia vera throni. Intereà tumulo corpus requiescit in imo,

Inque die extremo ritè resurget humo.

Sic placuit Domino, qui regnat ubig potenter,

Sic statuit dia pro bonitate sua.

Faxit is, ut placide nos & migremus in ipfa

Semper durantis tecta beata poli,

Cernentes Jovam, cantantes carmina lata, Ipsius nomen concelebremus, Amen.

> Justus Feverbornius, SS. Theol. Doct. ejusdémq; in inclyta Academia Marpurgensi Professor, & Ecclesiastes.
> X 3

Illu-

Llustris Princeps magna virtute PHILIPPUS, Cui ditio in totum paruit Hassiaca,

Cum voluit Natos ad telligionis amussim

Hortari, ut constans quisque manere velit, His fidei perhibetur amans tum vocibus usus:

O Nati, ô nostri pignora cara tori, Quanti constiterit fidei acceptatio recta,

Qui labor & quanta hinc orta pericla mihi!

Ecquis in hoc patrio vivit, qui nesciat, orbe?

Res ea Teutonia cognita tota fuit. Vos igitur fideique & relligionis honorem Servate, in nostro que sonat equa solo.

Augustana mihi nempe est Confessio cordi,

Hæc, scio, Scripturæ est consona ubiq; sacræ.

Ergo sit in templis hæc norma & regula nostris, Inque scholis una hæc perpetuò vigeat.

Hanc, volo, servetis, Nari, hanc defendite solam, Ulla nec hanc præter templa scholasque regat.

Quicunque è vobis hanc deseret, atque alienam

A nostra arripiet relligione sidem,

Hunc Deus, (arque Deum verbis testatus apertis.)

Deserer, à populis ejiciétque suis.

Qui verò hanc animo semper servaverit æquo, Quíque colet verâ hâc relligione Deum,

Huic Deus adjiciet terram regionibus auctam, Huic etiam accedent commoda magna fatis:

Ipfa etiam soboles ejus benedicta vigebit, Et capiet patrii prædia opima soli.

Sic ait, & Natos pressis amplectitur ulnis, Et dextrà acceptat fymbola firma datà.

Hancigitur fidei Princeps Lupovicus amuslim Servavit certà relligione animi.

Nec quoquam deflexit ab hac puerilibus annis,

Quam didicit quondam patre docente fidem,

Quamque volebat Avus per Templa Scholasque sonare, Hâc pius hic valuit relligione nepos.

Sic igitur benedictus erat, dum vixit; & omnis lpsius soboles commoda magna capit,

Auction & crevit terris regionis avitæ,

Et nunc in cœlis regna beata colit. Ipfius & foboles cœlestia commoda sentit,

Quæ non evertet visque dolusque nocens.

Usque adeò verum est: Cœlestia quærite regna,

Et reliquæ vobis adjicientur opes.

Quique Deum puro semper sibi corde tenebit, Hunc in perpetuos vult retinere dies.

> Johannes Steuberus SS. Theol. D. ejusdem & Bebr. Ling. Prof. & ad D. Elifab. Concionator.

#### VII.

DIALOGISMUS IN OBITUM PIE' DEFUNCTI Principis, Domini Ludovici Hassiæ Landgravii.

Ud properas Princeps Hessorum, mi Lubovice?

Cælestem ad patriam, nec mora tardet iter.

At cur me miserum tu deseris d mea virtus?

Deserit haut dominus, teneg, destituit.

Quid vis ut faciam donec mea transeat ætas?

Ad mortem placidam te pietate para.

Johan. Gæddæus D.

#### VIII.

Bstulit heu nobis Dominum miserabilis hora, Qui fuit Imperii magna columna sacri. Heu lacrymosa dies, & inexorabile fatum Extinxit patrie spem, decus atque patrem. Occubuit lumen pietatis, pacis & aquit Lugent qued cathedra, curia, templa, fora. Et lugent talem, cujus genus actaque digro Pandere si tentet carmine Musa, neguit. Materies vincit, nec inest singultibus ino Pettore deduttis gratia, mæret amer. Quin pietas, & prisca sides (ut catera tasti Prateream patrix nomina cella patries AEthera jam dudum pertingunt acta, nic amplo Adveniens famam deprimet orbe dies. Stelligeri altam animam servat plaga lucida cæli, Gaudia qua solide non fugitiva manent. Inter honoratos proceres; ita longius ipsa Melpomene tragicos jam vetat ire sonos. Quid querimur? Varios ita post superata labores Corporis est requies Mors, animag, salus.

Justus Sinolr cognomento & chin/j. U.D. & Prof. ordinar. in Acad. Marpurg.

#### IX.

Acranzov. a. Epitaphium.

Principe, Rege, Patre; hic conditus ecce later.
Natus erat Princeps, generis neque defuit ortus,
Stemmaque Cæsarei sanguinis agmen agit.
Fecerar & Regem regum Rex ipse Jehova:

Nam pietate suos rexerar atque side.

Hunc etiam Patrem sua subdita turba colebata

Magna etiam illius munera Patris erant.

Nunc igitur meritò luget nostra Hassia in uno

Principis & regis patris & occubitu.

DENASIXON. B.

GRATVLATORIVM.

Olle oculos-iterum Patria Hassia, lætaque vultum Erige, mæstiriæ rejice signa procul.

In Successoris tibi fronte & mente renata est Principis & Regis Patris & effigies.

Sanguinis Hassiaci prælustri stemmate natus

Principe sic dignum nomen & omen habet

Inde etiam populos in pace fidéque regendos Suscepit, patris & munera grata gerit.

Tolle oculos igitur Patria Hassia, lætaque vultum Erige, Rex, Princeps & novus hic Pater est.

Nicolaus Braun/ Med. Doctor & Profesor

Cortè supervacuum est multis lugere querelis Fatum Ludovici Principis Hassiaci,

Fatum lugubre & multo lachrimabile fletu,

Quo consternatum est Teutonia omne solum.

Sit licet officium hoc vanum, nullifg, querelis Restitui Princeps possit hic Hassiacis:

Attamen & lugere decet lachrimasq ciere, Et palmis tundi pectora fas fuerit.

Patriamæstitiam assumat luctumg, pirennem

Induat: in suo enim Principe mersa jacet.

Hic poterat doctis & flectere Casara verbis Retrahere & nostra triste malum à Patria.

Instruxit veteri Patriam pietate sideque,

Hinc facra inest Templis Relligio atq, Scholis:

Sed quid flere juvat lachrimis & perdere tempus, Non redit in nostros hic Lubovicus agros.

Filius huic superest Princeps maturus ab avo,

Hic patrie incepit dicere jura solo. Et patrio, quondamg, solo jus dicet avito,

Huic Deus atatem Nestoris adde seni:

Sic celebrare tuum perget laudabile nomen Hassia, & aterna tempora pacis aget.

Johannes Kempshus Med. D. ejusdémque Professor ordinarius.

#### XI.

PROSOPOPOEIA PIE' DEFUNCTI.

Um valui, officium rectè atque fideliter egi. Proque aris, sceptris Cæsaris, atque socis.

Sacra Dei colui; Cæsar, tibi jura sidemque

Præstiti; & in populos cura erat alta meos.

Nunc ergo officio lassus curisque solutus

Dormio, & indubie stat mihi certa quies.

Ne flete, ô patrix populi, ne flete: Beatum Credite me, & celsi præmia ferre poli.

# AENIGMA ARITHMETICVM:

Uod sibi præ cunctis nomen meruisse volebat Lup vi cus Princeps; hoc Epigramma dabit: In numeris quærenda via est, numeros que notabis;

Scripturæ & venient certa Elementa tibi.

Literulæ numerus primæ triplicatus amabir

Postremam scriptæ vocis habere notam;

Hæc subitò mediata dabittibirite secundam,

Sic tria totius nunc elementa tenes:

Tertia pars prima veniet conjuncta secunda;

Quinta tuis dabitur cassibus implicité:

Post quoque dimidium primæ fac stare quadratum,

Ultima penètuos se dabit ante oculos.

Unica pars quando à quarta subtracta recedet,

Huiceritæqualistertia, nec brevior.

Tertia si quartæ jungatur, sexta redibit,

Postrema hacinse dimidiam ecce tenet.

Sic quotacunque tuis nunc est data litera coptis,

Et constat numeris quælibet apta suis.

Denique fac numeros omnes ire agmen in unum,

Ejus dimidium par gemino ultimæerit.

Non, par non suerit! jungantur quinque: prosectò

Ejus dimidium par gemino ultimæerit.

Sic bene sic poteris perdocte Geometra nomen Querere, quod proprium Principis hujus etat.

lacob Miller D. Med. & Math. P. P.

#### XII.

I Mperii postquam columen prastabile, Catta Stella decus atque Leonis,

Pralustrem Dominum Ludovicum Fatatulerunt,

Viva hujus imago GEORGI,

Qui juvenum princeps, princeps Dominumg, praaltus

Rerum moderaris habenas,

Aspira clemens in pacis turbine Musis,

Quas Marchiopyrga salutat:

Penna tibi cura sit docta: bipennis acuta

Per te sit relliqua Marti,

Dui procul à patriis ô si sese auferat agris,

Revirescat pacis oliva.

Celitus hoc fiat, precor, inde LITIS greductis

A TE se condat averno.

Sic recreatricem voveo tibi Numinis auram

In cari funere Patris:

Illa tibi præstet solatia, lætaque letho

Faxit succedere fata.

Sed bene habet: brevierit, cum mæsti vulnera cordis

Prasens Panacea levabit,

Virgo Augusta domo, ter lattea & aurea sponsa, Pars illa tui alteracordis:

Fausta hanc accelerent tibi lucem sidera sponse Fervebunto, omnia plausu.

Interea placida compostus pace quiescat Mentem novus incola culi,

Inclytus ille tuus GENITOR Ludovicus, ademtum Sibi quem, pia Musa gemiscit,

Cujus fama domum Titanis pulsat utrang, Nullo moritura sub avo.

Vivit enim virtus pralustris funeris exors: Longa sunt catera noctis.

Rodolphus Goclenius Philos Profess. in Acad. Marpurg.

#### XIII.

Epicedion einesiazov.

Curtimida laudes, ausim, dulcissime Princeps, Dicere voce tuas, versuq, æquare decenter? Quas totus patulis capiet vix sinibus orbis, Et quas fama canit, terras dissus per omnes,

» Æthereisque volans vehit alisardua virtus. Seu cunas; gestasve viri res ordinenarrem,

" Seutua Cæsarei promam monumenta favoris,

" Quo te num Princeps alius superabit honore? Heu! quam difficile est, comprendere limite metri, Res, qua desessa excedunt pondere vires.

" Ergo tuam, fas sit, verbo tetigisse cotonam,

" Quam cœlis textam, moribundo corde petebas

"Victor, victoris meritis confisus Jesu.

Hac fruere, & lætos cum sanctis cerné triumphos,
Cinctus cœlicolis, & vitæ luce perennis.

"Interea Heroas veluti Sollucidus inter,

" Ipse piis factis patris succede, GEORGI,

"Inclyte Cattorum Princeps, & gloria gentis

Saxonicz. Seros sic te laudabit in annos Posteritas, noménque tuum super æthera folset.

Devote offerente

Theodoro Victore, Prof. Grze

Dixitog cœtus post Academicus, Continus of Continus of

# XIV.

Nec hisce meror corde nostro
Se patitur procul hine abastum.
Que scripta dostu Chalcographûm typu
Vulgata constant, de Duce, de Ducu
Virtutibus cunstu, itemg,
De pietate sidég, magna,
Et qua supersunt, legi ego sedulò,
Consideravi lestag, plurimum,
Sed lesta sed considerata
Non potuere abolere lustum.

Vidi & figuras siulptag, agalmata Pompamg triftis funerus aneam: Sed pompa nunquam nec figura Mæstitiam hanc mihi mitigabunt. Lustrator orbis Phæbus & altera Quam Noctilucam dicerenunc libet, De nocte me vident dieg, Luctisonam ingeminare vocem. Hiems nivofas horrida nuperè Arctavit auras, jam properant gradum Veris tepores, sed milinon Tempora latitiam reducunt. Tandem quid ergo? perpetuò mihi Lugenda mors hæc? Spero ego planctibus Finem daturum, quando porrè Lustima exhilarabit auram.

O nunc amico na scere sidere Dulcis volucris! da resonum melos Claras per auras! fac resultent Omnia lattita innovata! Resultet ather vocibus à tuis Nam non tibs una est vox, Philomela, nec Simplex melode, mille in una Voce vibras citius sonores. Sic omnerursus mæstitie chaos E corde nostro defluet & noves Cantus per omnes patrie or às Ingeminabimus altam ad athram. Sic fic dolorum finis, & improbi Sic pausa luctus, tristicia & modus Per patria se effundet oras Latitiamy, trahet perennem. Conradus Bachmannus, Poeleos Professor Marpurgi.

XVI.

DUm matura seges submissa falce cadebat, Phœbus & urebat Nemeæi tergalconis: Proh dolor! Hassiacas rumor turbavit Athenas Nonnova confingens dubius mendacia rumor, Certus, erat certus, tulit hæc qui nuncia testis. Ludy i cus Cattæ Princeps telluris, avitæ Ille Scholærestaurator Mavortis in urbe, Et pater & currus nec non auriga Lycxi, Imperii fulcrum, FERDNANDI fidus Achates Occidit, æternis vitæ dignissimus annis. Heu dolor! heu patriis infelix nuncius oris? Princeps relligionis amans pietatis & æqui, Cui quoque mira fuit probitas, prudentia vera, Tam citò tam properè peracerbo funere mersus Occidit, & queruli multis est causa doloris! Luctus ubique pavor, lacruma, suspiria crebra! Templa, Scholæ, Imperium, Soboles ac Hassia lugent, Templa duce m, Imperiumq; Bonum, Sobolésq; PARENTEM; Pullatæ incedunt Pax & Constantia Constans Virtutumque chorus gemebunda voce quiritat: Non tamen in totum mortalia regna reliquit Princeps, ipse sui meliori parte superstes, In Natis Patrem quia cernimus esse renatum, Rursus & erectum fulcrum virtute Georgi: Quempietas ornat, prudens fapientia clarat, Cuî tellus montofa nigrantibus horrida fylvis Hassia, Fulda, Lanus, uci Svalma arque Ædera parenti Ludwig, Magnanimos interquisede locatus Sublimi in cœlis, sperataque gaudia carpis, Aspectu fruere usque De 1, cœtuque piorum. Artu Christe Deus, rerum cui summa potestas,

Pectus Davidis, sapientem animum Salomonis,

Samfo.

Samsonis & robur firmum concede Georgo, Hessiaci ut valeat moderari frena Leonis.

M.loh. Henricus Tonfor Phyf. Profess. & Padag.

### XVI.

Vr adeò mæstos nunc induit Hassia vultus? Cur adeò tristes dejicit illa oculos? Anne quod è medio populi subreptus abivit Illius lumen qui columeng, fuit? Nimirum antiquo Cattorum è Stemmate natus, Quin immò è Regum Sanguine cretus avûm. Hospitio Musas quondam qui excepit amænas, Hisg, altam pulchrâ struxit in urbe domum. Quà Giessa constant sublimia tecta Camanis, Hic ubi & armipotens regna Gradivus habet. Quig viros doctos omni concivit ab orbe, Artibus ut constet semper abundus honor. Quo fidei sacra vix vixit amantior, & quo Auspice Relligio hac purior urbe viget. Hic nempe hic ipse est nostri Ludo vicus honoris Dulce decus, nostra pacis honoris apex. Patria sed quem nunc nostra Hassia rursus adorat? Cui nunc regnanti subjicit illa manus? Filius, & satus hoc a patre Georgius hares, Patris, Avi Solium Propatruia, tenet. Lugubres igitur nunc exuat Hassia vultus: Suspiciatg, oculis gaudia plena suis. Quando, qui è medio populi subreptus abivit, Restituit, lumen qui columeng, ferat.

> Johannes Kornmannus U. J. D. Histor. & Rhet. Prof. ac Syndic. Academ. Marpurg.

# XVII.

L'Heu nos miseros! nostra palatia
Crudelis petiit Mors, penetralia
Intravit, temeraque abripuit manu
Supremum Caput & Patrem.
Supremum Caput & Patrem.
Supremum Caput? Heu! & Caput & Patrom.
Ludvicum abripuit Landgravium, Inclytum
Germani Imperii Principem, & Hassia
Supremum Caput & Patrem.
O Ludvice, Pater Magne, Fides tua,
Virtutumque cohors sancta repellere
Mortem non valuit, cum pede limina
Pulsabat temero tua!
Certè hîc vita tibi quando suit, tibi
Cordi Justitia, & Relligio suit,
Et syncera Fides. Templa loquuntur id,
Illustrésque Scholæ tuæ.
Angebare animo, quòd juga Patria,

Totumque Imperium Martia prælia, Et flammæ, atque manus militis improbe Perdebant miseris modis. Pacis Teutonicæ pristina tempora Immensis studiis, atque laboribus Quarebas: niveas inde comas tuo Celfo in vertice vidimus. Nonistis meritis longior exstitit Nostri vita Pii Principis? Haud sibi Mercedem voluit quærete terream, Istis in studiis piis. Nam syncera sides fructibus his viret Ultrò, non operum præmia postular. In Cœlo Domini Gratia muncia Larga retribuit manu. In cœlum ergo abiit Principis Optimi E terris animus, colica gaudia

Copturus

Capturus, Domini que patrius favor Reddet pro Itudiis piis. Cœlesti ergò animus Principis Optimi, In cœlo, fruitur gaudio & otio. Nos luctus, gemitus, atque dolor manent, Ablato Capite & Patre. Eheu nos miseros! Sed lachrymas premo, Ne Patri invideam cœlica gaudia. Vivat cum Domino, quem coluit, suo,

Æternûmque triumphum agat.
Et nunc, qui Patriâ mente Georgius
Gaudet, quem Caput, & quem Patria Patrem
Cœlestis Dominus restituit, piâ
Nobis mente colendus est,
Felices sumus hoc Principe. Da Deus,
Vivat pacifice, ceu Salomo; piè
Vivat, ceu Josias, Mathusalæ dies
Vivat, vivat & imperet.

M. Meno Hannekenius Eth, Profess publ.

#### XVIII.

# SONNET FUNEBRE

Les Princes sont puissans, mais sujets à la mort.

Quand la mort prend son dard, la Grandeur & l'Altesse

Re peuvent rien pour tout. Voyez la petitesse

Des grans Princes & Roys, lors que la mort les mord.

La mort nous a ravi le bon Louys grand & fort!

Grande perte & douleur pour le pais de Hesse!

Mais son brave fils George addoucit la tristesse;

Car l'Arbre & le Surgeon sont de mesme rapport.

Las! la mort fait tous jours aux vertueux la guerre!

Le Cielattire à soy les meilleurs de la terre!

Et ne s'abuse point quand il les veut choisir!

Et si l'on ne sçiait pas, qui avoit plus d'envie,

Ou luy d'avoir le Ciel, ou bien le Ciel sa vie,

Car son esprit divin prenoit au Ciel plaisir.

Marcellus Oliva, Ling. Gall. Profes.



# ALIA EPITAPHIA,

# REVERENDORUM, ET CLARIS.

SIMORUM VIRORUM

In Ecclesia vel Republica Celebriorum Luctus & Gemitus continentia.

I.

Rinceps ille Pius Lud wicus & ille Fidelis, Qui verus Patriæ fuerat Pater atque suorum, Perplacida atque pia morte obdormivit, & ista Nominis æterni post se monumenta reliquit: Magnus in Imperio Princeps cum viveret, atqui. Mortuus in sancto Princeps nunc Major Olympo.

Johan.Vietor D. pastor & Superint.Darmstat.

 $\chi$  3

Sic

66

II.

SIc igitur, Ludovice jaces, Celsissime Princeps, Ante diem nobis sic inopinus obis? Nec tibi presidio virtus fuit inclyta, neve Musarum, ac vera relligionis amor, Aut in communem tua rem merita ampla, tuiste Candor, & in dubiis sape probata fides? O dolor! hac tecum ceciderunt omnia:tanta Virtutumque tuo funere donajacent. Huncergo ô proceres, cives, & rustica turba, V beribus lachrymis plangite rite Duce M. Virtutis cecidit lumen, columeng, Dearum Aonidum, & SANCT Æ magna columna DOMUS In LACHRYMIS tamenesto modus: quiase de receptus Cælorum PRINCEPS gaudia læta capit. Et quoniam Haredem post fata suprema reliquit, Virtutis patriæ qui studiosus erit. Quig reget patrias patriis bene moribus ords, Musarumg, erit ac Relligionis Atlas, Quem Deus incolumem in multos feliciter annos Vt servet, mecum quisq rogare velit.

Cunradus Dieterich, S. Theol. D. Eccles. Ulman. Superintendens.

### III

ILlustrissime Ludovice Princeps, Clementissime Ludovice Princeps, Benignissime Ludovice Princeps, Setvantissime juris æquitatis, Amantissime Pacis incruentæ, Amantissime veritatis, atque Verè relligionis orthodoxæ, Totius patriæ Pater fidelis, Sacrati Imperii fidele membrum, Dicam audacius, atq; veritatem Edicam, Imperii columna! Quare Natos ante diem relinquis orbos, Et desiderium tui relinquis! Fratres ante diem relinquis ambos, Et desiderium tui relinquis Ingens! & Generos tuos relinquis, Principes reliquos & universos, Quite flebilibus suis querelis Plangunt! Sed placuit Deo sipremo Arbitro fugientis & cadentis Vitæ. Te superà locare in aulà, Præcep um variis tumultuantis Orbis turbinibus, laboriofis

Curis, anxietatibus, periclis Nosurgentibus, imminentibusque Cervici propius subinde nottiæ. Tam funt omnia plena vanitatum, Tam sunt omnia vanitas, nihilque Constans, lubrica cuncta, summa & ima. In vita media sumus periclis Objectirapidæ feræque mortis. Annorum decades cui velocto Vel septem dedit ulla longitudo Vitæ maxima, quid dedit?laborem Molestum dedit, & dedit dolorem, Quando est in pretio. Quid hoc? Quid hoc Quanto estin pretio? Nihil, nihil: Vix Instar punctuli inanisest, nihilque est. Sed Cellissime Ludovice Princeps, Beatissime Ludovice Princeps, Tu cellissima in arce Regiaq; Regni perpetui, periclo 2b omni Turus, delicias agis perennes, Aternum quoque Principem dierum Æternům colis & videstueudo De vultuad faciem per omne séclum.

loh. Dietericus Ecclesiastes Butsbacensis & designatus Eccl. Giess past. & Sup.

# Aliofum virorum celebriorum.

# E J USDEM GRATULATORIUM: Ad Celsissimum Dn. Successorem, &c.

CHriste salus hominum, qui vitam das quadimis que Et servas ipso mortis in ore pios.

Qui nuper Celsum clementer ad astra vocasti

Landgravium, aternum vivat ut ille tibi.

Filius ipsius fac ut Illustrissimus Heros

Æquo corde ferat tristia fata Patris.

Tristia fata Patris ferat, & Solatia firma

Te duce concipiat, te duce quarat opem.

Inflammet mentem divini nominis ardor,

Atque incorrupta Relligionis amor.

Fac sub eo sacrum semper coalescere cætum,

Qui in Templis recte te colat atque Scholis.

Incolumem serva, fortuna & prole secunda,

Perplexum auxilio consilioque juva.

Invictos animos largire, adversus ut hostes Infestos, minime cor juvenile tremat.

Et justam moderare, precor, clementior iram,

Ne populum quasset longiùs illa tuum.

Ne penitus consumat eum fera bellua bellum,

Tu tempestivam mitte rogatus opem.

At post tam varias hilares nos effice plagas,

Redde vicem longis, redde age, redde malis.

Quà pressit tua dextra, levet: confuderat, ornet:

Perculit, instauret: diruit, adificet.

Sic bene vertat opus, Duce te, Regi populoque Sic vigeat nostrum, sic bene vertat opus!

1 V.

Textus concionis Græcè redditus

"Ο Ιδαμέν ην χθόνιον Ετο σκην Φ καταλυθη,
"Ο Η Έχομεν λαμπεην όκ θε ε οἰκοδομήν.

οικον γηγενεων χερεωτιν ος εχί πέτουτα,

'ΟΥραν δα αὐπὸρ ἀκὶ ἐωσεπιμ κίνι δόμω.

και επι τωθ άμμιν φίλον ον Φρεσίν άλλεπα ήπος,

Τόνος εσται μεράλω ιεμένοις πθω.

"Ειγ' ανδυστάμενοι άρα ε μη γυμνοί εωμεν,

Eorapevos isplu, mise @ eina, so lu.

"Arta po crouous" en of & Jahoper ou Caos,

Το Ανήτον ζωλω αυτικά ώσε φαγάν.

Ές δέ γε 8θ ήμας ερχάσταμεν Φ, θεός επν,

Αρραβων άμμι Πνούμα χαριος άμεν ...

I. Epigramma kpicedium.

H su quantum est damnum! quanta ett jactura! recenti
Ex objett parimet quant la pio March est.

Sulicet amise Notricem Ecclesia: sidom

Patronum docti Przies Apollo chori:

Patria clementem Patrem: quin funere, toti Imperio cecidit firma columna, tuo. I 1. Aliud: fimul votivum!

Q Uis sarcit damnum Ludovici ex suncre? tali
Palantémque reget rutsusamore gregem?
Dicam ego: tu conjungo preces mea Pattia, sed Tu
Ex alto votis annue Christe meis!
Sicut Avum heroà sequitur virtute Philippus:
Sic referat celsà mente Georgus Avum!

III. Aliud ejusdem generu.

Nobis semper generos mente Philippos,
Hassia felici sidere terra ferat!

Ludwicos q; bonos, clara & pietate Georgos:
Conspicuos quales hactenus illa dedit,

Et sic Relligio semper, Schola, Patria semper,
Se certò sidos dicet habere Patres.

#### Anno:

HeU! passIM ULtrICI terret BeLLona fLageLLo, Nos patroCinio Christe tUere tUo!

> Principi Pio, Pacifico, Benigno, Patri Patria: Possit humilima observantia & deloris ergo,

> > M. Martinus Helvicus, Illustrissimo & Celsisimo Principi & Domino, Dn. PHILIPPO, Hassiæ Landgravio, à Concionibus Aulicis.

#### V.

Æsareum Casar, Divinum Divus habeto!
Postulat hoc Christus, Princeps hoc prastitit Hassus.
Casareum Princeps sic quivis Nomen honoret:
Divinum Princeps sic quivis Numen adoret.

Isaac Fæclerus.

#### VI.

L'Ili principie superaddere plura solebas.

Illi principio superaddere plura solebas,

Ut relevaretur sors mea sorte tuâ
Nunc cum Te terris exemit, ut inserat astris,

Qui regit astrorum vi sapiente decus.

Me tu perpetuo lacrumarum fonte madentem

Respice, nunc oculos limpidus imber habet, Quem stillat tacitis cor triste recessibus omnem

Et transmittit ad hos igniculos capitis.

Hune lacrumarum imbrem magnis accessibus augent

Quos auxti imperii prosperitate tui.

Nil opus, astra pluant, Ludovice! sat humidaterra est,

Quæ tot jam lacrymas sorbuit una pias.

Ludovicus Horniceus, Phil. & Med. D. nec non P. L. Cas.

#### VII:

Dum pacem dudum Lubo vicus in orbe petebat; et nusquam pacem velle nitêre videt; In cœli secreta animum subduxit. Et inde sollicitaturus pacis in orbe bonum est.

Dum se colitibus mixtum Lubo vicus & inter sydera purpurea simplicitate videt;

Hæc, ait, hæc fuerat cælestis purpura, qualem in terra tinxti sanguine; Christe, tuo!

Et porrò, mi Christe, inquit, rogo, sanguine mundi consilia extinguas sanguinolenta tuo.

Ludum vicisti, Ludovice serene, per orbem quem ludit varia sors onerosa vice.

Vicistiqi Lutum, Ludovice serene, quod arcte ambiit egregiz mentis in orbe jubar.

Et Ludi vice, dulce decus, Ludo vice, polorum; feria perpetuæ gaudia lucis habes:

Atque Luti vice, gemma Deûm Lubo vice, coronam, vox fuit hæc Tua, scis? ultima! rite capis.

Cujus verbà, fidem testata, corona coronat; facta coronabit sancta corona simul.

Imperium, dudum concussum tristibus armis; intestina fover bella, necesque sovet.

Deque Fide Lis summa suit magnatibus ipsis, Deque Fide lapsa summa querela suit.

Concursum sucrat Ludo vici ad pectus! Et ecce sinceræ sidei forma reperta suit.

Ille Deo suit, IMPERIO suitille Fide Lis. Exemplar, de quo disceret orbis, erat.

Cumque diu Fine i formam hanc ostenderit orbi, Fons sidei, sidei dulcis origo De us,

In cœli transponit eam fastigia tandem.

Haud poterat poni celsiùs ipsa É 1 D E 8.

M. Johan: Georgius Dorscheus, Argens.

#### VIII.

Nunc geme, nunc tristes pectore rumpe modos!

Indue lugubres atro velamine vestes,

Hec forma erumnis, hic color aptus erit.

Non decet heu! nitido mærentem incedere cultu;

Iste habitus lati temporis esse solet.

Occidit Imperii columen, decus occidit ingens!

Occidit Hassiaca gloria celsa Domus!

Quis, Ludovice, pater patriæ, te casus ademit? Invida que tantum Sors suit ausa malum? Num forsan, Cattis propria hac si dona fuissent, Hac nimium tellus Hassica visa potens? Ingemina mæstos lacrymabilis Hassia questus!

Luge cum patria fæmina virg, tuâ.

Vos sylva & montes has voce referte querelas, Tug, undis fletus accipe, Lana, tuis.

Heu mihi! prasidium quantum patria Hassia perdit! Imperit quantum concidit ecce! decus!

Hactenus in terris, Sol qui vigil omnia lustras, Candidius visum num tibi pectus erai?

Heu pietas! heu prisca sides! tua vivida imago Occidit, & terris desit esse super!

Sed res hac ita visa Deo: novus incola cæli Sydera sub pedibus nunc videt ipsa suis.

Latitia o cœtus non enarranda beati,

Quâ datur Heroi tempus in omne frui!

Siste igitur luctum patria Hassia, siste querelas Et lacrymas inhibe subdita turba tuas.

Vivit adhuc Princeps, quin ecce! GEORGIUS Heros

Transilit imperiis omnia vota suis.

O sate gente Deum, columen pralustre, GEORGI, Sint tua in aternos prospera sceptra dies.

Philippus Ludovicus Fabricius, LL. Stud.

#### IX.

PRospiciens summa cœli quum sede notaret Rex Regum summus, Duxque Jehova Ducum, Summum illum Regem in terris à jure dodist.

Summum illum Regem in terris è jure dedisse

Ludvico, Hassiaco debita Juna Duci:

Ac Terras, tenuit quas olim aliena potestas, Legitime'Domino restituisse suo:

Laudo Mei Factum Justumq; Bonumq; Vicar Dixit; & id mecum colicus ordo probat.

Ergo contra hostes illi victoria cedet,

Pérque meam statues multa tropæa manum.

Sed quia velarunt Lupo vico tempora Cani, Pro patria cura quas genuere graves:

Et quia Natus ei est florentibus integer annis

Nomine Avum referens ac probitate PATREM:

Ritè novas Patris vice qui moderabitur oras Justitia, ingenio, relligione, side.

Ipse beabo aliis PATREM & melioribus ORIS,

Ac tali faciam hunc in Regione Ducem:

Nulla ubi Lis & Vis: ubi pax æterna futura est. Et vacuum curis omnibus Imperium.

Dixit, & huic Regnum superûm concessithabendum In Regione Poli, pro regione soli,

Heic ubi jam cœli Princeps pro Principe terræ Factus Divûm inter vivit agitq; choros.

Ferdinandum 11. Caf. Aug. Oh hæc quam felix est permutatio: cœlum Quæ dat pro terris: próque solo alta Poli!

> M. Johannes Philippus Ebelius, Gymnasii Vlmanorum Rector & Professor publicus, & P. L. C.

EJUSDEM EPIGRAMMA VOTIVUM.

Multos Chatta Duces genuit Domus: inclyta Virtus Quos variè vario nomine nobilitat.

Pacifici & Mitis titulum hic possedit amicum:

Hicest Magnanimus: Justitiæ ille tenax:

Hic Prus est: iste est Sapiens: est ille Fidelis:

Quaque alia hac prater nomina funt aliis.

Dii faxint, PRINCEPS, ut tantarum omnia pulchrè Virtutum in te uno Nomin à conveniant!

X.

Eu Ludovicus obit, spes nostra! heu gentis asylum Corruit Hassiaca! quatitur fundamine murus! Sed bene, quod superat vività, GEORGIUS heros. Macte animo, proaviim supera virtute PHILIPPUM, Te pater athereus duplicato robore firmet. Ques non præ tali contempsit munere fundos Divus Elifa, animo volvens calestia magno? Cum pater Elias superas abiturus ad arces Linqueret has terras, & inania gaudia mundi? Exoptate veni, ner sperne clientis amores, Inclytus incedas, tibi debita regna capesse); Jus dicens populis, sacra intemerata propagans, Sis bonus ô, letusq, bonis, terrorg, Doegis, Harpyiasg, truces procul hinc quate, tunde, fatiga, Vt voto nostro per secula mille supersis; Post satur annorum concedas: Sape petitus Cum gemitu votis populi, lachrymisg, nepotum.

M. Johan, Helvicus Eccles. Goddol & Erfeld Past.

#### XI.

Anagramme

LOUYS LANDGRAVE de Hesse.

LA VRAYE LOUANGE de Hesse.

Les tres-sainces Escrits, Les tres-sacrés Dices, Descrire voulans La plus grand' fortune, Qu' a contree aucune Dehors & dedans:

Disent clairement:
Que c'est seurement
De Dieu haut-soué
Vraye cognoissance,

Touchant son Essence,
Et sa Volenté.
Mais apres cela,
Le plus grand bien qu' a
Toute Region,
C' est d'estre fertile,
Et quand chaque ville
De paix a le don.
Ces trois dons de fait
On voit à souhait

Z 2

En ce pais-cy, Que l'on Hesse appelle, La terre y est belle, Et sans guerre austi. Joinet que le vrai Dieu Y est bien cogneu, Voire comme il faut: Dont Autheur vous cftes, Vrai Fauteur avecques, O Prince tres-haut. L'Université

De Giesse, a monstrê Vestre zele grand: Grande Academie, De Marpourg la vie, Tu tesmoings autant,

De vous sont sortis Tant de beanx esprits, Qui journellement Cà & là enseignent,

Et au vrai depeiguent Dieu le tres-clement.

De Dieu la bonté, Et la Loyauté

Du Prince Louys, Ont ofte les guerres

De toutes ses terres, A Dieu foir mercy.

C'est donc à bon droit Qu' on vous nommer doit, Louys le Loyal, LAVRAYE, LOUANGE

DE HESSE: sans change

Soit ce los royal.

Lours foit Loue, Par tout renomme Mesme apres sa mort, Du soin que sans cesse A prius Son Altesse, Sans faire à nul tort.

> Wilhelmus de Brinck, Ecclesia Kirtorfensis Pastor.

### XII.

A GEMITUM, querulosg, sonos TOTA HASSIA funde, Decidat in trepidos lucida guita sinus.

Ne quisquam roseis nunc ungat odoribus artus,

Nec Tyrio quisquam murice cultus eat. Corpus pulla tegat, crinem funesta Cupressus;

Non decet hunc triftem Laurea verna diem.

Solvitor intristes Cattorum i cademia lactus!

Hastiaca Musa Lanicolaque Dex.

Nam commune malum est, & publica causa doloris,

Spectat ad Eoas, occiduasque plagas. Musæ igitur lugete sacræ lugete profanæ,

Ah ah ingeminet triftis ubig, locus.

Hassiaci lugere viri, plorate marità

Occidit Imperii FIDA columna sacri.

Occidit Hassorum fortissimus ille Leonum, Innocuis placidus, terribilisq, malis.

Flete, dolete rudes pueri, innuprag, puella,

Flete senes, omnes, quotquot ubique, fleant:

Patritii, cives, peregrini, humilesg, coloni

Flere, gravis vobis causa doloris adest: Causa doloris adest gravior, quam force putatis,

Non vobis Princeps; sed Pater ipsus obit.

Quin Pater, & Princeps patrio vos semper amore Fovit, confiliis juvit, o auxit ope.

Qui vobis requiem dedit, & qui splendida tecta Condidit Eusebia; Pieridumg, choro:

Cujus in excelso virtutes pectore sedem

Tot fixere suam, quot vehit astra polus.

In dictis factisg, simul fuit ille FIDELIS,

Vox probat unanimis Casaris atque DE I:

Abstulit una dies excelsum funere corpus, Innumeras dotes abstulit una dies.

Dux Ludovice tuam merito flet patria mortems

Cui defensor eras, mitis itemg, Pater:

Arbor ab aterno fueras plantata parente, Nunc savo Borea flamine tacta jaces.

Arbor eras patulos ramos que expandit in auras; Sub quorum quivis tegmine delituit.

Nunc te sublato volucrésq, hominesq, feraq, Diffugiunt, & te sic cecidisse dolent.

Te cecidisse dolent Dryades, facilésq, Napaa: Ædera cum Rheno, Lanus & Homa stupent.

Mixtura humani perpessa sanguinis unda Limpidius flumen te superante vovent.

Quippe tibi lapsam bello reparare salutem Romani Imperii, cura suprema fuit.

Ipsemet Austriacis Divinus Cafar in oris Audiit ut mortis nuncia mæsta tua:

Ingemuit, stupuitg: simul, Ludovice fidelis Dicens, heu mihi quam pracoce morte cadis!

Principe quam forti; quam fido privor amico; Subsidiis prompto, consiliisq gravi!

O si pacato tibi me conjungeret orbe,

Qui te cælestes transtulit inter opes.

Sic Calar. Sic nos Divo cum Cafare: voto Hoe melius quid enim Casaris esse potest?

# ETEOSTICH A.

VLIV's en noVIes ter CeLso Vt LV Xerat aXe, Princeps LVDVICVs LatVs aD aftra Venit. BIs nov lesque vbI LVX septeMbr Is fVL serat, eCCe Principls eXVVIas (hel!) Capit Vrna LeVis.

Moritur Anno 1626 27.die men Sepelitur anno cod. M.Daniel Peperus Pom.Scholæ m.die men. Sept.

# XIII.

POMPAE FUNEBRIS IN EXEQUIIS ILLUSTRISsimi Principis & c. succineta delineatio.

Uz series hæc est hominum? quæ pompa? quis ordo? Quis strepitus? quid agent agmina tanta rei? Hic oculis quotquot fas est mihi cernere, præ se Tristitiam vultu, veste, graduq; ferunt. Z 3

Scili-

Darmst.Rector.

Scilicerhaud levis est, sed causagravissima luctus, Est sacer exequiis Principis iste dies.

Sex hominum video series procedere longas

Ordine distinctas & duce quamque suo.

Cum pueris præeunt pædotribisq; vocati

Mystæ, quemq; fovet, Musicus, aula, Chorus.

Indeque Nobilium sequitur longissimus ordo, Principis à tergo que is propè funus adest,

Idque quater seni gestant sublime feretro, Præstantes, humeris, nobilitate, viri,

Hosjuxtaque quater puerisubière quaterni,

Ardentes manibus qui tenuêre faces, Hisque quater senus cingit latus omne satelles.

Ponègradum glomerans Principis instatequus,

Quemjuxta pueri binigradiuntur, & ensem. Hic dextra, baculum gestatatille, sua.

Ingreditur Catta Princeps destirpe GE OR GUS, Quisibijam Patrissceptrarelicta gerit,

Solusis eximia vultus gravitate moratur

Cunctorum, & lacrymis, ora oculosque suis.

Huncstipantutrinque, suo quos nomine Saxo Illic Septem vir jussitadesse, Socer.

Ponèlegit Princeps vestigia pressa Johannes, Patris in exequis, mœstus & ipsesui,

Biniquem PATRUI comitantur utring; PHILIPPUS, FRIDRICUS qualifuz splendor uterquo domus.

HENRICUS, reliqui post, FRIDRICUS que GEORGI Procedunt fratres, ordine quisque suo.

Quos misêre Duces, illuc Comitesque, sequuntur Magni consiliis & gravitate viri.

Quorum confiliis Ducis utitur aula, propinquant Jam quoque, Lanicolûm quique lycea regunt.

Mox & fæmineus procedit in ordine Cætus, Pars cujus Celfastirpe fuere satæ,

Queîs utrumque latus varii Clausere Dynastæ,

Tam Comites, quam, qui Nobile nomen habent.

Succedunt Medici, Scribæ, variíq: ministri,

Aula quibus, sylvæ, dant, & equile, locum,

Urbis progreditur multo cum cive Senatus, Civica fœminei denique turba chori.

Georgius Huneshagen P. L. Ecclesia Neunkirchensis minister.

#### XIV.

SIste gradum, quisquis transis, non hisce legendis
Pigeat brevi morarier.

Ossa Ludovici tumulo conduntur in isto CATTÛM FIDELIS PRINCIPIS.

Hassia cui patrem dat, matrem Lippia, avos g Heroas utraque inclytos Qui cum lacte puer pietatem ex ubere suxit, Primumque fari moliens,

Mox vario finxit voces idiomate, & hausit
Artes sideliter bonas.

Grandior his annis ludos adjunxit equestres, Heroa fortem qui decent.

Vix peregrè Latium visurus abivit adultus, Fatis Patrisq, retractus est.

Imperii jussus patriique capessere habenas, Onus profecto non leve,

MAGDALIN è celsa BRENNORUM stemmate natam Sociam legit sidam sibi.

E qua dante Deo suscepit plurima felix . Vtrius q sexus pignora.

Felices gnata genere & virtute maritis
Paribus locata, millia

Qua peperere suis, quis nescit gaudia, tadis Patri beato? Caterum

Is sibi commissam rexit bene Cattida gentem, Syncerum habens ante omnia

Deî cultum. Locuples Giessena Academia testis Erecta magnis sumtibus.

Iustitiam placide subjectis partiit. Horum Contentus aquis censibus.

Quid? qui virtutem facto atque reapse probavit Dîs sape Casaribus suam.

Hujus queis operà placuit dissolvere caussas Graves acuti Principis.

Hinc quia se gessit semper sidum, ergo FIDELIS
Dici meruit agnomine.

Sed neque longinquum terrag, marig, gravatus
Iter bono pro publico.

Casare Romani Imperii capiente coronam E Principibus unus fuit

Omnibus & solus, qui prasens astitit illi, Illustribus cum fratribus,

Tanta exornanda non parcens sumtibus ullis Festivitati Casaris.

Dicere nec facile est, lapidem quam moverit omnem, Vt consuleret his motibus,

Quîs Bellona potens patriam concussit, & iras Fecit nihil rebellium.

Structa animum monstrant contemta pericla virilem In exteris negotiis.

Tempus tum vidit, quo tandem injuria juri Subjecit amulum caput.

Hiscey, vix actis surgit nova gloria nostro Iam nunc beato Principi.

Gloria SAXONICÆ Nympha illustrissima gentis Nuptum datur cum filio,

. '4 S

Speî patria terra successorique GEORGIO, Nobis Deus quem sospitet.

Hinc quia certatim vitam quasi Principis ornant Sors atque virtus, inclytum

Omnibus Europa peperit sibi nomen in oris Divos apud ter maximos.

Et quia nunc vera fidei decessit adharens, Christum prehendens firmiter:

Tu die intrepide: Princeps est ille beatus,

Et latus ovat inter choros

Angelicos. Nec te exuvia fætor g, putrentis.
Cadaveris deterreant.

Hæc volui ut scires. Nunc, si juvat, extricatum Negotia tua abi, & VALE.

Casparus Vigelius Hausmannus, Niddanus.

#### XV.

S Chmalcalidis patriæ charæ gaudete coloni, Et mecum plausus ingeminate pios.

Nam venit nobis lux exoptata tot annis,

Quis nos afflixit sava procella mali.

Nemo Carechetæ quoties est munere functus, Sive dies festus, sive profestus erat?

Accessit miles gladioque globóque severus:

Qui rapuit vitæ commoda multa tuæ

Accessit que fames, hominum truculenta tyrannis, Ut suerit multis mors subeunda same.

Accessit pestis, viduans loca multa colonis,

Orba patre ut proles, prole vel absque pater.

Has peccatorum moles extraxerat orco

Ex imo furias vindiciasque Dei Nuncautem affulsit nohis lux læta, tot annis

Quam toties precibus concupiisse juvat.

Hac nobis peccata Deus patrata videtur Indulssse, sacro pulsa cruore suo.

Cæsareo quoniam justu mandata Georgo Cattorum nostri denique cura Duci.

Hunc Deus Atlantis curarum mole levavit, Consilio ut nobis; auxilioque foret.

Est cultor veræ pietatis justitiæque:

Appellandus erit Delitiæ populi.

Nunc Symmysta sibi mandatum munus obibit, Atque Catechismum tradet amore gregis.

Nunc etiam nostris discedet sedibus hostis,

Non arrodet eas durior hoste fames.

Schmalcalidis patriæ quare gaudete coloni,

Et mecum plausus ingeminate pios.

Sollicitate Deum, quo Chementissimus Heros Florescat Pylii tempora longa senis. Vera sides & amor sibi siant obvia semper,

Oscula pax figat mutua Justitiæ.

Tunc pingues nostri reddentur cœlitus agri:
Nec deerit nobis copia dives opum.

Ad Sympatriotas suos scribebat

Philippus Rômelius, Schmalcaldenfis olim Diaconus fenior,

### XVI.

Oc sua defuncti gelido sub marmore quistam

MAIORUM attiguis ossibus ossa locet;

Noscendi cupidum stricta brevitate, sed ampli Prodiga que sensus, metra docere parant.

CATTORUM ILLUSTRIS PRINCEPS LUDOVICUS IN ORIS

Inter & Imperii splendida gemma Duces.

Assertor Fidei pura, pietatis amator,

Observans aqui justitizque sequax;

Hinc illinc sancta pro Relligionis amussi

In dubia ejectis arx & asylon ope.

Qua patrios inter virtutum luce penates

Claruit, externis hac quoque fulsit agris.

Debuit ob tantas HEROI parcere dotes

Mors fera, tam celsum nec violare decus.

Sed celfos, humiles simul hac, discrimine nullo;

Clepshydra quando vrget puncta suprema, rapit.

Lurida mors aquo Regum quatit impete turres.

Atque laborantum paupere sorte casas.

Nempe malum hoc cunctis labes primava parentum

Affricat, & proprio culpa proterva sinu.

Fatales nulli fas hinc infringere leges.

Cogimur antiquo fædere quisq, mori.

Attamen ipsa piis non est mors horrida fraudi;

Sed CHRISTI confert nixa cruore lucrum

Vulnificos inter veluti rosa florida sentes

Purpurat, & late spargit odorisopes:

Haud secus in medio truculenta mortis agone

Cæliftuam CHRISTI mens pia sentit opem.

Hac ope stelligera Ludovicus in arce triumphat;

Cui devicta necis dura palastra fide est:

Hinc nimio ILLUSTRES marcescere parcite luctu

HEREDES, tremula & plangere corda manu.

Cum bene sit VESTRO superata morte PARENTI;

Quid juvet hac querulo fata dolere sono?

Est modus in luctu; cujus transvendere fines

Pagina CHRISTIADES sacra cavere jubet.

Georgius Malleolus, Neagorzus Palat.

### GRATULATORIA ETUSDEM.

O B populi scelerum commissa piacula, vindex Irarum vndantes laxans Deus acer habenas Sumere cum statuit sonti de sanguine pænas; Tum plerumg, graves meritis, pietate Dynastas Tollere vah nimium maturo funere mersos Gliscentique malis avo subducere suevit. Anxia sed tristi quando suspiria clade Grex subjectorum convexa sub ardua cali Ejaculatur, open JHOVAE & clementis anhelat In melius vitam convertens turpiter actam, En PATER in medio memor IPSE furore favoris Rursus ad oppressam placidissima lumina plebem Torquet, & inflictum fanat medicamine vulnus. Histories passim liquet hoc recitantibus, aptum Infert se testem prasens, qua degimus, hora. INCLYTE, JHOVA, TUI GENITORIS MORTE, GEORGI, Quod dedit HASSIACIS heu damnum flebile TERRIS, Hoc superi solio tandem miseratus olympi, AEmula sectantem CELSI vestigia PATRIS En SVCCESSOREM patries te preficit ores, HASSIACÆ assignans TIBI sceptra potentia GENTIS. Excipiunt mæstas populi hinc nova gaudia mentes, Magna minorg, Tribus sibi de Moderamine plaudit Nunc, Hares GENEROSE, tuo; mea subdere vota Me juvet ex humili manantia corde litantem: Te salvo innumeros Respublica salva per annos, Salva quies aris, salva intemerata focisq. Floreat. acclini votis DEVS annuit aure.

# X VII.

In Symbolum Principis!

IN TE DOMINE CONFIDO.

IN te speravi, Deus, ô Deus, omnibus annis:

Me ventris nyater cum posuisset onus.

In te speravi, cum trimulus ante parentem
Innocuos lusus verbaque fracta darem.

Cum tenerâ crevit fiducia certa juventâ,

Inconcussus amor numinis ille fuit.

Plurima quæ fuerant grassata pericula circum

Me, porrò vivam me docuere fidem. Tandem te mandante in te Deus expiravi.

Hinc in spiritibus censeor ipse sacris. En sidei sinem! cœleste in vertice sertum!

Quisquis es, exemplo fidere disce Deo.

Ludovicus Gervinus, Pastor Rhenhemensis.

## XVIII.

Principis Hassiaci Ludovici membra Fidelis Quâ nequit ipsa Fides, sede sepulta jacent. Principis Hassiaci Ludovici spiritus astris, Queis nequit è terris debile corpus, inest. Fiet ut in terris astrorum gloria fulgens Proferat ex se quod terram animare potest. Membra dabit tellus mentem astra corusca reducent. Vniet hancillis unus in orbe Deus Sic mens à membris nunquam divortia quaret; Sic menti nunquain debile corpus erit. Angelicus letum lituus dispellet ubique Et sese major tum Ludo vicus erit.

Justus Sintrumus, Pastor Leydeccensis.

#### XIX.

Um virtutibus inclytis corufcum Et fervore Dei facro calentem Lubvicum, patriæ Patrem serenum In celium jubar ætheris migrasse Membris mente carentibus relictis; Triftis spargeret insolensque sama. Ex templo Pietas dolore strata In luctus dedit intimos recessus In luctus dedit extimamque formam: Singultuque gravi parum susurrans Heit quam fata meo fuere regno Adversaria! quanta nunc videre

Cogor funera principum meorum! Inter vulnera spiro læta; dixit. Væ terræ! quia cellit ecce terris. Princeps semidetim verenda proles; Princeps Imperii columna sacri; Princeps relligionis umbo verz Qui complexibus intimis fovebat Me cœli decus & soli levamen. Me ju undius ille nil habebat. Et jucundius ipsa nil habebam Illo Frincipe, quem Deus tenebat. Illo Principe, qui Deum tenebat.

M. Christophorus Helfus, Geravienfis Ecclesia Diaconus.

### XX.

si mentirere parum mihi fama volatriz O si non verum jam loquerere mihi; Cum mortem memoras Ludovici fama fidelis; Tristitis magno nomine fama ferax! Nunc impune parum tibi fallere fama liceret: Odi, cum verum jam mihi fama refers. Sed non sola refers dira isthac amplius, orbis Vel tremebundus ait, vel gemebundus ait. Hinc dolor bine lachryma! vultus hinc tristis imago! Demissog, animo ; lacrymarung, imbre frequent? Hine funt singulties, bine animusa, gravis Quem Deus in summum culmeng, decusq, locavit, Quisquis es en lacrymis te non vis jungere nostris; Cum Ludovicus obit laget & usq gemit.

Quos lateri junxit sublimi Casaris idem Lugent at q gemunt, cum Ludovicus obit, Quos ab imaginibus celsis & sanguine prisco Natura genius protulit ille sacer, Et quos fœderibus junxit civilibus ordo. Vrbicus atg, intra moenia clausit amor, Et queis rura dedit labor improbus, ordog vith Liberior, mentis simplicitaises bona, Lugent atq, gemunt, cum Ludovicus obit. Nutlus es, in nullog, ordine nullus eris.

M. Albertus Reuber, Pastor in Nawheim.

#### ERRATA.

Pag.7. verf.10. lege puertia pág.24. v.17. Iolias, cujus ling. p.25. v.27. luccilivis. p.27. v.30. puta ex negot: p.28. v.39. Hi namq; .p.30. v.32. libros. 1bid v.47. conservandis. p.34. v.33. profiteri. o principem. p.40. v.6. peregrinanti. p.41. v.4. coronant. p. 42 in margine, anno 1618. p.43. v. 44. pro se, lege sed. p.47. v. 10. inspectio. v.11. conservatio. p. 57. v. 4. nil plane. p. 86. v. 34. ingratitudinis. p. 78. v. 8. commendatiss. p. 91. v. 36. erant. p.94. v.10. Imperatores.p.94. v. antepenult. obtegebat. p.98. v.30. catharris. p.104. v.48. menfe. p.112. v.9. deleatur. die III. Octob. p. 117. v. 12. pro laudat. lucidissima, v. 17. Clodevo. p. 128. v. 1. valuit. v. 23. patientissimus. p.134.v.3. eccuius. p.143.v.40. sperantem. 1bid. squalorem. p.145.v.20. ècubiculo. p.147.v.40. laxis. Reliqua, qua insunt; Benevolus Lector ipse corrigere dignetur.

# FINIS,





O

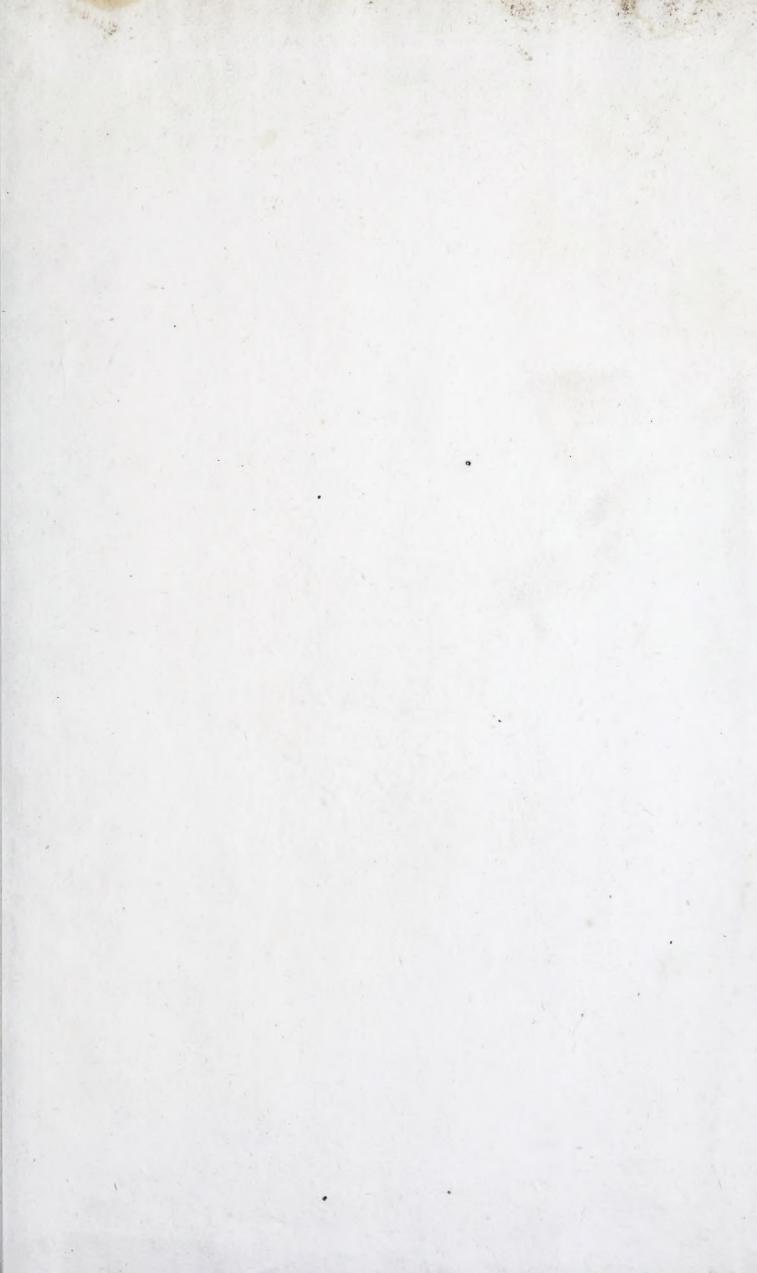





